

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

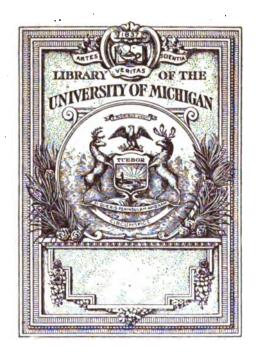

II 57 .N65

# Historisch e

und

# philologische Vorträge,

an der Universität zu Bonn gehalten

B. G. Niebuhr.

Dritte Abtheilung: Alte Lanber = und Bolferfunbe.

Berlin.
Druck und Berlag von G. Reimer.
1851.

### V orträge

über

# alte Länder= und Völkerkunde,

an ber Universität zu Bonn gehalten

bon

B. G. Niebuhr.

herausgegeben

Hod

M. Jøler, Dr.

Berlin. Drud und Berlag von G. Reimer. 1851.

### Vorrede des Herausgebers.

Die hier erscheinenden Vorträge über alte Länder= und Bölkerkunde wurden im Wintersemester 1827/28 von Riebuhr gehalten. Der Herausgeber hat eine Zeitlang geschwankt, ob er dieselben unverkürzt wiedergeben sollte, da es in der Natur des Gegenstandes liegt, daß manche Partieen desselben in den früher schon veröffentlichten Vorträgen ebenfalls behandelt worden sind, und Wieder= holungen daher nicht ganz zu vermeiden waren. Indessen schien die Rücksicht auf diesenigen Leser, die nicht im Besist der übrigen Vorträge sein möchten, überwiegend, so daß jede Disciplin sür sich ein unabhängiges Ganze bilbet. Auch läßt sich nicht verkennen, daß Niebuhr bei der Unmittelbarkeit seines Vortrages sich nie ganz und gar wiederholt, und daß die eine Darstellung immer durch die andere ergänzt wird.

Wenn ich mir stets der Unvollkommenheit meiner Arbeit bewußt bin und wiederholt darauf dringen muß, daß dieselbe nicht dem wahren Verfasser, sondern mir beizumessen ist: so muß ich dieß insbesondere über einen speciellen Punct hervorheben, die Schreibung der griechi=

Digitized by Google

0.70709

schen Namen. Ich glaubte anfangs eine Consequenz in derselben durchführen zu können, ward aber der Unthunslickeit dieses Unternehmens erst dann ganz inne, als schon ein Theil gedruckt und es zu spät war, zu dem gewohnten Wege zurüczukehren. Ich mußte daher in der einmal begonnenen Weise fortsahren, obgleich ich erkannte, wie viele Unzuträglichkeiten daraus hervorgingen, und nicht einmal die gewünschte Gleichmäßigkeit zu erzielen war. Nieduhr war, wie überall von aller Affectation frei so auch in dieser Beziehung, er sprach und schrieb die Namen wie Kenner des Alterthums sie insgemein sprechen, wovon auch die von ihm selbst herausgegebenen Werke hinlänglich Zeugniß ablegen.

hamburg, im März 1851.

9

### Inhaltsverzeichniß.

### Alte Länder: und Bölferfunde.

Borbemerkungen 1. Geschichte ber alten Lanber: und Bolferfunde 4. Quellen ber Biffenschaft bei ben Alten. Borbegriffe 11.

### Griechenland 24.

Beloponnesos 26.
Schiffstatalog bes homer 32.
Eintheilung bes Peloponnes 34.
Argolis 37.
Regina 54.
Lafonifa 56.
Rythera 63.
Messen 64.
Artabien 70.
Elis 77.
Achaja 80.

Griechenland anferhalb bes Peloponnefos 84.

Attifa und Megaris 84. Megaris 87.

Attifa 90.
Athen 93.
Afropolis 97.
Kimáveiov težxos
Nekasyindv težxos
Prophlaeen
Theater 98.
Agera
Bulenterion

Prytancion Payr 99,

Mufeion Reuftabt Olympicion Afabemie 100. 2pfeion Rynofarges Biracens 100. Munychia 101. Lange Manern 102. Bevölferung Athen's 108. Salamis 111. Boeotien 113. Die lotrifden Bolferichaften 124. Bhofis 126. Dorie 135. Metolien 137. Afarnanien 148. Die fephallenischen Jufeln 154. Theffalien 156. Beraebien 168. Magnefier 169. Achaja Phthiotis 171. Melier, Malier 172. Doloper 173. Enboea 176. Stiathos 181. Stopelos 181. Sfpros 181. Peparethos 182. Salonnefos 182. · Lemnos und 3mbros 182. Samothrafe 183. Thasos 183. Ruflaben 184. Delos · 185. Baros 187. Siphnos 187. Seriphos 187. Rythnos 188. Reps 188. Andros 188. Tenos 188. Spro6 188.

Rhenea 188. Wyfonos 189. Maros 189. Melos 190. Thera 190. 306 191. Amorgos 191. Rreta 191. Rarpathos 196. Rhodos 197. Dorifche Tripolis auf bem geftlanbe von Rleinafien 204. Jonien 205. Samos 210. Chios 214. Banicaion 216. Meolis 216. Lesbos 219. Magnefia am Maeanber und am Sipplos 222. Das Reich Bergamos 222. Griechische Rieberlaffungen in Mafebonien und Thraficn 225. Chersonesos Thracica 235. Chersonesos Taurica 246. Rorbfufte von Rleinafien 249. Cpiroe 253. Theeprotien 259. Sulioten 260. Chaoner 262. Molotter 263. Atintaner 271. Belagonier 271. Drefter 272. Baranacer 272. Amphilochier 272. Agracer 272. Rertyra 275. Mafebonien 278. Athamanien 283 A. Macedonia prima 284. Emathia 289. Bieria 291. Bottigeer 291. Baconer 291. Mygbonien 291.

Choner 291. Agrianer 299. Baconer 299. Bliprien 301.

١

Amantier 310. Bullier 310. Daffareten 313. Autariaten 313. Bölferwanderungen 314. Ardyaeer und Parthiner 315. Dalmatien 316. Pharos 318. Korfyra melaina 318. Melite 318.

### Italien 319.

Benennung 319. Bevolferung 322. Bhufifche Beschaffenheit 328. Gintheilung 341. Latium 349. Umfang 350. Latinifche Colonieen 351. Jus Latii, Latinitas 352. Berichiebene Ramen 352. Bhpfifche Beichaffenheit 357. Topographie von Rom 359. Altefte Beftanbtheile 360. Die fieben Berge, Septimontium 361. Agger bes Servius Tullius 362. Fernere Erweiterung 362. Regionen bee Auguftus 363. Bobenverhaltniffe, Arena, Sumpfe, Belabrum 365. Stromgewolbe 366. Befeftigung ber alteften Stabte 367. Bang ber alteften Mauer 368. Marrana 369. Borftabte 371. Ansbreitung ber Stadt 371. Graber 372. Horti, Villae 373. Maner bes Aurelian 377. Thore 378. Lanbftragen 382. Das Innere Rom's 384. Der capitolinifche Berg 384. Clivus, Semita 385. Strafen 386. Afnlum, ber tarpejifche Tels 386.

Der capitolinische Tempel 386.

Ginrichtung ber Tempel 387.

Carcer 389.

Forum Romanum 389.

Comitium 393.

Roftra 393.

Curia Softilia 395.

Curia Julia 396.

Bebaube auf bem Forum Romanum 397.

Bafilifen 399.

Die übrigen Fora 401.

Bicus, Bagus 406.

Blatea 407.

Bafferleitungen 407.

Circi 408.

Theater 410.

Amphitheater 411.

Thermen 414.

Palatinns 416.

Bia facra, Belia 418.

Triumphbogen 418.

Subura 419.

Carinen 419.

Duiringlis 419.

Cequilinus, Caelins, Aventinus 420.

Borftabte 420.

Cambi 421.

Roles Sabriani 422.

Erastevere 424.

Briden 424.

Die Tiberinfel 425.

Das übrige Latium 426.

Bernifer 437.

Bolefer und Mequer 440.

Campanien 448.

Sabeller, Sabiner, Samniter 462.

Gibgenoffenichaften 464.

Encaner 465.

Bruttier 466.

Berfaffung 467.

Das eigentliche Sabinerland 469.

Bicenum 472.

Die obere Eidgenoffenschaft ber Marfer, Beligner, Marruciner und Beftis

ner 475.

Marfer 477.

Peligner 478.

Marruciner 479.

Beftiner 479.

Samniter 479.

Lage ber famuitifchen Bolfer 483.

Picentiner 483.

Freutaner 484.

Bentrer 484.

Caubiner 486.

hirpiner 457.

Apulien 489.

Poediculer, Benfetier 497.

Meffapien 499.

Das alte Denotrien 501.

Encaner 503.

Bruttier 504.

Griechische Stabte an ber Rufte Italiens 507.

Großgriechenland 510.

Achaeische Stabte 512.

Lofri 521.

Chalfibifche Stabte 525.

Etrurien 528.

Rallefer 552.

Umbrien 554.

Gallia Cisalpina, Togata 556.

Boier 558.

Ballifche Bolferichaften im nordlichen Stalien 559.

Gallia Cispadana, Transpadana 559.

Transpadani 559.

Cispadana 561.

Transpadana 564.

Ligurien 572.

Bevölferung Staliens 575.

Sicilien 576.

Bunifde Drie 590.

Egefta 592.

Stabte im Inneren 594.

Sarbinien 597.

Corfica 601.

hispania 603.

3berer, Celten, Geltiberer 604.

Baetica 606.

Enrbetauer 607.

Gbetaner 616.

Lufitaner 621.

Celtifer, Celten 622.

Dretaner, Carpetaner, Baccacer 622.

Celtiberer 624.

Callaifer, Afturer, Cantabrer 625.

Iberer norblich von ben Pprenaeen 627.

Gallien 627.

Berfchiebenheit ber Celten unb Germanen 629.

Berfchiebenheit ber Celten unb Belgier. 680.

Druiben 633.

Politifche Gintheilung 636.

Arverner, Aebner, Sequaner 641.

Mquitaner 642.

Aremorica 643.

Belgier 643.

Trevirer 644.

Germania prima, secunda 645.

Britannien 645.

Bevolferung 646.

Celtifche Bolfer am rechten Rheinufer 648.

Aravieter, Boier, Rorifer, Binbelifer 648.

Taurisfer, Sforbisfer 649.

Galatien 649.

Baftarner, Stiren 650.

### Afrika.

Ryrenaifa 652.

Die farthaginienfifche Republit 655.

Altare ber Philaener 655.

Syrien 655.

Berilferung, Sprache 658.

Bevolferung im Inneren 660.

Zengitana, Byzafene 664.

Rumibien 664.

Methiopien, Aegypten 665.

Merce 666.

Roch einige griechische Dieberlaffungen in Lyften und Pams phylien 673.

Copern 673.

Bhoenifien 675.

### Berichtigungen:

- C. 59 3. 6 r. o. Oligarchie f. Demofratie.
- . 156 . 13 v. o. Berthaeber I. Beraeber.
- : 198 : 17 v. o. Rach dipor ift ein Romma gu fegen.
- s 281 : 10 v. o. und Megae L. ober Megae.
- : 353 : 2 v. n. hierapyta I. hierapytna.
- = 387 = 3 v. o. Aracuoli I. Araceli.
- : 428 : 17 v. c. neu l. nie.

### Alte Känder = und Bölkerkunde.

Aue Gefchichte zerfatte in die Renntniß der Buftande und bie ber Ereigniffe; beibe find in ber Abstraction zwedmäßig getrennt, wenn fie auch im Concreten nie gesondert erscheinen tonnen. Gine Geschichte Die fich gar nicht auf Die Entwicklung ber Buftanbe einläßt, fie ale burchaus befannt voraussest, ift faum bentbar, nur wenn man ausschließlich fur Gleichzeitige foreiben follte: jeboch berricht nach ber Individualität ber Siforifer die eine oder die andere Seite mehr vor. Livius bat faft nur bie Geschichte ber Ereigniffe: Frubere beschäftigten fic gern mit ber Darftellung ber Buftanbe, je alter ber Gefchichtschreis ber ift um fo mehr. Der größte aller Gefchichtfchreiber, Thutybi= bes, verweilt wo er Beranlaffung bat bei ber Darftellung ber Buftanbe, bei ber Befchreibung ber Bolfer. In ben alteften Reiten ift Ethnographie und Chorographie immer bas Sauptfaclichte gewesen, bernach ift bieß immer weniger ber Kall. Beibe burfen aber nicht getrennt werden; ohne alle Befannischaft mit bem Buftanbe beffen woran bie Greigniffe vorgeben ift bie Beidaftigung mit ber Geschichte burchaus verloren, aber bie bloge Renntnig bes Landes ift nicht ausreichenb, Die Eigenthumlichfeit ber Boller, feine Producte u. f. w. muffen auch binlanglich fier werben, ohne fie ift bie Gefchichte nur ein tobtes Riebubr Bortr. ab. Gibn. L.

Wesen. Oft kann man sich sogar von neueren europäischen Bolkern ohne Einsicht in ihre Sitten und Gebräuche aus ben Begebenheiten allein kein Bild machen: vor allen Dingen aber
kann die Geschichte der alten Bölker nicht ohne Renntniß der
durch die Eigenthumlichkeit ihres Landes bedingten Juftande
bestehen. Sprachkenntniß ist conditio sino qua non: aber wäre
einer auch der vollkommenste Sprachkundige, ohne Bekanntschaft
mit der alten Berkassung, der Eintheilung, dem Boden des
Landes wäre seine Renntniß für die Auslegung der Alten nur
ein tönend Erz und eine klingende Schelle, er käme dahin zurud wo in alten Zeiten die schellen Grammatiker ftanden.

Mit den Alten vertraut zu sein hat unendlich viele Stufen, Bollfommenbeit läßt fich gar nicht erreichen: bie Differeng ber Beit läßt fich nicht beben, wohl aber bie Differeng bes Raumes. Erbe und Luft ber claffischen ganber haben etwas Eigenthumliches, etwas uns gang Frembes, fo bag ihre Betannticaft, bas Leben barin ju vollfommenfter Renntnig bet alten Claffifer gebort: ohne bie Anfchauung macht man fic leicht falice Borfiellungen bavon, - was vorzüglich von bem Berftandniß ber lateinischen Dichter gilt. Aber auch ohne ben wirklichen Befuch bes Lanbes tann boch Bieles burch ein tiebes polles und fleißiges Studium erfett werben. Dazu bie Eine weihung zu geben und zugleich bie burdaus gewissen Thatfaden als Ausgangspuncte ju bezeichnen, ift bie Absicht biefer Bortrage. Positive Resultate werbe ich angeben auf bie Sie fich verlaffen fonnen, welche ich mir burch amfige fdwierige Forfchung zu eigen gemacht babe: fie betreffen vorzuglich Beranderungen ber Bolfer und lander, doch wird auch bie Topographie nicht ausgeschloffen bleiben.

Es läßt sich leicht einsehen daß diese Wiffenschaft auf versschiedene Weise behandelt werden könne. Es gibt ja Geschicheten worin Alles was zu einer Zeit in der Welt geschehen gleichzeitig (synchronistisch) vorgetragen wird: man kann es

aber auch von bem Gefichtepunete eines bestimmten Bolles aus ansehen. Dieselbe Berichiebenheit erleibet bie Ethnographie und Chorographie. In ben gegenwärtigen Bortragen ift bie Runbe ber Bolfer bes claffichen Alterthums und ber gangen Sphare von Bolfern die mit ihm burch die Litteratur und Geschichte in Berbindung fteben beabsichtigt, nicht eine allgemeine im ausgebehnteften Sinne. Wir geben im Orient und in Africa nur fo weit als bie griechischen und romischen Gefichtspuncte reichen; Die uns jest burch einheimische Berichte befannteren nicht claf-Afden Boller berühren wir nicht: von den Wanberungen in Africa, von benen ber Stothen, auch vom Reiche Baftrien im Drient und ben bortigen Gegenben werbe ich handeln; von Indien werbe ich nicht nach ben indischen, bem Alterthume fremben Schriften reben, sonbern wie es in ben griechischen Buchern ericeint. Gben fo wirb es jum großen Theile mit Standinavien gehalten werben, bie finnischen Bolfer werbe ich geng übergeben, fo wie ben Theil von Africa ber nicht mit ben elafficen Bollern in Berührung fommt.

Die Gränzen der Zeit welche für uns das Alterthum vom Mittlere scheiden sind nicht absolut zu bestimmen; alte und mittlere Geschichte lassen sich nicht in ihrem ganzen Umfange durch eine gerade Linie von einander trennen, es ist eine Wellienkinie ohne bestimmtes Geses. Sie fällt bei einigen Bölkern sechter, bei anderen später, je nachdem die Besetzungen durch barbarische Bölker früher oder später beginnen: für die meisten Bölker Europa's ist die Bölkerwanderung Gränze, und da ist die Einwanderung der Franken, Sueven, Bandalen, Burgunsder u. A. Ende; für das orientalische Kaiserthum ist es die arabische Eroberung. Nur selten werden wir in dieser Hinsicht scheinder inconsequent sein, wenn wir uns z. B. auf den Zusstand Rom's und Ravenna's zur Zeit des Exarchats ausdehnen; denn bis zur Wiederherstellung des abendländischen Reichs gehören Rom und Ravenna noch zur alten, nicht zur mittleren

Didt Red by Google

Geschichte. Solche Markfdeibungen tonnen, ohne bag man in Pebanterie verfällt, nicht fnechtisch beobachtet werben.

Es ergibt fich bier noch bie Frage, ob die Erdfunde ber Alten b. i. bie Erforschung ihrer Borftellungen von ber Erbe, ibren Theilen und Bewohnern in unfern Rreis gebore. In fo fern biefe Borftellungen irrig find, ift es theils laftig und underfreulich, theils aber geboren biefelben nicht ju unferer sbfectiven Betrachtung ber Ethnographie und Chorographie. Diefe Runbe bie Bog geschaffen bat ift aber ein febr wesentlicher Theil ber Propaedeutif jum Berftanbnig ber alten Schriftfteller: fie gebort in die Geschichte ber Geographie subjectio genommen. ber Ausbreitung ber Erbfunde. Rur Giniges bavon, mas unferm objectiven 3mede, ben bamaligen Buftanb ber ganber, bie Berbindung und ben Bufammenbang entlegener Boller au erfennen, unmittelbar bient, werben wir mit bineinzieben. Ber bie Geographie als Biffenschaft, wer bie Gefcichte ber Geographie porträgt, muß babei verweilen; aber fich nicht allein auf Griechen und Romer beschranten, er hat auch bie Erbtunbe ber Araber, ber Stanbinavier u. f. w. barguftellen.

Die Schickfale ber alten Lanber- und Bolterfunde feit berftellung ber Biffenschaften find bie aller anderen Theile ber Alterthumstunde. Rach ber Reftauration ber Biffenfchaften fand man die Quellen aller gelehrten geographischen Renntnig nur in ben alten Schriftftellern, bas gange Mittelalter batte faft nichts binzugefügt: was etwa gewonnen warb, mar im Befit ber Lebendigkundigen, nicht ber Gelehrten. Die Folge biefes Buftandes war die ungludliche Spaltung in tobte Belebrfamteit und praftische Lebenbigfeit; Die Wiffenschaft ber Gelebrten hatte ihre Burgel in Buchern und war baburch von Anfang aus verborben: alle gelehrte Kenninig beruht freilich auf Buchern, aber fie muß verschmolzen werben mit ber prattischen Runde. Die Übertragung bes Überlieferten auf bie anschauliche Wirflichkeit war febr fdwierig, und bie Erwerbung

von Erfahrung war nicht bas Felb ber Gelehrten. Dieg blieb bas berrichenbe übel bis in's fiebzehnte Jahrhundert, die Ibioten waren bis babin viel gelehrter als bie Loycos. Die erften Berfache ber Geographen bestanden in tobten Übertragungen beffen was man in alten Buchern fand: nur was man ba nicht fand, nahm man burftig aus ber lebenbigen Renntnif. Das auffallenbfte Beifpiel hiervon ift Rafael Bolaterranus in bem Theil feiner Encyflopaedie in welchem er von ber Geographie banbelt, gur Befdreibung ber europaeifden gang umgewanbelten Lanber foreibt er Plinius und Dela aus, erft mo fie ibn im Stiche laffen, erborgt er Giniges aus ber Birflichkeit: in Rom lebend, ftellt er biefes bar wie es vor taufend Jahren war. Im Morgentanbe, namentlich in Conftantinopel, bebiente man bas gange Mittelalter bindurch ber ptolemgeischen Rarten - ob auch in Italien, muß ich unentschieben laffen, bie alteften lateinischen Rarten geben nur bis in's funfzehnte Jahrbundert gurud. Diese ptolemaeischen Rarten wurden bann in's Abendland binübergebracht, und aus ihnen faßten-bie Gelehrten eine Art- von Begriff von ber Lanber= und Bolferfunde ber Alten. Aber icon im breigebnten Jahrhundert lernten, wie fraber bie Araber, fo auch bie Benetianer, Genuesen, Catalanen bie griechischen und arabischen Rarten fennen, und biefe Ungelehrten waren es welche fie bei ber weiteren Ausbreitung ber Renntniß ber Geographie ju Grunde legten und fie umfoufen ju neuen lebenbigen Rarten, besonders Seetarten, die fie fo fehr vervollommnet hatten. Diefes aber war ben Gelehrten bes funfzehnten Jahrhunderts unbefannt, und auch im fechzehnten ift ihre Unkunde fast unbegreiflich. Das flebzehnte Sabrhunbert erft war bas Jahrhundert ber Munbigkeit für bas westliche Europa, es bemmte biefe unvernünftige philologische Richtung und baburch bie Philologie felbft auf eine Zeitlang, es bat ber philologischen Entwidlung eine andere Richtung und baburch unserer Wiffenschaft ihren Ursprung gegeben: nun erft

fonnte eine auf eigene Anschauung gegrundete, lebenbige Date, ftellung ber alten Geographie entstehen.

Das erfte Bert bas fich auszeichnet ift bas eines Deutfden, Philipp Cluver, über Italien, Sicilien und Deutschland; es nimmt einen febr boben Rang ein, boch ift es in feinen Theilen verschieden, die Germania fieht ben beiben anberen febr bebeutend nach. Italien und Sicilien find als ein Bert an betrachten, in Beziehung auf fie bat er Borgugliches geleiftet und bie Stellen ber Alten barüber faft vollftanbig gesammett: wenn es beißt bag er bie Materialien bagu in achtgebn Monaten gesammelt habe, so ift bas wohl nur fo ju verfteben, bas nachdem er vorber icon in ben Alten volltommen belefen war er als Mann in biefer Zeit feine Erinnerungen wieber aufnahm. Er war Professor in Lepben und erhielt von ben Beneralfteaten in Solland, die überhaupt in der Unterftugung von Gelehrten febr thatig waren, Urlaub zu einer Reife nach Italien mit Belaffung feines Gebalts 1). Er batte viel Sinn fur Drtlichfeit, wußte mit Unabhangigfeit ju feben, und batte zugleich bellen Berftand, mit Unparteilichkeit zu prafen. Gein Rubm ift fest begrunbet, bas Bert genießt Unsterblichfeit unter ben Philologen, es wird immer groß und claffifch fein, und unt eine gang unbedeutenbe Rachlese bagu gehalten werden tonnen. Die Ethnographie und bie Geschichte ber Boller aber bat et nicht richtig gefaßt, bie Stufen welche bie alte Befchichte burde läuft und an welchen, wie an ben Sproffen einer Leiter, bie Bolfer binaufklimmen bat er nicht genug beachtet. Denn baburch wird bie alte Geschichte verworren bag man voraussent. fein Ereigniß sei biftorisch wovon sich nicht in ben Berten ber une, erhaltenen alten Schriftfteller Ermabnung finbe. Diefe Marime fonnen nur angfliche Gemuther haben : oft find in ber

<sup>1)</sup> Die erfte Reise ber Art ift von Goorg Fabricius im sechzehnten Jahre hundert unternommen worden, fie hat aber nur hocht unbebeutenbe Resultate geliefert.

Geschichte offenbare Laden, welche die Alten nicht erwähnten, weil sie sie selbst nicht wahrnahmen ober weil sie in den frühen ren Schriftstellern keine Rotiz darüber fanden. Gegen solche Annahme eisert schon der große Perizonius. Daher sind Elüsver's Ubersichten über die Völker oft voll Fehler, das ist das Mangelhaste in dem vortrefflichen Werke, im Einzelnen ist es deshalb nicht minder ansgezeichnet. Er hat nicht lange genug gelebt um sein Wert wieder zu überarbeiten, er erreichte kein hohes Alter.

Rad feinem Borgang betrat benfelben Weg ein nicht minber ausgezeichneter Mann, um eine noch weit schwierigere Cho= . rogrambie ju Stande zu bringen als bie von Italien, bie von Briechenland. Diefes Unternehmen war fo viel mubevoller, weil fast gar feine Borarbeiten babei benutt werben konnten : Italien war boch foon fruber bereift worben, Baptifta Alberti's Reisebeschreibung lieferte bem Cluverius boch icon eine recht gute Grundlage. Es waren bamals gang abicheuliche Rarten von Griechenland in Gebrauch, bie ptolemaeischen find ichlecht projectirt und behandeln nur einzelne Gegenden mit einiger Ausführlichkeit. Griechenland murbe von ben Europaeern im Mittelalter nur fehr wenig bereift, fo bag es bamals faft so unbefannt war wie jest Aethiopien, eine Geographie war baber ein großes Bedürfnig. Paulmier be Grentemesnil (Palmerius), ein frangöfischer Ebelmann aus ber Normanbie, einer ber Letten die mit den Brüdern Balois die glorreiche Reibe ber großen frangofifchen Philologen befchließen, die Sprachtenntnig mit Sachkenntnig verbanden, - unternahm um bas Jahr 1660 eine Reise babin. Er bat fein Werk leiber nicht vollendet, weil er seinen Dlan zu groß angelegt batte: er begriff in feinem Entwurf auch Juprien und Dafedonien, und nur biefe beiben nebft Epirus und Afarnanien bat er ju Stande gebracht. Auch in ihm ift Manches zu berichtigen, boch verliert er baburch nicht an feiner Größe. Riemand hat ben

Gebanken gehabt bas Werk fortzuseten, obgleich es sein Manner gibt bie bazu befähigt waren: indeß ist bie Bollenbung in biefer Form nicht mehr so sehr Bedürfniß.

Unter ber Regierung Ludwig's XIV., wo ber freundichaftliche Bertehr mit ber Pforte angefnüpft und bie Berbindungen mit berfelben lebhafter murben, besuchten querft frangofifche Reifenbe Griechenland; es wurden Rarten gezeichnet, zwar nicht gang genau, boch giemlich gute. Go beschrieb be la Guilletiere ben Peloponnes, fein Bert enthält manche fcabbare Bemerfung, ift aber ohne Rarten. Die erfte eigentliche Entbedungsreise nach Griechenland ift bie von Spon und Wheler; bann waren von gunftigem Ginflug auf die Renntnig bes Peloponnes bie Kelbauge bes venetianischen Abmiral Morpsini, gegen Enbe bes fiebzehnten Jahrhunderte, wo er jum Bebuf ber Rriegfabrung mit ber Pforte burch Coronelli von mehreren Vancten Rarten und Plane aufnehmen ließ; eben fo ber Rampf um Ranbia. Des vortrefflichen Tournefort's Reifen folgten bann: auch von Einheimischen wurde bedeutenbes Material beschafft aur Beidreibung ihres Baterlandes; ber Ergbifchof von Janing. befaunt unter bem Namen Meletios, gab auch eine Beschreibung pon Griechenland. Doch wurde biefer Apparat nirgend verarbeitet wie ibn Palmerius verarbeitet baben wurbe.

Die einzigen Länder also die überhaupt einigermaßen wisssenschaftlich bearbeitet wurden sind Italien und Griechenland. Inzwischen lieferten Reisebeschreibungen, welche alte und neue Geographie verbanden, viel Stoff auch zur Kenntniß anderer Länder. Biel wurde gewonnen durch die englischen Fahrten nach Opindien: so ist Negypten an's Licht getreten, Sprien und einige der kleinastatischen Länder durch Richard Pocode, Bieles bei dem häusigen Berkehr mit diesen Ländern zufällig. Eine vortreffliche Arbeit für die Bölkerkunde des nördlichen Africa sind die Reisen des Engländers Shaw, besonders über Rumidien und das römische Africa, wie die von Clüver und Paulmier

früher. Im achtzehnten Jahrbundert bat ein Dann, obne viele Bucher ju foreiben, mehr burch Darftellungen außerorbenilich bagu beigetragen, die alte Geographie mit Riefenschritten gut forbern, es ift ber große b'Anville, eines ber glanzenbften Gen nies bas ich fenne. 3ch fann feine Gelegenheit vorübergeben laffen bie Große biefes Mannes anzuerkennen, er gebort burch feine Aufschluffe über die alte gandertunde eben fo febr ber bie forischen Philologie als verdienstvoller Mann an wie ber alten Mit Unrecht bat man ihm ben noch lebenben Eng-Geficiote. lander, Major Rennell, an die Seite gestellt; biefer bat vieles Unicabbare gethan, ift fleifig, bat unermubet Materialien aus fammengetragen, aber eine Sache unterscheibet ihn von b'Anville und läßt ihn weit binter biefem guradfteben. D'Anville hatte eine eigene Divinationsgabe, die Gabe ben Werth feines Materiale ju meffen, er war nicht nur bocht thatig fur bie Sammlung beffelben fonbern wußte es auch auf die richtigfte Beife ju icaten und auf bas Scharffinnigfte Jebes nach feiner Art gu benuten und zusammenzusegen, unterschieb bestimmt was er wußte und was nicht: mabrend Dajor Rennell bie beften Raterialien verborben bat burch angftliches Bermittelnwollen bes Richtigen und Unrichtigen. Go ift in d'Anville's Memoire sur la mor rouge die vortrefflichfte Karte über den arabischen Meerbufen, bie fruberen waren alle nur nach ben alten venetianischen gezeichnet: auf einmal aber findet fich bei b'Anville eine genaue, in's Einzelne gebenbe, burchans aftronomisch berichtigte Ruften-, Jufel- und Lanbeszeichnung, Die er aus ben verschiebenften, gang ichlechten Materialien, fogar aus portugiefichen, turfifchen u. a., jufammengeftellt batte. Sier bat er mit bewundernewerthem Tacte ermittelt, welche Angaben Blauben nerdienen und welche nicht. Wenn man bie Geographie vor b'Auville fennt, fo fann man biefen Mann nicht genug bewunbern. Befonbers zwei Werte von ibm, über bas alte und bas neue Aegypten und über Gallien, find gang vortrefflich, weniger

Werth hat sein kleines Handbuch: die ganze Reihe ber Darsstellungen aber in seinem Atlas der alten Welt ist unübertroffen, so lange dis wieder ein d'Anville aussteht der nach der vervollkommneten Länderkenntniß zeichnet. Das untere Italien ist bei ihm noch mangelhaft angegeben; wo seine Karien uns vollständig sind, da hat er es selbst bemerklich gemacht, wie z. B. bei der von Epirus, welches Land aber setzt durch den Ausenthalt gelehrter fremder Officiere sehr in's Licht gestellt worden ist. Barbie du Bocage hat nach seinem Tode Mansches mit Unrecht an seinen Karten verändert, es aber in spätesren Aussagen wieder zurückgenommen.

So fdritt bie Chorographie immer fort, die Ethnographie aber bielt nicht gleichen Schritt. In Deutschland ift aus ben bamale porliegenden Materialien bas Mannert'iche Bert bervorgegangen, bas große Ausbreitung und Gelebrität gefunden bat; eine lange Reibe von Sabren, breißig und mehr, ift an bemfelben gearbeitet worben, bie erften Banbe wurden neu aufgelegt und verbeffert, ebe bas Bange vollenbet war. Es enthalt an Materialien viel Schasbares, als Bearbeitung ift es feinesweges was es fein follte; ber Berfaffer fing mit febr barftiger Philologie, wie fie in bet bamaligen Zeit war, an und mit nicht umfaffender Belefenbeit. Diese Rachtheile murben um so gefährlicher, ba er fie weniger bemerfte, indem er mit Lebhaftigfeit und Intereffe arbeitete: es fehlt ihm an Übersicht, an eigentlich hiftorischem Tact, biftoris ichem Sinn und an burch und burch erschöpfender Belefenbeite er bat viele Combinationen im Flnge gemacht ohne fie gehörig ju begranden. Wenn man bas Werf recenfiren wollte, fo lie-Ben fich die Kehler haufenweise finden. Go ftellt er 3. B. Die Bermuthung auf, ber herobot welcher bei bem Aufftanb gegen ben Perferfonig aus Jonien als Gefandter nach Griechenland ging, sei berfelbe welcher bie Beschichte geschrieben, ohne gu bebenten bag biefer bann wenigstens neunzig Jahr alt feine Gefoichte ju fchreiben angefangen haben mußte, wenn er im brei-Bigften Gefandter gewefen ware, und bag er bann ein Alter von

minbestens hundert und zwanzig Jahren erreicht haben mußte. Durchans schlecht find die Reichardt'schen Karten 1).

Ein Berf über alte Topographie ift noch zu schreiben, ift noch eine von ben Aufgaben für einen Philologen, sebes Jahr in unserer Beit trägt bazu bei bemselben mehr Bollständigkeit zu geben.

Quellen ber Biffenschaft bei ben Alten. Borbegriffe.

Mit ber Chorographie ber Alten verbalt es fich nicht wie wit ben romifden Antiquitaten, bak es eine Disciptin fei welche Die neuere Philologie geschaffen babe, Die Quellen fur Dieselbe bei ben Alten find nicht unbebeutend, es liegen in ihren Werten nicht bloß die Stoffe sondern auch, wie bei Strabo namentlich, bie Andarbeitung. Überhaupt haben bie Griechen unglaubliches Intereffe an ber ganberfunde genommen, gang verfcieden von ben Romern: feine Ration batte mehr bafür thun fonnen und hat weniger gethan als bie Romer, fie zeigten fich bollfommen gleichgultig für bie Renntnig ihres unermeglichen Reiches. Außer Tacitus' Germania und einigen Stellen bei Caefar über Britannien und Deutschland, die allerdings vortrefflich find, baben wir nichts ber Art; Bomponius Mela und Blinius bai ben nur auszugeweise eine Überficht bes bamaligen Biffens gegeben: wir tonnen bie romifche Litteratur fo vollftanbig überfeben bag wir fagen tonnen, es tann nichts Bebeutenbes verloren fein, fie baben nie ein großes dorographisches Bert gehalt wie die Griechen an Strabo.

Soon por Strabo aber hatten die Griechen bedeutende Werke biefer Art; ja die altefte profaifche Schrift berfelben mo-

<sup>3)</sup> In ben heften ift über biefe Karten nur fehr wenig, meine Erinnerung gibt mir noch Manches, was aber wefentlich mit bem was Bortr. üb. R. G. I. S. 77 barüber gefagt ift übereinstimmt, nur baß R. biefesmal es mehr scherzend behandelte und u. A. bemerfte, daß solche Leute sogar in Aupfer gestochen wurden (in einer geographischen Zeitschrift). A. b. S.

von wir Runbe baben, außer ben Genealogicen bes Pheritheid: Afufilaos u. A. bie man fich nicht einfach genug vorftellen tann, bebanbette unfere Wiffenschaft, bie phe neglodog von Betataeos bem Milester. Seinen Charafter gibt uns teiner ber alten Schriftfteller genau an, aber feine Berte biegen Affa und Enropa; wir wiffen aus Stephanos von Byzanz, bag er eine unenbliche Menge von Stabfen und Bolfern genannt babe. wiewohl wabrideinlich nicht foftematisch. Er wird einzelne Ergablungen an einander gefnüpft haben, aber fein eigenilicher Awed war ganber- und Bolfertunbe, nicht Gefcichte, baber er auch fo gut wie gar nicht über Geschichte angeführt wirb: Freilich schloß er bie Ereignisse nicht gang aus; baß er von bein ionischen Aufftand bes Aristagoras, worin er felbst eine is ungludliche Rolle fpielte, gesprochen bat, mag febt wohl fein, wie er auch wohl beiläufig bei ben Länbern wovon er banbette bie Geschichte wirb ermabnt baben.

Solche Befchreibungen, yng neglodor, bat es bei ben Grie den mabricheinlich in Menge gegeben, lebenbig gefdrieben far Die Unterhaltung und für bie welche fich von ber Erbe und ben Bolfern ju unterrichten munichten. Aber es gab noch eine anbere Art Darftellungen bie für ben praftifchen Rugen ber Raufleute und Schiffer bestimmt waren; fie welche feine Ambition für die Erforschung bes Inneren hatten, mußten fic boch für bie Ruften interessiren. Wie man alfo langs ben Ruften Biefubr, fo gab es ein Bedürfnig bergleichen Beidreibungen au haben, wie Ort auf Ort, hafen auf hafen, Borgebirge auf Borgebirge fich folgten. Dieg find bie neolnlot: ber attefte von Stylar aus Rarpanda zu ben Zeiten Philipp's von Matebonien, wie ich unwidersprechlich bewiesen habe. Außer Diefer Beschreibung bes mittellanbischen gab es noch andere von ben Ruften bes eurinischen und erythraeischen Meeres ans viel fpaterer Beit. 3m gangen Mittelalter galten biefe und abnliche neolator, und es gibt beren noch fest neugriechische wie es

aligrichische gegeben hat. Noch bis auf die neuere Zeit find für die Schiffer die sich auf die Fahrt im mittelländischen Meere beschränken die sogenannten Vortolani del Mare in Gebrauch, vor Erfindung der Druderei handschriftlich. — Es gab also ein doppeltes Material, Lüsten- und Länderbeschreibung.

Rach hefatueos vergingen zwei hundert und funfzig Jahre, she eine wahre Geographie gefchrieben wurde, diese war von Exatoschenas: er hatte den Zwed eine wissenschaftliche Länderkunde zu geben. Bei herodot treten Länderkunde und Geschichte zusammen, beide sind auf gleiche Weise sein Zwed. Er bestreitet hefatueos selten, besonders nicht namentlich, doch greist er häusig sein Spsiem an in dem Bewusttsein etwas Bollommweres zu geben. Aus ihm sehen wir die Gränzen der damalisen Wissenschaft.

Wo ift eine febr intereffante Untersudung, bie querft von Bog unternommen und vortrefflich burchgeführt ift, ben verichiebenen Begriffen ber Alten von ber Geftalt ber Erbe und Werr Erbfunde zu ben verschiebenen Beiten nachzugeben. Dies ift ein unfterbliches Berbienft: aber je mehr ich biefe Unterfudangen fubjectiv mit Ehrerbietung und Dantbarfeit als Mufter merteme, um fo mehr glaube ich mich befugt ein paar Bemertungen über feine Keblgriffe ju machen. Das Erfte ift, bas er aunimmt, eine Sache bie bei einem Schriftfteller nicht erwähnt fei, wenn sie auch nicht in Widerspruch mit ihm ftebe. fei zu betrachten als ob er fie nicht gefannt: aber man wußte oft Dinge bie man nicht erwähnte. Wenn Ariftoteles auf feiwen Spaziergangen im Piraceus, einem Orte mobin Menfchen and, affen gandern ftromten, bie raundnoor befragte, fo tounte er eine Geographie ichreiben bie wir anftaunten, wie er eine Thiergeschichte geschrieben bat: bag bieg zufällig nicht gefchehen ift, lagt nicht auf feine ganber- und Bolferfunde foliegen. Go entftand bie Meinung, Griechenland habe nichts aber Rom gewußt: ficher aber bat hefataeos icon von Rom

gerebet, boch wurde er febr wenig gelefen 1), baber tonnen wis nicht auf bas Michtbefanntsein Rom's bei ben Griechen ichlie fen. Der Schlug von bem Richtgesagten auf bas Richtges wußte ift übrigens icon in ber alteren Beit gemobnito. Gin 3weites ift, bag Bog bie Anficht eines bedeutenden Schriftfel lere zu einer bebeutenben Beit für bas Daag ber Reminiffe Des Beitaltere balt. Dieg trifft ju bei Eratofibenes, er war in ben Sanben Aller bie fich belehren wollten; Eratofthenes flebe fcon innerhalb ber Granzen ber eigentlich gelehrten und Mitte barifden Beit: fraber aber war ein gang anberes Berbatmis: Das tonnen wir uns flar machen bei Bolfern bie noch nicht gu Begriffen über Erbbefdreibung gefommen find. Go baben 3. B. Die morgenlandischen Boller nie einen geographischen Gerupels ich bin mit Affaten u. A. welche nie ein geographisches Bud in Sanben gehabt befannt, mit benen ich viel über Bolfertunde geredet babe, fie haben fast nie geographische übersicht aber grofes Intereffe an ber Sache, ber eine hat biefe Renntulf ber andere jene: es gibt wohl ein gewiffes Mittel bas man Jebem aus bem Bolle auschreiben fann, aber außerbem ift bie Ronntnif bei ben einzelnen übrigens gleich gebilbeten Individuen nach ihren Lebensumftunden fehr verschieden. Jeber Ertpolitaner und Raroffaner weiß von Bornu, aber mancher tennt weiter nichts ale ben Ramen, wenige bas Innere. Go find auch bie Renntniffe ber Gelehrten im alten Griechenland gang anderer Ine gewesen als die im Bolt verbreiteten, und Jeber tonnte fic einen eigenen Bereich von Renntniffen bilben. Gingelne Beltgereifte waren im Befit einer ausgebehnteren ganberfunde, unt von ihnen zogen bie Bigbegierigen Erfundigungen ein : man tann baber nicht im Allgemeinen fagen, wie viel ein fonft gebilbeter Mann in geographischer Sinfict gewußt babe. Bas

<sup>2)</sup> Es ware eine angenehme philologische Untersuchung nachzuweisen, wie nach und nach einzelne Schriften verschwanden und nicht mehr gelesen wurden.

in fpateren Beiten in allgemein gelefenen Bachern fanb, bas wufte auch feber belofene Grieche. Aber viel weiter ging bie Reuntwiß bie beim Bolle lebte. Bie herobot in Stythien Leute Sennen lernte die weit gereift waren ober von Auderen Ergablungen gebort batten die bis jum Ural reichten, fo batte ein Unberer ber nach Maffilia fam eben fo genaue Rundschaft baben tonnen von Leuten bie nach Britannien reiften, boch mar bieg nicht Gemeingut sondern nur Befit ber Schiffer und Anberer. Che ein wigbegieriger Mann an einem vielbesuchten Safemarte Die einzelnen Rachrichten vereinte, alle magradaug, und reginalous fammelte und so eine Geographie bilbete, war bie Renntnig nur praftifch. Eratofthenes war in einem großen Safenort aufähig, im Befit einer großen Bibliothet, er ftellte querft die allgemeine Bolferfunde zusammen; ehe er fcrieb war Die Lanbertunde bes Einen himmelweit von ber bes Anderen veridieben.

Eine frühe Borftellung bei ben Griechen und Afiaten ift, bas die Erde eine runde Scheibe sei die in der Mitte schwebe zwischen Sobe und Tiefe, himmel und Unterwelt. Und bas ist die naturgemäßeste Borstellung: wo man keine Ursache einer anderen Form angeben kann, ist die des Eirkels die wahrscheine lichte. Im homer ist die Borstellung offenbar die, daß die Scheibe in der Mitte etwas vertieft ist, wo die Gewässer des mittelländischen Meeres sich sammeln, am höheren Raude aber ein umgebender Weltstrom die Scheibe begränze. Diese Weisnung ist lange geblieben, hekataeos hat sie eben so wohl geshabt wie homer.

Eine andere Borftellung ift die daß Warme und Ratie nicht aus dem Berhältniß der Sonne zur Erbe allein zu erklären seien: dazu leitete die im Süden natürkiche Betrachtung über das Wesen der Winde, welche einen durchans verschiedenen Charafter haben von den unfrigen, der sich auf keine topographischen Ursachen zurückspren läßt. Wir denken und im

Rorben ben Wind als einen Luftzug ber Warme und Ralte bringt, je nachbem er aus einer Begend tommt ober ber anberen : wenn man aber im Guben gelebt ober einen Gablanber barum befragt hat, so weiß man bag bort bie Winde etwas gang Unerflarliches baben. Um bie verschiebenen Gigenschaften ber Nordwinde Rom's (Nord, Nord ju Nordweft, Nord ju Rorboft) ju erflaren, muß man wesentlich verschiebene Charaftere berfelben in Absonberung ber Bolten, in Belle, Raffe, Birtung auf bas Thermometer u. f. w. annehmen; eben fo baben auch bie brei Gubwinde ihre Eigenheiten; es erfiert fich nicht, warum ber Oftwind, ber über bas Land tommt, in Rom Regen bringt, bagegen ber Weft, ber vom Meere ber webt. milbe und meift troden ift. Solde Berichiebenbeiten find in Griechenland ebenfalls, und baber wurden bie Alten auf Speenlationen gebracht. Sie bachten fich bie Winde als eigene Dachte mit urfprunglichen, ihnen allein zuftebenben Gigenthumlichteiten verseben. Dan fann bie Gigenthamlichkeiten ber Binbe wie Plinius fie beschreibt noch jest wiedererkennen: ich babe aber in Rom bemerft, bag biefelben jest um einige Striche bes Compaffes weiter nach Weften geschoben finb. Dief ift far mich fefte Uberzeugung; bei bem jegigen Buftanb ber Bookt barf man nicht mehr fürchten verspottet zu werben, wie etwa por vierzig Jahren: ich habe es schon mehreren Physifern zur Brufung vorgeschlagen. - Che bie mathematische und phykiche Erbbeschreibung auffam, welche Ariftoteles volltommen burchfchaute ohne fie fur Andere ausgearbeitet zu baben, war bie Borftellung ber Alten bie vor Eratoftbenes, bag ber Nordwind, ber ihnen fo laftig war, vom Saemos ber webe; bagu mochten fie wohl baburch veranlagt fein bag fie von ben fürchterlichen an ber thratifchen Rufte webenden Winden borten, - bie Grieden wußten Dinge bavon zu erzählen daß ihnen bie Sagre gu Berge fanben -: fie erfubren ferner, bag in ben nordlicheren Gegenden, Bulgarien, ber Wallachei, überhaupt an ben jenfei-

tigen Abdachungen bes haemos, ber Bind an heftigfeit gar nicht zu vergleichen ift mit bem von Makedonien und Ebraken. Dort bachten fie sich alfo ben Boreas einbeimifch, was jenseits ber Berge, ware milb und lieblich; barin murben fie bestätigt durch die Erzählungen von dem paradiefischen Klima in der Ballachei. Die bobe ber Berge brachten fie nicht in Anschlag, je weiter vom Boreas, bachten fie, um fo milber bie Gegenb: jene Gegenden waren geschütt vor bem Scirocco, ber ihnen am läftiaften war. Dieg ift bie einfache, findliche Erzählung von ben Spperboreern; herobot meint, gabe es beren, fo mußte es auch Sypernotier geben : bas ware richtig, wenn man fich ben Sis bes Notos ebenfalls als Gebirge gedacht hatte, aber man septe ben Rotos in die unendlichen africanischen Sandwuften die bis an's Enbe ber Belt gingen.

Rach biefen Borftellungen waren auch bie Rarten, welche bie Griechen icon febr frub batten. Die Ergablung bei berobot von Ariftagoras, ber bem Rleomenes, Ronig von Sparta, eine Rarte vorlegte, ift gewiß authentisch. Man tann hetataeos als ben Berfaffer einer Rarte ansehen auf ber fich schon bie Maage angegeben fanden beren fich auch herobot bediente. Wie bie Bebraer Jerufalem, fo betrachteten bie Griechen Griechenland, und namentlich Delphi und ben Olympos, ber ungefähr unter bemfetben gangengrabe mit Delphi liegt, als ben Mittelpunct ber Erbe. Wie nun herobot nach Stythien tam und ba erfuhr, in wie vielen Tagereisen Raufleute die mit ben wilben Bollern handelten nach bem Ural tamen, und bagegen in Dasfilia borte, wie nabe von ba jur Garonne und jum angeren Meere fei, fo behnte er fich natürlich bie Geftalt ber bewohnten Erbe fo weit nach verschiebenen Richtungen und verschiebenen Puncien aus, daß seine Borftellung mit der von der runden Scheibe gar nicht zusammenstimmte. Auf ber einen Seite traf er bas weltumgebende Meer von Massilia aus febr nabe bei bem mittellanbischen, auf ber anderen unermeglich weit, also im - Riebuhr Bortr. ub. Gibu. L.

Guben und Weften naber ju Delphi ale im Rorben und Dfton: beswegen fagt er, ich lache über bie welche fich bie Erbe rund benfen wie gedrechselt, und um biefethe ben Dfeanos. Er batte eine gang verschiebene Tenbeng wie feine Borganger. Ratur brachte es mit fich, daß er bas Einzelne flar erforfchie, und fich nicht ftoren ließ wenn er ben Ort für bas Gingeine im Bangen nicht finden fonnte. Einige Menfchen haben bas Beburfniß fic alle Dinge zusammengefaßt, die Theile nie anders als im Ganzen und im Einzelnen ichon vorher die Form bes Gangen au benten, andere find empirifc von Ranur, fie find bie geeignetften jum Exforfchen, fie faffen bas Einzelne bestimmt auf, unterscheiben was sie noch nicht begreifen, und wo fie etwas bingufesen muffen um auszufüllen; fie fegen bas Einzelne neben anderes Einzelne und bringen es bamit in Beziehung, fammern fich aber nicht um bie Stelle jebes Gingelnen im Gangen; tommen fle auf die Bobe wo fle überschauen fonnen. fo überschauen fie genau, im entgegengefesten Kalle find fie gorifitie. Man tonnte biefe bie Atomiften, jeue bie Dynamifer nennen; ju ben Atomiften gebort Derobot, auch mein Bater bat in biefer Begiehung große Abnlichkeit mit ihm. Das bochte liegt in ber vollftandigen Bereinigung ber Ibee bes Gangen mit ber nuchternften Erforschung bes Einzelnen, biefe botte b'Anville. Indem nun herobot fich von ben willfürlichen Umriffen und Traumereien frei machen will, befchleicht es ibn jeboch fic fethit auch eine bestimmte Form ju erfinden, nicht im Augeren fondern im Inneren: er benft fich, wie ich in ben Abhandlungen ber Afabemie ausgeführt habe, ben 3fter und ben Ril pavallet aber entgegengefest laufend, fo daß ber Ifter von Norden nach Guben fich in bas fdwarze Meer, ber Ril von Guben nach Rorben in bas mittellanbische ergießt; so auch in Mien ben Indus und Arares von Westen nach Often, welcher letiere Flug wie er ihn fich vorftellt meift fakelhaft ift. Go war die Erbtunde bamals nicht Gemeingut. Die Wandelbarfeit und. Bufälligkeit berfelben zeigt gerabe Berobot. Er bat bie Bor-

ftellung von dem Laufe bes Rile, daß er oberhalb ber erften Ratarafte von Weften nach Often ftrome und fich bei Glepbantine umwende, und boch batte er fich mit Leichtigkeit von ber wahren Sachlage unterrichten fonnen. Rach einer bei ben Ruinen bes Tempels ju Ipsambul in ber Rabe ber Ratarafte gefundenen Inschrift, von Joniern und Rariern, Die theils als Solbaten theile auf ben Straugenjagben 1) babin gefommen waren, in weißen Stein gehauen aus der Zeit bes Pfammetich II., b. i. gegen Enbe bes peloponnesischen Rrieges 2), ift es flar bag biefe Griechen weit über bie Ratarafte binaus gingen und febr mohl mußten bag ber Ril von Guben fommt. Einen anderen Beweis geben die attischen Redner: als Alexander über bie indischen Granggebirge gezogen war, bachte Aeschines 3) ibn fic bis an ben Polarfreis vorgebrungen. Solche Augerungen von den Polarfreisen finden fich nicht bei Berodot, er fennt die Erbe nicht als Rugel: wahrscheinlich hat biese Borftellung im Drient fich querft gebilbet, von wo der Aftronom Eudoros fie bei Bilbung feiner Sphaere icon por Ariftoteles bernahm, und mande von ben Ausbruden bie barauf Bezug batten mochten fich in's tägliche Leben verirrt baben. In Athen war biefes Alles verworren, viele Manner baselbft machten fich individuell fehr verschiedene Borftellungen von ber Erdfunde ihren Erfahrungen gemäß. So wie aber Stolax im Often Benauigfeit bat, fo gab es wieder Andere über andere Begenden, fo mußte man in Massilia Manches über ben Norben burch bie Schifffahrten bes Pytheas u. f. f. Lange Zeit wußte man fich feine Borkellung von bem Meere hinter Marfeille ju machen: in Athen glaubten ju Plato's Beiten noch Biele, bas außere Meer fange bei Italien an; Polpbios fennt icon genau ben Beg von Rarbonne nach bem Ligeris und von ba nach Britannien;

<sup>1)</sup> Aopos bei Ariftoteles bebeutet wohl Straugenfebern.

<sup>2)</sup> Corp. Inscr. Graec. Vol. III. fasc. 2 n. 5126. 3ch verbante biefe Rachweifung ber Gute bee herrn Brof. Frang. A. b. S.

<sup>. &#</sup>x27;) in Ctes. 77 (p. 140, 9 Ddf.)

man muß baher nicht glauben baß bieses Land ben Romern zuerft burch Caesar's Eroberungen befannt geworden und nicht schon auf der Karte des Eratosihenes seinen Plas gehabt habe.

Strabo fand bei ben fpateren Griechen in foldem Rufe, bag, wie Aristoteles ichlechthin ber Philosoph, fo er immer ber Geograph genannt wird, Euftathios führt ihn nur fo an. war befanntlich aus einer entfernten Gegend in Bontos berftammend, und zwar aus Amafia ober Amafea, einer nicht griedifden Stadt, icheint aber aus einer griechischen Kamilie gu fein. Unter Augustus geboren fcrieb er unter Tiberius. 28ir feben aus feinem Berte, daß er ju ben Menfchen gebort bie ihr Lebensverhaltniß nicht ihren eigentlichen Unlagen gemäß gewählt haben: seiner Profession nach war er namlich speculativer Philosoph, Stoifer, bem Befen nach inbeffen ein acht biftorisches Talent mit mahrem biftorischem Sinn. Er bat zwei große Berte geschrieben wovon bas eine unbegreiflich untergegangen ift, fo daß ich febr zweifle ob es je in's Publicum gefommen ift; es war die Kortsetzung des Polybios, da die des Posidonios ibm nicht genügte, eine Arbeit ber er in bobem Daage gewachfen war. Seine Geographie ift ein herrliches Wert, bei bem Berluft bes eratofthenischen unschätbar, ba er ein Dann von großem Urtheil war, leiber aber ift es auch nicht gang vollftandig auf uns gefommen. Bis in's fpate Mittelalter eriftirte es nur in einer einzigen Sandichrift, bie mahricheinlich fest in Paris ift, ihre außere Beschädigung scheint anzubeuten bag fie bie Quelle aller nachherigen geworben ift. Es ift febr merfwurbig bag folder Sanbidriften griechischer Autoren, aus benen alle anderen gefloffen find, mehrere erhalten find, fo daß es überfluffig ift bie anderen zu vergleichen g. B. von Athenaeos, vom Redner Arifides (lettere in Floreng, benn bie florentinifche Bibliothet icheint einen besonderen Reichthum an folden Quellenhandfdriften gu haben, vielleicht bag fie biefelben birect aus Confantinovel erhielt.) Euftathios batte Strabo noch vollständig.

fo wie auch ben Stepbanos von Byzang. Strabo bat nichts ungethan gelaffen was er nach feinen Mitteln leiften fonnte; bie ganze Beltkunde bie man zu seiner Zeit hatte ift in feinem Berte niebergelegt, sowohl bie altere ale bie gleichzeitige, bie altere mit besonderer Rudficht auf die Exegese ber Dichter, vorguglich bes homer, baber von vorn berein oft Digreffionen bie uns mit bem Gangen nicht in vollem Chenmaaf zu fteben ichei-Bis in's vierte, funfte Jahrhundert, fann man' fagen, bat fich die romische Erbfunde nicht über Strabo binaus erweitert: Die Renntnig von Germania und Britannia bat er freilich nicht wie Tacitus fle hatte. Überhaupt aber fdritt, mit einzelnen Ausnahmen, die Erbfunde in mehreren Jahrhunderten nicht weiter. Bei Ptolemaeos zeigt fich bie Renntnig bes Drients, besonders Indien's, fortgeschritten, burd Raufleute verbreitet, während fie bei Strabo noch ziemlich beschränft ift, ba ber Sandel babin fich erft fpater ausbehnte. Die Renntniffe ber Romer von Aegypten waren, obgleich biefelben ichon über funfsig Jahre ba berrichten, noch febr gering. Strabo ift burchque unmathematifc, mabrent Eratofthenes in biefer Sinfict weiter war, so weit es ibm möglich, indeffen hat auch er binfictlich ber Lange fich mit Bermuthungen begnugt, bie manchmal ben Gefichtepunct gang verrudten: was Strabo hieruber weiß, ift aus Eratoftbenes, beffen Deffungen noch bochft unvolltommen find. Die Eintheilung bes himmels in 360 Grabe ift uralt, bie ber Erbe febr fpat, von Marinos aus Tyros zuerft auf bie Rarten gebracht, ber furz vor Ptolemaeos lebte. Ein hauptfehler bes Strabo ift eine unrühmliche Polemif gegen ben großen Erato-Abenes; woher biefe Bantfucht entftanben, ift nicht flar, oft tabelt er ihn fogar auf eine unvernünftige Beise.

Seit Bochart ben Namen Europa von bem phoenicischen vor hergeleitet, ist es unter verständigen Forschern allgemein angenommen daß der Name unseres Welttheils wirklich einer phoenicischen Länderabtheilung seinen Ursprung verdankt; auch

ift bekannt bag Europa bie Tochter bes phoenicischen Königs Ugenor ift. Wegen bes Digbrauche ben Bochart mit phoenicifchen Ableitungen treibt ift auch diese bezweifelt worben, allein nur bie bas Rind mit bem Babe ausschütten mogen fie nicht augeben. Die Eintheilung bei homer icheint in zwei Theile gu fein, πρός ηω τ' ηέλιον τε und πρός ζόφον, boch fann die Richterwähnung anderer Theile jufällig fein, beghalb möchte ich Bog nicht beiftimmen wenn er glaubt, Somer habe feine weitere Abtheilung gefannt. Die Gintheilung nach ben Beltgegen= ben icheint die allgemeine, uralte bei ben Griechen gewesen gu fein, in Europa, Affen, Libpen, Besperien. Eratofthenes theilte nach ben vier großen Bolfern, mas weniger zwedmäßig ift, ba biefe unter einander verschmelgen und fich vermengen. Wenn bie Meinung ift bag Affa von bem afifchen Sumpflande in Lybien abgeleitet werbe, fo halte ich bieg fur unbewährt. Es ift nicht bie Gitte ber Briechen, einen Ramen befdrantt ju ge= brauchen und bann biefe Beschräntung wieber gu erweitern, fo wie bie Lateiner 1) ben Ramen Italia Anfangs bem fleinsten Theile bes landes beilegten und bann erweiterten, fatt gleich bas gange Land fo zu benennen. Libpen ift offenbar ein phoenicischer Rame, wie aus Lilybaeum (Libven gegenüber) erbellt : bie Karthager wurden biefen Namen nicht gegeben haben, wenn fle nicht Africa Libyen genannt batten. Dag hesperien ein vierter Welttheil sei ift freilich nur Spoothefe, ficher aber baff ber Ramen ben gangen Beften von Europa bezeichnet. ift nachher mit Europa zusammengeschmolzen so wie Libven eine Zeitlang mit Afien, welches aber wieber als ein besonderer Welttheil hervorgetreten ift, wahrend Bedverien von ba an immer nur ale Theil gebacht wurbe.

<sup>2)</sup> Die Borte "bie Lateiner" find von mir ergangt: in allen meinen hofe ten ift bie Bemerfung fo bag fie bem was fie begrunden foll geradezu widerspricht, weshalb vielleicht anzunehmen, daß R. selbst fich hier im Sprechen geiert habe.

Die Gränzen von Enropa sind also auch verändert worben. Die älteste Erwähnung des Ramens von Europa in griechischen Densmälern ist im Hymnos an Apollo, B. 251, wo er in völlig eigenthümlicher Bedeutung gebraucht ist: im Rorden ist es ganz unbestimmt von den barbarischen Ländern geschieden, und es scheint nur Griechenland mit Ausschluß des Peloponnes, die Inseln, Makedonien, Ilyricum und Italien zu begreisen. Der Dichter nennt also Alles so was nördlich vom Peloponnes lag. Bei Aristoteles in der Politif ist wiederum ein ganz besonderer Sprachgebrauch: nachdem er vorher von Assen geredet, sest er Europa den Griechen entgegen. Solcherlei Bezeichnungen mögen noch mancherlei geherrscht haben, aber ohne große Bedeutung zu gewinnen.

Granze zwischen Europa und Asien war fruh mahrscheinlich ber Phafis; Diese Bemertung von Bog scheint mir einen boben Grad von Evibeng zu haben; bei herobot ift es, wie man aus ben Schilberungen von Stythien feben fann, ber Zanais, über beffen ganf er aber auch anbere Borftellungen bat, er benft ihn fich ungefahr gur balfte von Rorben nach Guben ftromend. Bei biefer Granze ift es nachher im Sprachgebrauch geblieben, fo bei Stylax von Rarvanda, Eratoftbenes, ebenfo wie gegen Saben bie Saulen bes hercules zwischen Europa und Libyen. Bas Affen und Libyen betrifft, fo maren verfciebene Borftellungen über die Theilung; eine Zeitlang, mahrideinlich von Sefatgeos, wurden fie als burch ben Ril getrennt angeseben, herobot wirft bagegen ein bag baburch Aegypten gerriffen werbe, und fragt richtig, wohin benn bas Delta gebore. Die wahre und natürliche Granze ift ber arabische Meerbufen, wie bas icon bei Eratoftbenes bie gewöhnliche Ansicht ift.

## Griechenlanb.

Die erften Anfange bieten gleich große Schwierigfeiten bar. Hellas ift fein natürlich abgegranztes gand, fondern ber Sprachgebrauch ift schwankend: bie Alten nahmen es nicht wie wir, bei ihnen kommt ber Name bes Landes in bem Maage von bem Ramen ber Boller ber, bag fie Alles was von Sellenen bewohnt war, Bellas nannten, bie ficulischen und italiotischen Stabte, bie Colonicen Rleinasien's bis nach 3berien und Stythien bin mit eingerechnet. Das land von Ambratia an bieg bei ben Griechen vor ber Romerzeit nicht Eddas ichlechthin, sondern ή συνεχής Ελλάς. Aber dieser den Alten ihrer ganzen Dentweise nach eigenthumliche Sprachgebrauch ift zu national und für une unbequem, wir bezeichnen alfo ohne Umftanbe burch Griechenland bas was bie Alten the overn Ellada nannten; biefes erftredt fich über bie natürliche Grange bes Deta und ber aetolischen Gebirge bie fich an ben Deta anschlie-Ben binaus, indem Theffalien nothwendig bingutommt. muffen ben zwedmäßigften Sprachgebrauch nehmen, und wenn wir barin von ben Alten abweichen, fo ift bieg nothwendig, um uns ju verftanbigen.

Natürlich abgegränzt ist nur erstlich ber Peloponnesos, und zweitens dem gegenüber, was von Thessalien burch die Gebirge abgeschieden wird. Doch ist dieses nur ein Theil, die natürli-

den Granzen bes ganzen ganbes wurben hinaufgerudt werben muffen bis an ben Rorben von Thrafien, und biefes gand umfaffen nebft Mafedonien und Allvrien bis an ben Starbos und bie Gebirge welche Illprien und Mafebonien von Serbien tren-Davon aber baben bie Griechen nur einen Theil bewohnt. Urfprunglich ift biefes gand einmal ein Banges gewesen, bewohnt von bem Bolfe ber Pelasger, aber in ben biftorischet Beiten fonberte fich das Bolf ber Bellenen aus. Wie Griechenland entstanden, ift bas Rathselhaftefte in ber Gefdichte. tomen nur Beladger und hellenen forgfältig unterfcheiben, obwohl zwischen beiben eine Berwandtichaft Statt findet, bie uns aber völlig buntel ift: in ben biftorischen Zeiten ift bas Gange icon aufgeloft. Die Entftebung ber bellenischen Ration icheint. wie die der lateinischen in Italien von einem fleinen Mittelbunct ausgegangen: wie ber Busammenhang gewesen, ift ein unauflösliches Problem. Eine Ration die fich felbft Sellol, 'Elloi, Ellyreg nannte foll auf ben bochken Bergen von Epiros gewohnt und fich von da über bas ganze gand ausgebreitet baben, bas von Pelasgern bewohnt mar. Diese Ration bat bann bei ben Rachbaren ben Namen Toaixol gehabt, nie aber bei fich selbft.

Die Eintheilungen von Griechenland sind natürlich und sufällig. Natürlich ist die in Thessalien, Peloponnesos und das Land zwischen Thessalien und Peloponnes; dieses hat aber gat keinen gemeinschaftlichen Namen, der Name Hellas proprie sic dicta für dasselbe ist ganz falsch, denn er ist ohne Nücksicht auf die Inseln und Colonieen. Db Griechenland überhaupt in den ältesten Zeiten einen allgemeinen Namen gehabt habe oder nicht, ist eine Frage die Strabo und Andere schon discutirt haben. Ich glaube daß die homerischen Ausbrücke unzweiselhaft sind; in der Zeit die durch homer dargestellt wird ist Aeyos der Name für das Land von der Küste des Peloponnes die an die Gränze von Masedonien, und so kann ein bestimmter Unterschied

zwischen Hellas und Argos gedacht werden. Dieser Name hat aber nicht länger Bestand als die zur Ausbildung des hellenischen Bessens !). Die Benennung Appecol ist für die noch nicht als Hellenen ausgesonderten Griechen: Aaraol scheint für die pelaszischen Bewohner des Peloponnes zu gelten. Benn Thuspides sagt daß zur Zeit der Ilias Griechen von Barbaren noch nicht abgesonzbert waren, so ist dieser Ausdruck vielsacher Deutung fähig: seine Meinung ist wohl, daß in manchen Gegenden Griechen-lands damals noch Bölker wohnten, wie Kaukonen, Leleger u. a., den Griechen nicht assimiliert, in Sprache und Sitte abgesondert, doch sind sie in den Namen Argiver d. i. Pelasger mit einbegrisesen, denn Argiver ist fein hellenischer Rame. Ein anderer Name ist der Axalol, auch nicht hellenisch. Überhaupt ist zu besmerken daß Hellenen und Pelasger noch nicht von einander unsterschieden werden, unbestimmt fast man sie zusammen.

In ben ältesten Zeiten scheinen zwei von senen natürlichen Theilen ursprüngliche Bichtigkeit bei völliger Unabhängigkeit von einander zu haben, Peloponnesos und Theffalien. Bit beschäftigen uns zuerst mit dem Peloponnes als dem reinsten griechischen Lande, dem einzigen das eine moralische, in sich natürlich verbundene Gesammtheit, ein frästiges Bolk bildet, weil bei diesen Rationen nicht bloß die Sige und herrschaften der alten Könige waren, sondern weil bei ihnen auch noch lange die hegemonie über das übrige Griechenland blieb.

## Peloponnesos.

Der Rame Peloponnesos ist ein sonderbarer: er ist sehr alt und findet sich schon im hymnos an Apollo. Es läßt sich gar nicht bezweiseln daß er irgend eine Beziehung entweder auf ein Bolt oder auf einen herrscher hat: in wie sern das Erste, Beziehung auf die Pelasger, darin sein möchte, darüber läßt sich gar nichts ausmachen. Wo sich die Ramen so weit ent-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bortr. aber alte Gefchichte I. S. 242. A. b. S.

fernen, ba forbert eine gefunde Philologie baß man fich eines fo gefährlichen Berfuches enthalte. Daf bie Atriben and Delopiden geheißen, und bag vor ber Einwanderung ber heraftis ben und Dorier in die halbinsel eine historische Dynastie unter biefem Ramen gewesen, lagt fich mit vernunftiger Eregese nicht bezweifeln. Db aber Pelops ein biftorifcher Stammvater biefee Gefchlechte ober in irgend einer Beise ein Beroe ift, ob et eine andere Erscheinung ift von bem Pelasgos ber in ben 'Inéredeg bes Aefchylos vorfommt, und ber nach verschiedenen Benealogieen in ben arfabischen Sagen balb als erfter Menfc balb als Sohn Jupiter's genannt wird, barüber fonnen wir mit Rüchternheit und Besonnenheit nichts ausmachen. Die Meinung bie zu ben Zeiten ber Tragifer berrichte, bag Belops ein Phrygier gewesen, gebort einer viel fpateren Beit an, in ber man auch bie Troer fur Phrygier nahm, was fie nach ber Unficht ber epischen Zeit nie sein follten. - Ein anderer uralter Rame ben bie Griechen als ben alteren einheimischen betrachten ift Anla, benn bag es ein Eigenname ift, ift gar nicht ju beaweifeln, einige Alexandriner wollten es als ein Abjectiv erflaren: es aning yalng beißt nicht and fernem ober wafferlofem gande (vom a privativum und mirco), fonbern aus In biefem Ramen tonnen biefenigen bem Lande Apia. welche die Geschichte aus Etymologieen zusammenzimmern wieberum vielerlei Begiehungen finden wollen, 3. B. auf bie Opifer, bie alle gleich miflich find. Im Bangen ift Etymologie nothwendig, aber man fann fich nicht forgfältig genug buten in Bortflaubereien und Borttraumereien zu verfallen. - Um auch auf bie fpatere Beit Rudficht zu nehmen, will ich gleich fest auf bie fpate Beranberung bes Ramens in Morea (o Moeeac) eingeben. Auch biefer bat zu vielen Etymologieen Anlag gegeben: eine gang gewöhnliche Meinung bei ben Reugriechen ift, daß Morea seinen Namen von ber Gestalt bes Landes habe; wie bie Alten es baufig mit einem Abornblatte verglichen, fo Digitized by Google

•

sest mit einem Maulbeerblatte (mora), und sonach ware ber Rame aus dem Italianischen. Ich bin aber überzeugt daß in den Zeiten wo die Bulgaren in Griechenland herrschten und die Slavonier von ihnen vorwärts gedrängt den Peloponnesos überschwemmten, das Land als Seeprovinz des bulgarischen Königreiches von more (das Meer im Slavonischen) Morea genannt wurde, und somit der Name wohl ursprünglich nicht auf den Peloponnes allein beschränkt war. — Bei den Römern hieß es zu den Zeiten des achaeischen Bundes Achasa (von einner seiner Provinzen), ein Name welcher auch eigentlich ganz dem Peloponnes angehört und dann erst auf das übrige Grieschenland übertragen wurde.

Der Velovonnesos bat eine außerft mertwürdige phyfische Gegend; er liegt auf einem vulcanischen Abgrund, obne bag unfere Geschichte von wirklichen Eruptionen mußte, wohl aber von farten Erschütterungen. Bon bem Mittelpunct Thera im griechischen Archipelagos geht eine vulcanische Rette unter bem Meere nach bem Peloponnesos bis Epiros und Thesprotien, auf ber anberen Seite nach Sicilien, Ifchia und bem Befuv. Daber find in der phyfifchen Geschichte ber Salbinfel Erdbeben febr baufige und febr folgenreiche Ereigniffe. Benn man von ben fteilen Soben Artabien's und ben gegenüberliegenben bes Parnaffos und Belifon berabfommt, fo erfennt man bas Land als einen Absturg und Rieberfall bes Bobens burch biefe vulcanifde Ratur; ich zweifle nicht bag ber forinthische Deerbusen ebenfalls burch folche Einwirfungen gebilbet ift, bas land ift pon beiben Seiten jab berabgefturgt. Ein befonberer Sig ber inneren Gabrung ift ber Tangetos, ber fich in ben Taenaros enbigt; bie fürchterlichften Berheerungen finden fich nirgends baufiger als bier, besonders um die achtzigfte Olympiade war bie Erde baselbst in beftiger Bewegung: ob es noch gegenwär= tig ift weiß ich nicht. Gin anderes Theater ber Erbbeben ift bie peloponnesische Rufte bes forinthischen Meerbufens, wo Be-

iste und Bura verschlungen wurden und, so weit die Geschichte reicht, eine Stadt nach der anderen ein Opfer der Erschütterungen wurde, daher Noozeder ErooixIwr hier und auf dem Taenaros vorzüglich angebetet wurde. Eine Folge dieser Erschütterungen sind Seen die ihre Absüsser in unterirdischen Canalen haben, die sich zu Zeiten füllen, zu Zeiten öffnen, daher sind sie von undestimmtem Umfange; so der symphalische See in Arsadien. Eine andere Folge ist die Unterbrechung mehrerer Flüsse des Peloponnesos in ihrem Laufe, sie sließen eine Zeitzlang unter der Erde fort, wie z. B. der Ladon, andere verändern ihre Betten oder verlaufen sich ganz und gar in Schlucketen und Seen. Darum ist auch die Wassermenge mancher Sezgenden in verschiedenen Zeiten so sehr verschieden, namentlich in Argolis das zu Aristoteles Zeiten seine Gewässer ganz verlozen hatte.

Eigentlich ift ber Peloponnes ein Spftem von Gebirgen febr verfcbiebener Art; bie wodurch er mit bem feften Lande bon Griechenland jufammenhangt, bie geranischen und veneischen, find von gang anderer Formation als die anderen, gerriffener und unfruchtbarer, mit keiner ober geringer Begetation; Die im eigentlichen Peloponnes bieten bie berrlichfte Begetation von gang Griechenland bar, weit gefegneter als in Italien. Benige Lanber find benfelben an Falle und Schonbeit ber Pflanzenwelt ju vergleichen, trop aller Bermuftungen ftellt fich biefelbe immer wieder in jugendlicher Kraft ein. In diesen Gebirgen find, obgleich einige mafferleere Stellen, boch im Gangen febr viele Baffericate, besonders in Arfadien, wodurch eben bie Begetation fo herrlich ift. 3ch weiß von Leuten bie in Arfabien maren, daß fich nichts an Schonheit mit biefem Lande vergleichen läßt, wegen ber Form ber Berge, ber Baume u. a. m., bie fonte Alpenvegetation ift nicht reicher als bie von Arkabien. Die bochften Puncte der Halbinfel sind die Gebirge welche bas Ruftenland Achaja von Artabien fcheiden, in ber Gegend von

Stompbalos: bier liegt felbft im Sommer Schnee in ben Soluchten, aber nicht auf ben Gipfeln, gang mit Schnee bebedt gibt es baselbst feinen einzigen Berg. Gang Arfabien ift ein verfdlungenes Bange von Gebirgen, welche fich auch mit bulfe von Rarten ichwerlich in ihre Elemente auflosen laffen, es ift daber unnuge und vergebliche Dube, bie bestimmten Ramen wie fie bei ben Alten genannt wurden angeben ju wollen. So fonnen wir g. B. ben Maenalos nicht abgrangen, auch berubt es nur auf Bermuthung, wenn man bie Lage bes Erpmanthos angibt. Man fann allenfalls ben Maenalos als bas mittlere, ben Lyfaeos als bas fubliche Bebirge Arfabien's anfeben. Alle biefe Berge und Strome baben burchaus ibre Ramen verandert, ein Beweis daß die flavonischen Bolfer die alte Vopulation ganglich umgebildet haben. Man fragt vergebens wo ber Alpheos ift, ber Tangetos beißt Pentabaftylon, alle auberen Ramen find barbarifc. Der Tangetos ift febr bod, aber nicht völlig fo boch wie die bochften Berge Arfabien's, feinen Ramen führt er in feiner gangen Ausbebnung von ber Granze von Arfabien bis an ben Berg Taenaros, fest Cap Matapan.

Der Peloponues hat nur wenige Ebenen, die nicht gerabe Thäler zu nennen wären: in Betracht kommen nur die von Elis und Argos, auch Sikpon, wiewohl dieses nicht volktommen flach ift. Elis ist eine Fläche mit einem Kranz von nicht hohen Gebirgen umgeben; Argos ist eigentlich noch geräumiger und weniger umschloffen, obgleich die Gebirge von Korinth sich in der Akte fortsegen. Ein eigentliches Thal ist das von Kalamata, das messenische, ein Werk des Flusses Pamisos, und das von Lakedaemon längs dem Eurotas, ein wahres Flussthal. Diese Thäler sind von außerordentlicher Fruchtbarkeit: unfruchtbar ist der Peloponnes höchstens nur um Korinth, wo der Bosten sehr steinig ist, und in Argolis zwischen dem alten Mykenae, Epidguros und Troezen: die Fläche von Sikon ist ein hüge-

liges, anbanfähiges Land. Achaja, welches am nördlichen Abhang ber arfabischen Soben liegt, ift bis auf bas Borgebirge Phion weniger gebirgig, hat nur niedrige Sügel, aber bedentende Flufthäler.

Überall im Pelopounes wohin ber Pflug reichen fann lohnt ber Boben die Arbeit, die Baume find trefflich, großentheils edel; bie Bebirge find reich an Raftanien und egbaren Eicheln. Durch und burch gebeiht im Peloponnes ber Delbaum, wofür er eigentlich geschaffen ift, sogar sehr boch binauf in ben Gebirgen, auf allen niebrigen Bergen; baber war ber Dlivenban Sauptgegenstand bes Aderbaues, nicht fo ber bes Beine, obgleich manche Gegenben guten Wein haben. Ale ber Veloponnes fart bevolkert mar, trug er nicht hinlanglich Getraibe für feine Bewohner, es mußte baber Rorn aus Sicilien eingeführt werben, und aus biefem Bedürfniß erflaren fich bie Unfieblungen in Sieilien und Italien febr leicht. Die arfabischen Alpen find febr geeignet fur die Biehaucht, und fo wenig auch ber artabifde Schafer bem 3beal entfpricht bas man fich vor 70-80 Sabren von ibm machte, fo treiben bie Bewohner, ein berber fernbafter Stamm, boch noch jest immer Schafzucht. Es wurde und wird noch jest wie im Orient viel Lammfleisch ba gegeffen. Rindfleisch ift ein Luxusgegenftand. Auch in Lakonifa auf bem Tangetos wurde Biebzucht getrieben aber mit bem Unterfdiebe, in Arfadien war ber hirt ber freie Einwohner, in Latonila ber Leibeigene.

Die politische Eintheilung des Peloponnesos oder die Geographie der Bevölkerung ift, wie das ganz natürlich ift, in den verschiedenen Zeiten von der Poesse des Mythos dis zu der Zeit des verwelkten Alterthums verschieden gewesen. Wenn ich mich auf die mittlere Zeit, auf die eigentlich classische Geschichte, beschränken wollte, so würde ich die Überssicht erschweren, indem ich mich immer auf Frühress und Späteres beziehen müßte. Ich werde also von dem ältesten Zeiten en die

verschiedenen Eintheilungen bes Peloponnes, wie sie in der mya thischen Geographie mit einem gewissen Grade von Bestimmtheit vorkommen, angeben, dann zu denen in der historischen Zeit übergehen.

Bir beginnen alfo mit ber Übersicht die homer im zweiten Buch ber Ilias gibt.

Diefer Ratalogos ift ein febr mertwürdiges Stud, ein uraltes biftorifches Stud in ber Korm bes bem Gebadtnif gunfligen Berfes wie die Alten alle ihre Überlieferungen bewahrt baben, ber Poefie gang fremb. Benige Gegenftande in ber Ilias haben bie Gelehrten in bem Maage beschäftigt wie biefer Ratalogos, nicht allein Strabo macht ihn bei jeder Gelegenheit jum Text seines Buches sonbern, wie wir aus ibm feben, auch eine Menge von Schriftftellern vor ibm. unfer Gesichtspunct verschieben von bem ber etwa in ber Beit bes Enboros gefaßt murbe. Wir feben, es bat eine Beit gegeben wo er als bistorisches Document betrachtet murbe, als eine gewiffenhafte, forgfältige, gelehrte Berzeichnung bes Bufanbes von Griechenland ju ben Beiten bes trojanischen Rrieges. 3d zweifle nicht bag biefe Anficht zur Zeit bes Erboros (ber mit Demoftbenes und Philippos von Mafebonien gleichzeitig lebte) die allgemein herrschende war; daß sie es früher gewesen bezeugt bie Angabe bag unter Solon bie Athener und Megarer ihre gegenseitigen Anspruche auf Salamis burch Citate baraus ju begrunden suchten, was wenigstens feine frube biforifche Autorität beweift, wenn es auch an fich nicht mabr fein follte. Seitbem wir über homer eine freiere Anficht baben und uns nicht mehr an ben Aberglauben von ber unzweifelhaften Authenticitat Somer's binben, eine Anficht bie ungeachtet moglichen Migbrauches nimmer wieber aufgegeben werben barf. veranbert fich auch fur und ber Standpunct jur Beurtheilung über biefen Theil ber homerischen Gebichte. Bir finden in biefem Raialogos mehrere mit einander unvereinbare Angaben bie

fich auf verfchiedene Beiten beziehen und verschiebenen Ursbrung verrathen. Bir finden g. B. bie beraklibifch borifchen Colonicen auf Rhobos und ben nabe gelegenen Infeln, Ros, Some, und nach unferen Überlieferungen find biefe Rieberlaffungen junger als die der Jonier daselbft und wahrscheinlich die spateften von allen, was auch wenn es nicht überliefert ware an fich glaubwurdiger ift. hier ift offenbar Interpolation, Ginmischung einer borifchen ober rhobischen Recension, die jedoch verhaltnigmaßig auch icon febr alt ift. Die Geographie nun bie in bem Ratalogos bargelegt ift find wir natürlich verfuct auf einen bestimmten Beitpunct gurudguführen; bieg gelingt aber nicht ohne Biberfpruche: Alles was wir fagen tonnen ift, mit ber Abfaffung bes Ratalogos ift bie Absicht verbunden gemesen, Griechenland in feinen Bolfern und Stabten por ber beratlibischen Einwanderung zu schildern: bie Granzen find in der That gang anders ale in ber fpateren Beit nach ter borifden Wanberung. Allein wenn gleich biese Absicht sichtbar ift, so ift fie beunoch nicht genau burchgeführt und wiberfpricht anderen Überlieferungen. Ein folder Widerfpruch findet fich namentlich in Beziehung auf bie Jonier. Das spatere Achaja am torinthiiden Meerbufen, beißt es nach unferen Uberlieferungen, war von Joniern bewohnt, bis die Achaeer von ben Berafilden aus Argolis und Myfenae vertrieben fich nach bem Megialvs begaben, bie Sonier verjagien, und fich bort nieberließen: im Schiffstatalog hingegen findet fich eine Uberlieferung die mit biefer Ergablung unvereinbar ift, beren Bahrheit ich babingeftellt laffen muß.

Der homerische Pelopounes nun, welcher Rame sich aber nicht bei ihm sindet, ist wie in spateren Zeiten in sechs Theile eingetheilt, aber verschieben. Zwei haupttheile sind die Reiche ber Atriben, das von Mysenae und das von Sparta, bann das des Diomedes und Sthenelos, das Land der Arfadier, das der

Epeer, und bas ber Rouige von Pplos aus bem Saufe ber Reliben. Bon biefen Beftanbtbeilen begreift

- 1) bas Land des Menelaos das ganze Latonita, wahrschein= lich in einem sehr weiten Umfange nach Meffene bin; ver= muthlich sind im Ratalogos Berse ausgefallen, ober meh= rere Städte sind gar nicht genannt worden;
- 2) das Reich des Agamemnon begreift außer der hauptstadt Mykenae und ihrem Gebiet, Korinth, Sikhon und das ganze nördliche Achaja;
- 3) bas Reich ber Perfiben, bes Diomebes und bes Sthenelos, begreift Argos, Tiryns und bie Afte mit Aegina;
- 4) Arfadien hat seinen späteren Umfang, nur daß Triphylien nicht dazu gehört;
- 5) das Reich des Restor ift das westliche Messenien, Triphylien und das subliche Elis die an den Alpheos;
- 6) bas Land ber Epeer ift bas nordliche Elis.

Das nachmalige Argolis befaßt also bas Reich bes Diomebes und einen Theil von Agamemnon's Reiche; bas Reich ber Epeer wird bas spätere Elis und gewinnt nur noch einen Theil bes 'pplischen.

Sistorisches ift außerst weuig auf diese Abgranzung zu bauen. Es ließen sich Speculationen anstellen über die Ursachen welche zur Abfassung in dieser Gestalt angeregt haben könnten, die sich durch manchen Schein empfehlen würden. Es wärde nicht schwer sein scheinbar darzuthun, daß dieser Ratalog in Sparta erschienen sei und der sogenannten lyturgischen Recension angehöre, da sie Sparta günstige und Argos ungünstige Gränzen sest: allein das ware gewiß ein wahrer Mistrauch der historischen Speculation.

Wir vergleichen mit ber homerischen eine andere vorborische Eintheilung, von ber wir Spuren finden 1), welche sehr abweischen ift und im Wesentlichen mit ber übereinftimmt welche fic

<sup>&#</sup>x27;) Paufan. VII Auf.

in Folge der dorkichen Einwanderung begründete. hier wird ber Aegialos oder das spätere Achaja als das zwölfstädtige Land der Jonier betrachtet; das übrige von Agamemnon's Reich und das des Otomedes ist schon ein Ganzes; von dem pylisichen Reiche der Reliden ist Triphylien abgesondert und zu Arstadien gerechnet, das übrige Reich des Restor schmilzt mit dem des Menelaos zusammen.

Bei der Eintheilung des eigentlichen Argolis find Schwiesrigkeiten. homer fagt:

O's d'Aeyog & ekzor Tloursa ze reczessosow. Die Ulten meinen num, Diomedes und Sthenelos haben zu Urgos geherrscht und Argos sei neben Tirpns ihre hauptstadt gewesen. Die historischen Erklärungen bei den Scholiasten und bei Enstathios sind höchst ärmlich, indessen sindet sich unter den sogenannten kleinen Scholien folgendes: Aeyog, rou Ilado-wörrnsoon, und das gibt eine ganz andere Ansicht als man gerwöhnlich hat. Es ist unbegreislich das die Hauptstädte der beis den Reiche Argos und Mykenae nur 43 Stadien, kaum eine dentsche Mrite, von einander entsernt gewesen sein sollten, auch das von Argos sast nichts in den alten Sagen vorkommt. Iewwer Bers wird also zu fassen sein als allgemeiner Ansang der Schilderung des Pelopannes, wobei im Besonderen die Schilderung des Reiches von Tirpns hinzugesügt ist, und damit ist Bezug genommen auf das was später folgt:

Nor d' ad volg Savot od Nelacozunde Appog seator, womit Theffatien bezeichnet wird. Argos war schon in der Meinung vieler Alten nur ein Ländername. Ich din also überzengt daß Argos früher nur der Landesname war und als Stadt durchaus späteren Ursprungs ist. So wie Korinth von den Doriern eigentlich neu gedaut war und daher hier gar nicht stehen sollte, so wurde auch Argos von dorischen Ansied-tern gegründet, als Mysenae und Tirpus in ihrem Rang schon hernnteigesommen waren. Die Hauptstadt des Diomedes und

Distributed by Google

bes Sthenelas ift in ber gangen Mythologie nur Tirpns, bie ber Atriben Dofenge: nur von biefen beiden ift bie Rebe, nicht pon breien, won Argos fpricht man nur erft bei ber borifchen Wanderung und Eroberung. So find die Tragiter, die aber überhaupt nicht gelehrt find, gerechtfertigt von bem Borwurf ben bie alexandrinischen Grammatiter ihnen gemacht baben, bas 1. B. Sophofles Argos und Myfenge verwechselt babe: Rvfenge mar, ebe Argos entstand, ein mabres Argos, bie Sauptftabt bes gesammten Landes, obwohl feinesweges bas fpatere Argos. Go bekommen bie Umriffe jener Reiche eine angemeffenere Gestalt: bie Afte, bas oftliche Argolis, ift icon bamals, wie es fpater war, vom eigentlichen Argos abgesonbert; bie Sauptftabte Tiryns und Myfenae find boch noch nabe genug bei einander. Wenn man nun folde Wiberfpruche fand wie bei Sophofles, fo suchte man lofung in neueren Dythen ober folden bie man erft erfann um auszugleichen, und bas oft auf wunderliche Beife. Go 3. B. ift die gange Sage, wie Diomebes getrieben worden nach Italien ju geben und wie Sthenelos fein Reich aufgegeben, nur baraus entftanben bag man fpater in icheinbar mehr historischen Quellen bie Sauptftadt Tirons mit bem agamemnonischen Reiche verbunden fand und baber in Berlegenheit fam, wie jenes Reich verschwunden fei.

Durch die Einwanderung der heraktiden gewinnt der Peloponnesos eine neue Gestalt, Land und Bolf verändern sich: Arkadien allein war es wo die alte Bevölkerung unverändert blieb, das übrige Land bekam entweder neue Bevölkerung oder neue herrscher. Damals entstanden die drei großen dorischen Königreiche, Messenien, Sparta und Argos, das aetolische Reich Elis, und Aegialea ward aus Jonien in Achasa verwandelt durch eine allgemeine Einwanderung. Dieser Zustand bleibt Grundlage der Geographie die nach den makedonischen Zeiten, wo er sich völlig ändert: die dahin aber verändern sich tras der bleibenden Haupteinscheilung die Gränzen wesentlich, wovon

bei sebem einzelnen Lande die Rede sein wird. Die brei dorischen Königreiche waren also Meffenien, Sparta und Argos,
aber sie blieben nicht in benselben Gränzen. Messene ging unter und Sparta vereinigte es mit Lakonika; Argolis hatte ursprünglich einen viel größeren Umfang nach Sparta zu, veränberte aber diese Gränze und verlor seinen großen Umfang, auf
ber andern Seite trennten sich die drei oder vier Städte der
Afte, so wie Korinth, Phlius und Sikpon. So wurde Argos,
das größte dieser Länder, von Malea die Sikpon, ein Drittel
bes Peloponnesos, eingeschränkt. Nachher erstand Messene wieber aus seinen Trümmern, Argos dehnte sich gegen Sparta aus,
Arkadien gewann das Verlorene wieder, die Städte aber blieben getrennt; Achasa erweiterte später seine Gränzen wieder,
bis der ganze Peloponnesos den Namen Achasa annimmt.

## Argolis, Argos.

Argos ift also ursprünglich der größte der drei borischen Staaten. Es ist nur das Glück und der Stolz der Lakedaemonier und der Umstand daß sie ihr königliches Geschlecht des hielten, die anderen, namentsich Argos, aber das ihrige verlozten und auf diese Weise die Einheit des Staates sich auflöste, daß Lakedaemon als der erste Staat des Peloponnesos erscheint. Aber diese Ansprüche hat Argos nie anerkannt; aus diesem Widerstreben gegen die Realität der Verhältnisse sedoch ist für die Argiver viel Schlimmes gekommen, die verhaßtesten Verbindunzen gen gegen das gemeinsame Baterland.

In der späteren Zerstüdelung des argivischen Reiches fins den wir die Elemente des früheren Ursprungs, der sich in den beiden andern dorischen Staaten ebenfalls zeigt, aber mit entzegegengesetzer Wirtung. In allen drei dorischen Staaten — Riemand finde es anstößig weil es auffallend ist — ist das Princip der Berfassung Feudalität. Alle diese Reiche sind ein-

getheilt in verschiebene Kürftenthumer, wo borifde Seerführer fich mit einer Colonie als Lehnsträger nieberließen und über bie alten achaeifchen Bewohner berrichten, ober es find einbeimifche Tachaeische Staaten beren Beberricher fich erhielten weil fie der dorischen Uebermacht huldigten. Solcher Staaten war gewiß in Argos eine besonbere große Babl, weburch Argolis nachber in so viele Orte getrennt werben fonnte. Als folde finden wir bie alten hauptftabte Mptenae, Tirpns, Rorinth, Silvon, Troegene, hermione, Epidauros; benn auch biefe fleis nen Stabte ber Atte batten in ben früheren Zeiten eigene Lebenöfürften, bafür zeugt die einftimmige mythische Erzählung von ihren Königen, besonders von Troezene und Epidauros. Dieg ift mefentlich bas Berhältnig ber lombarbifden Ronige und Bergoge: eine Parallele ju ben einheimischen Fürften finbet fich barin, bag bie frantischen Ronige im Anfang bes Dittelaltere juweilen Romer und Gallier ju Unterfürften in Stalien einsetten. Daffelbe Suftem finden wir in Lafonifa: ber berrichende Stamm und der Dberkonig ließ, fich in Giner Stadt mieber, feche Rurftenthamer bestanben bafelbft. Aber in gang entgegengefester Richtung bilbeten fich biefe Berfaffungen aus, in Lafonita verschwindet die Lehnsberrschaft wie in Frankreich und Alles wird unter Einer herrschaft vereinigt, in Argolis loft fic ber Berband in fleine Kurftenthumer auf wie in Deutschland. So wiffen wir von Rorinth, bas vor ben Doriern noch gar nicht als felbfifindiger Staat zu rechnen ift. bag es erft burch bie Dorier zu eigener herrichaft fam, und baf Brumnis ') ber erfte borifche garft bort ift; eben fo wiffen wir aus fummerlichen Nachrichten bes Epboros, Stomnos u. A., bag borifche Fürsten in Troezene und Epidauros Stifter ber herricaft baselbft murben: einzig Myfenae und Tirpus beftanben ale einheimische achaeische Staaten unter ber hobeit bes Rönigs von Argos. Dieses Königreich war schwächer als etwa

<sup>3</sup> Brumute, Bater bes Balchie, Bauf. II. 4, 4.

bas fpatere ber Franken, bie Berakliben waren nur Beerführer, feinesweges mit unbeschränfter Gewalt; feber Stamm batte feinen Ronig, alfo brei nach ben brei borifchen Stammen. Unordnung bei biefer Berftudelung nicht ausbleiben tonnte ift flar, baber bie fonigliche Gewalt in Argos fruh erlofden und ein Conflict entfleben mußte, fobalb einer feine Grangen über-Dies geschab burd Bbibon, ber erft als Ronig bann als Tyrann berrichte; er war noch herr von Argolis, nach ibm lofte fich ber Staat in feine Theile auf. hierauf maßten fich bie einzelnen Surften die Souveranetat an, und es bestanden eine Zeitlang theils Fürftenthumer theils Ariftofratieen. Doch wird Argos fo fdwach bas es gegen Lakebaemon nicht mehr bie westliche Rufte bes argolifden Deerbufens bis Malea fammt Rythera, nicht einmal bas Gebiet von Thyrea behaupten fann. Bugleich debnten fich die Spartaner immer weiter aus, die Ramensab-Bangigleit von Rorinth und Sifpon hatte langft aufgehört, fo auch bie ber Stadte auf ber Afte und von Aegina, bas ebenfalls ju Argos geborte. hier ift wieder eine Spur bag ber Ratalogos nachborifc abgefaßt ift, indem Megina bafelbft jum öftlichen Theile von Argos gezählt wird; benn es ift seiner Ratur nach fremb und erft als borische Colonie mit Argos in Berbindung gefommen.

Die Gegend um Argos ist eine Ebene; sie verdient in hohem Maaße den Ramen wodudlytor Agyog den sie bei Homer führt, denn sie ist im Herbst in der Regel wasserleer. Dies
hängt mit der ganzen Ratur des Peloponnes zusammen, im Innern von Arkadien häusen sich Wassermassen, und es gibt
dort große Wasserbehältnisse, wie z. B. der See von Mantinea; dieser hat einen Abstuß durch die Berge die das Land von
Argolis trennen nach der Ebene von Argos zu. Diese Abstüsse
sind aber nicht immer offen, man behauptet in Morea, nur alle
fünf Jahre bräche das Wasser durch, dann stössen alle Ströme
und Quellen in Argos reichlich. So regelmäßig ist es nun

wohl nicht. Im Allgemeinen ist das ganze Gebiet von Argolis im weitesten Umfange bis auf den nordlichen Abhang der 
Berge wasseram; bei Sityon sind kleine Flusse und daher ist 
bie Ebene daselbst reichlich befruchtet. Der ganze Mittelpunct 
des argolischen Landes hingegen, die Berge zwischen Mykenae 
und Tirpns auf der einen und den Städten der Alte auf der 
anderen Seite, wohindurch die Bergschlucht Tretos sührt, ist 
sehr unfruchtbares selsiges Gebirge, das nur in den niederen 
Thälern sich einigermaßen zum Delbau eignet. Argos, auf 
Mykenae und Tirpns beschränkt, war daher ein schwacher Staat, 
was ihm in Erinnerung an seine frühere Macht in der späteren Zeit seine kausse position zu Wege brachte.

Die Stadt Argos ift, wie frühet erinnert, erft nach ber borischen Einwanderung gegründet worden: alter aber als biefe ift die Burg Lariffa (Lariffa ift ber pelasgifche Rame far Burg), fie liegt auf einem bedeutenden Berge, noch fest find bie tytlopischen Mauern kenntlich, bie Paufanias beschreibt. Die Stadt hatte einen großen Umfang, fie lag um bie Burg Lariffa berum und erftredte fich von biefem Berge burch eine Ebene einen andern Berg binauf. Sie war nicht fart befestigt, auch ist bie Lage von Ratur nicht besonders fest. Argos gebort zu ben Stabten welche von ben Calamitaten Griedenlands außer einer einzigen in ber vorpersischen Zeit, einer Berheerung burch bie Lafebaemonier unter Rleomenes, nicht viel erfahren haben. Es ift aber hingeschwunden und fcheint namentlich im Rriege bes Pyrrhos gelitten ju haben. Db bie Romer es nach ber Berftorung von Korinth auch mitgenommen haben, fagt Paufanias nicht: wir muffen es indeg glauben in Beziehung auf ben Bere bes Birgilius ') Eruet ille Argos. Unter ben romischen Raisern war es gang gesunten fo bag es ben Raifer Julian um Erlaffung bes Beitrags gu ben iftbmi= ichen Spielen bat. 3m Mittelalter, im zehnten und eilften

<sup>1)</sup> Aen. VI, 839.

Jahrhundert war Argos ein bebeutender Fabrifort, hatte befonbers Seidenfabrifen; dann wurde es von Robert Guiscard verwüstet, später von den Türken zerstört. Nachher baute sich ba eine Colonie von Albanesen an, im vorigen Jahre (1826) ift es wieder ganzlich eingeaschert worden.

Mpfenae, brei und vierzig Stabien von Argos entfernt, auf einem Berge, war fur bie Griechen in ber Beit ber griedifden Bluthe nur ein Rame, benn es wurde von ben Argivern nach bem persischen Kriege fammt Tiryns völlig zerfiert. Sie batten die perfifchen Rriege benutt um fich unabbangig gu machen, indem fie ben Griechen eine fleine Schaar nach Plataeae jur Sulfe ichidten: bie Argiver, bie an ben Perferfriegen feinen Untheil genommen hatten, ftraften fie bafur, ohne bag bie Griechen ihrem Berfprechen gemäß fie baran gebinbert batten, beibe Orte wurden bas Opfer einer Unbesonnenheit. Wotenae und Tirons find noch jest ungefahr biefelben Ruinen abrig, bie Paufanias fannte, es find bie größten totlopifchen Refte im Guben. Bon Dyfenae ift bas lowenthor noch tenntlich, von ungeheuren Steinen mit Spigbogen, worauf zwei 20wen in rober Runft. Diese Denkmaler fo wie die in Orchomenos find fprechende Beweise bag bie Größe ber vordorischen Berrichaft bie von ben Dichtern befungen wird fein Traum ift. Der Umfang ber Mauern von Myfenae ift noch jest bedeutenb groß, die Stadt mar angemeffen fur ben Sig bes Ronigs bet Ronige.

Tiryns, in ältester Zeit mit Mysenae in Rivalität, wie es sich in ben mythischen Erzählungen häusig zeigt, hat ebenfalls bie Spuren großer Mauern, wie es benn in der Ilias zsiziosooa heißt. Es lag auf der Höhe über Nauplia, was gewiß der ehemalige Hasen von Tiryns war.

Im Gebiet von Argolis liegen noch zwei fleine Staaten bie noch in ben Perferfriegen eine Art von Staatsbafein hatten, aber etwa in bemfelben Berhältniß zu Argos, Mykenae und

Tiryns standen wie Winterthur zu Zürich, wie die Städte bes Nargaus zu Bern: sie waren in gewissem Sinne Republiken, doch konnten sie nach außen hin ohne Argos nicht handeln: Kleonae war ein argivischer, Orneae heißt bei herodot ein kynurischer Staat. Dieses Bolk der Kynurier das sich auch noch in Thyrea und im bryopischen Gebiet sindet ist ein Rathfel. Es heißt, sie wären Oryoper gewesen, ein vielleicht nichtborisches, aber die Oorier auf ihren Zügen begleitendes Bolk, etwa wie einige Sachsen mit den Longobarden nach Italien dogen und sich in Parma und Modena niederließen; wie sich Bulgaren im Fürstenthum Benevent sinden; eben so gingen auch Netoler mit den Ooriern, wie bestimmte Traditionen berichten.

Die ganze Halbinsel oberhalb bes argolischen Weerbusens heißt bei den Griechen der guten Zeit gemeinhin Afte, was namentlich für Thutydides zu bemerken ist: die früheren Interpreten haben es mehrmals misverstanden. Für die eigentliche Bedeutung von Afte haben wir kein entsprechendes deutsches Wort, es ist mehr als Halbinsel, was bei und ein sehr undestimmter Begriff ist, es ist nicht Chersonesos. Die Griechen würden Italien und Spanien nicht Chersonesos sondern Afte nennen. Xegoongoog ist dassenige Land das durch einen sehr schmalen Ishmos mit dem sesten Lande zusammenhängt: Axisphingegen heißt ein Land welches in seinem größten Umsang User ist. So auch Attika, wo es Eigennamen wird, namentlich bei lateinischen Dichtern; diese bilden daraus selbst ein Adjectivum Actaon tollus, das den Griechen unbekannt ist.

Auf dieser Afte sind zwei, man kann sagen, drei bedeutende barische Städte, und eine beren Ursprung wir nicht kennen. Die zwei ältesten sind Epidauros und Troezen, etwas später her hermione, noch später aber zu unbestimmter Zeit ein Ort ber nicht auf den Karten sieht, auch nicht bei d'Anville, ha-liae. Troezen und Epidauros gehören in den griechischen Ueberlieferungen zu den ältesten Orten, wir sinden sie verbun-

ben mit Gonae ') genannt, sie find alter als die borifche Ginwanderung. Die dorifden Beerführer erideinen aber bei Stomnos 2) als Riften, obwohl bie Erinnerungen von Troezen an Pelops gefnupft waren, weil mit jenen eine neue Ordnung ber Dinge begann. Alle biefe Orte haben in ber Ausbisbung ihrer Berfaffung benfelben Gang burchgemacht wie Rom und andere Stabte: fie beginnen mit einer Ariftofratie ber Eroberer, wobei bie Ureinwohner bie Stellung von Clienten ( Peneften) einnehmen: boch werben biefe fpater frei, aus ben Unterworfenen bilbet fich ein Demos, die alte Aristofratie gebt allmablic ein, und bas unterworfene Landvolf gelangt jum Beffe ber Berrichaft. Ueber Epibauros baben wir ben Beweis in ber Trabition von ben Artynen und Konipobes, fene find bie Dorier, biefe bie achaeischen ganbleute. Diefe Drte ber Atte waren alle feefahrend, Argos niemals, es ift ber See gang Die Griechen find fast überall geborene Seeleute auch in ihren italiotischen Colonicen bis auf ben beutigen Tag. Der Stalianer bingegen ift gur Canbwirthschaft geboren, fein eigentlider Italianer ift Seefahrer, Benedig ift von Slavoniern bewohnt, Genua von Liguriern, bie nicht zu ben eigentlichen Italianern geboren; bie griechischen Colonieen in Italien, wie Reapel, treiben Fischfang und bringen oft neunzig Meilen welt bie Fische nach Rom. Jene Orte ber Afte batten im Berhaltniß zu ihrer Ausbehnung nicht wenige Galeeren, bei Salamis erfcheinen fie mit einer beträchtlichen Angahl berfelben, bie ibrem griechischen Sinne große Ehre macht, man fieht also bag fie nicht unbebeutend waren.

hermion ober hermione; beibe Namen tommen vor, es lagt fich nicht fagen, welcher alter ift; bei Thutybibes finden

<sup>7)</sup> Diefer Rame ift für einen in einem einzigen hefte enthaltenen ganglich verfchriebenen von mir ergangt nach 3l. II. 561. A. D. G.

<sup>7) 286. 538.</sup> 

wir nur ben Bollsnamen, wo es mit Anderen auftritt, in bem Drte felbft geschah nichts.

Zwischen hermion und Nauplia lag haliae, aus einem Fischerorte entstanden, davon das Gentile Aliss oder Alisse bei Thutydides und Stylax; es ist übersehen worden, weil die meisten Geographen schwache Griechen waren und die lateinische Uebersehung des Thutydides Aliss piscatores übersetzt.

Diese vier Orte bestehen noch in der makedonischen Zeit unter Philippos und sind wohlgesinnt für Athen, nach ihren schwachen Kräften sich für dasselbe anstrengend im lamischen Kriege. Bon haliae ift nachher nicht weiter die Rede, die körigen wurden in den achaeischen Bund ausgenommen. Bei Epidauras ist der Tempel des Asslepios merkwürdig als Wallschrisort, eine deutsche Meile von der Stadt entsernt; in trüsben Zeiten eine Rahrungsquelle für die verarmten Epidaurier.

Bor Troezene liegt die Insel Ralauria, wo Demosthenes frei starb im Tempel des Poseidon, einem Asplum für ganz Griechenland, das aber von den Makedoniern nicht respectivt wurde.

An der Kuste von Argos liegen die Inseln Tip arenos und Sydrea (Spezzia und Sydra), welche ehemals ganz unsbedeutend waren und erst in unserer Zeit groß geworden find; die letztere hat auch ihren Ramen erhalten. Es scheint nicht einmal eine Stadt auf Sydra gewesen zu sein, den hafen aber hatte es schon im Alterthum.

Unmerfung. Bon bem Theil von Latonifa ber bie westliche Rufte bes argolischen Meerbusens ausmacht, ber aber burch bie Entscheibung bes Philippos von Makebonien wieber an Argos fam, werbe ich bei Latonika reben.

Rorinth ift unter biesem Namen nicht alt, ber alte Name ift Sphyra, und die Bedeutung von Korinth gehört der späteren, historischen Zeit: es gibt keine einzige bedeutende Sage aus dem Alterthum in Bezug auf Korinth, erft in späterer Zeit wurden sie auf dasselbe übertragen, wie es angenscheinlich ist. Die Lage des Afroforinthos ift von der Art daß dersetbe von jeher als fester Plat von den Besitzen des Landes benutt werden mußte, so wie auch der Isthmos eine natürlich seste Wegend ist zur Bertheidigung des Peloponnes, später auch Gränze zwischen Joniern und dem Peloponnes. So war auch der Sage nach der Afrosorinth im Besitz der Acaeer, und konnte von den Doriern erst nach langer Blotade eingenommen werden.

Rorinth ift vielleicht von allen griechischen Orten zuerst burch handel groß und reich geworden. Zwei Orte aus ben ältesten Zeiten können wir allein in dieser Beziehung nennen: Rorinth und Krissa, nach Krissa's Zerstörung trat Aesgina ein, doch mehr als Schifferland bedeutend. Diese beiden Orte führten größtentheils Seehandel, Korinth mehr Landhausbel. Die Lage war die günstigste für den handel, nach der einen Seite zwölf Stadien von Lechaeon und dem korinthischen Meerbusen, nach der anderen vierzig Stadien ') von Kens

1) Das Stadion balt 600 griechifche guß, 40 Stadien ungefahr geben auf eine bentiche Deile, 600 auf einen Grab, 8 auf bie romifche Dige lie. Dieg ift eine anerkannte Sache, welche bes Beweises nicht bes barf. Gehr controvers ift aber, ob wenn bie Alten nach Stabien reche nen immer olympifche ju verfteben feien ober auch anbere. Die lettere Meinung ift burch bie Reneren fehr verbreitet worben, befonbere anch burch einen Brrthum bes vortrefflichen b'Anville. Es finden fich name lich bie von ben Alten angegebenen Entfernungen mit neneren Bermeffungen fehr baufig unvereinbar, fo bag man auf bie Bermuthung fam, es mußten juweilen anbere Stabien gemeint fein, und bie Rotig bağ bas pythifche Stadion targer gewefen als bas olympifche bat Diefer Deinung Borfconb geleiftet. Allein es gibt feine Sypothefe bie fo hanfig angenommen und boch fo ohne alle Begrundung ift: es findet fich auch feine einzige Stelle gur Erhartung jener Behanptung bei ben Alten, abgefeben bavon, bag unenbliche Berwirrung in alle Angaben tame, wenn man ohne es angugeben nach verschiebenen Stabien gerechnet batte. Bo fich Stabienmaaße nicht mit ben richtigen Entfernungen vereinigen laffen, ift es nichts weiter als entweber Mangel an richtiger Berechnung ober Ungenauigfeit in ben alten An-

chreae und dem faronischen entfernt. In der Rabe Korinth's auf dem vierzig Stadien breiten Isthmos war der Plat für die isthmischen Spiele. Das Wesentlichste in Korinth aber war besonders der Afrosoriuthos, ein Berg der nach Strado 3½ Stadien = 2100 Fuß sich sentrecht erhebt; das scheint gemessen zu sein, gegenwärtig ist eine Messung wegen der Eisersucht der Türken unmöglich. Der Berg ist gegen das Feld zu unzugänglich, unter dem Berge lag die Stadt, in Gestalt eines Trapezium, eine deutsche Meile im Umfange, eine der größten

gaben, die fehr natürlich entflehen mußten. Denn ble Landstraßen in Griechenland waren nicht wie die römischen in gerader Richtung sons bern vielsach gefrümmt, indem sie nach und nach aus Landwegen entskanden waren. An einigen Puncten hat es sich indeß ergeben baß, wo man eine große Unrichtigseit bei den Alten annahm, man den nensexen Reisenden zu viel geglaubt hatte, so daß die Angaben der Alten doch wohl nicht so ungenau sind wie man vorausgeseth hat.

Gine für Geschichte und Geographie hochft wichtige Frage betrifft bas Berhaltniß ber Seite ber Byramibe jum gemeffenen Erbgrab unb jur aegyptifchen Glie, worauf frangofifche Dathematifer, bie feine Philolos gen waren, zuerft aufmertfam gemacht haben. Diefe Berhaltniffe gehen fo gerabe in einander auf bag man entweber bas munberbarfte Infammentreffen ober eine berechnete Begiehung annehmen muß. Der große, unfterbliche Laplace legte vielen Werth auf biefe Entbedung unb bat bierand gefolgert, in wie fruber Beit bie Grundlagen ber mathes matifchen Geographie icon vorhanden gewesen. Als bas neue frans goffiche Maagipftem eingeführt wurde, legte man bie Grabmeffung an Grunde und fam fo auf biefelbe Begrundung gurud wie bie Alten. Wenn in Aegypten ein Breitengrab gemeffen wurde, fo mar bas volls fommen ficher, die Frangofen aber wollten ein Daag fur bie gange Welt festfegen, ba war es unftatthaft, ben Breitengrab gu benugen; benn beim Detre war bie Ungenauigfeit nicht groß, wohl aber bei ben größeren Daagen. Die Alten gingen von nicht ju großen, ficher ausgumeffen ben Graben aus. Abnild wie in Aegypten geht nun and bas Stabion in ben Grab auf, 600 griechifche gug auf ein Stabion, 600 Stabien auf einen Grab bes Mequators, 360,000 griechifche Rug auf ben Grab, bas ruhrte ans Megypten ber. Beil nun ber dapptie ifche guß größer war als ein gewöhnlicher Menfchenfuß, fo erfanben bie Griechen bie Sage, ber Jug bes Bercules habe bei Deffung bes Stabion gu Grunbe gelegen. Der Schritt bei ben Romern ift auch etwas Ibeales, ein Taufenbtheil von bem funf und fiebzigften Theil eines Grabes.

Städte Griechenlands; Athen war nicht größer. Sie lag auf hügeln und den dazwischen liegenden Thälern von einer starten Mauer umgeben; der Afroforinthos war nach der Stadt din offen, daselbst war nur ein Thor; er hatte oben anden schroffen Felsen Wauern die an den Seiten herabstiegen: die Ruinen dieser Mauern sind noch jest aus der Entsernung bemerkt worden. Er ist, wenigstens nach alter Kriegsfunst, durch Gewalt gar nicht zu erobern, einmal nur wurde er durch hunger genommen, zweimal durch leberrumpelung. Gegen-wärtig ist er nicht mehr so fest, er kann auf einer Seite von einem nahen Berge her bestrichen werden.

Im Katalogos heißt Korinth aprecog; reich war es schon unter ben Bafchiaben, reich unter Rypfelos und feinem Gobne, ber handel ift indeg burch die Seemacht von Athen verschiebentlich gestört worden, eines ber frubesten Beispiele bes banbeloneibes. Rorinth war größer im Landhandel als burch Schiffahrt, hatte indeffen auch Schiffe, und baber legten fie auch viele und glanzenbe Colonicen an, Sprafus, Rertyra, Ambrafia, Leufas und eine Menge Orte an ber Bestufte Griedenlands, theils mit theils ohne Rerfpra. Aber die Grundung Dieser Orte fällt in die Zeit der korinthischen Aristokratie und Tyrannis, bei ber Demofratie verlor die Stadt ben fühnen Unternehmungsgeift und das Rriegerifche, eben fo wie Florenz. An der Große der Contingente die Rorinth in den Rriegen aufbringt fieht man daß es volfreich war, obwohl nicht im Ber-Aber niemals zeigte es fich ebel, battniß zu seinem Umfang. schon in ben Perserkriegen benahm es sich tudisch und neibisch gegen Athen, und es ift ungerecht bag Plutard ben herobot fcilt weil er fich gegen Rorinth außert. Die Rorinthier find bie hauptsächlichften Anheger ju ben Unternehmungen gegen Athen, was fie febr bereuten als Sparta bie Dacht in feiner Beise mit ganglicher Sintansegung aller Rudfichten übte, beghalb brachten fie eine Reaction jum Untergange Sparta's ju

Bege. Sparta bat für die schlechte Beise wie es seine Oberberrichaft anwendete ichwere Berantwortlichfeit bei Dit- und Radwelt auf fich gelaben. In ben matebonischen Zeiten tommt Rorinth nur ale reiche Sanbeleftabt vor: in den unruhigen Reiten wenn bie Briechen Seefriege batten, und Illyrier fo wie Etruster die Gemäffer um Malea und Taenaros (wo bie Borfabren ber Mainoten wobnten) unficher machten, auch von Areta aus Seerauberei getrieben wurde, jog man es vor, fatt ben Peloponnes ju umschiffen, nach Rorinth ju geben; man opferte die Continuitat ber Fahrt, brachte die Waaren nach Lechaeon und von ba nach Rorfu und Illprien 1). So wurde Rorinth ein Sauptftapelplat. Die verschiedenen Phasen bes forinthischen Sandels laffen fic aus den geschichtlichen Berhalt= niffen a priori berausbringen: Rorinth fteigt und fintt, feine Bluthe ift die Zeit wo Athen wie das jezige Benedig ganglich verfallen ift, um die 130 Dlympiade unter Antigonos Gonatas, von baber jog fich ber gange Sandel nach Rorinth, wie ber bes abriatischen Meeres in neuerer Zeit nach Trieft. Dbgleich unter makedonischer Sobeit ward bie Stadt febr reich und befand fich febr wohl; fie hatte im Afroforinth eine makedonische Befatung: Korinth war auch nicht bloß Sanbels = fonbern auch Fabrifftadt, die Fabrifen versetten sich von Athen dorthin wegen seiner besseren Lage: ber xalxòg Koqiv-Icaxóg ist nichts mehr und nichts weniger als Broncearbeit, die bier mit besonberer Elegang gemacht wurde, bie angebliche Entstehung beffel= ben aus bem Brand ber Stadt ift ein albernes Mahrchen, über bas langft abgeurtheilt ift.

Korinth war ben Spartanern nach dem peloponnesischen Kriege entgegen, weil Sparta Dligarchie daselbst einführen wollte;

<sup>1)</sup> Über bie Gefchichte bes hanbels ift Manches geschrieben, ich möchte fagen geschwäht worden. Man muß zuerft ben hanbel und ben Bang tennen ben er nimmt, ehe man barüber schreibt; mir ift ber Gegens fanb nicht fremb, aber es fehlt bie Zeit ihn zu bearbeiten.

biefes Streben Sparta's es ariftofratift ju machen war thoricht und mußte icheitern, benn Rorinth mar wesentlich bemotratifch, fein Boben auf bem Dligardie gebeiben fonnte. ben philippischen Zeiten geborte es ju ben schlechtgefinnten Drten welche Athen auf alle Beise anfeindeten um durch den Kall von Athen ihren Sanbel machfen ju feben; nachher aber finbet man es im lamifchen Rriege mantelmuthig, es befommt matebonifche Befagung. Auffallend ift bie Ericheinung bag Rorinth nachber ein eigenes makebonisches Fürftenthum wird unter Rrateros, bem Salbbruber bes Antigonos Gonatas, und feinem Sobne Alexander 1). hernach wurde es von Arajos, ber bie Burg überrumpelte, jum achaeischen Bunbe gezogen: nach zwangig Jahren lieferte Aratos fie ben Makeboniern wieber aus als Breis der Gulfe welche Antigonos Doson ihm gegen Rleomenes geleistet hatte; fo war es vier und zwanzig Jahre im Befis ber Matedonier, bis es burch ben Frieden zwischen Philippos und ben Romern geraumt murbe. Funfzig Jahre lang mar es nun Sauptort bes achaeischen Bunbes : bieg war die Beit bes großten Reichtbums für Korinth, Athen war verfallen, Aegina vernich. tet, alle Berhaltniffe umgeftaltet. Das bamalige Leben in Griechenland war gang anbers als jur Reit bes Thufpbibes, ein bochft profaifches, mercantilifches Erwerbs- und Genugleben. Rorinth batte in feiner gangen Dauer burch Sabrifen, Gewerbfleiß, Reichtbum, prachtige Gebande und Alles was ber Reichtbum aeben tann geblubt, seine Kabrifen zeichneten fich aus wie gegenwartig bie englischen: aber in ber gangen Beit feiner Republit feit Periander bat es feinen einzigen geiftvollen Dann bervorgebracht, weber Schriftfteller noch Rebner: Timoleon mochte ber einzige bebentenbe Staatsmann fein ber ba geboren wurbe. Aberhaupt haben fehr wenige Orte Theil an ber wiffenschaftliden Glorie Griechenland's. Runfte, Malerei, Bilbhauertunft,

Riebuhr Bortr. üb. Ethu. L

Dergl. Niebuhr, hiftor. Gewinn ans der armen. Uebersehung bes Enses bins, Al. hiftor. und philol. Schriften I. S. 225 Ann. A. b. D.

Bankunst blühten in Korinth, Kunstschätze waren in großer Menge baselbst aufgehäuft: baran zeigt es sich bas biese Kunste gebeihen können, auch wo bas sehlt was bas höchste Meuschliche ist. Ein schönes Trauergebicht auf Korinth sindet sich vom Untipater in der Anthologie.).

Die Berftorung von Rorinth ift fammervoll und erregt unfer Entfeten, obwohl bie Korinthier unfer Berg nicht baben: Die Barbarei bes Mummius übertraf bei weitem bie bes zweiten Berftorers, bes Alarich. Sunbert Jahre lag es, bis Julius Caefar es berftellte: aber bie Colonie ward eine Colonie von Rreigelaffenen, Jahrhunderte lang war es nun eine italianifche Stadt, wovon fich noch viele Mungen mit romifchen Ramen und ber Inschrift Colonia Laus Juli Corinthus erbalten baben. Daus fanias fagt, obwohl ber Mittelpunct Griechenland's fei es boch eine fremde Stadt mit frember Bevolkerung. Es war ein verbaltnifmagig fleiner Drt ohne bedeutende Bebaube (erft Berobes Attifos fiellte bas von Mummius gerftorte Theater ber, welches Vausanias nebst bem Obeum und Gomnasium fab mit einem Korum, wie in allen italianischen Stabten, rings um bie Stadt lagen die Tempel in Schutt, gerftort von bem wilben Mummius. 3m Mittelalter ju ben Zeiten bes Confantinos Porphyrogenitos batte Rorinth eine verhaltnigmäßige Bebeutung als Kabrifort, Robert Guiscarb nahm es ein unter ben letten Despoten bes Peloponnes; ale biefer 1204 in ben Befit ber Franken tam, war es jedoch febr berabgefommen und tam immer mehr berab burch bie wieberholten Rriege awijchen Benebig und ben Turfen feit 1460 bis gur turtifchen Eroberung burch Amurath II., bis endlich vor zehn Jahren (1817) auch bas Dorf Rorinth (bie Turfen nennen es Rorbos) ganglich eingeafchert wurde. Die beiben hafen find ganglich versandet, für größere Schiffe nicht geeignet, so bag bie Quelle von Korintb's Wohlftand auf immer versiegt ju fein icheint. Wenn jest Schiffe

<sup>.</sup> Anthol. Palat. IX. 151.

nach Europa fegeln, fo geben fie um ben Peloponnes herum, fein Menfch wird jest an Korinth als einen Stapelplag benten.

Julius Caefar hatte Korinth eigentlich für sein Gefühl hergestellt, er hatte es aber mit Griechen bevölfern sollen: groß
konnte man jedoch die Stadt nicht mehr machen. Delos hatte
den Handel, die Gewässer waren zum Theil sicherer geworden,
Griechensand war de und verlassen, der Handel hatte überhaupt
einen anderen Weg genommen, die großen Handelsstraßen gingen in anderen Richtungen, die aegyptische, sprische und die
am schwarzen Meere: Alexandrien und Italien waren sett die Mittelpuncte, auf diese Weise konnte Korinth nicht wieder aufkommen. Sein ganzes Gedeihen beruhte sett auf der Einträglichkeit seiner Olivenpflanzungen, noch in den neuesten Zeiten
konnte man Stunden weit unter Olbäumen gehen, die da wild
wachsen; zum Aderbau taugen nur kleine Streden.

Uber die Quelle Pirene ift leicht ein Misverständnis möglich: fie liegt nicht unter bem Berge, sondern auf der Afropolis, doch nicht auf dem höchsten Gipfel derselben. Unten am Berge ist eine andere Quelle, welche wie man glaubte durch Abern mit der Pirene in Berbindung ftand.

Wehrere kleine Orte in dem Gebiet von Korinth verdienen nicht den Ramen einer Stadt. Ein Fleden ist Tenea, das die Gnade der Kömer genoß und nicht mit zerstört wurde, sogar einen Theil des korinthischen Gebiets erhielt. — Lechae on war durch Linien (oxédy) mit Korinth in Berbindung gesetzt, Kenchreae nicht.

Sityon. Durch einen sonderbaren Zufall ist die sityonische Fabeisage in die griechische Geschichte gesommen, wonach den Königen dieser Stadt ein höheres Alter zugeschrieben wird als denen irgend eines anderen Bolfes. Dieß ist in die Taseln des Africanus getommen, von diesem zu Eusebius und hieronymus, und von da auf die neuere Zeit. Dieses angebliche Alter verdient durchaus keine Beachtung; sogar der Rame

Di 42 d by Google

Sityon ift jung, ber alte Name ift Metone, so tommt er in Bestodos' Theogonie vor, im Ratalogos beißt es icon Sityon.

In frühen Zeiten war es icon eine große und ansebnliche Stadt, es fandte ansehnliche Streitfrafte ju ben gemeinsamen griechischen Unternehmungen, g. B. nach Platacae. Das Gebiet gebort au ben fruchtbarften Gegenben bes norbliden Beloponned: es find leichte angenehme Sugel bie bis an's Meer binabgeben, Rlachen bat es nicht, eben fo wenig raube Berge. Gs ift besonders burch feine Dliven ausgezeichnet, die bei ben Alten in bobem Grabe geschätt wurden; auch jest noch fteben fie in Anseben, boch baben fie viel von ihrer fruberen Gute verloren, benn Dlbaume entarten febr leicht; man fiebt baraus wie felbit Baume fich burch eine allgemeine Rataftrophe veranbern tonnen. Die Atropolis von Sitvon lag auf einem verhaltnigmäßig boben Berge, bie Stadt in bebeutenber Entfernung bavon in einer Alache nach bem Deere an, baber burch bie Lage nicht feft, nur burd Mauern und Berte; baber brachte bie Eroberung von Sifvon nach einer langen Belagerung bem Demetrios Doliorfetes großen Rubm. Bon biefer Eroberung ift im Miles gloriosus des Plautus die Rede, daraus fann man bas Alter bes griechischen Driginals bekimmen, welches funger fein muß als die 122. Olympiade. Rach ber Eroberung veranlagte Demetrios bie Bewohner, welche eine Befagung aufnehmen mußten, fic oben auf bem Berge anzubauen.

Sikyon ist berühmt durch eine Malerschule. Wenn wir nach der Zeit ihrer Entstehung urtheilen durfen — denn eine sichere Geschichte über den Fortgang der Kunst ist nicht vorbanden — so gehört diese in die Zeit wo durch die Geschick-lichteit und das Talent Einzelner eine neue Kunstepoche angeht, wo aber die Kunst schon ihr freies Leben verloren hat; eine gelehrte Schule, etwa wie die spätere bolognesische unter Caracci. Diese Schule blühte in der makedonischen Zeit die zu dem Regierungsansang des Antigonos Gonatas; nachher unter Aratos war sie schon erloschen, man hatte nur Gemälde von verstorbenen Meistern.

Nach ift Sikon baburch merkwürdig daß es frühe und lange unter Tyrannen gestanden hat. Zuerst unter Orthagoras und seiner Familie, als die alte Aristofratie im Rampse gegen die Demokratie siel und die Führer der Demokraten die Tyran=nis usurpirten. In Philippos' und Alexander's Zeiten hatte es auch manche Tyrannen, das kann man als ein Zwischenspiel ansehen, wenn man will.

Zweitens aber hatte es Militartyrannen in der Zeit des Demetrios Poliorletes, wo eine Familie sich als solche sestseste, die Aratos die Stadt befreite. Aratos selbst wird von Strado auch zu den Tyrannen gezählt, das ist aber ungerecht in hinsicht auf seine Kührung, die milde Form, und wenn man auf das Riedrige des Namens sieht: aber es hat eine nicht un=
richtige Seite darin daß Aratos persönlich wirklich mächtiger war als die Obrigseit und die Gesete. Bei der Zerstörung des achaeischen Bundes durch die Römer hat Sikon sehr geslitten: zu Pausanias' Zeit war es, so sehr dieser es auch zu verhehlen sucht, ein Dorf, wo freilich noch manche einzelne Gesbäude theils standen theils in Ruinen lagen theils ganz zusammengestürzt waren. Rachber kommt es meines Wissens nicht mehr in der Geschichte vor. Zest liegt auf dem Plaze wo Sikon gestanden hat das Dorf Wassisti.

Zwischen Sikyon und Argos ') lag Phlius, ebenfalls wie Sikyon aus dem argivischen Königreiche entstanden; unter diefem Ramen kommt es nicht im Ratalogos vor, sondern unter dem Ramen Agaedvoen. Die Stadt liegt in einem schönen Thal zwischen den Bergreihen die vom nördlichen Arkadien nach dem Isthmos und dem oneischen und geranischen Gebirge sich hinziehen, sich aber hier merklich erweitern. In der griechischen Geschichte hat Phlius keinen bedentenden Ramen, nicht so wie Sikyon, doch war es schon zur Zeit der Perserkriege ein unabhängiger Ort. Aus Aenophon's Hellenika sieht man daß der

**9. b. 6.**Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Ein Deft gibt Orneae ftatt Argot.

Ort zu seiner Zeit sehr vollreich war, nach ber Jahl'ber Sopliten und ben bei den Unruhen Ausgewanderten zu schließen: doch ist sie nachher gefunken und theilt das allgemeine Schickal, die starke Bevolkerung mag also bamals zufällig gewesen sein durch die Zerrüttung die in Argos herrschte.

Das Gentile ift Phliasius. Cicero schreibt einmal in seis nen Briefen Phliuntius, nimmt aber durch seinen Freund aufsmerksam gemacht den Irrthum zurud, indem er sich burch eine falsche Analogie habe täuschen lassen.

Anmerfung. Megaris wollen wir zu ben Lanbern welche anferhalb bes Belopouncfos liegen gablen, obgieich es im weiteften Sinne noch ganglich zu Argolis gehort.

Meging, obgleich nicht im Belovonnes, gebort bod mehr bazu als zu bem lande außerhalb beffelben. Der Umfang beträgt, mo er am größten angegeben wirb, nur 180 Stabien ober 41/, beutsche Deilen: fie ift baber mabricheinlich bedeutent fleiner als fie auf unseren Rarten gezeichnet wirb, und ibre Bichtigfeit ift ein mabres Rathfel, ba fie als Seemacht Athen lange nicht nur auf= fonbern auch übermog. Doch ift bas Rathfel vielleicht zu lofen. Sobra und Spezzia find nadte Relfen, mas Aegina nicht ift, und fleiner ale biefes, und haben fic boch burch ihre Schiffahrt mit vielen Taufenben bevolfert; ber Boben bes fleinen Ragusa ift felfig und bringt nur so viel Rorn bervor als jum Bedarf für wenige Monate binreicht, und boch befag Ragufa als Republit viele hunderte von Schiffen, und es bat auch in ber jegigen Revolution noch viele Schiffe gehabt bie jum Theil bewaffnet maren. Wenn wir inbeffen won einer geginetischen Klotte von 70-80 Trieren boren, Die bad febe an ameibundert Leute gur Bemannung bedurften, fo fonnen wir unsere Bermunberung nicht unterbruden. Noch befremblider ift die Angabe bes Athenaeos, daß die Infel einmal 470,000 Stlaven gehabt babe, wofür er fich auf feine geringere Autorität ale Ariftoteles beruft. hier muß ein Irrthum ob-

walten ober Athenaeos ben Arikoteles misverkanden baben, ba es gerabezu unmöglich ift; benn bie Bluthe von Aegina fallt in Reiten wo die Stlaverei in Griechensand noch gar nicht febr verbreitet mar, bie Aegineten tommen zu anderer Zeit gar nicht gablreich vor, wovon wir gleich reben werben. Dag bie Infel, bie icon fruh bemofratifch regiert wurde, eine Seemacht batte, größer als die atheniensische vor Themistofles, begreift sich wohl, da Atben fo lange unter ber aristofratischen übermacht ber großen Grundbefiger geftanden batte, 3wifden ber Beit ber Phiftratiden und ber Persertriege wurde ber Rampf um ben Borrang mit großer Erbitterung und mit abwedselnbem Glude aefahrt, bis ibn Themistofles badurch entschied bag er Athen bewog, seine gange Rraft auf die Seemacht zu wenden, Phateros gum hafen eingurichten und eine ansehnliche Alotte zu hauen. Awifden bem perfifden und bem peloponnesischen Kriege waren bie Athenienser überlegen und unterwarfen fich bie Aegineten; im Anfang bes pelopounefischen Krieges vertrieben bie Athenienser bie Bewohner von Aegina aus Miftrauen von ber Infel, und die Lakebaemonier raumten ihnen Rothera (Cerigo) ein '). Das fie fic da erhielten und ernabrten, ift ein Beweis daß ihre Bahl febr flein war. Rach bem peloppnnesischen Kriege wurden fie jurudgeführt, aber obwohl Athen fo gefdwacht mar, ift Aegina seitbem boch nicht wieder bebeutend geworben. bem erften Kriege zwischen Philippos und den Römern nahm B. Sulpicins Aegina ein und machte bie gange Bevollerung an Staven, wovon fie bernach burch bie Boblthat ihrer Freunde auf bem feften ganbe losgefauft wurden "). Darauf fam es an die pergamenischen Ronige: ob fie in ihrer herrschaft bis jum Untergang bes achaeischen Bundes geblieben find, wiffen wir nicht. Regina gebort zu ben Orten, beren Berftorung Gerv. Sulvicine in seinem Trofifchyeiben an Cicero beflagt. Bei

<sup>1)</sup> Bgl. Thuf. IV. 57.

<sup>7)</sup> Boly6. IX. 42.

A. b. H.

Digitized by Google

einer folden Berheerung mag ber Tempel bes Zeus hellenios: zu Grunde gegangen sein, unter bessen Trummern bie becahmfen aeginetischen Statuen entbedt wurden, die fich gegenwartig in München befinden.

### Latonita.

Lakonika hatte in verschiedenen Zeiten verschiedenen Umfang: das welches Aristodemos und seine Sohne inne gehabt,
wie es also urspränglich bei der heraklidischen Eroberung war,
ist bei weitem nicht so groß wie das später so genannte, nicht
einmal das des Strado oder Pausanias, etwa wie das welches
in den makedonischen Zeiten bestand, wie es besonders seit dem
Tode des Nabis war, als die Achaeer über das Schickfal von
Lakedaemon entschieden hatten. So sehen wir also, wie wenig
das heraklidische Lakonika bei der ersten Eintheilung mit dem
heraklidischen Argos zu vergleichen war.

Bas bie Entstehung bes spartanischen Reiches betrifft, fo gebort bie Erzählung ') bag Eurofthenes und Profles Sohne des Aristodemos gewesen und als Zwillinge von ihm binterlasfen seien, vollig in ben Bereich bes Mythos. Wenn man mit bem Geift ber alten Sagengeschichte vertraut ift, so ift ber Sang ber Erzählung völlig flar. Wir haben bie Nachricht fowohl bei herobot wie in einem Fragment bes Alfaeos, bag nach gewöhnlicher Meinung Aristobemos in Sparta felbft geherricht und baselbst gestorben sei. Spätere laffen ihn aber flerben ebe er mit ben herafliben nach bem Pelopounes fam, und laffen ihn barum vom Avollo zu Potho töbten. Der Gtund ift, weil er fich nicht unter ben borifden Seerführern fand, baber machte ihn bie Sage jum Bater ber beiben Ronige; benn wie zu Argos brei, fo waren in Sparta zwei Ronige, bie ben pornehmften Phylen entsprechen; und diese find nichts als bie

<sup>1)</sup> Bgl. Bortr. ub. alte Gefc. I. S. 225 und 279.

Borfieber ber beiben gen ber Europoniiden und ber Agiaben, an awei vericiebenen wudenig geborig, baber bas eine als bie odien unodaeoreon bezeichnet wird, indem es ans der minder vornehmen Phyle ift. Daber ift es nicht zu verwundern, daß fie nicht Euryftbeniben und Profliben beißen. Ariftobemos if bloß ein mythischer Rame und bedeutet, feine Rachfommen find Die Beften ihres Bolles. Die Eroberer von Sparta fanden ba ben Tisamenos, Sobu bes Orestes. Kur bie welche bier mabre Geschichte faben war es eine Berlegenheit wie ber Sohn bes Dreftes von Myfenae nach Sparta gefommen fei: ba halfen fic benn bie Alten mit ber Ergablung, bag Dreftes burch Bermione ben Thron bes Menelaos erheirathet habe, eine Sage bie ber Dichter bes erften Theils ber Douffee noch nicht kennt, ba er von Megapenthes, bem Sohne bes Menelaos, rebet, was and wieber nur allgemeiner Ausbrud bes Gebantens ift, bas Sans bes Menelass endige in Trauer. Ohne 3weifel ift bie altefte Form ber Sage bie, bag Temenos, ber borifche Ronig von Argod, ebenfo mit einer Suprematie über die Gobne bes Ariftobemes in Sparta und Rresphontes in Meffene bageftanben babe, wie in ber früheren Beit ber Ronig von Deplenge aber ben gangen achaeischen Peloponnes. Rur suchte ber fpartanifche Stolz biefe ihnen nachtheilige Überlieferung von frub ber in den Schatten ju ftellen. Go tommt es auch, bag bas Loofen bes Rresphontes nicht zwischen Argos und Sparta, fonbern gwiften gafonita und Deffene Statt fanb.

Rur aus einem Fragment bes Ephoros bei Strabo wiffen wir von ben Lehensfürstenthümern ber Dorier in Lakonika. Diefe Machricht hing an einem Jaden und ware beinahe durch Berstümmelung der Stelle in dem Urcoder untergegangen: ware bas Buch verloren oder auch nur etwas mehr verstümmelt, so hatten wir keine Ahndung von diesem Lehensspstem, so sehr hängt unfere Kenntniß oft der allerwichtigsten Berhältnisse vom Jufall ab. Deshalb ift es erlaubt, wenn solche Rachrichten

feblen, ber biftvrifden Entwidlung gemag mit verftanbiger Rubnheit zu erganzen. Rach Ephoros alfo theilten bie borifchen Ronige Latonita in feche Fürftenthumer. Erflich Sparta, wo fie felbft mit Oberhoheit über bie anderen Kurftenthamer berrichten, wie die capetingischen Konige von Paris und Dre leans, bie bas land bis Orleans (3ste de France) als eigenes Kurftenthum beberrichten, im übrigen Frantreich als Ronige ans erfannt wurden, fo aber bag ihre Lebenstrager in ihrem Ges biete wieber mahre Fürften ober Konige waren. Bon ben abris gen Aurftenthumern fagt Strabe (p. 494d) 1), Ampflae, eine beutsche Meile von Sparta, batten fie bemienigen Achaeer ber burch freulofen Rath ben bamaligen achaeischen Konig bewogen gu eavituliren und fein gand ju verlaffen gegeben; er beißt anberemo Philomelos ). Bon bier an ift ber Tert bes Strabo gerriffen und verftummelt, von einer Beile ficht man ben größten Theil, von einer anberen aber nur noch ein Paar Worte: ich habe, wie ich überzeugt bin, ben rechten Sinn berausgebracht, bag bie vier übrigen Ronigreiche Las, Delos, Repp 8 und Pherae gewesen, wovon bie beiben letteren fpas ter gu Deffene geborten 3). Diefe funf Staaten ftanben gut Sparta bamals in bem Berhaltniß ber loonokerela, bie Bur-

<sup>\*)</sup> Diefes Citat rührt von Riebuhr felbft her, und ift, ba alle guten Sefte in ber Bahl übereinftimmen, gewiß fo von ihm angegeben: ich weiß jeboch nicht, auf welche Ausgabe es fich bezieht. A. b. H.

<sup>2)</sup> Philonomos, Strabo S. 561 d. (VIII. 5, 5).

Das Bertrauen auf die Richtigkeit bes Tertes, bas ich überhaupt bei bem Leser in Anspruch nehmen muß, ruse ich bei biefer sehr schwierigen Stelle besonders an. Aus den Borträgen über alte Geschichte I. S. 282 scheint hervorzugehen, daß M. sich irgendwo öffentlich über die Stelle bes Strado (VIII. 5, 4) und das darin berührte Berhältnis ausgesprochen habe, doch ist es mir nicht bekannt, und ich habe nichts als die mir zu Gebote stehenden, zum Theil sehr guten hefte benugen können. Darnach spreche ich als meine fichere Überzeugung aus, daß R. die Worte so gesprochen wie ich sie gegeben habe, abweichend von der jeht gangdaren, zum Theil von D. Müller (Dor. I. S. 96 d. zweit. Ausg.) herrührenden Restitution. Nephs scheint auf II. 592, Pherrae aus bem ursprüngsichen Text des Strado selbst zu bernhen.

Büsgerrecht wählen; in der Souveranetät gegen außen hatwe Sparta den Borrang: die spartanische Eroberung war also das mals ein leichtes Joch. Dieses Berhältniß verräckte Agis I. 1); die spartanischen Dorier brachen das Berhältniß dieser abhänstigen Staaten dahin daß sie ihnen beck ihre Bechte nahmen, die Könige entsernten und die Bewohner zu negeolnoig machten, so daß sie zwar frei blieben, aber abhängig wurden und das Recht Spartiaten werden zu können verloren. Diesem wollten sich die von Helos nicht unterwersen, daher zerstörten es die Spartaner. Im Umfange von Lasonisa kennt der Ratalogos noch mehrere Drie, Bryseae, Messe, von denen späterhin keine Spar mehr ist, die also auch damals zerstört sein mögen. Wie viele Orte mögen untergegangen sein, ehe die Spartiaten den vierten Theil der ganzen Feldmark besassen!

Auch die geographischen Berhätiniffe Lafonita's gehören zu ben bunkelften; ich mochte aber nicht zweifeln, daß mit underfungener, sehr sorgfältiger Sichtung ber verschiedenen Zeiten man zu einem besteren Resultat wird gelangen können als bieber-

Der Rame Lakebnemon ist im Alterthum nicht von ber Stadt gebraucht sondern von der Landschaft, besonders vom Thal des Eurotas. Im Ratalogos ist es deutlich von Spætte unterschieden:

Οἱ δ' εἶχον ποίλην Δαπεδαίμονα κητώεσσαν, Φᾶρίν τε Σπάρτην τε —

<sup>1)</sup> Ob bas Berzeichnis ber spartanischen Könige richtig ist ober nicht, weiß ich nicht; die Jahl berselben kann wahr feln, aber die Jahre ihr rer Regierungsbauer find fehr schwantend. Agis hat gang bas Anses hen einer hiftorischen Person.

<sup>2)</sup> Die Ableitung des Namens Eklwres von Elos ist durchaus nicht sicher. Helos ift gewiß zerftert werden, aber wie Eklwres von Blos fommen solle, leuchtet mir nicht ein. Ich kinn mir nicht denken, daß von einem Nomen neutr. gen. auf —os ein Ethnison auf — ws komme, auch weiß ich kein anderes Beispiel wo im Anfang E in Es verwandelt water.

Koldy Aanedaluer erklären schon die alexandrinischen Grammatiker richtig das Thal von Lakedaemon wie noldy. Hag: Sparta ist dagegen immer der eigenthümliche Rame der Stadt geblieben; bloß in späteren Zeiten, 3.B. bei Polydios, bedeutet Aanedaluwr auch die Stadt; wenn es bei älteren Schriftskellern so vorkommt, ist es als Ausnahme von der Regel zu betrachten.

Die Mitte bes füblichen Peloponnes von Arfabien berab bilbet ber Cangetos (jest Bentebaftylon) enbigend im Borgebirge Taenaros. Er ift, wie icon bemerkt, ber Sis baufiger pulcanifder Erfchutterungen: Die Bebirgsart aus ber er befebt, ber Borpbor, findet fich vorherrichend bei vulcanischen Gebirgen; febr eigenthumlich ift bem Tapgetos auch ber in großen Daffen fic ba findende grune Gerpentinftein, baber bei ben romifchen Dichtern bie Ausbrude: metalla Taygeti. metalla Laconica, virides lapides Taygeti, Taygeti virent metalla. Der Tangetod ift voll Soblen; bie bebeutenbiten fint am Tgenaros (jest Cap Matapan), woher bie Sage bag bort ber Ginaang gur Unterwelt fei. Bie fich biefes Gebirge gwis iden bem Damifos und bem Eurotas erftredt, fo zieht fich gwi-- iden bem Eurotas und bem argolischen Meerbusen ein anderes bin. an Bebeutung nicht minber, boch niebriger, im Borgebirge Malea enbigenb. Der Tangetos ift wilb und oben in weiten Streden bes Anbaus unfähig, unten find fruchtbare Thaler. Das Thal bes Eurotas (jest Bafilipotamos) ift breit unb icon, an Lange und Tiefe ift er ber bebeutenbfte Kluf im Delovonnes. Am Eurotas lag

Sparta, von den altesten Zeiten ber Konigsstadt, der Tradition nach ichon des Menelaos, dann der herakliden. Bon Anfang an dis zu den makedonischen Zeiten blied es ein offener Ort, hatte eine Akropolis wie alle griechtschen Städte, das ber der Ausbruck der sowohl von Sparta wie von anderen Orten gebraucht wird, daß es xwundoor bewohnt war, die axo-

maleig nicht ausschließt; auch in Epiros hat man auf ben höhen die Spuren von tyllopischen Werken und Erdmauern gefunden, und dennoch war es xwundo's bewohnt, b. h. also, die Städte waren nicht mit Mauern umgeben sondern um einen befestigten Mittelpunct herumgebaut. In diesem Instand blied Sparta die auf die makedonischen Zeiten. Lange wohnte man gewiß bewnstlos in der offenen Stadt, später im Gefähl der Größe und der Sicherheit hielt man es nicht der Mahe werth Mauern zu bauen. Als es aber von den Makedoniern heimgesucht wurde, da ward auch Sparta mit Mauern umgeben, und diese blieden die es mit dem achaeischen Bunde verstuigt wurde, wo sie dieselben wieder niederreißen mußten.

Man wohnte in Sparta unregelmäßig und armlich, bie Sanfer waren faft alle Lehmhäuser: fo war es freilich auch in anderen griechischen Stabten, aber in Sparta boch in einem noch boberen Grabe, es icheint bag es gar feine regelmäßige Strafen ba gab. Freilich waren auch einige ansehnliche Bebanbe bafelbft, wenn auch nicht gerade Prachigebaube. Unter ber romilden herrschaft war Sparta die ansehnlichfte Stadt im Beloponnes, benn es batte fich im achaeischen Rriege ben Romern angefchloffen und ihnen baburch bie willtommene Beranlaffung ant Berftorung Acafa's gegeben. Schon im fruben Mittelatter als bie Glaven ben ungludlichen Peloponnes gerftorien mag bas alte Sparta ju Grunde gegangen fein. Der Bau ber Stadt Misitra wirb einem gurften aus bem Sause ber Dalaeologi zugeschrieben, wahrscheinlich aber bat er es nur wieber bergestellt. Es gibt wenige Orte von benen so wenige Ruinen an erfennen find wie von Sparta.

Limnae war die Borftabt Sparta's.

Eine beutsche Meile davon lag Ampflae, bas älter ift als bie borische Einwanderung und bei ben Spartiaten angesehen war.

Bon den übrigen Orten in Lakonika ist wenig zu sagen.

Das entreco von Sparta war fcon während ber athentichen Sechentschaft und blieb es, so lange Sparta in der alten Geschichte vorlommt, Gytheion, boch ist es fein ausgezeichneter Hafen.

Es tohnt nicht ber Muhe, die Orte bie langs ber Ruse lagen aufzugählen, es läßt sich nichts barüber sagen, wir wiffen außer ihrer Lage burchaus nichts von ihnen. Der erhöbe lichfte ist Epidauros, zur Unterscheidung von auberen gleichnamigen Städten Limera genannt (jest Monembasia ober Napoli bi Malvasia), ein sehr schöner sicherer hafen, besonders durch eine Rlippe innerhalb desselben geschützt worauf die Festung lag, die stärtste der Natur nach. Dieser Ort lag
aber zu fern von Sparta und durch die Gebirge von demselben getrennt, als daß er hätte bessen Seehasen werden tonnen.

3m Juneren bes Landes ift historisch merkwurdig Gellafia, zwischen Tegea und Sparta, ein Pag wo fich ber Tapgeins und die andere Bergkette gusammenziehen. Er ift militarifd michtig, benn ibn befette Rleomenes in bem Rriege ges gen bie Makedonier und Achgeer und erlitt bafelbft bie unglade biche Mieberlage. Er icheint von feber ju Lakebaemon gebort Au baben. Anders verhalt es fich mit Bellana, Belemina und anderen Orten mifchen Wegalopolis und Sparta: fle geborien ursprünglich ju Arfabien, eben fo wie Epibauros Limera, Prafine u. a. zu Argolis, wohin fle auch zurücklehrten. Diese Beränberung ber Grangen von Latonifa fallt in die Beiten 366 lipp's von Makebonien in Folge seiner Enticheibung bie er gu Rorinth nach ber Schlacht bei Chaeronea aussprach. Go wenigftens muß man ichließen, benn wir finden nachmals bie Achaeer und Argiver ohne Krieg im Befit biefer Gegenben: entweder also muffen bie Spartaner biefelben freiwillig aufgegeben baben ober jene Bolfer mit Gewalt barin eingeset fein. Bie febr also bie Spartaner auch behaupten bag fie fich nie unter Makebonien gebeugt batten, fo ift bieß eine ber Dielen Digitized by Google Unmahrheiten bie fie gefagt haben.

Die Gegend um Taenaros und bie Seefufte von ber meffenischen Grange bis Malea führte fpater ben Ramen Elov-Bepodenweg; biefelbe wird von Strabo und Paufanigs mit Auszeichnung ermabnt, es follen bort achtzehn Stabte gemefen fein beren Einwohner biefen Ramen führten, weil fie fich unabbangig von Sparta's Suprematie gemacht hatten. Den Urfprung biefer ihrer Emancipation bezieht Strabo auf Augustus. Doch bat bieß mabrichrinlich einen anderen Busammenbang. Als I. Duinctins Rlamininus in Latonita einradte und Rabis fic mehrere Unbilben beransnahm, fanben bie Romer es bebenflich ibn gu betriegen und faben ibm beghalb burch bie Finger: inbeffen verabte er alle möglichen Grauel gegen bie ungludlichen Peloponneffer und verbobnte auch noch bie Romer, furg, trieb es so weit daß Flamininus wider Billen gezwungen war ibn an ftrafen, so bag, obwohl Klamininus ihn nicht gang vernichten wollte, er fich nicht wieber erholen fonnte. Da wandte ber Conful fich ju ben Stabten an ber Seefufte (bem jesigen Daing bis Malea, beute S. Angelo); biefe fagten bem Rabis ben Beborfam auf und murben von ben Romern als freie, unabbangige Stabte constituirt. Sind fie spater bei ber Zerstorung bes achaeischen Bunbes wieber an Sparta gefommen und biefem bis ju Auguftus' Beiten unterwürfig gewefen, fo muffen bie Romer fie bamale wieber Preis gegeben haben, und Strabo's Ausbrud fann nur auf eine zweite Conftitution bezogen werben. Im Gangen aber waren biefe Stabte unbebeutenb.

Apthera (Cerigo). Diese Insel ist durch eine Meerenge von Latonita getrennt; sie war auch im Alterthum nichts anderes als sie gegenwärtig ist, eine zerrissene vulcanische Insel, die durch die Gestalt ihrer schwarzen verbrannten Felsen einen grauenvollen Anblick gewährt. Aesthetische Historiser, die dem Tempel der Kytherea einen schweren Ort anweisen wollten, haben die Insel als ein Paradies geschildert, und erdichtet, es sei in späterer Zeit eine Zerstörung vorgesallen: davon sindet sich dei den Alten keine Spur. Die Insel war gering und

schwach bewohnt. Als die Athenienser die Asgineten von Asgina vertrieben hatten, räumten die Spartaner diesen Kythera ein, und daraus können wir, wie früher schon bemerkt, schließen, daß da Kythera nur weniges fruchtbares Land besaß die Anzahl der Asgineten nur klein gewesen sein kann, so daß Asgina nur durch Zusall einmal eine so ungeheure Bevölkerung erhalten habe, wie einst Pisa bei der Eroberung von Sardinien 1).

Der eigentliche Brennpunct der vulcanischen Bergreihe bes Peloponnes und des Archipelagos ift Thera; eine Abzweigung der vulcanischen Gebirge geht von Thera nördlich nach Lemnos, eine andere öftlich nach Rhodos und der ionischen Kaste, daßer die häusigen entseslichen Erdbeben daselbst. Die ganze Gegend von Delos nach Lemnos, von da nach der assatischen Küste und von da wieder nach Thera bildet gleichsam einen Kreis.

Die Alten meinten daß Lakonika ehemals in seinen engen Granzen 39,000 hufen enthalten habe, doch ist diese Angabe nicht verdurgt. Der größte Theil desselben bis an das Meer war Aderland im Besitz der Spartiaten, das burch die Leibeigenen (Heloten) bestellt wurde.

## Meffene, Meffenia, Meffeniaka.

Das britte der borischen Reiche ist Messene, Messenia, Messeniafa: alle brei Namen sind gebräuchlich für das Reich des Kresphontes. Die Gränzen in den mythischen Zeizten sind nicht genau bestimmbar, aber, so viel sich darüber sagen läßt, waren sie ungefähr dieselben wie in den makedonischen Zeiten; vielleicht reichte es ganz die an den Gipfel des Taygetos und die Duellen des Pamisos. Obgleich auch gebirgig, hatte es doch wegen des herrlichen Thals des Pamisos (Thal

<sup>1)</sup> Die Worte von Carbinien find von mir durch Bermuthung ers ganzt, das heft das den ganzen Jufap: wie n. s. w. enthält hat flatt beffen durch die Saracenen. Es ist aber befannt daß Bisa im eilsten Jahrhundert, also zur Zeit der Eroberung Sardinien's an 150,000 Einwohner hatte, mahrend jeht kann der zehnte Aheil da wohnt.

von Raigmata), bas ju ben reichften in ber Welt gebort, und anderer fruchtbarer Ruftengelande ben Ruf vorzüglichen Reichthums, baber es nach bem Mythos Gegenstand ber anmagenben Bunfche bes Rresphontes bei bem Loofen über Lafebacmon und Deffene mar, fo bag er bas Loos verfalichte: jest liegt bas land auf eine namenlofe Beise barnieber. Der Rame Weffene foll ursprunglich blog bas Land bezeichnet haben, nicht eine Stabt.

Auch Meffene bestand ursprünglich aus einem Oberfürftenthum und abhängigen Kurftenthumern, indem bie achaeischen Fürsten in Abhängigfeit von ben borischen Königen ftanden. Allein anfatt in Sparta bie alten Einwohner um bie Anwenbung ihrer Rechte gebracht wurden, tamen bie von Deffene gur Bleichheit, und die borifchen Eroberer verwuchsen mit ben fruberen Bewohnern zu einer eintrachtigen Ration. Sie waren auch in anderer Sinficht verschieben: in Sparta berrichten Doppelfonige, in Meffene maltete eine beratlibische Monardie. Die frühere Gefchichte von Deffene ift als eben fo unficher gu betrachten wie bie ber romifden Ronige: bie angebliche Beschichte Dom Untergange bes Reiches ift nichts weniger als authentisch, auf bunbert Jahre tonnen wir bie Beit nicht bestimmen. Diese Bemerkung ift zu wichtig als bag fie bier nicht wiederholt werben mußte. Die Colonie ber Meffenier bie nach Bankle gegangen fein foll ift mabricheinlich auch nur aus bem nachmaligen Ramen bes Ortes entftanden; benn bie Grundung biefer Colonie, fo wie fie möglich ware, wurde um mehr als bundert Jahre von ben meffenischen Begebenheiten bie fie veranlagt baben follen auseinander liegen. Das einzig hiftorische ift bag um die 80. Olympiade ber lette meffenische Krieg Statt gefunben bat; einige Stabte murben zu Periveten gemacht, bie Raffe bes Landpolfs zu Seloten, bas Gebiet unter bie Spartiaten pertheilt. Der Knieg endigte mit ber Capitulation ber beloten bie fich auf bie Burg Ithome gezogen hatten, von wo Digitiz by Google

Riebubr Bortr. ab. Ethn. I.

bie Belagerten frei nach Naupaktos abzogen und ba unter athenischem Schut lebten. Aber bie altere griechifche Gefchichte ift fo wenig dronologisch gesichert, bag obgleich wir bier bieffelts ber Perferfriege find boch bas Enbe biefes Krieges nicht beftimmt werben fann : ber Ausbruch beffelben fleht feft um bie 80. Dlympiade, ba um biese Zeit ein heftiges Erbbeben ben Tapgetos erschütterte. Der Rrieg bat wenigstens gebn Jahre ge-Bon diefer Zeit bis gegen bie Schlacht von Leuftra, bauert. ungefahr achtzig Jahre, blieb Deffenien größtentheils eine Bildnig, wie Morea unter ber turfifchen herrichaft felbft jur Beit wo es fich schon etwas wieder erholte (1670-80). Go fand Die athenische Flotte, Die im peloponnesischen Rriege vor Spha-Iteria ericbien, bas Land, bie ebemaligen Stabte lagen in Trummern. Daber war es eine verbiente Strafe fur Sparta's Tyrannei und Barte bag bie Athenienfer gerade bier einbrangen, und es ihnen nicht ichwer wurde fich bei Pplos festzusegen.

Rach ber Schlacht bei Leuftra sammelte Epaminonbas alle bie welche fich fur Nachkommen ber alten Deffenier ausgaben, an fie ichloffen fich eine Menge Arfabier, Boeotier, Berioeten von Sparta und Beloten bie fich bem fpartanifchen Joch entgogen an, und er führte fie nach Meffenien gurud. Gerecht war biefe herftellung von Meffene unftreitig, und bas Erabfal für Sparta ein verbientes: für Griechenland aber mar fie ein ungludliches Ereigniß; benn bei ben bamaligen Umftanben, wo bie Gefahr von Matebonien hertam, war eben bas Einzige mas Griechenland helfen tonnte eine Bufammenziehung und Berftarfung, feinesweges bas Burudfuhren auf altere Beiten. Daber erflarte fich auch Makebonien fur Deffene, wie fur Arfabien und Argolis, um Sparta ju fowachen. Satte Sparta fich ju verfüngen und zu consolibiren vermocht, wie Rleomenes spater biefes wollte, und hatte ber Peloponnes fich ihm angefchloffen, Griechenland hatte noch Jahrhunderte lang Makedonien Tros bieten konnen und alle bie Scenen bes Unglads maren nicht erfolat.

Deffenien ift bei biefer Herstellung nicht gleich in bem Umfunge conftituirt worben ben es ursprünglich und auch später batte: biefer ift ihm erft burch bie Bermittlung Dafebonien's verschafft worben. Bei Stylar von Karyanda haben wir noch aufällig eine Rotig über ben Umfang von Meffene in biefer Mittelzeit zwischen ber boeotischen Berftellung und ber fpateren Ausbehnung unter Philipp von Makebonien, wie Strabo und Banfanias fie tennen. Der Ginflug bes Epaminonbas war furg, er grundete nur die Stadt Meffene felbft, die weftliche Rufte war bamit verbunden und bas Thal bes Bamifos, aber nicht gang bis an bas Meer: Die Städte aber welche bie Spartaner angelegt batten, Afine, Methone u. a. waren noch im Befit ber Spartaner, bier maren Dryoper, alte Unterthanen ber Argiver, welche fich fur fie erklart hatten, angesiebelt. ats bie Grangen Deffenien's bis zu biefem Umfang erweitert wurden, find auch biefe Orte meffenisch geworben, aber nicht abhangig fondern isopolitisch. Das meffenische Bolf in ben matedonischen Zeiten ift also ein gang anberes ale bas im fruberen Deffenien. Im Inneren wohnten vielleicht einige Rach-Armmen ber alten Deffenier welche nach Naupaktos gezogen waren und ba unter athenienfischem Schut gelebt hatten, und anderer die fich in der Belt gerftreut hatten: an ber Seefufie waren einige bosotische Colonieen, auch argivische, bazu kamen latonifche Perioefen und eine Menge Beloten bie aus Latonika ausgewandert bort fich angefiebelt batten. Dag fie felber fich anders barftellten ift naturlich, fie betrachteten bie reinen Reime threr hertunft, und barauf bezogen fie bie Sage von Ariftomenes; Die Ethnographen aber hatten es nicht thun follen, fie waren ein neues Bolt.

Der Pamisos, ber Fing von Meffene, hat einen nur turzen Lauf von wenigen Meilen, aber bedeutende Wassermasse, wahrscheinlich durch unterirdische Zustüsse aus Arkadien genährt. An bem Pamisos, zwei deutsche Meilen vom Meere entfernt, lag

Dig 5 zed by Google

Messene. Man vergleicht die Lage ber Stadt febr richtig mit ber von Korinth. Auch hier war eine azoa auf einem unjuganglichen Berge (3thome) und mit einer Mauer umgeben, burch welche fie mit ber unteren Stadt jufammenbing. Die Refte biefer Mauern geboren ju ben großgrigften unter allen Überbleibseln bes griechischen Alterthums, fie find gusammengefest aus Steinen, 5 Fuß lang und 21/2, Fuß breit, die fo gelegt find bag bie kleinere Seite nach außen kommt. Db biefet Mauer in ber Zeit bes Epaminondas aufgeführt ift, ober ob fie aus alteren Zeiten herrührt, ift die große Frage: fcon bie Alten bemerkten bag bie Thurme an ben Eden bingugefügt maren, und biese hinzufügung ift nach ber Angabe neuerer Reifender febr fichtlich. Daber ift bie Bermuthung, dag bie Thurme aus ber Zeit bes Epaminondas find, Die Befestigung felbst aber aus alterer Beit. Es ift faum ju glauben bag in Epaninonbas' Zeiten noch in solchem Stil gebaut worden fei, ba Mega-Topolis, woran boch ein ganges Bolf mit großer Anstrengung arbeitete, nicht solche Mauern hat. Meffene und Korinth waren bie festesten Puncte bes Peloponnefos; wer fie befag, beberrichte bie gange Salbinfel. Die große Feftigfeit von Ithoue bing bavon ab, daß es wie Afroforinth eine vorzüglich reiche Quelle batte, mas fonft vielen griechischen Burgen fehlte 3. 2. ber Burg von Athen. - Eine Stadt Meffene bat es vor Epaminonbas nicht gegebent ein französischer Antiquar bat vor ein Paar Jahren bie Behauptung aufgeftellt, bag Deffene alter gewesen fei, dieß ift aber unhaltbar. Ithome hingegen ift schon in ben Trabitionen ber alteften Beit, im erften meffenischen Rriege, ber. Mittelpunct bes Lanbes; borthin, wo ber Tempel bes Beus Ithomatas, batten fie fich jurudgezogen, bort murbe ber Bertrag mit ben Lafebaemoniern geschloffen, auch im Rriege bes Ariftomenes fpielt es unter benfelben Berbaltniffen biefelbe Rolle.

Was von ben meffenischen Kriegen aus ber altesten Beit

sezählt wird, zengt von der fürchterlichen Zerstörung: von den wielen Städten die genannt werden und die für historisch gelten können da Städtenamen nicht erdichtet werden, Stenyflaros, Andania, Aepp, ist schon im peloponnesischen Kriege keine Spur mehr, eben so von Pedasos und vielen anderen. Im dittichen Messenien bleiben einige Orte gesondert und geshören eine Zeitlang zu Lakvnika, allein das westliche Land ist das Land der Berwüstung. Im Katalogos!) sinden sich nur einige Orte im Westen, Pherae und Kardample im Often: nur ein einziger von denen im Westen ist geblieben, Kyparis sia: es kommt im Periplus vor und sonst, als ein sehr guter hasen für kleine Schisse. Zeht ist in der Rähe die kleine Stadt Arkadia, die Gegend umher ist sehr fruchtbar.

Korone (jest Koron) ist nach einer Nachricht die mir glaublich scheint zur Zeit der boevtischen Hulfe in Beziehung auf Koronea in Boevtien angebaut, auch scheinen sich dort Boevtier angestedelt zu haben.

Afine war von ben Spartanern jur Zeit ber Zerftorung Meffenien's erbaut und mit Raupliern ") bevöllert.

Methone (Mobon) ift auch fpat.

Das ganze westliche Messenien gehört im Ratalogos zum Reich des Restor, und in der Odyssee kann das Pylos wo Telemachos den Nestor besucht nicht das triphylische sein wie Strado meint, sondern das messenische am Meere; es muß in der Gegend von Navarino gesucht werden. Den Hasen von Pylos bildete Sphakteria, das in diesen Tagen die der die Augen der Welt auf sich gezogen hat. Es ist auch im Aleterthum merkwürdig dadurch daß die Spartaner es, unbesonnen genug, mit dreihundert ihrer eigenen Bürger besetzt sielten, und

<sup>1)</sup> Richtiger wohl: im homer. Rarbample findet fich IL IX. 150 unter ben fieben Orten die Agamemnon bem Achillens bietet. A. b. S.

<sup>9</sup> Dryopern, Berob. VIII. 73, Paufanias, Strabo. A. b. S.

<sup>\*) 20.</sup> Oftober 1827.

baß biese Spartiaten von den Atheniensern, weiche heloten an sich gezogen hatten, abgeschnitten und zur Uebergabe gezwungen wurden. Dadurch konnten die Athenienser die Friedensunterschandlungen herbeiführen. Dieses Pylos heißt noch jest. Pyloz Navarin liegt an der anderen Seite des herrlichen Golfs, da wo er breit ist: das alte Pylos aber lag da wo die Durchsahrtzwischen dem Lande und der Insel Sphakteria ganz eng ist. Die spartanische Berwüstung dieser Gegenden können wir aus Thukybides herrlicher Beschreibung des Angrisss auf Pylos seinen.

Die Grangen von Meffene find, wie erwähnt, burch Phi-Imp von Makedonien festgestellt. Lange ftraubten fich bie Spartaner, bie Unabhängigfeit bes Lanbes anzuerfennen, fo einenfinniges Strauben gegen bie Berhaltniffe richtet aber einen Staat ju Grunde, es war bieg Urfache ber immer gunehmenben Sowache Sparta's. Die Meffenier fpielten ihrerfeits auch eine traurige Rolle im Peloponnes, ihre fortgefeste Keindfeligfeit gegen Sparta ift gang merkwurdig. Gie haben febr viel Unglud über ben Beloponnes gebracht, mas ihnen zuweilen felbft fehr thener zu fteben tam: fie nahmen ben letten Philippos in Ithome auf, und waren auf bem Punct auf immer Rnechte von Makebonien au werben. Sie waren immer eifersuchtig gegen die vorherridenbe Dacht, gegen bie Achaeer wie fruber gegen bie Gpartaner: eine ftete Opposition bie ju lauter verlehrten Schritten führte, benn fie waren ju ichwach, eine felbftftanbige Politif burdaufübren.

## Arfabien.

Die Granzen Arkabien's wurden, wie schon erwähnt, gegen Lakonika hin früher beschränkt und nachher wieder erweitert; eben so veränderten fle sich auch gegen Elis durch den wechselnden Besit von Triphylien. Die Triphylier selbst rechneten sich für eigentliche Arkadier, waren aber immer ein Gegenstand

ber Ambitian ber Eleer und wurden von biefen mehrmals entriffen. Sie waren ein Rest bes ehemaligen pisatischen Staates, ber, wenn es bei ber Dunkelheit bes Gegenstandes überhaupt erlaubt ift eine Ansicht auszusprechen, seinem Ursprunge nach selbst auch als arkabisch zu betrachten ist.

Die Beschaffenheit bes Landes ift im Allgemeinen schon geschilbert worben, eine weitläufigere Beschreibung ber verschlungenen Gebirge murbe feine bestimmte Unficht geben, nur verwirren. Die Artaber, (beren Rame nach feiner Endung - as an italische Bolfernamen erinnert, wie Antias u. bgl., nur bag bier bas a turg ift) find nach ber allgemeinen griechischen Annahme die alteften Bewohner bes Peloponnes, fie find Pelasger; nach Arfabien wird ber Urfig ber griechischen Pelasger in ber Bollergeschichte gefett. Die arfabischen Sagen find bie einzigen griechischen bie bis auf bie Schopfung bes Menfchengefdlechts jurudgeben, ihr Ajan eninnert offenbar an Abam; ob es eine abnliche Sage gewesen ober ob die Namensabnlichfeit eine zufällige ift, mage ich nicht zu entscheiden. Gie bielten fic aber für Autochthonen im bochften Ginne; Diese Abstammung betraf jedoch mehr bie herrschenden als bie ganze Ra-Babrend die angrangenden gander entweder ihre herren ober ihre Bewohner anderten, ift Artadien in feiner Bevolferung gang intact geblieben. In ben alteften Überlieferungen tennen wir feine bedeutende Stadte: wir fennen aber brei Boltericaften, Aganen (Alfiveg bei Berobot), Maenalier und Parrhafier. Db biefe brei Bolferichaften vielleicht nur wie brei Tribus ju betrachten find, barüber weiß ich nichts. griechische Geschichte rebet allerdings von Arkabien als einem Befammtstaat unter einem einzigen Dberhaupt zur Zeit ber meffenischen Kriege, allein nicht fo ber Ratalogos; mahrscheinlich bilbeten fie nur burch Isopolitie ein Ganzes. Spater, um bie vierzigfte Dlumpiabe, finben wir zuerft Spuren von Stabten, beren Bebentung wir aber nicht bestimmen fonnen. Die

Bewohner von Tegea ericheinen in einem Arlege mit Sparta als ein eigener Staat ber Tegeaten, fie muffen ben Borrang unter ben Arfabiern gebabt baben, benn fonft ift nicht zu erflaren, wie fie bei Plataeae ben Oberbefehl bes gangen Beeres batten ansprechen fonnen, als bie alteften Grieben im Gegenfat zu ben eingewanderten Doriern. Wie Arfabien unter bie brei Bolferichaften vertheilt war, wiffen wir nicht. Auffallend ift daß vor ber Grundung von Megalopolis bas gange fabweftliche Arfabien, was beinabe bie Salfte bes gangen Canbes ift, feine bedeutenden Stadte enthalten ju haben icheint, baburch wurde Megalopolis eben bemerkbar: bie wichtigeren Stable lagen alle an ber Offgrange; an ber norblichen Grange lagen auch Stubte, bie nachber ale fleine Bebiete erscheinen, aber bie Stadte felbft find unbebeutend, obwohl feft in ihrer Lage. Aber bas ift ber Gang ber griechischen Bollerichaften, wo fle fic nicht um einen einzigen Bunct zusammenzogen, Die Spaltung wachft mehr und mehr, einzelne Ortichaften erheben fich burch gunftige Lage und reißen fich los von bem zoevor. - Im oftlichen Arfabien war die altefte und bedeutendfte Stadt

Te gea, an der Granze von Sparta gelegen. Ihr Gebiet ist in der gleichzeitigen Geschichte Kein und der Ort verfallen, man sieht aber aus dem was von Tegea erwähnt wied, wie es einst groß war und bann heruntersam. Die arkabischen Gegenden die mit Lakonika vereinigt waren sind wahrscheinlich größtentheils den Tegeaten entrissen, deßhalb geht die lakonische Gränze so nahe an Tegea vorüber. Noch im Perserkriege ist es groß und volkreich, wenn man auf Herodot's Jahlen rechnen darf, was man indessen schwerlich darf, namentlich bei dem Kriegszuge von Plataeae. Nicht daß er täuschen wolkte, aber ich halte seine Zahlen für sehr ungeprüst, er war wahrscheinlich nicht gehörig unterrichtet: es ist ein Unterschied zwischen seinen ethnographisch=geographischen Erkundigungen und seiner historischen Prüfung, von dieser Seite nahm er die Sache zu leicht.

Rumentich feine Zahlenungaben über die Spattiaten find mis Borficht anzunehmen, denn über Spatta war er schlecht unterrubtet.

Biel berahmter ift Dantinea, eine große und aufehnlide Stadt, Die mabrend bes peloponnefischen Rrieges und nach deinselben ohne irgend eine Rudficht auf die übrigen Artabier mit Eruft und Selbftfanbigfeit auftrat. Nach bem Arieben bos Milat traten bie Mantineer mit ben Argivern und Einern gu bem Bunbe welchen Altibiabes auf fo gefchidte Belfe unter ben Peloponnefforti ju Stande brachte um fie von Sparta je wennen. Diefes bergalten ihnen bie Spartaner breißig Jahre fater: Agis erfcbien vor ihnen und forderte, daß fie ihre Stadt zerfiden und fich in Meden zerftreuen Tollten. Gie weigerten nd und ihre Stadt batte bas Schickal, bas Mailand im Mitteletter burch Friedrich Barbaroffa erfuhr, fie murbe niedergeriffen und die Ginwohner in funf Dorfer vertheilt. Schlacht bei Leuftra murbe fle wieber bergeftellt, bei ihrer fruchtbaren Lage blieb fie nun 150 Jahre lang, bis Dl. 139, 2 eine Habende Stadt. Da wurde fie im fleomenischen Rriege von ben Achaeern und Antigonos Doson eingenommen, weil fie fic bem Rleomenes in die Arme geworfen batte: ihr Benehmen will ich nicht entschnibigen, fo wenig wie überhaupt bie Derafitat bes bamaligen Griechenland's, aber ihr Schichal wat grafflich. Die Stadt warb ganglich gerftort, und nachber an ber Stelle eine neue Stadt von Antigonos unter bem namen Antigonea gegrundet. Officiell bort alfo nun ber Rame Dantinea auf, boch hat er im gewöhnlichen Leben fortgebauert und PolyBlos nennt es fo: auf ben Mangen aus ber Belt ber Berforung Korinfh's aber beiffen bie Bewohner Avreyoveig. Dubrian, ber gern in griechischen Dingen svielte, ftellte auch ben alten Ramen wieder ber. — Die Stadt ift merkwurdig durch brei bebeutenbe Schlachten, bie mehr ober weniger auf bas Schickfal Griechenfand's Ginflug batten: 1) wahrend bes Frie-

Peloponuester stegten; 2) die Schlacht der Boeoter über die vereinigten Athenienser und Spartaner, in welcher Epamiuondas siel; 3) des Agis gegen Antipater bei dem ungläcklichen Bersuch Dl. 112, 2 die Freiheit des Peloponnesos herzustellen, da Alexander in Asien anderweitig beschäftigt war. Dazu sann noch gerechnet werden 4) die Schlacht des Philopoemen gegen Machanidas, Tyrann von Sparta. Die Ursache so vieler Schlachten ist die wichtige militärische Lage der Stadt in einer fruchten febene, sehr geeignet zu großen Manageweres, es liegt jenseits der Pässe die von Arfadien nach Argolis suhren, und schließt den Weg über Orchomenos nach Korinth.

Orchomenos war an Bichtigkeit mit ben beiden erfigenannten Städten nicht zu vergleichen. Auch fie hatte früh eine unabhängige ftädtische Eriftenz, geschieden von der der brei Böller.

Der vierte Ort an der öftlichen Grange if Stymphalos, eine fleine Stadt in bem außerften Bintel bes Gebicts pan Whlius und Argos. Es lag in einem Bergfeffel, ber von einem See angefüllt mar, welcher unterirbifche Abffuffe batte. Die Sage foreibt die Erbauung biefer Emiffarien ber berois fchen Beit zu, wie es icheint, mit großem Recht. Dieg ift eine ber vielen Spuren, daß Griechenland eine Beschichte gehabt baben muß, bei weitem alter als die unfrige, bie uns gerabe baburd fo unverftanblich ift bag wir bie bichterischen Aberliefes rungen biefer Boller unmittelbar an bie biftorifden Zeiten anbunpfen. So verhalt es fich j. B. mit ben Minvern, Die uns fo gang rathfelhaft find, boch mare es Berblenbung, ju vertennen daß sie einmal ein sehr großes biftorisches Bolf gewesen feien: die Unterwurfiafeit Theben's wie die vielen sonftigen Sagen haben mabren biftorifden Grund: bafur reben noch fest die Trümmer des [boeotischen] Orchomenos; eben babin gebort ber Emiffarius bes Gee Ropais, ber Gee mag vulcanisch fein.

aber ber Canal: if sebenfalls burch Runft weuigsteus wöllenbet. To auch ber Ser von Stymphalos, bessen Miteitung einige Traditionen bem Hereules zuschreiben.

Die ndedlichen Orte find jum Theil alt aber unbedeutend, 3. B. Pheneos, Pfophis, Kynaetha.

Megalopolis ift die fpatefte Stadt von Arfabien, fle ward erft nach bem Buge bes Spaminonbas gegeunbet. Cpaminandas erfannte mit Bielen bas große Gebrechen ber vereinzelten, in fich abgesonberten Boller, beren Rraft gebrochen war, die Bilbung und Bergrößerung mehrerer Mittelpuncte, bie enbiich zu ganglicher Spaltung führen mußte; baber faßte er bamals ben Gebanfen, bie Arfabier alle gegen bie Spartaner m vereinigen, sie saben noch nicht bag Sparta burch bie Schlacht bei Leuttra bleibend gefallen war. Die nene Stadt wurde von ben Arfabiern seibst unter Anleitung bes Spaminonbas gegrunn bet. Diese so jungen Borfalle find in sonberbares Duntel ges ballt. Bir wiffen nicht ob die Absicht war, auch die großen arfabifchen Orte, Mantinen und bie übrigen, in biefes norvor Bouleurypson zu zieben: biefe Absicht wurde aber vorausgefest, und barum batte bie Unternehmung bie allgemeine Reigung gegen fich. Sie faben bie Sache mit Migtrauen an, bie Form bie ihnen vorgeschrieben wurde war ihnen zuwider, und ware fle auch nicht geforbert worden, so schien boch ber Unabbangigfeiteffun biefer Bolfer bei ber Sache zu leiben. Die Korm aber in ber man fie ausführen wollte scheint mit gewaltiger Absurditat behaftet gewesen gu fein. Das Unternehmen hatte fich groß angefündigt, boch hat es sich als übel berathen und unzwedmäßig bewährt, es gelang bei weitem nicht wie es beabichtigt war. Megalopolis batte einen Umfang von nur einer beufichen Meile, biefen Umfang fuchte man burch Bufammengieben bon mehr als breißig Orten ju fullen, bachte aber nicht baran bag biefer Entwurf gar nicht gelingen tonnte. Die Arfabier waren Landleute aurovoyoi, benen feine Sflaven

ihre Belber bestelten, fie batten nur in einem Umfang von feche, acht Meilen ihre Wirthschaft betreiben tonnen, was ibnen in ber Stadt bei ftabtischen Einrichtungen unmöglich war. Db. gleich Epaminondas ein großer Mann war, so gereicht ihm boch biefer Entwurf gar nicht jum Rubme; überhaupt aber flabe ich nicht daß er in bem Maaße groß war ale man ibn gewöhnlich bafur balt. Die Bevollerung verlief fich, und ber angewandte Amang wurde barter gefunden als bie latebaemomifche Berrichaft, gegen welche man fich fichern wollte. blieb Megalopolis die Bereinigung nur eines Theils von Artabien. Früh hatte es mit den Spartanern zu tampfen und warf nich baber bem Philippos in die Arme, der es durch Aba gränzung gegen Sparta zu schüten suchte. Rach ber Reit bes Alexander, im Rriege bes Polysperchon, wurde es bart mitgenommen und hatte eine schwere Belagerung zu erbulben : bas größte Unglud aber war die Einnahme burch Rleomenes, wovon es fich nie wieder erholte, Rleomenes überraschte die Stadt weil bie Mingmauern für bie Bevölferung zu groß maren und baber nicht vertheibigt werben konnten; bie Einwohner Roben aum Theil, aum Theil murben fie niebergemacht. Seitbem bat bie Stadt bei aller ihrer Große nicht mehr. Wichtigkeit als eine gewöhnliche Stadt bes achaeischen Bundes, und murbe foater beinahe ganglich verlaffen. Polybios war aus Megalovolis. und obgleich er Alles für seine Baterstadt that um fie zu erbalten, fo icheint fie boch nach ber Zerftorung von Rorinth febr son ben Romern gelitten zu haben und es heißt nun Epopula usyáln 'orin h Meyáln nólig, in Strabo's Zeit war es ganglich jum Aleden berabgefunken. Die Stadt hatte weil lie fpat entftanden war, wie alle unter matebonischer Berrichaft erbauten, feine großen Gebaube, baber findet man feine Erummer bafelbft.

Ich könnte Ihnen noch Phigalea, Melaeniae u. a. neunen, wenn es ber Mübe lohnte. Phigalea ist merkwürdig

geworben burch: die in ihrer Art herrlichen Basreliefs aus den Beiten der alten Aunft, d. h. den Verserkriegen und kurz nachher, die in den Ruinen eines Tempels gefunden und nach England gebracht worden find.

#### Elis.

Der Rame Elis ift junger als bie troifden Zeiten, bie Statt biefes Ramens felbft neugebaut und auch die Bevolferung ift jung. In ben troifden Beiten wohnten im nordlichften Elis die Epeer, bas mittlere ift Vifatis bis an ben Alpheos, was füblich vom Alpheas ift geborte jum vollichen Reiche bes Rofter. Bertheilung begand auch noch fpater. Elis bieg borifd Mis, nab fo follten wir eigentlich aussprechen, wie es Plautus im Prolog der Captivi hat (vendidit in Alide) und alle alten Dentmaler; auf ben Mangen fieht FAARION, was durch ein fonberbares Migverftandnig auf die Kalister bezogen murbe, bis. endlich ein Englander, ich glaube Anight, auf bas Richtige tam, ba man über bas Wefen bes Digamma in's Rlare tam. Die Pisater waren wahrscheinlich Artabier. Uber Eriphylien, awischen Pifatis und Meffenien, find wunderliche Sagen verbreitet: nach der altesten Tradition foll es von Raufonen bewohnt gewesen fein, auch ein rathfelhafter Rame ben Ginige für einen Stamm ber Rarier ausgeben: nach Anderen wobnten bafelbft Minger, biefe find, obgleich fle von ben Mingern auf Lemnos abgefeitet werben, vielleicht nichts Unberes als Belasger, b. h. ebenfalls du ben Artabiern gehörig. Spater bat Eriphylien immer zu bem edrog Aquadinor gehört, obgleich eine Bereinigung ber Arfabier unter einem einzigen Strategos nie erifiert bat. Die Epeer wurden von ben Actolern verbrangt: ber Aetoler Oxplos foll bie borifchen herakliben begleitet, über Ranpaktos nach Achaja geführt und jum Lohn bafür Elis erhalten haben: bas laffen wir in feiner Art fteben. Gewiß ift

rvenigstens Elis aetstifch gewosen, so wie die drei Staaten borisch: doch ist der Name Actoler in der alten Zeit anders zu versteben als später. Davon werbe ich nachher reden.

Die Geschichte von Elis können wir aus verschiedenem Decumenten gut zusammenbringen'). Die Netoler herrschten in der Stadt als Oligarchie: noch im peloponnesischen Kriege finden wir die Stadt souveran, die Perioesen unterthan; auch in Neistoteles' Politis sinden wir noch die aetolischen yern als oligarchisch angegeben. Dieses anderte sich aber wahrscheinlich schon während des peloponnesischen Krieges, die Oligarchie schwolz zusammen und konnte sich nicht mehr halben, die Gemeinde bekam Bestand und die ganze Altburgerschaft wurde mit der Landschaft vereinigt, und Elis wird jest in seinem ganzen Umfange wie wir ihn auf den Karten kennen ein Ganzes, alle froien Bewohner werden Eleer. Sie werden in zwölf Stämme eingetheilt, davon gehon nachber vier mit Berlust von einem Theise des Gebiets wieder verloren. Das weitere Schickal wird bei den Städten erwähnt werden.

In Elis wurden Steinkohlen gebrochen, die Schmiede aber zogen nach Theophraft die mafflischen vor.

Das erste Elis also nach der dorischen Einwanderung war nur das Land der Epeer, die Hauptstadt daselbst hieß Elis, von den Netolern angelegt. Diese Stadt hatte, wie die Eleer überhaupt, teine glänzende Bedeutung in der Geschichte, sie war aber nicht gering und lag in einem sehr fruchtbaren, startbevöllerten Thal, xoldy \*Hdig. Im eigentlichen Elis ist außerdem nur noch eine Stadt, Kyllene, das derlosoor von Elis für dessen kleine Flotte, im Perioelenverhällniß zur Hauptstadt, etwa wie Lausanne zu Bern.

Elis ift eine geraume Zeit hindurch bas friedlichfte und ungestörteste Land in Griechenland gewesen, es ward hauptfacktich

<sup>1)</sup> Bgl. R. G. I. A. 975 (S. 461 Ausg. III.) II. 357. Bortr. über R. G. I. S. 309 Ann. 1.

von Keinen Landeigenthamern bewohnt: auch Polybios erwähnt bes langen Friedens, wir können aber nicht genan angeben wann er geherrscht und bürsen ihn überhaupt nicht allzuweit ausbehnen. In den peloponnesischen Krieg waren die Eleer so gut wie alle anderen griechischen Staaten verwidelt, in früherer Zeit waren sie sogar Eroberer. Am Alpheos lag Pisa, eine Stadt die in alten Zeiten großen Ruhm hatte aber schon sehr früh (um Dl. 90) von senen zerstört wurde, das Geblet derfelben ward mit der Landschaft von Elis vereinigt. Dadurch gewannen die Eleer die Prostasie bei den olympischen Spielen.

Auf allen Karten sindet sich ein und derselbe Fehler, daß Dlympia als Stadt angegeben ist: es war aber bloß ein Ort wo sich der Tempel des Zeus Olympios und Localitäten für die Spiele befanden, Stadion, Theater u. dgl. Es hat nie olympische Bürger gegeben, nie eine soulh oder einen dsuoz, es gibt überhaupt gar kein edundo von Olympia. Für Fremde mögen einige Wirthshäuser da gewesen sein, außer den Spielen aber wurde der Ort gar nicht besucht.

Der britte Speil bes Lanbes, ber aber nicht immer bem eleischen Gebiete angehörig war, ist Triphylien, im Winfel zwischen Pisatis, Messenien und Arsadien. Die Hauptstadt war Lepreon; außerbem hatte es eine Menge kleiner Orte, unter benen Skilus, wo die Spartaner dem Renophon ein Haus gaben. Triphykien ist dier von Arkadien genommen worden z. B. Ol. 102, wo sie sich mit Gewalt in den Bests der Leitung der osympischen Spiele sehen wollten. Schon Ol. 96 aber war es von den Spartanern abgerissen worden und blieb eine Zeit lang unter ihrenr Schupe. Spiar (Ol. 106) nemnt es einen Theil von Arkadien, nachher wat es wieder im Besitz der Eleer, dis es Ol. 140 an Philippos III. von Makedonien kam; als Poslitik diesen nöthigte, räumte er es den Achaeern.

Achaia bieß vor ber borifden Banberung Jonien, und war ale foldes in zwalf Stabte getheilt. Die Jonier, beift es, feien alle abgezogen bei bem Einfall ber Achaeer, welche von ben Lakebaemoniern freien Abzug aus Lakonika erhalten batten, - eine Darftellung die mir febr miglich icheint, die ich aber burch teine andere ersegen taun. Darauf feien die Achaeer in den Befis ber zwölf Städte gefommen. hier fieht man die Absichtlichfeit und Runftlichkeit in ber Eintheilung: wo man in Rudficht auf bas Bedürfniß jusammentritt, findet man folde Absichtlichfeit nicht. Go find die Waldstädte ursprünglich brei gewesen, ibre Bahl aber wuchs immer mehr an bis fie auf breizehn flieg; bie vereinigten Staaten Nordamerifa's find von breigebn auf vier und zwanzig gestiegen und werben noch immer mehr fleigen, Eine abntiche Absichtlichkeit wie in Achaia war in bem borifchen Rleinaffen, mo fich bie Babl: feche finbet, bei ben Romern finden wir brei Stamme und breißig Curien; die dorifche Gintheilung entspricht bem was wir in Latonita finden, auch in Meffene, und was wahrscheinlich auch in Argolis gewesen ift, So entftanden auch bie amolf achaeifden Stadte unter gefliffentlicher Abtheilung bei ben Joniern, und biefe erhielt fich auch bei ben Achaeern. Die hauptstadt ber Janier mar helite am Ufer bes forinthischen Meerbufens, ob fie es auch unter ben Achaeern lange Zeit gewesen ift nicht auszumachen. Selife und Olenos find zwei von ben zwölf Orten bie im Berzeichnis ber achaeischen Stabte nortommen, außer ihnen maren es noch folgende zehn: Patrae, Dyme, Pharae, Tritaga, Leontion, Aegira, Pellene, Aegion, Bura, Rerynea 1).

<sup>&</sup>quot;) Diefes Berzeichniß ift nach Bolyb. II. 41 gegeben; es war babei bem Berfaffer entfallen baß schon Berob. I. 145 Argae und Rhppes aufführt, bagegen Leontion und Kerynea wegläßt, wonach sich benn bie obige Angabe mobificirt, ohne baß bie Erflarung selbft baburch angetaftet wirb.

Dier finden wir eine Schwierigfeit: wie namlich geht es gu, das wir die abweichenden Berzeichniffe bei Strabo und Paufanias finden, in benen anger biefen Orten noch Aegae und Rhubes genannt werben? Die Losung bes Rathsels ift folgende: gerabe aus bem Grunde, aus welchem man urfpranglich awolf Orte eingerichtet hatte, suchte man fie, als zwei Orte untergingen, burch bas Eintreten zweier anberer zu erfegen: baber werben biefe bald angeführt bald nicht, indem bie Schriftfteller fich felbft barin verwirren.

Die gange Rufte furzt nach bem torinthischen Meerbusen au foroff ab, und biefer Bufen felbft fcheint durch einen unge= beuren Erdfturg gebilbet zu fein, was fich noch burch ben jaben Abfall ber Berge bie von Artabien herunterfommen berrath: Die Pfeiler Die Diefes Gebiet ehemals trugen find gewichen. Es ift bier noch immer ber Gip eines beftigen unterirbifchen Reuers, daber helike ein hauptilt bes Modeldar' Erogly-dur war, ber es aber bennoch nicht bor bem Untergange fcutte. Db Dle= nos auch, wie Polybios berichtet, burd Erberfcutterung untergegangen ift, ober ob er fich irrt, ift nicht zu entfcheiben. bas Meer gefunten wie Selife, bas mit ber Rafte und fammt= Uden Gebanden vom Meer verschlungen wurde, ift es nicht, ba noch svät Trummer babon geseben wurden. Gebr wabrfdemlich ift bag an ber Stelle von Belite, wenn fie ermittelt werben tonnte, burch Taucher noch febr bedeutenbe Alterthumer gefunden werben fonnten; Ergiofthenes hatte an Drt und Stelle gebort, bag bem Glauben ber Anwohner nach ber Dri nicht Aber und über ausammengeruttelt, fondern nur verfunten fei; Ge meinten, eine Statue bie früher auf bem Martte gewesen Rebe noch fest aufrecht, und Die Fischer hüteten sich ihre Nege darin zu verwickeln.

Diese awolf Stabte bildeten einen Bund, eine Eidgenoffenfoaft unter einem gemeinschaftlichen Strategen, und biefe erhielt fich unter allen griechischen Gibgenoffenfchaften abn langftene Digit 6 d by Google

Riebubr Bortr. ub. Ethn. I.

boch waren die Bande so lose bag im peloponnesischen Rriege Bellene fich allein an Sparta anschloß, mabrent bie übrigen Stabte neutral, ja fogar eine Zeitlang mit ben Atbeniensern verbundet waren; nachber find inbeffen alle Achaeer mit ben Lakebaemoniern verbunden, aber auch ba ift Pellene wieder getrennt. Auch noch fpater fieht Bellene fur fich, unter Philippos und Alexander, in ber Zeit auf welche fich bie Rebe næge των πρός 'Aλέξανδρον συνθηκών bezieht, bie wir unter ben bemoftbenischen lefen, die aber obne 3meifel von Soperides berrübrt. Die Auflofung bes achgeischen Staates ift nun febr ficibar und bauert nach Polybios bis Dl. 126, wo zuerft wieber die brei westlichften Orte fich unter einander verbinden. Schon unter Antigonos Gonatas hatte fich Achaja in feiner bamaligen Durftigfeit wiederum ju einem Gesammtftaat gebilbet. noch ebe Aratos Silvon befreit batte. In ber Zeit als biefer achaeische Bund wieber aus bem Grabe erftanben war, befand fich ber eigentliche Sis ber Regierung ju Aegion, und Vellene verlor feine frubere Bebeutung, wozu bie Bermuftung im Rriege bes Demetrios Poliorfetes beigetragen baben mochte. Megion wurde jum neuen Bereinigungsort mahricheinlich wegen feiner Lage am forinthifden Deerbufen ermablt, baber befam es aus eine Wichtigkeit die es früher nie gehabt batte.

Pellene lag auf einem ziemlich bebeutenben Berge, einem Borgebirge ber nordlichen arkabischen Kette, und mar baber fest.

Bebeutender war als Handelsort in späteren Zeiten Patrae, nicht in den allerältesten Zeiten, wo es nicht als ein erheblicher Ort vorkommt, obgleich sein hafen schon ist. Seine Bedeutung, die es dis auf die jesige Zerstörung behalten hat, erhält es erst in der Zeit da Pompejus dort eine Colonie aulegte, die Augustus vermehrte. Dieser stellte es als Seestadt wieder her, denn es war im achaeischen Kriege zerstört worden. Pompejus hatte asiatische Seerauber dahin versest, Augustus machte es zu einer römischen Colonie, daher münzte es aus

mit römischer Schrift wie Korinth. Das ganze Mittelalter hindurch, unter Constantinos Porphyrogenitos wie unter ben franklischen Fürsten und unter ben Benetianern, ist Patrae die blühendste Stadt im ganzen Peloponnesos.

Die einzelnen Orte sind zu unbebeutenb, um barauf aufmerksam zu machen.

Diese Küste heißt eigenthumlich Alycalog. Was davon im Ratalogos vorkommt, ist wesentlich auch nach den zerstörensten Einwanderungen so geblieben, ganz anders wie andere Gesenden des Peloponnes, namentlich die Rüste von Messenien, wovon nichts übrig blied als Ryparissia. Auch die Ortsbesserbung ist fast nicht verändert wegen der Einförmigkeit selnes Schickals: so ist in der Geographie oft der Gang des Schickals ausgedrückt.

# Griechenland außerhalb des Peloponnesos.

## Attifa und Megaris.

Attifa und Megaris bilben phyfifch betrachtet burchaus ein Land, und fo ift es in ben alteften Beiten wovon wir noch bie Sagen haben angesehen worden. Benn es nun heißt bag biefes ganze Land vom Ifthmos bis zu ber Rufte gegenüber von Euboea vor Zeiten Jonia genannt und von Joniern bewohnt worden fei, fo ift biefe Sage nicht in Ubereinstimmung zu bringen mit ber anderen, dag bie Jonier aus Achaja verbrangt nach Attifa gefommen und bieses burch fie erft in Jonien verwandelt worden fei. Wollen wir und hiebei etwas Rlares benten, fo wird wohl am richtigsten anzunehmen fein bag urfprunglich beibe Ruften, ber Aegialos und Attifa, und eben fo bas gange bazwifchenliegenbe Land, Sityon, Rorinth u. f. w. von einem und bemselben pelasgischen Stamme ber Jonier bewohnt gemefen feien. Diefe Borausfegung gibt ber Beographie Bufammenhang, wir befommen ein anschauliches Bilb, bas wenigftens große Wahrscheinlichkeit für fich bat. Die angebliche Saule aus Thefeus' Beit mit ben fonbernben Inschriften

und Tád' eard Nedonóvengos odn Iwela und Tád' odn Nedonóvengos ádd' Iwela ist die Ersindung einer verhältnismäßig sehr späten Zeit. In der Bedeutung wo Attisa und Megaris ein Land sind, ist es

unter bem Ramen Arry aufzufaffen. Dies ift freillich ein Rame ber nicht eigenthumlich soubern nur bezeichnend ift, wie wir fcon fraber gesehen baben, ein in's Meer binaustretenbes Land bas nicht burch einen Ifthmes mit bem übrigen Lanbe verbunden ift. 3d balte biefen Ramen für alt, weil nicht ju betweifeln ift daß 'Arrun' aus Arrun' entftanden ift, wie im Italianischen immer it eintritt wo das Lateinische ot bat. Das Land bat aber in ben alteften Sagen mehrere Ramen, beren bestimmten Ginn und bestimmte Zeiten wir nicht genau ausmitteln fonnen, bie wir aber, wenn fie auch nur bei frateren, meift alexandrinischen Dichtern erhalten find, nicht verwerfen burfen, benn biefe haben gerade bas Seliene, in alten Liebern Erhaltene mit Borliebe aufgenommen. Go j. B. bieg bas Sand auch Mobfobia, ein Name mit bem wir nichts weiter anfangen fonnen, es bat ibn aber gewiß gehabt. Wenn abrigens bie Afte auch ein Ganges bilbete, fo folgt baraus gar nicht baß fie auch einen Staat ausmachte.

Uber bie altere Geschichte von Attifa tonnen wir Manches ahnben, wenn wir uns von ben fpateren Sagen über Refrops und bie Banbioniben, bie von ben Attbiben auf die Alexanbri= ner und von ba auf uns gefommen find, auf eine verftanbige Beife in fo weit frei maden, bag wir nicht burchaus Gefcichte in ihnen feben wollen, uns auch auf ber anberen Seite nicht zu febr in fünftiche Deutungen einlaffen, fonbern nur einzeine Kacta die aus den Sagen bervotgeben annehmen und far fich reben laffen. Eine Sage von ber Afte in bem Ginne baf fie bis an ben Iftomos reicht ift, bag fie von ben Panbioniben in vier Staaten getbeilt worben fei; warum follte bieß nicht gewesen fein? Eine andere Ginthetlung bezieht fich wie es scheint auf Attifa im engeren Sinna, Die fetropibische: auch bier ift eine Art Tetrapalis und fommt also mit ber früheren, bie feboch verfchieben angegeben wird, so weit überein, Attika boftebt bier aus zwölf (3 × 4) Staaten. Demnach finden wir Digitized by Google in Athen noch eine hifterifche Runbe von einer 3wolftbeilung wie die bes ionischen Regialos; und auch dag biese Stabte in Athen vereinigt wurden ift in biftorifdem Anbenten geblieben. Die Granzen von Attifa als athenischem Staat fiehen in Beziehung mit benen von Megaris, die aber wandelbar waren und fic balb vormarts balb rudwarts jogen: als Degaris febe ausgebebnt und Attifa fiein war, geborte Salamis ju jenem. Andere Beranderungen ber athenischen Besitungen finden fic gegen Boeptien bin. Aber ficher fehlt etwas in unferer attifden Gefdicte, wie überhaupt bie altere politifde Gefdicte ber Griechen febr burftig ift: es ift bie Beranberung namlich, bag nicht gang Attila in ben recht fruben Zeiten einen Staat ausgemacht und bie Branze fich in bem Sinne geandert bat, baß in ber Zeit nach Kliftbenes bie früher verioekischen Landschaften jum vollen attifchen Recht getommen find, babin gebort j. B. Salamis. herodot bezengt bag Rliftbenes bei ber topischen Eintheilung von Attifa in zehn Phylen feber Phyle gebn Demen gegeben babe: Attifa enthielt aber fpater nach Strabo 174 Demen. Strabo ift fein Mann ber fo etwas leicht binfdreibt, auch läßt fich bie Babl aus Infdriften und Grammatifern, besonders harpotration, beinabe zusammenrechnen. Wahrscheinlich ift baber bag, so wie in Rom bei Erweiterungen bes Gebiets Stadte bie jum vollen romifchen Burgerrecht aufgenommen wurden neue Localtribus bilbeten, fo auch in Athen bei abnlider Beranfaffung neue Demen gebilbet wurben. obne bag bie Babl ber Phylen fich veranderte. Gine andere Erflarung ware bie, bag Rliftbenes Anfangs auch bie alten yen noch bestehen ließ, so daß die gulai vortexai zuerft nicht Die Enpatriben und die Demen gufammen entbielten: aber nadber, icon vor ben Persertriegen, ward biese Berfassung so mobiffeirt, bag bie vorzüglichften ber alten yen, beren nur noch febr wenig übrig waren, um nicht zu völliger Unbebeutenbbeit berabzufinfen und besonders nicht bas Stimmrecht zu verlieren.

eigene Demen bilbeten und zu den Phylen geschlagen wurden. Go werden die Butaden als pérog und als disuog zugleich genneunt. In einem solchen pérog, das Demos geworden war, wurden nun durch den Jusas drevo — die wirklichen Rachkommen des alten Geschlechts von denen unterschieden die zufällig in den Demos hinzukamen: so sind die oft vorkommenden Eteo-dutaden wahrscheinklich zu verstehen.

## Megaris.

36 will Megaris nur febr turz abbanbeln. Diefes Land ift der Theil der kefropischen Afte der burch die Dorier entriffen wurde, als fie fich vom Belovonnefos ber ausbreiteten in ber Soffnung, gang Atilfa, bas bamals niebrig fanb, an unterwerfen. Wenn wir es in ben Grangen betrachten bie es gur Beit bes petoponnefischen Krieges batte, fo war es gang und gar erzborifch, fo febr als nur irgend ein Theil bes Peloponnes, felbft im Dialett, trop ber mabricheinlich geringen Anzahl ber Einwanderer, die vielleicht nur eine Militarcolonie bilbeten. Die Stadt Megara ift allem Ansehen nach von ben Doriern gebaut, vorber gab es tein Megara: in ber Berfion ber homerifden Stelle, womit die Megarer bem attifden Beweise wiberfpracen, ift nicht Megara genannt, sonbern nur Polichna, Rifaea, Tripobes und Aegiruffa'). Es war feine bebeutenbe Stadt wie auch bas gange Gebiet flein war: barf man aber Berodot in ber Angabe ihres Contingents bei ber Schlacht bei Plataeae Glauben ichenten, fo war fie außerft bevollert.

Rifaea, ber hafen von Megara, war alter als biefes, und bangt in ben Sagen ber Dichter an Rifos und beffen

<sup>5</sup> Strabo IX. 1, 10 (p. 394 C., 604 A.). Statt bes Berfet Στήσα ο άγων εν Αθηναίων εσταντο φάλαγγες lafen ble Megarer Alaς ο έκ Σαλαμίνος άγεν νέας, έκ τε Πολίχνης, Έκ τ' Αλγειφούσσης, Νιφαίης τε Τριπόδων τε.

Tochter Stylla ober Eris; wenn die Dichter in dieser Fabel von Megara reben so ist das eine Prolepsis. Die Megarer waren Seefahrer, doch nicht von Bedeutung: eine kleine Flotte hasten sie zu Risaen. Dieser Ort lag etwas mehr als eine Biertelmeile von der Stadt, die auf einem Berge war, entsernt, mit zwei verdindenden Mauern (oxély). Der Ban dieser Mauern war von den Athenern ausgesührt worden, als sie nach den persischen Kriegen herren von Megaris waren.

Noch lag in Megaris am torinthischen Meerbusen Pagae ober Pegae, wo eine Schiffswerfte war; es war auch mit einnigen Schiffen versehen und ein fester Ort.

Die Geschichte von Megaris ift nicht unmerfmurbig, es ift bie aller griechischen Bolfer. In ben alteften Beiten beftanb Ariftofratie ober vielmehr Dligarchie, bann bebt fich ein Des mos, bie alten von ben Siegern unterbrudten Ginwobner, aeführt von einem Manne aus bem erften Stande, ber fich barauf jum Tyrannen aufwirft: bieg ift Theagenes. Die Zeit bes Umfturges ber Ariftofratie in allen griechischen Staaten fo wie bes Auftretens ber Tyrannen liegt zwischen Dl. 30 und 70, eine Beit etwa wie im Mittelalter bas funfgebnte Sabrbunbert. Diese rvoarrides batten also einen gang anderen Charafter als bie in ber fpateren Beit, fie gehörten immer ben erften Geschlechtern an, und waren eine bloge Usurpation ohne bas Gebaffige bas mit biefem Ramen verbunden gu fein pflegt. Regiment ift baber keinesweges verhaßt wie ba wo bie Tyran= nis aus ber allgemeinen Formlofigfeit ober aus bet Musartung ber Freiheit bervorgebt, fonbern fie entfteht aus bem Bebarfnis und aus der Erfenntnig bag ber Staat nicht mehr fo wie bieber regiert werben tonne, ift aber nicht graufam, weil nicht mehr als Einer auf bie Alleinherrichaft Anspruch macht und baburch blutgierig wirb. Wenn man an biefe alte Bedeutung bes Ramens bentt, fo bat man Unrecht ihn mit haß zu nennen. Gehr verschieden ift bie gehässige Tyrannei fpaterer Beiten, bie nicht mehr entwideln

bilft fonbern eine Daffe bie fich nicht felbst lenten fann mit Granfamteit beberricht; je fvater, befto ichlimmer werben biefe Tyrannen, die schlimmsten sind nach Alexander's Zeit, wie Aris Robemos von Etis, Agathofles, Apollonios von Raffandrea. Rach Theagened' Rall bort bie Oligarchie auf, in Megara if Oligardie ungeachtet bes Dorismus, wie in Korinib nach bem Kall ber Appfetiben. Babrend ber Perferfriege ift. es ein blubenber Staat, nachber gerfällt es mit feinem mächtigen Nachbar Athen, und zieht fich burch allerlei Beleibigungen gegen baffelbe feinen Born gu, mas von Seiten bes Schmacheren gegen ben Rachtigen immer unfinnig ift. Die Spartaner unternahmen ben veloponnefischen Arieg bem Scheine nach für fie, aber Des gara fuhr übel bei biefem Kriege. Die Athenienser hatten es borber fahren laffen muffen, jest brachen fie bunkg in Megaris ein und verheerten es graufam: aber and bie Durchzüge ber Peloponneffer fceinen bas Land vollends beruntergebracht gu baben. Rachber ift es unbebeutent, so bag feine Lage bie es, wenn ber Peloponnes ein Staat gewesen mare, ju einer berrlichen Bormauer deffelben gebildet batte, ihm immer viele Berwuftungen augezogen au baben icheint. Bon Demetrios Poliors ktes ward es eingenommen und verbeert; Antigonos Gonatas führte einen foweren Erieg gegen bas land, um ihm eine Befagung ju geben. Solche opovea war bamale bie foredlichfte Beifel für eine griechische Stadt, fie bestand gewöhnlich aus Barbaren, etwa Galliern, Thrakern ober Geten, Die vollkommen nach ihrer Willfur lebten und gegen die bie Gingelnen in ibrem Gigenthum gar feinen Schut hatten, wenn nicht etwa ber Commandant sich ihrer annahm, wie Athen unter Antigonos Gonatas bas Glud hatte einen menfchenfreundlichen Commanbant ju befigen. Daber mar Megara elend wie bie übrigen Orte. In ber erften großen Beit ber Achaeer wurde Megava mit Rorinth wieber frei; nachher ift es fo unbebeutenb, bag gar nicht mehr die Rebe bavon ift, ob, als Rorinth makedonisch Digitized by GOOGLE

wurde, auch Megara biefes Schickfal traf; wahrscheintich batte es fic an Boeotien angefchloffen. Bor ber Schlacht am 386mos wurde aufs Reue Alles was noch fand von ben Romern verwähtet. Gerv. Sulvicius nennt in feinem Erofibrief an Cicero auch Megara unter ben Stabteleichen bie er im faronifchen Meerbusen erblidte: nach Strabo aber bestand es noch ju feiner Zeit auds ye nws, obwohl febr beruntergetommen, es batte noch alte Gebaube, Tempel, und awischen biefen innerhalb ber Ringmauern eine fleine Bevollerung. Die Berwuhung Griechenlands unter ben Romern fann man fich überbaupt taum arg genug porftellen: Baufanias täufcht barüber, bie wahrhafte Befchreibung gibt uns Dio Chryfostomos, welcher fagt, man tonne in Arfabien und Theffalien einen gangen Tag geben, obne einen Menfchen gu feben, außer hirten. 3ch glaube bag jur Zeit bes Baufanias mit Ausnahme weniger ganbicaften ber Beloponnes nicht mehr Einwohner hatte als vor ber venetianischen Eroberung im Jahre 1650.

Megara war militärisch wichtig, es führten zwei Wege von da nach Korinth: der eine an dem Meeresuser bei den stironischen Felsen vorüber, sehr gefährlich, ganz dicht zwischen der schroffen Felswand und dem Ufer, ein Paß den Niemand se versuchen würde zu stürmen; der andere über das oneische Gebirge mitten durch das Land auf den Isthmos zu.

## Attifa.

Wir nehmen Attita nach seinem Umfang in ber Zeit bes peloponnesischen Krieges. So wie in früherer Zeit Salamis und manche Orte an der boeotischen Gränze augenscheinlich hinzugekommen sind, so traten in den makedonischen Zeiten wiederum Schmälerungen ein: unter Rassander wurden Salamis und Eleusis von Attika getrennt, hatten makedonischer Hopeitz sahung und bildeten kleine Ortschaften unter makedonischer Hopeitz

aus biefer Zeit find die Munzen mit den Inschriften ZAAA-MINION, ZAAA, RAEYZINION, BAEY, BA. Doch tonnen wir das Nähere davon nicht recht erkennen.

Der Rame des Bolles ist Adyracog im Berhältniß zum Staat, Arrinog in Beziehung auf Sitte, Weise und Dialekt: eine Athenerin aber heißt Arrino, wenn Adyrala gesagt wird, so ist das entweder Scherz ober Affectation.

Das gange Gebiet von Attifa ift ein burchaus gebirgiges Land wie auch Megaris, mit einer bebeutenben Gbene auf ber einen Seite und einet zweiten auf ber entgegengesetten. Die Lange ber Atte von bem Ifibmos bis nach Sunion, Megaris eingerechnet, maß 680 Stabien, fiebzehn beutsche Meilen; bapon geborte nicht ein Drittel ju Degaris. Die Gebirge laufen jum Theil von ben megarischen Bergen ab, eigentlich aber find fie nur Berlangerungen ber boeotischen Rette bes Rithaeron; es ift im Grunde nur ein Gebirge, bas von ber boestifchen und megarischen Granze in Form eines halbzirkels hinter Athen berum fich bis nach Sunion giebt. Diese fammtlichen Berge find falfartig, im Symettos und Pentelifos beben fie fic bis ju bem vortrefflichften Marmor, ber weiß mit grunlichen Abern, fleinförniger ift als ber parifche und minder weiß, abnilicher bem faruftischen. Am außerften Enbe biefes Gebirges oberhalb Gunion find bie Gilberminen von Laurion. Diefe find eine große phyfifche Merkwürdigkeit, fie find ichon in uralten Zeiten angebaut worden und fehr reich, aber fie wurden erschöpft zwischen ber Beit ber Grachen, wo fie noch fart bearbeitet wurden, und ber bes Strabe, wo fie fich nicht mehr bes Bearbeitens lohnten und wo man nur noch bie alten Schladen iomola bie man in befferen Zeiten weggeworfen batte. Gegenwartig find fie gang verschwunden, eben fo wie die Goldbergwerke bei Philippi. Die Namen in Attifa find alle claffich: unter ben Bergen find bie merkwarbigften bie fcon genannten, ber hymettos und ber Pentelifos, wegen ber Marmor-

bruche: biefe scheinen bie erften au fein wo Marmor au Statuen verarbeitet wurde, vielleicht um bie 50. ober 60. Olvmviade. Die Benutung bes Erzes zu biefem 3wede ift leichtet und natürlicher, baber auch alter. Die anderen Berge find ber Parnes und ber Brileffos, jener ein malbiges Gebirge. Der Symettos und ber Pentelifos find noch gegenwärtig beutlich ju erfennen an ben Marmorbruchen, ber Symettos auch an bem noch immer vorzüglichen Sonig: folde Beiden finden fic nicht für ben Parnes und ben Brileffos, auch biefe werben freilich mit Bestimmtheit von ben Reisenben genannt, allein bas was fie fo nennen ift willfürlich. Jest find bie attifchen Berge alle fabl, im Alterthum aber waren fie jum Theil mit Balb bewachsen, bavon zeugen bie Roblenbrennereien von Acharnae bei Aristophanes: größtentheils aber waren fie nicht wie unfere Berge mit Saibefraut, sondern mit Thomian und Majoran und anderen aromatischen Rrautern bewachsen. Dag ber Symettos foon im hohen Alterthum baumlos war und nur Thymian bervorbrachte, fann man icon baraus ichliegen bag er ber Gis ber Bienen und ber Bienenzucht mar.

Attita war schon bei den Alten bekannt als ein nicht fruchtbares Land, wo der Felsenboden nur mit einer sehr hunnen Erdrinde bedeckt ist (denroyswor bei Thukydides); es hatte zwei Ebenen von sehr verschiedenem Charakter, die eine von Cleuses und Thria (vò Quiacov rediov), eine fruchtbare Fläche, daher Eleusis mit Recht der Sis des Ceresdienstes war, die anbere die von Marathon, welche nicht fruchtbar ist (gegenwärtig verlassen), nur mit wildem Fenchel und dergleichen Kräutern bewachsen, auch nicht so slach wie die thriassische.

Attisa hat wenig Wasser, ist arm an Flussen und Duellen, Athen selbst hatte nur eine einzige gute Duelle. Die Flusse sind so unbedeutend daß sie auf jedem anderen Boden gar nicht genannt würden, hier aber hat Alles ein allgemeines Interesse und ist unvergestlich, so daß der Rephisos und der Ilisos,

nur kleine Bache, bekannter sind als der Oros und der Jarartes. Der Rephisos erreicht nicht einmal das Meer; er fließt
westlich, der Ilisos östlich. Ich spreche beide nur mit einem einfachen o, dieß ist die alte griechische Schreibart wie sie sich in
den guten Handschriften des Aristophanes, des Plato und in
den Inschriften sindet: die Schreibart Krypiosos und Nicosos
ist aber auch schon im späteren Alterthum gebräuchlich geworben und im Lateinischen ganz recipirt; wo da ein einsaches s
steht, ist es personliche Wahl des Schriststellers.

Athen ift im Lauf ber Beiten in feinem Umfang febr verändert worden. Rach ben Sagen war es Anfangs flein wie alle Stabte in Attifa, ale ringeum bie nieberen Sugel fowach bewohnt maren. Die Burg von Athen, heißt es bei Thulpdides, hieß xar' exoxy's molic, eber wohl aoru'); benn überall fieinen wolle und aoro fich zu verhalten wie civitas zu urbs sber oppidum: fo wie civitas im guten Latein nie von ben Bebanben gebraucht wird, so ift auch in Griechenland molie frub bie Gesammtbeit ber Burger, gorv ber Ort. In ben alteften Beiten waren überall in Griechenland nur bie angar befestigt, der Ort darunter zwundo'r bewohnt, so war es in den pelasgifchen Zeiten auch in Athen, fo auch in Sparta. Baun bie Stadt Athen ihre Mauern befommen bat ift nicht zu enticheiben, wahrscheinlich icon unter ben Pififtratiden: boch muß bie fer zunlog fomad und unbebeutenb gewesen sein, benn ware Die Stadt farf gewesen, fo ift nicht bentbar wie bie Burger beim Berannaben ber Berfer fie batten verlaffen und gar nicht baran benten tonnen fie ju balton. Rach ber Befreiung Attifa's ftellte Themistoffes bie Mauern ber und gab ihnen einen viel größeren Umfang. Diefes wird eigentlich nirgends bei ben Alten ausdrudlich gefagt 2), ift aber von ben Reueren langf

Die Augabe des Thutybibes wird bestätigt burch ben officiellen Staatsvertrag über ben funfzigiahrigen Frieden des Altias Thut. V. 18.
gήlag de gňoai — εν Δθήναις εν πόλει.
A. b. φ.

<sup>7)</sup> Doch wohl, Thui. L. 93. μείζων γὰρ ὁ περίβολος πανταχή ἐξήχθή τῶς πόλεως.

aus bem Bufammenbange ber Ergablung und aus ben Berbaltniffen angenommen worden, und gewiß mit Recht, wie es in abnlicher Beife bei Roln, Rarnberg, Frankfurt, Floreng Statt gefunden bat. Bisweilen ift man bei bem Mauerbau bem Umfang ber Borftabte gefolgt, bie mit Pfahlen begrangt waren, bisweilen bat man auch ben Umfang größer gezogen ats eigentlich Beburfniß war, und fo mag es auch in Athen ber Fall gewesen sein. Wie groß war aber ber Umfang von Athen? Die Mauern bes Themistofles laffen fich nicht fo erfennen wie der Agger des Servius Tullius in Rom. Bu ben Beiten bes Paufanias ftanden fie noch, fie maren von Themi-Rotles awar tumultuarisch boch so gewaltig gebaut bas ibr volliges Berfdwinden ein Rathfel ift; daß man bie Aundamente finden fonnte, wenn es möglich mare Rachgrabungen anzuftellen, baran zweifle ich nicht. Alles was wir barüber wiffen ift bie Angabe des Thutybides daß die Stadt 43 Stadien im Umfang batte bis auf ben leeren Bwifdenraum zwifden ben beiben langen Mauern. Diefer leere Bwischenraum wird auf verschiebene Beise geschätzt, es ift aber nicht zu bezweifeln bag er nur von wenigen Stadien gewesen ift, es war tein Bedürfnis bie Maueun weit auseinander zu bauen. Fauvel, ber mehrere Jahre in Athen gewesen ift, erklart daß er ben Umfang von Athen nicht fo groß berausbringen könne, die Stelle im Thukvbibes muffe baber corrupt fein. Doch ift bieß nicht anzunehmen, benn Dionyfios von halitarnaß sagt, bas Rom bes Servius Tullius fei ungefähr bem alten ägr gleich gewesen: ber Agger bes Servius Tullins ift aber bis auf eine kleine Abweichung volltommen ficher, er beträgt ungefähr eine beutiche Deile, was als au der Angabe bes Thulybides pollfommen ftimmt. Wer Die Topographie von Athen ist überall voll von Rächleln.

Als eine zweite Stadt bestand Piraceus. Die Lage ist unzweiselhaft, aber bas Detail der Topographie nicht auszumitteln; ich glaube allerdings, daß Jemand der dort lebte mit

ber Kreibeit nachtugraben Einiges barüber berausbringen fonnte. aber nie in dem Maage wie in Rom, hier find die vielen Urfunden, und fo Bieles fieht noch. Rach ben Beidnungen bes Piraceus die ich fenne laffen fich die Angaben ber Alten nicht ordnen, bas Ufer bat fich febr veranbert, ber Safen ift verfanbet, ein ober zwei von ben Gafen icheinen gang verichwunden, bie alten Buchten find gegenwärtig lachen und Sumpfe bie mit bem Meere nicht zusammenbangen, baber ber Umrif ber Rufte offenbar verandert ift. Der Viraceus war für fich befestigt und bing mit ber Stadt burch bie μαχρά σχέλη jusammen, bie nicht von Themistofles fonbern von Perifles aufgeführt worben find. Diefe Befestigungen find auf ben Rarten in Barthelemp's Voyages du jeune Anacharsis von Barbie bu Bocage mit anicheinenber Genauigfeit gezeichnet, bod muffen fie mit Borficht gebraucht werben, nicht als genaue tovogravbifde Beichnungen; fie baben gar nicht bie Abficht, fest bestimmte locale Anfichten ju geben, fonbern nur ben Lefern ein Bilb porguführen bas nicht wesentlich falfc ift, bas fie festhalten fonnen um fich bie alte Gefchichte lebenbig ju machen. Doch ift bas Bilb nicht frei von Keblern; ein Kebler ift g. B. baß er Phaleros mit in Die Mauern bineinzieht; dafür gibt es fein einziges Beugniß bei ben Alten, Phaleros lag an ber Seite ber einen, bie baber die phalerische Maner bieß.

Wieles ift zusammengekommen um die Topographie von Athen schwierig zu machen. Erstens haben wir nicht eine solche Beschreibung von Athen, wie die der Regionarii uns von Rom sind; dann ist in den Historisern von den Gebänden Athen's wohl einzeln die Rede, aber nicht im Jusammenhang; sie liegen mit wenigen Ausuahmen auf einer gleichförmigen Fläche, die einzelnen Sohen im äse waren meistentheils nicht mit Gestäuden besetzt daher ist die Bezeichnung nicht so scharf wie in Rom, wo nach Bergen angegeben werden konnte. In Rom ist serner eine große Quelle die vielen zum Theil bis in's Mittele

alter erhaltenen Gebaube, Die noch jest großentheits in ibren Ruinen zu erfennen find, burch fie tann man mit Benugung ber topographischen Urkunden aus der Borzeit noch fehr Bieles ausmitteln und baburch bie Geschichte ber Stabt febr genau verfolgen. Macht man fich mit bem fetigen Rom betannt unb geht bann bis zu beffen Entftebung gurud, fucht man bas Ritual und ben Bang ber Processionen zu erfennen, wobei noch bie alten Gebäube genannt werben, fo bat man icon Bieles gewonnen; auch find bie Itinerarien aus bem fiebenten Sabrbunbert Quellen fur die Topographie. Auf biefe Beife tommt man querft ju bem Rom bes Mittelalters, von ba ju bem bes Alterthums. Die Stadt Athen aber ift gang und gar verfowunden: es fteben einzelne alte Gebaube, benen man Ramen gibt, jum Theil richtige, jum Theil febr zweifelhafte. Auch ans bem Mittelalter fann man bochftens nur Mauern ertennen; Atben ift mehrmale gerftort und ganglich verlaffen worben, felbft bie Rirchen find vernichtet, und wo noch etwas von ihnen fiebt, führen fie nicht auf alte Gebäube jurud. Paufanias, an ben man fich ausschließlich balten muß, ift ein bochft verwortener Schriftsteller, auf feine Angaben tonnen bie verschiebenften Sopothefen gebildet werben. Er gebt vom Piraceus nach bem Recamifos, von da nach der Agora und weiter zur Afropolis: auf welchem Wege er aber gegangen ift nicht auszumachen. Much bie Angaben ber Neueren über bie Lage ber alten Gebäube find hochft widersprechend und fonnen es taum anders fein bei bem turzen Aufenthalt berfelben an Ort und Stelle: Stuart war noch am langsten bort, fein ganges Biel aber waren architeltonifche Zeichnungen. Fauvel's und Stuart's Angaben über ben Areopagos g. B. wiberfprechen fich gerabeju. Bie bie Gaden fett fteben, tann man fich auf ber Atropolis gurecht finben; vielleicht auch ben Sugel bes Museum bestimmen, sonft nichts, nicht ben Arespagos, nicht bie Pnyr: bie Stabt bes Babrian fann man an bem Thore erkennen. Habrian war ein ber-

idrobener, sonderbarer Mensch; obgleich ein Spanier, war er doch in alles Griechische verliebt, jeboch mar feine game Richtung nicht eine altgriechische, sondern er war ein griechischer Sophift feiner Zeit, fleibete fich griechisch, ließ feinen Bart auf griechische Beise fteben, obgleich die Romer icon vor den Beiten Sannibal's angefangen hatten fich ju scheeren. Er wollte bei ben Griechen als Grieche glangen, und fo baute er bie riesenmäßigen Tempel, 3. B. das Olympicion, wovon noch viele Ruinen erhalten finb; fo baute er auch eine gang neue Stabt bei Athen, obgleich Athen in feinem alten Umfang gewiß wuft ftand. Davon ift noch bas Thor mit zwei Inschriften übrig:

ΑΙΔ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ ΘΗΣΕΩΣ, Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙΣ und AIA EIS AAPIANOY KAI OYXI OHSEQS ΠΟΔΙΣ.

Aue übrigen Bestimmungen auf unseren Planen, 3. B. bie bes Reramitos auf bem Plan von Barbie bu Bocage u. a., find nur Berfuche etwas Unichauliches ju geben.

Die Zierde von Athen war die Afropolis, auf einem ichroffen aber taum zweihundert Rug boben Felfen mit einer Mauer umgeben, auf ber einen Seite bem Kiuwreior reixog, auf ber anderen dem Melavyudor reigog. Warum Kimon die Afropolis noch befestigt bat, ift rathfelhaft, jumal unter ber Demofratie: fast mochte man vermuthen bag bie Erzählungen bavon anbers zu beuten, bag bier von einem alteren Rimon bie Rebe fei. Bu biefer Afropolis führte Perifles eine Treppe binauf unter einer Salle, jum Gingang baute er bie Propplacen: bavon ift gegenwärtig faum die Statte zu erfennen. Die jetige Befestigung ber Afropolis mit zwiefachen Mauern stammt aus bem Mittelalter, aus ber Beit ber frangofischen Bergoge und ber Catalanen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert, wobei viel Altes gerftort wurde. Die Propplacen maren ber Triumph der griechischen Baufunft. Auf der Afropolis waren hauptfachlich brei Tempel: zwei Minerventempel, bie man baber. Digitize by Google

Riebuhr Bortr. ub. Ethn. L.

nicht mit einander verwechseln muß, das Parthenon und der der Athene Polias, in welchem das alte vom himmel herabgesallene Bild (5óaror, eloudor) aufgehoben wurde, und drittens der Tempel des Erechtheus, welcher in der lesten unglücklichen Belagerung ganz zerstört wurde wie wahrscheinlich auch das Parthenon. (Der Tempel des Thesens ift schon 1887 zerstört worden; die Türken hatten da ein Pulvermagazin, und die Benetianer begingen die Rohheit dasselbe zu dombardiren, eine Façade ist übriggeblieben.) Diese Tempel sind alle aus der peristeischen Zeit, sie waren dorisch, die Propplaeen ionisch gebaut. In der Afropolis war der Schatz der Republik, sie war das Capitolium von Athen, reichlich so fest wie das rd-mische.

Ein Ort über bessen lage man sich nicht täuschen kann, ist bas noch kenntliche Theater, es ist an die Akropolis gelehnt, die hintere Wand ist die Felsenwand. Hier ist der heilige Boben wo Aeschylos, Sophokles, Arikophanes ihre Werke aufführten, hier krönte bas athenische Volk seine großen Männer wegen ihres Verdienstes, hier wurde dem Demosthenes ein golbener Kranz gegeben wegen seines treuen Raths.

Die Agora hingegen ist auf mehr als hundert Schritt gar nicht zu bestimmen, ich weiß nicht in welcher Gegend ich sie benken soll. Auf derselben war das Buleuterion des Raths der Fünshundert, das Prytaneion oder der Tholos, auch die Altäre die mehr als vieles Andere uns erkennen lassen, wie die Athenienser anderes Geistes waren als die anderen Griechen, der swude 'Eléous und der swude Aldous, der Erbarmung und der Scham. Diese Bezeichnung ist charakteristisch und zeigt die Athener ganz von ihrer liebenswürdigen Seite: das Bolk hat das Erbarmen und die Scham nicht als dämonische Gespenster gedacht, auch nicht wie etwa die Römer abstract gespensten, sie thaten damit kund, wie sie das Erbarmen und die Scham vor dem Gemeinen sich selbst als Norm ausgestellts

halten. Und nicht vergebens hatten sie das Erdarmen zu einer Gottheit erhoben: wer nirgend Erdarmen fand, fand es in Athen zur Zeit seiner Kraft. Bei allen Fehlern der Athenienser und bei manchen Thaten die das herz zerreißen sind sie doch die besten, die liebenswürdigsten der Griechen, muß man doch fragen: wo hat je eine mächtige, sich selbst völlig überlassene Gemeinde sich so durch Scheu vor dem Schlechten in Zaum geshalten? Auch hatten sie noch einen Altar des Gerüchts und bes Triebs (deurch), um sich das gute Gerücht zu bewahren und sich von der deurch nicht hinreißen zu lassen.

Die Pnyx war ber Sugel wo bie Bolfeversammlungen gehalten wurden, ber aber unmöglich bie ganze Bolfeversammlung faffen konnte.

Der Hügel bes Movoelor wurde als der sesteste Punct der Stadt nach der Afropolis betrachtet und nach dem lamischen Kriege von Makedoniern besetzt, früher hatte er keine Bichtigkeit; das sieht man aus der Geschichte der Befreiung durch Olympiodor, daß es keine eigentliche Festung gewesen ist, sondern nur ein unzugänglicher Posten in welchem ein bedeutendes Corps liegen konnte. Was es für eine Bewandtnis mit diesem Gebände hatte, warum es so fest war, ist problematisch.

Die Reuftabt ift bas wunderliche Unternehmen des habrian, der Gebände anfführen wollte welche die alten an Glanz übertreffen sollten, das Olympieion wurde aber nicht vollendet.). Herodes Attitos, bald nach habrian, dessen Leben wir von Philostratos beschrieben lesen (seine Reichthumer sollen ganz unermeßlich gewesen sein und sabelhaft, sein Großvater soll einem Schatz der Minerva gefunden haben) führte in Athen ein ganzes Stadion von pentelischem Marmor auf. Obgleich dieser Marmot in der Rähe war, so ist doch ein solcher Bau für einen Privatmann bewunderungswürdig. Die Gebäude des Habrian und dieses Stadion sind noch in Ruinen zu erkennen.

Digrad by Google

<sup>)</sup> Dio Cass. LXIX. 16 fagt vielmehr & ξεποίησε.

Um Athen befanden sich brei Gymnasien, die Afabemie, ein Baumgarten mit Gebäuden worin die gymnastischen Übungen getrieben wurden; ahnlich waren bas Lykeion und ber Kynosarges. Ihre Lage ist nicht zu bestimmen.

Der Piraeeus war vor Themistokles eine faum bewohnte Rufte, die natürlichen Bortheile waren verfaumt, weil biefer Safen ferner war ale ber von Phaleros, letterer lag eine halbe beutsche Meile naber ju ber Stadt; die wenigen Galeeren bie Athen batte, meift obne Berbed, maren zu Phaleros. Themiftofles mablte mit bem Muge eines großen Mannes ben Bie raceus gur Anlage einer neuen Stabt, feine Abficht war bie Athener zu bewegen, die Stadt Athen gang zu verlaffen und in ben Virgeeus zu ziehen. Diefen wollte er mit bimmelboben Mauern umgeben und fo befestigen bag er nach bamaliger Belagerungetunft nicht einzunehmen gewesen. Die Rauer bie gu Stande fam batte nur bie Salfte ber von ihm beabfichtigten Bobe, und boch tropte fie bis auf Sulla's Zeit febem Angriff. Der Gebante bie Stadt zu verlaffen in welcher bie Burger mebrere Sabrhunderte rubmvoll gelebt batten, frantie ju febr bie Gefühle ber Burger, ale bag er batte ausgeführt werben fonnen. Rach ber Schlacht am hellespont im velovonneficen Rriege batte es boch Athen nicht gerettet, in anderen Beiten mare es allerbings ein großer Bortheil gewesen, und batte auch vielleicht auf ben Bang des peloponnesischen Rrieges im Gangen Ginfluß geubt. Der zweite große Entschluß, bie Auffabrung ber uaned oneln ersette jum Theil biefen Bortheil, ben man allerbings batte leichter haben fonnen.

Der Piraeeus hatte einen Umfang von fast anderthalb beutschen Meilen: die Beschaffenheit und Topographie beffelben ift das große Räthfel für die Archaeologen. Daß er, wie wir in den Alten lesen, drei große Hafen gehabt können wir uns allensalls benken, zwei berselben sind aber versandet. Bersan-

dungen sind häusig an der Rufte bes mittellandischen Meeres, wo der Strom nicht fehr reißend geht.

Die fdwierigfte Aufgabe, fast unauflosbar, ift bie, Munychia zu bestimmen. Es wird ale eine fast umfloffene Salbinfel am Piraceus angegeben, bie nur burch eine Canbenge mit bem feften Lande zusammenbing, und dieß wird als ein fefter Punct bezeichnet: bis fest aber findet man noch teine richtige Beidnung bavon, feine Bestimmung, feine Ermabnung leitet und babin wo ber Ort lag, man follte meinen, eine folche Sobe tounte man nicht vertennen. Strabo bestimmt Munychia auf Die angegebene Beise, aber bas ift auch Alles was wir bavon wiffen. Wenn Jemand ber mit ben Alten binlanglich vertraut ift babin fame, fo murbe ber vielleicht etwas mehr über bie Lage finden: ber Piraceus mar lange bem Ufer und von ber Landfeite mit ber großen themistofleischen Mauer umgeben; ob nun Munychia innerhalb biefer Mauer gelegen ober an biefelbe gelehnt war wie eine Burg, tann man nicht fagen: unsere Topographen betrachten es immer ale einen Theil vom Piraceus, es ift aber gar teine Frage, daß fie in ben Siftorifern unterfdieden werben.

Piraceus war eine bedeutende Stadt, eine neue Stadt, die allen Reichthum und Handel Athen's an sich zog, nach dem persischen Kriege entstanden; vorher war es ein Dorf, ein d\( \tilde{\eta}\_{\text{mos}}\). Doch die neue Stadt ward nach regelmäßigem Plan angelegt, während Athen ein häßlicher Ort war mit Ausnahme der öffentlichen Pläze, dessen Straßen eng, krumm und winklig waren, die Privathäuser unbedeutend, fast wie unsere Bauernschüser, mit Lehmwänden oder Flechtwerk mit Lehm beworfen, die auf das einzige Haus des Pulytion i), das als ein Palasterschien. Daher ist das griechische Wort für Dieb volzweuzos, ein Solcher der die Lehmwände durchbricht. Darum sindet sich auch in Athen nicht solcher Schutt wie in Rom, wo die Häus

**a. b. b.**Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Aefc. Soft. Erpr. G. 7 und 24.

fer aus Ziegeln und Puggolan beftanden, eben fo wenig wie in Spratus ober fonft einer griechischen Stadt. Der Pirgeeus ward angelegt burch ben milefischen Baumeister Sippobamos aur Beit bes Berifles, er mag weit iconere Baufer gehabt baben als Athen, ber Bau macht Epoche in ber Geschichte ber Städteanlagen, bei benen von nun an immer Regelmäßigkeit befolgt wurde. In Italien waren die Straffen aller Stabte von jeber nach einem bestimmten Plan gebaut, nur Rom audgenommen wegen ber Gilfertigfeit womit es nach bem gallischen Brande wieder bergestellt wurde. — Merkwurdig mar bas Ar= fenal vewgornor: febe Galeere batte ein eigenes Local, worin fich Alles befand mas zu ihrer Ausruftung erforberlich mar. Eben fo war in neueren Zeiten bas Arfenal von Benebig, mabrfceinlich nach bem Mufter von Conftantinopel. 3wei arooai, ein Theater und Alles was nur eine felbftftanbige Stadt erforbert maren vorbanden. Die Stadt mar ber Sig ber Raufleute, meift uérockor, und bes nieberen Bolles, freier Burger bie fich von allerlei Gewerben bie jum Seefach geboren ernabrten. Die Bornehmen, die ohne Borrecht boch eine besondere Gewalt behaupteten, die alten Kamilien, bewahrten ihren Charafter, fie lebten in ber Stabt, nicht auf bem Lande: baber bie entschieden bestimmte Karbe bie bie Stadt bat, of er agree. eine oligarcische Kaction beren Mittelpunct zur Zeit ber breißig Tyrannen in ber Stadt war, auf bem Lande und im Piracens lebten bie Demofraten.

Der Piraceus hing mit der Stadt zusammen durch die  $\mu \alpha x \varrho \dot{\alpha} \sigma x \acute{e} \lambda \eta$ ; diese darf man keinesweges als ein Werk des Themistokles betrachten, sie wurden unter der Verwaltung des Kimon und des Perikles zu Stande gebracht; — auch die Beschitzung des Piraceus war nur zum kleinsten Theil von Thesmistokles ausgeführt. Die eine dieser Mauern war vierzig, die andere fünf und dreißig Stadien lang, aber nicht so hoch wie die des Piraceus, die Gegend dazwischen ist nicht als Borstadt

angufeben, bilbete and taum eine Strafe fonbern ein offenes Kelb bas burch bie Mauern geschützt warb, so bag man auch im Kriege gleichwie im tiefsten Frieden Alles von der Seeseite beziehen konnte, nur mußten bann bie Mauern befett fein. Bu beiben Seiten war ber Plag größtentheils mit Begrabniffen eingefaßt. Rach bem peloponnesischen Rriege murben bie Athenienser genothigt, von biesen langen Mauern auf feber Seite ein Stud von 10-12 Stabien einzureißen; noch gefliffentlicher waren die Lakedaemonier, die des Piraceus wegzubrechen: zwar wurde nicht die gange, aber doch ein so großer Theil biefer Maner eingeriffen bag ber Virgeeus bei ber Rudtebr bes Thrasphulos und berer von Phyle als ein offener Ort erscheint. Athen felbft bat feine Mauern behalten. Bas Ronon nach ber Schlacht von Anides mit perfischem Gelbe ausführte, half unter Anderem auch bie Befestigung bes Piraceus wieder herftel-Ien: es gelang ibm bas namlich mit bem Gelbe bes verfischen Ronigs und ber Unterkutung welche bie am Meere wohnenben Bolfer, die Rorinthier und Boeoter, an Arbeitern und Gelbe bergaben, diefelben die gebn Jahre früher in rafender Buth die Bernichtung Athen's geforbert hatten. Db bie von Ronon bergeftellten Mauern bes Piracous eben fo ungeheuer waren wie Thutpbibes die bes Themistofles beschreibt ift unficher. Der Biederaufbau der langen Mauern bauerte langer, es fehlten Athen die Rrafte ihn schnell ju beendigen: in ber Beit bes Ronigs Philippos find fie aber offenbar vollendet. Unter Antipater wurde makebonische Befagung in ben Piraeeus und Dunychia, wenn ich nicht irre, auch in bas Museum gelegt, wie von Demetrios Poliorletes. Bu einer Beit bie fich nicht befimmen lagt muffen nun bie langen Mauern wieber eingeriffen und nicht vor bem Rriege bes Antigonos Gonatas (Dl. 127) wieder hergestellt sein 1), fie find also zerstört entweder von

<sup>1)</sup> Diefer Krieg ift als ein bentwürbiges Greigniff ju betrachten wegen bes Schicffals von Mannern bie ein befferes Loos verbient hatten:

Antigonos') felbft ober icon von Demetrios Poliorfetes als er zum zweitenmale in bie Stadt fam und die Befatung in's Museum legte. Dag nämlich bamals ber Piraceus nicht mit ber Stadt communicirte folgt baraus bag bei ber Belagerung bes Antigonos Gonatas wo bie hungerenoth auf's Außerfte gebracht mar er nicht herr bes Meeres gewesen, sonbern bie alexandrinische Rlotte es beberrichte. Diese waaten aber nicht ju landen und es konnten baber keine Bufuhren nach ber Stadt gebracht werben, fo bag die Mafedonier zwischen Athen und bem Viraeeus gelegen haben muffen, letterer war nicht in ibren Sanden. In dem letten Kriege gegen Philippos III, a. v. 551, Dl. 145, lagen nach Livius bie großen Mauern in Schutt. So auch in ber ungludseligen Belagerung Athen's burch Snlla a. v. 666; er belagerte ben zunlog ber Stadt und ben Diraceus, in ber Stadt war ber Tyrann Aristion, im Birgeeus bie Truppen bes Mithribates, Sulla zwischen beiben : es war eine Beit bes ichredlichften Elenbs, und es gelang benen im Piraeeus faft nie Lebensmittel in die Stadt zu bringen, es ift also flar bag auch bamale bie Mauern nicht wieber aufgeführt maren, bas mar bei bem Berfall und bem Glend ber Stabt auch unmöglich. In biefe Beit bes Berfalls gehören bie vielen Drachmen und Tetrabrachmen bie aus überfilbertem Rupfer befteben, fie find alt und haben ein eigenthumliches Geprage; vielleicht wollten die Athenienser fich mit Rupfer bebelfen, wie man in neuerer Zeit Papier genommen bat, auch Rarl XII. von Soweben ließ einmal Rupfer pragen. Dieß ift ein Beleg, wie febr Athen in fich verfallen war; fcon Tenophon fagt bag bie Stadt voll mufter Bauplage lag, die Baufer maren bes Aufbaus nicht werth, wurden verlaffen und felen gufammen, ber Plat blieb mufte liegen und bas Kraut wucherte barauf: bie

A. d. D.

<sup>(</sup>Bgl. fiber ben dremonibeifchen Rrieg, Rl. hiftor. u. philol. Schr. I. 451 ff.)

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber a. a. D. S. 458 A. 10.

Stadt fab aus wie fo viele Stadte in Affen 3. B. Jepahan. Der gange Umriß ber Stadt aber war noch jur Beit ber Belagerung Sulla's vollkommen berfelbe, die Prachtgebäude noch unversehrt, mabrend bas Bolf im bochften Glend lebte und febr aufammengeschmolzen war; bie Weihgefäße bie man noch von ben alten Zeiten ber vorzeigte waren mabriceinlich verfälicht, das achte Golb ober Silber mit anderen Metallen vertaufcht, fo wie die Frangosen zu Loreto die Ebelfteine herausnahmen und falfche bafur einsetten. Bir haben noch bie Bergeichniffe wo bie athenienfifchen Euratoren ihren Rachfolgern bie Roftbarfeiten überlieferten, biefe find aus ber matebonischen Beit: in ber Folge war bavon gewiß feine Spur mehr. Ariftion fic nicht ergeben wollte, nahm Sulla bie Stabt mit Sturm ein und wuthete wie Mummius gegen Ros rinth und bie ungludlichen Achaeer, Die Romer mordeten Alles was ihnen vortam, einer großen Menge bie fich in ben Reramitos zusammengeflüchtet batte wurde bas leben geschenkt, boch fo bag ber gebnte Dann bingerichtet murbe : bei biefer Belegenheit brannte auch ein Theil ber Stabt ab. Roch mehr wurde aber ber Piraceus verwüftet, biefen gerftorte Sulla gang abficilid, gundete bas Beughaus (δπλοθήκη) und bie νεώσoenor an, worin fur vierhundert Galeeren Raum war. Athen war im auferften Glend: bem Überrefte aber gaben bie Romer was nach bem Ausbrud ihres Staatsrechts Freiheit bieß, fie burften ibre Dagiftrate mablen und hatten eine Gerichtsbarkelt über Leben und Tob. Die Stadt war wie eine Buftenei, boch war bas Andenken an bie alten Zeiten immer geblieben; man gedachte gwar ber fcredlichen Dinge bie man erlebt hatte, aber unter biefem himmel lebt man ber Begenwart, die gräßlichen Scenen wurden allmählich vergeffen, es fammelten fich balb wieber Menichen babin und Athen warb einer ber anmuthigften Aufenthaltsorte, wohin bie gebilbeten und angesehenen Romer, wie Attieus, fich ans ber Berwirrung jurudzogen und in einer

Ibeenwelt, in einem Traum ber alten Zeit ihr Leben erheiterten. Athen befam unter ben Raifern mehrere Infeln bie es früher beseffen hatte wieber, Styros, Lemnos, Imbros, Delos, wodurch es einigermaßen bestand. Unter habrian flog ber 3lifos von Gold, herobes Attifos fam freilich ber Stadt theuer au fteben, ba er ein burch feine Gitelfeit unerträglicher, anma-Bender, leerer Menich war : aber es war boch eine Beit ber relativen Bluthe. Die philosophische Soule befam unter babrian mehr Confiftend, es war wie eine Art Univerfitat, wo besonders Dialeftit und speculative Philosophie, weniger bie ftrengeren Biffenschaften und die Grammatif, getrieben wurden. Der Aufenthalt baselbft war für Jünglinge noch immer sehr vortheilhaft, benn es lebte noch der alte beitere Sinn der Bewohner in eingelnen iconen Bugen, man hielt fich gern bort auf, es war noch ber Boben und bie Luft von Athen, die Rabe ber Dentmaler bes clasificen Alterthums, es batte bei aller Entartung noch einen Schatten ber alten Urbanitat. Diefe Bluthe befam einen fürchterlichen Stoß unter Decius, nach ber Ditte bes britten Jahrhunderts, wo die Gothen vom fdwarzen Deere aus verheerend fich über bie Rufte von Affen und Griechenland verbreiteten: ba wurde Athen ausgeplundert und jum Theil angegunbet, Biele flüchteten nach bem Diraeeus. Nach biefem Shidfal fehrten fie wieber gurud; wie es bamals mit bem bürgerlichen Leben ausgesehen, wiffen wir nicht, Libanios, Simerios und ber b. Bafilios') geben uns aber ein intereffantes Bilb von ber anderen Seite bes bamaligen Lebens: aus ber Lebensweise ber jungen Manner bie bafelbft ftubirten feben wir wie unbedeutend jest Athen war, wie es blog von der Univerfitat lebte und von geringem Sandel mit Landesproducten, Sonig, Dliven. Juftinian ichaffte bie Schulen ab, baburch ging ber lette Glang ben Athen batte verloren. Sieben Jahrhun-

<sup>1)</sup> Bafilios, nicht Bafilios, benn bamals fprach man unr nach bem Accent.

berte bindurch ift nun von Athen nichts mehr zu fagen, nur bas fam man an allen Umftanben merten, ber Übergang gur priftlichen Religion ift ohne Erfcutterung und Absonderung gang allmählich vorübergegangen, verschieden von Rom wo bie Reibung bes Stabilen mit bem Werbenben gewaltsam por fic ging. In Rom finden fic bie Grabmaler ber Chriften und beiben immer abgesondert in ben Ratatomben, nachber nehmen jene fie gang ausschließlich in Befig: in Athen, wo bie Graber fcichtenweise über einander sich finden, sind unten bie beibnifoen und barüber bie driftlichen, an einigen ein Gemifc von driftlichen und nichtdriftlichen Emblemen. Bor bem breigebuten Jahrhundert geschicht nun nicht die geringfie Erwähnung von Athen. Rachdem die Franken bas öftliche Reich zerftort (feit 1204), grundete ein Frangofe Otto de la Roche als Lehnstrager bes Raifers von Conftantinopel unter bem Titel usyos dous ein Fürstenthum, beffen Gis Attifa und Bocotien war; bie gamilie ftarb aus, und ber Befit ging burch Bermandticaft über an bas haus ber Briennes. Diefe hatten ba ein bebeutenbes Reich und regierten bas ungludliche Griechenland mit der außerften Barte ber Reubalitat. Die große Gesellschaft ber Catalanen erschien im vierzehnten Jahrhundert, eroberte bas Land und vertrieb die frangosischen Bergoge; biefe wie jene befestigten bie Afropolis von Athen. Aus biefer Zeit scheinen viele Refte von Bebauben bie nicht ben Stempel bes Alterthums tragen berguftammen, es ift aber auffallend bag in Griedenland fich teine Gebaube aus ben Zeiten nach Juftinian finben. Darauf fam bas Herzogthum an bie Italianer, bie Reri's und bie Acciaquoli, von biefen war noch fürzlich ein Rachtomme als gemeiner Bauer in Attifa. Die Franken waren völlig griedifd, aber noch tatholifc'). Sie befagen Athen, bis Dabmub II. es eroberte. Bon ben bamaligen Bergogen fommt ber feubale Anftrich bei neueren Erwähnungen ber Stadt, bag bei

<sup>1)</sup> b. h. wehl römischstathelisch.

Boccaccio und Spafespeare Theseus Herzog von Achen heißt. Später war Athen abwechselnd venetianisch und türkisch bis 1687, wo die Benetianer es unglücklicherweise eroberten und bei dieser Gelegenheit den Tempel des Theseus zerstörten. Die Tärken eroberten es 1690 wieder und vernichteten die christliche Bevölkerung; nun lag es dreißig Jahre lang menschenleer bis etwa 1720. Die neuesten Schicksale sind uns allen nur zu gegenwärtig.

Die fo natürliche Frage nach Athen's Bevolferung lagt fic burchaus nicht lofen. Die Angaben über bie Bahl ber Burger erftreden fich nicht bloß auf bie Bewohner ber Stadt fonbern auf bie bes ganzen Bebiets von Attifa, benn bier gab es feine Perioefen. Wir haben mehrere Angaben: Berobot hat breifigtausend attifche Burger, biese gelten also etwa fur die Zeit bes peloponnefischen Krieges, und geben wohl bie Babl ber Empfoi: berechnet man barnach bie Bevolferung in bem gewöhnlichen Berbaltnig, fo beftand fie aus ungefahr 120,000 Seelen. Allein Die Rablen fluctuiren febr. Rachber in ben Zeiten bes Philippos ift 20,000 bie Mittelzahl, außerbem aber waren noch bie Beisaffen und bie Stlaven, erftere etwa 10,000 an ber 3abl im veloponnesischen Rriege, von ben Stlaven wiffen wir gar nichts. 3m Athenaeos aber — Rtefifles wird als Gewährsmann angeführt - tommt bie auffallende Rachricht vor baß bei ber Bablung bes Demetrios Bhalereus 21,000 Burger, 10,000 Beisaffen und 400,000 Stlaven in Athen waren. Lettere Babl hat etwas gang Unglaubliches, so mißlich auch ein Zweifel an ber icheinbar fo officiellen Angabe fein mag: was bie Bahl ber Burger betrifft und bie ber Beifaffen, ju welchen bie Fremben, die Landleute unter ihren Patronen und die freigelaffenen Staven gehorten, fo haben wir feinen Brund baran au ameifeln, fie ftimmen mit allen fruberen Radrichten aufammen. Allein wie eine fo große Bahl ber Sklaven möglich gewefen ift gar nicht einzusehen: wie batte eine folche Menge

Beschäftigung finden follen, so groß wir uns auch ben handel und bie Juduftrie von Attifa benfen mogen, jumal in biefer Zeit? Das Berhältniß ift zwar noch nicht fo arg wie bas ber Beißen und Sowarzen in Bestindien, allein bas ift gang anberer Art: wo Saussflaverei vorfommt, wie in Italien, Griedenland und bem Drient, ift bie Bahl ber Sflaven immer geringer als die ber Freien. Es ift ferner ju berudfichtigen bag bie fammtlichen Sflavenzahlen bei Athenaeos übertrieben icheinen, bei Aegina haben wir es icon gefeben, in Rorinth wo fie faft auf eine halbe Million fleigt ift fie beinabe lacherlich. Bare bie Bahl richtig fo wurden gang andere, glanzendere Refultate baraus bervorgegangen fein, es batte ju einer Beit wie am. Enbe bes peloponnesischen Rrieges, wo man unter gang verameifelten Umftanben ju bem Entidlug tam, Metoeten ju Burgern ju machen und bie Stlaven freizulaffen, auf einmal eine furchtbare Daffe von Rriegern auftreten muffen, ein Anmachs von minbeftens bunberttaufend Mann. Gine folde Bevolberung batte in einem Lande wie Attifa verbungern muffen, benn. bas Land hat gewiß nie so viel hervorgebracht als 150,000 nur in ber Salfte bes Jahres an Brob gebrauchen, geschweige. benn in Rriegeläuften. Es ift möglich bag fich eine Combinetion ergibt wodurch biefe munderliche Angabe bei ben Griechen bat Glauben finden fonnen, aber bavon bin ich überzeugt bag Reuere bie barguf gebaut haben gang irre gegangen find.

Wenn wir aber auch die ganze Bevölkerung von Attifaberausbringen könnten, die der Stadt selbst läßt sich gar nicht bestimmen, es gibt gar nichts was sich als Maaß anlegen ließer wir wissen nicht ob die Häuser dicht an einander gestanden, obsie mit großen Hofraumen umgeben waren u. s. w., ich glaube aber Ersteres. Die Häuser waren nicht wie zur Zeit des Augustus in Rom und in den drei Hauptstraßen Karthago's 6—7 Stockwerke hoch, sie waren nur von einem, höchstens haben sie zwei Stock gehabt, ein zweistöckiges Haus war in Griechenland

icon ein febr anfebnlices. Dabei muffen bie Saufer einen größeren Raum eingenommen haben als zu Rom. Wahrscheinlich haben lange feine 100,000 Menfchen bafelbft gewohnt.

Der Piraceus bat ju verschiedenen Zeiten feine eigene ftabtifche Magistratur gehabt; wenn biefe ju boberer Autoritat famen fo entstehen baraus bie verschiebenen Gintheilungen, wie nach bem peloponnefischen Kriege in ben Zeiten ber breißig Ty= rannen im Piraceus zehn und zu Athen eilf waren 1).

Die einzig bedeutende Stadt in Attifa außer Athen und Biraceus ift Eleusis, bei lateinischen Schriftftellern zuweilen Bleusina2), wie Crotona neben Croton; es ift bieg von tuchtigen Mannern mit Unrecht geanbert worden, man erfieht vielmebr baraus, bag bie neuromanische Klexion in welcher bie Casus obliqui in ben Cafus rectus übergingen icon bamals im gewohnlichen Leben galt. Der Ort war erheblich burch feinen Gerestempel, und bie Trabition war bag er in febr alten Beiten ein von Athen unabhängiger Staat gewesen fei. Die Große Bunen wir nicht beurtheilen, es muß aber binlanglich befestigt gewefen fein, ba es von ben Spartanern bei ihren Ginfallen im peloponnefischen Krieg nicht vermuftet wurde. Unter Raffanber, Demetrios Poliorfetes und ohne Zweifel auch Antigonos Gonatas wurde es abgeriffen, nachber aber, wir wiffen nicht wann, wieber ju Athen geschlagen.

An ber See lag Rbamnus, befannt burd feinen Remefistempel; es scheint eine Art von Bedeutung wie eine fleine Stadt gehabt gu haben. Alle diefe Orte beißen douor nicht molbeg, weil fie fein ftabtifches Gemeinwefen, feine politifche Existenz für sich hatten, sonbern nur Theile bes athenischen

Digitized by Google

M. h. S.

<sup>1)</sup> Der fiebente platonifche Brief ift gewiß balb nach Blato noch vor' Alexander's Tobe gefchrieben, es ift bie lebenbige Sprache von Els nem ber bie Sache vom Borenfagen fannte aber nicht felbft erlebt hatte. (Bgl. Ullrich, bie Gilfmanner in Athen G. 258 A. 3. A. b. S.)

<sup>7</sup> Cic. N. D. I. 42.

Staates waren. Das hindert aber nicht baß einige von ihnen boch eine bedeutende Ausbehnung hauten.

Auf dem Borgebirge Sunion (Cap Kolonna), fant ber Tempel ber Athene Sunias, beffen Ruinen noch gegenwärtig übrig find.

An dem östlichen Ufer lag Marathon, das nur wichtig ist durch das Schlachtselb in der Rabe. Diese Ebene ist nicht solche Fläche und nicht so fruchtbar wie die von Eleusis, der Boden ist nur nicht felsig wie in den anderen Theilen Attisa's, doch mit kleinen hügeln überdeckt. Unter diesen hügeln die man noch sieht sind gewiß viele aufgeworfene, unter denen die gefallenen Perser und die Knechte begraben wurden. Man sins bet noch bisweilen Bassen und Schleudern daselbst, theils barbarische theils griechliche.

Im Juneren von Attifa befanden sich mehrere große Orte. Der größte war Acharnae, von bessen Bevöllerung im peloponnesischen Ariege die Angabe bei Thukybides ganz unglaubelich klingt. Wenn sie richtig ist, so muß es einen bedeutenden Diftrict gehabt haben. Die Einwohner waren Kohlenbrenner und trieben andere ähnliche Gewerbe.

Siebenzig Stadien entfernt stehen auf einem Berge größtentheils noch unversehrt die Mauern des Castells Phyle, das nicht eine Stadt sondern nur eine ummauerte Anhohe (veixos) war, um in Ariegszeiten die Einwohner aus der Gegend mit ihrer Habe aufzunehmen. Es wurde von Thraspbulos eingenommen. Eine zweite bedeutende Feste an der Gränze war Denoe, sodann Panakton, alle besonders gegen die Einfälle der Boeoter.

Im Angesicht von Athen auf einem Berge lag Detelea, ein alter fester Ort, den die Spartaner im peloponnesischen Ariege auf Alfibiades' Rath einnahmen und befestigten, um von bort aus die Landschaft zu verwüsten.

Bu Attika, wiewohl nicht zu bem eigentlichen Gebiet beffelben, ift noch zu rechnen die Infel Salamis, ein Preis

langer Kampfe mit ben Megarern. Sier ift bie anmutbige Rabel au ermabnen von dem Gefet bas verboten baben foll ben Krieg wieber in Anregung ju bringen, und von bem ver-Bellten Bahnfinn bes Solon ber ben lange aufgegebenen Rrieg wieder aufachte, eine fo handgreifliche Kabel bag man fich munbern muß wie fie fo lange fur Gefchichte gelten founte. Rach einer anberen Sage muffen bie Athener und Regarer vor Schieberichtern gestritten haben, weil fie fich auf ben bomeriichen Text ber Bowerla beriefen: nach ben Athenern batte Aias pon Salamis fich an bie Athenienser angeschloffen, nach ben Megarern ware er herr von Salamis und ber megarischen Lanbe gewesen. Diese Differeng ift mertwurbig fur bie Rritit bes bomerischen Textes, indem sie zeigt wie veränderlich und biegsam er bamale noch war, so bag bie Boiwela an verfciebenen Orten verschieben recitirt werben tonnte. - Bur Beit ber Perfertriege war Salamis athenisch, es war ein eigener Demos und geborte ju einer bestimmten Phyle; Leon wird immer ber Salaminier genannt. Allein bas Berbaltnig war etwas anders wie bei anderen Demen, benn ber Ort auf ber Insel, auch Salamis genannt, tommt als Stadt vor; wahrend boch bie Insel immer nur als ein einziger Demos genannt wird: hier bestand bas Berhaltnig eines romifden Munici= piums im vollften Genug bes Burgerrechts. Rachber warb es wahrscheinlich durch Antipater von Attita abgeriffen, und es feblt nicht an Inschriften worin es als ein eigener organister Staat vorfam, wie auch ber Piracens in ber matebonifden Zeit, mit Archonten, einem Rath u. f. w. Alles im Rleinen bem athenifden Staat nachgebilbet. hernach ift Salamis auch wieber mit Athen vereinigt.

Rranae, die Infel ber Helena, ift unbebeutenb.

Richt so wie Salamis mit Attifa vereinigt waren die Annaios Bowool, Cleuther as und Dropos, beibes boeotische Orte

bie fich von ber Gemeinschaft ber Boeoter freigemacht und unter bie Sobeit von Athen begeben hatten. Eleutherae war vielleicht urfprunglich athenisch gewesen und in spateren Zeiten burch Boeotien abgeriffen. Über bas Berbaltnig biefes Orts fonnen wir schließen, bag es baffelbe mar wie bie Plataeer es hatten, bag bie Bewohner namlich Burger waren, allein zu gewiffen Stellen nicht geeignet. Dropos aber ift vollig unterthan; feine Bichtigfeit für Athen tann man nur bann begreifen, wenn man porausfest bag es einen fleinen Safen gehabt, woburch bie Communication mit Chaffis und Euboea überhaupt unterhalten wurde. Schon vor bem peloponnesischen Kriege mar Dropos, welches die herrschaft Athen's vorgezogen zu haben scheint, athenifc, auch nach bem Rriege wurde es wieber von Athen gewonnen, fpater von einem Tyrann von Eretria entriffen, und bann wieber von ben Boeotern; munberlicherweise warb es von Philippos, welcher Alles that um fic ben Athenern freundlich an erweisen wofern fie ibn gemabren liegen, nach ber Solacht von Chaeronea ben Atheniensern übergeben, obgleich bie Boeoter barauf Anfpruch machten: nachber ift es ben Athenienfern gewiß von Antipater wieder entriffen worden und in ber letten makebonischen Zeit wieber atheniensisch. Die Dighandlungen bes unglucklichen Orts burch bie Athener in ihrer Berriffenbeit waren jum Theil Beranlaffung ju bem Ausbruch bes achaeischen Rrieges. Rachber ift nicht mehr bavon bie Rebe; ber Ort ift bernichtet, es ift feine Spur mehr bavon vorbanben, bas jetige Dropo ift nicht auf berfelben Stelle 1).

## Boeotien.

Die Bocoter find in ber Sage ein gewandertes Bolf, querft von ben Radmeern nach Theffalien vertrieben in das Thal

<sup>3</sup> Die Befte varifren bei'bicfem legten San, ich halte baber ben Text fur Digitized by GOOgle nict gant ficer

Arne, welches bann wohl nicht fo flein gewesen fein konnte wie es auf unferen Rarten angegeben wirb, bernach aus Theffalien wieber nach Boeotien gurudfehrenb. In biefer Ergablung herricht im Wesentlichen berfetbe Paralogismus ber fo baufig in der alten Bolfergeschichte vorfommt, bag wo zwei Bolfer beffelben Stammes an verschiebenen Orten fich finden, bieselben burch Sin- und hermanderung mit einander verbunben werben. Wenn die Boevter und die alten Theffaler eines Stammes waren, fo fonnte es nach einer Sage beigen, bie Boevter feien nach Theffalien gewandert, nach einer anderen, fie feien aus Theffalien nach Boevtien gefommen: beibe Ergablungen vereinigt bringen bas obige Resultat. 3ch will nicht läugnen daß bie Boeoter bei ber Einwanderung der Emathier in Theffalien fich nach Boeotien jogen: wenn es aber ber Fall fein follte, fo tann ich mir boch nicht einbilden bag fie vorber follten nach Theffalien vertrieben worben fein. Die alte Beschichte von Boeotien ift rathselbaft und verworren, es wird ba von alten Bolfern mit ben befremblichften, gang ungriechischen Ramen gerebet, Aoner, Sver, Spanten; biefe follen thratifch gewesen fein. hiftorifder ift nach meiner Uberzeugung bie Sage bag eine phoenifische Nieberlassung in Theben bestand: ber Name Rabmos ift phoenifisch und scheint nach allen Dertmalen die Darftellung ber phoenififchen Colonie gu fein die gu Theben mobnte. Diefe Spur ift ju flar ale baf fich etwas bagegen fagen ließe. Die Phoenifier maren in Belten bie über bie griechische Geschichte binausliegen auf griechischen Infein und an manchen Orten bes lanbes angefiebelt, auf Rythera, Thafos, ben Ryflaben; es hat alfo feine Schwierigfeit bag fie fich auch zu Theben, obgleich einige Meilen vom Meere ent= fernt, follten niedergelaffen haben. Außer biefer alten phoenifischen Rieberlaffung bestand im Umfange von Boevtien bas alte Reich ber Minger von Orchomenos, beffen Erifteng guverlaffig ift, und noch jest burch bie ungerftorbaren Refte von

A Digitized by Cooking

Orchomenos laut bezeugt wird, Ruinen von riefenmäßigem Bau wie bie von Tirpns und Dyfenae. 3ch bin gang geneigt ben Minpern, von benen wir noch mythische Ermahnungen haben, Diese Bauten zuzuschreiben, so wie auch die ungeheuren Berke wodurch ber See Ropais abgeleitet murbe: bas Bolf welches Ordomenos baute mar ein gewaltiges Bolf, wie bas welches ben Emiffaring von Alba und bie Berte bes alten Rom's berporbrachte. Aber die boeotische Geschichte liegt in ihren Anfongen in undurchbringliches Dunkel gehüllt, ber Fall von Drdomenos reicht, obgleich im Ratalogos es noch von Boeotien netrennt ift, fo boch binauf bag er in ber gabel bem Bercules angeschrieben wird. In ben Beratleen ift die Sage bag Theben an Ordomenos einen Tribut bezahlt, und hercules bas Berbaltuig umgefehrt babe, ohne Zweifel bie Grundzuge mabrer Geschichte, auch bie Ergablungen ber Rriege um Theben find emblemaufd und personificirte Andeutungen von wirklichen Arfegen bie Boegtien gerrutteten, ber altere fowohl wie ber Epigonenfrieg in welchen Theben vermuftet wirb, allein biftorifc lagt fich ber Sache nicht naber tommen. Die thebanische Beidichte fangt erft mit ben Perferfriegen an: bei Athen und Svarta baben wir boch Manches was über biefe Zeit binaudliegt, wenn auch zweifelhaft und verfalfcht, bier aber beginnt alle unfere Runde erft mit biefem Beitpunet.

Wir sinden nun Theben gegen Boeotien so stehend, wie Alba gegen das ältere, Rom gegen das spätere Latium: zwei verknüpste Massen, von denen die große Stadt ursprünglich an Recht und Macht der Gesammtheit der übrigen gleichstand, dann aber nach einem Übergewicht strebt das sie auch schon im Wessentlichen gewonnen hat, die auf einige Orte. Eine gemeinsschaftliche Obrigkeit bestand für Boeotien in den Boeotarchen, deren Zahl nicht bestimmt ist, nach einigen Beispielen eils besträgt. Sie scheinen ursprünglich von Boeotien und Theben gemeinschaftlich, von Theben seches und von Boeotien sechs gesemeinschaftlich, von Theben seches und von Boeotien sechs ges

Digital by Google

wählt zu sein!); nacher aber bemeistert sich Theben des Rechts sie zu ernennen und macht nur Thebaner zu Boeotarchen. Diefer Kampf ist das Wesen der boeotischen Geschichte von den Perserkriegen die zur Schlacht bei Leuttra. Rach dieser Schlacht unterwarfen sich die meisten doeotischen Städte, nur Thespiae und Plataeae beugten sich nicht und schlossen sich, da sie auch an Wacht hervorragten, an Athen an, was freilich für beide Städte unglücklich war. Die Plataeer zogen nach Athen und wurden aufgenommen, kehrten aber wieder zurück und wurden zum zweitenmal vertrieben, so daß Plataeae in der makedonischen Zeit ein ganz öder Ort war, wo nur ein Tempel und einige Gasthäuser sich fanden.

So lange Sparta Athen noch nicht zu Boden geworfen hatte, beschützte es die Ansprüche Theben's, nachher erklärte es sich für die Autonomie der boeotischen Städte, daher der Überfall der Radmea, worauf sich Theben so träftig erhob. Bon da an ist es labyrinthisch die zur Schlacht dei Leuktra. Ansfangs da die Thebaner sich befreiten, schlossen die anderen Boester sich an; als sie aber nicht gleiche Rechte erhielten, begann der Ramps wieder und die Boeoter unterlagen. Erst nachdem Theben von Alexander zerstört war, trat völlig gleiches Berschlitzt ein; die von Rassander hergestellte Stadt war unbedeutend, das ganze Land spielte eine untergeordnete und elende Rolle.

Boeotien in seinem politisch-geographischen Umfange zwifchen bem friffaeischen Meerbufen und bem euboeischen Meere wird an allen Seiten von Gebirgen umgeben. Bon bem Par-

<sup>1)</sup> Diese Zahlen, obgleich mit dem Borhergehenden nicht übereinstimmend, finden sich unzweiselhaft in den Gesten. Bahrscheinlich ift baber ane zunehmen, daß Niebuhr bei seiner durchgehenden Ansicht von der Symmetrie der Zahlverhältniffe im Alterthum die eilf Boeotarchen für dem Rest einer früheren Zwölfzahl ansah, und sich diese in 6 + 6 theilte; worauf sich aber diese Gleichtheilung gründet, vermag ich für den Ansgenblick nicht nachzuweisen. Der Sat daß später die Boeotarchen nur Thebaner sein sollten, beruht auf einem nicht gang zuverlässigen hefte.

naffos geht ber Belikon parallel mit bem friffaeischen Meerbufen: von bem Deta, und bem ganbe ber gofrer ber verlangern fic bie Berge und laufen neben bem Deere weg bis an bie attifche Granze. Zwischen biefen Bergen, Die verschiedene Ramen baben, und bem Belifon erftredt fic ber Rithaeron, fo merhvärbig in ben Sagen ber Alten und in ber Tragoedie, (wie benn Boeotien überhaupt ein Theil jenes classischen Bobens ift fur bie Sagenpoefie). Der heliton ift bedeutend tleiner als ber Parnaffos und nicht schredbar wie biefer, sondern mas man in ber Schweiz ein gabmes Gebirge nennt, burchaus bis oben mit Bald und fruchtbaren Rrautern bewachsen; er ift ein icones Gebirge, fein Bunder baber bag er ben Musen geweiht war. Die Berge bie von ben lotrischen ablaufen sind weniger boch als ber belifon und im Gangen genommen anbauungefabig. Der Rithaeron ift ein bloges Balbgebirge, ob burch feine natürliche Beschaffenbeit bagu bestimmt ober burch seine politifde Lage zwischen zwei unbefreundeten Bolfern bazu gemacht, ift fower zu entfcheiben.

In biefem Umfange ift ber einzige Strom ber feinen Beg bis in's Meer findet ber Afopos, nach bem euboeischen Meere zwischen Theben und Plataeae fliegend. Ein größerer Flug, ber photifche Rephisos, ergießt fich in ben topaischen See. Boeotien bat zwei große Seen, die mit einander in Busammen= bang fanden, ben topaischen und ben baliartischen. Der topaifche batte im Alterthum einen fehr großen Umfang; ba er feinen Abflug hatte wodurch fein übermäßiges Anfchwellen gebindert worden mare, fo warb bas überfluffige Baffer burch einen Emiffarius abgeleitet, ber febr mahrscheinlich in ber Zeit ber Minver gebaut worben ift um bas Gefilbe ju gewinnen. Diefer Emiffarius war jur Zeit Alexander's durch ein Erbbeben jum Theil verschüttet: bas Unternehmen ihn ju reinigen über-Rieg aber bie Rrafte ber gesammten Boeoter. Run follte man glauben bag ber See Ropais, ba er feinen Abflug mehr hatte, Digitized by GOOGLE den ganzen Umfang wieder hatte einnehmen muffen den er im Alterthum hatte: auffallend genug ist er aber, obgleich seitdem nichts zu seinem Absluß gethan ift, nur ein großer Schlissumpf mit hin und wieder stehenden Lachen. hier muß also eine Naturrevolution gewirkt haben die wir nicht mehr kennen; entweber sind andere unterirdische Abslüffe gedfinet oder die Zustaffe sind geringer geworden. Der haliartische See!) steht in Zusammenhang mit dem kopaischen, hat aber einen Abssuß nach dem Meere.

11m ben See Ropais ift eine berrliche Ebene, bie aber wie jebes allaufette gand ungefund ift und jest bas Thal von givabia bilbet: bie Alten rechneten fie jum Theil ju Saliartos. Eine andere Ebene ist die thebanische; Diese ift feine solche Rlade wie die andere, boch auch ein febr fruchtbares und fchones Land. Boeotien gebort überbaupt ju ben gelegneten Lanbern, feine Gemaffer find fifchreich, feine Cbenen reich an Rorn, feine Sugel mit Dliven bewachsen, bei Anthebon bat es auch herrlichen Wein. Dagegen ftanden bie Boeoter in bem Ruf ber Stumpffinnigfeit und Robbeit (pingui sub aere nati). Inbeffen bat biefes Land ben Pindar hervorgebracht, fruber auch Rorinna, und in fpaterer Beit ben Plutard. Bon biefem tann man mit Recht fagen: μωμήσεταί τις μαλλον η μιμήσεται; er ftebt fest nicht mehr in fo großem Anseben wie in früheren Beiten, ift aber bei Allem was man an ihm tabeln mag ein außerft liebenswurdiger Menich und lieblicher Schriftfteller, feine Schriften find ein Erguß verftanbiger Beisheit; es ift feine tieffinnige Speculation barin, aber bie Lebendigkeit eines book geiftreichen und belefenen Mannes; in feinen moralifden Schrif.

<sup>1)</sup> Ich zweiste nicht, daß M. unter biesem Namen den See Hylike gemeint hat, obwohl ich nicht welß daß dieser mit dem See Kopals in Berbiudung steht; über den Absuß desselben nach dem Euripos s. Müller Drchom. S. 38 (II. Ausg.), der das Borhandensein desselben des zweiselt. Die Benennung haliartischer See hat nur der Theil des See Kopals der bei Haliartos liegt.

ten zeigt er sich von großem Gemuth. Pindar gehört zu ben Schriftsellern von benen man sagen kann, daß wem sie nicht zusagen Schuld bes Lesenden ist: wie Quintilian von Cicero sagt, so kann man es auch von Pindar: se mehr er gefällt, desto weiter ist man fortgeschritten. Unter den handelnden Staatsmännern Boestien's sind Epaminondas und Pelopidas, besonders ersterer, personlich in hohem Maaße zu achten, sa für sene dürstigen Zeiten sind sie außerordentlich, allein ihr Unglud war daß sie zu einem Staate gehörten bessen Aussommen noth=wendig der Untergang von Griechenland sein mußte. Nachher in der masedonischen Zeit, in den Zeiten die Polydios schilbert, sind die Boester die vernunsstoselten, kraftlosesten und charakterlosesten aller Griechen und theilen das Unglud. der Achaeer: nachdem ihre Politik ganz elend geworden, stürzen sie sich in Berhälmisse in denen sie untergehen müssen.

Theben bestand aus ber Oberstadt (Kadusia) und ber Unterftabt. Die Afra hatte bedeutenden Umfang, boch nicht wie es auf bem Plan von Barbie bu Bocage in St. Croix über bie Gefdichtschreiber Alexander's bes Großen erscheint, welcher burchaus irre führt: er bilbet fich ein, die Afra habe in ber Mitte ber Stadt gelegen und bie niebere Stadt ware concentrifc um biefelbe gebaut. Dieß ift unmöglich nach ber Schilberung ber makedonischen Belagerung bei Diobor und Arrian, eine Seite ber Afra lag unzweifelhaft gegen bas gelb zu und nur etwa 3/3 ober 3/4 berselben ward von ber unteren Stabt umgeben. Die Afropolis beißt Kadusla, Die Alten nannten fie aber Theben, fo daß im Ratalogos bie Stadt Theben unter ber damals zerftorten Radmeia 'Υποθήβαι heißt. An ber Radmeia befanden sich die sieben Thore, die in der Tragoedie des Aefchy= los und ben Phoeniffen bes Euripides fo weltberuhmt geworben find: bie Thore ber unteren Stadt mogen biefen nicht ent= fprochen haben ober fie find fpater übertragen worden. -Theben hat zugenommen bis Dl. 111, 2, wo Alexander es zer-

ftorte. Es beift, Die Stadt babe einen Umfang von achtzig Stadien, b. i. zwei beutschen Deilen, gebabt: bas ift unglaublich, mas wir von bem Schidfale ber Stadt wiffen zeigt bag es gar nicht bentbar ift, ober wir mußten von bem Umfang einer griechischen Stabt gar nicht auf bie Bevolkerung berfelben einen Schluß ziehen burfen; benn Diobor fagt ausbrudlich, bie Babl fammtlicher Gefangener nach ber Ginnahme fei breifigtaufend gemefen, von jebem Alter und Gefdlecht, wabricheinlich auch von jedem Stande, Freie, Metoefen und Sflaven. Uber ben Bahn ber ungeheuren Stlavenmenge habe ich mich foon ausgesprochen: bag in Athen, namentlich in ber Stabt, bie Rabl ber Stlaven größer war als die ber Freien, will ich als eine Möglichfeit jugeben, befonbers auch in Beziehung auf bie Anefdote, bag man in Athen ben Borichlag, bie Stlaven follten eine besondere Rleidung tragen, aus bem Grunde nicht babe bewilligen wollen, damit die Stlaven nicht feben möchten wie zahlreich fie maren, mas inbeffen auch bei einer geringeren Angabl icon gutrifft; ber attische Bauer war avrovoros, batte gewiß feine Stlaven, und überhaupt mar bie Debraabl ber Athener ju arm ale daß fie eine folche Babl von Stlaven batten halten fonnen. Bare bas Übergewicht berfelben fo groß gewesen wie es angeführt wirb, fo murben wir gang andere Einrichtungen in Athen feben. - Rabmea mard, wie es beißt, von Rabmos erbaut, von ben Epigonen gerftort und blieb fo bis die Boeoter aus Arne jurudfamen und fie wiebererbauten. 3m Ratalogos ift Boeotien von Boeotern bewohnt, nach anderen Ermähnungen aber wohnten bie Boeoter bamals noch in Arne und bas Land lag mufte, wieber ein Zeichen bag ber Ratalogos mit ben übrigen Sagen nicht übereinstimmt. Theben ift nun eine große Stadt bis Dl. 111, 2, bann lag es sedzehn Jahre verobet, bis Raffander es aus haß gegen Alexanber und fein Saus wieder berftellte: bas Bebiet ber Stadt mar von Alexander ben Boeotern gefchenft worben. Raffander führte

bie herstellung im Widerspruch mit ben anderen Städen burch, boch ward es nur unbedeutend, nie vorherrschend, sedoch Sig ber Regierung und hauptstadt des Landes. Es traf sie aber hernach Unglud auf Unglud. Im achaeischen Kriege, im Jahre d. St. 608, wurde es von den Römern eingenommen, und bestam, zwar nicht zerstört, doch einen tödtlichen Stoß. Im mithribatischen Kriege wurde es, da Boeotien der Schauplaß des Krieges war, gänzlich zu Grunde gerichtet und war zur Zeit des Pausanias nur noch ein Dorf innerhalb des Umfanges der alten Kadmea, in der alten Stadt waren nur einzelge Tempel-ruinen unter Schutt.

Mum. Es ift schwer bie übrigen Orte Boeotien's nach einer bestimmten Ordnung herzugablen; wir richten uns nach bem Local, und geben von Plataeae links nach Tanagra.

Die Mythe kennt im alten Boeotien viele Orte die fich in ber geschichtlichen Zeit nicht finden: fie find zum Theil untergegangen, zum Theil mit den Marken größerer Orte vereinigt, 3.B. Erythrae, Stolos, Syle u. a.

Plataeae ist ewig benkwürdig wegen ber Schlacht burch welche die Bernichtung des persischen Unternehmens und die Befreiung Griechenlands vollendet wurde: die Erzählung dieser Schlacht bei herodot ist indessen mehr poetisch als historisch, der ganze Gang derselben war ein anderer, die Macht lange nicht so bestentend: aber wir wissen nichts Besseres, seine Erzählung ist so schwieden daß wir sie uns als ein Gedicht gefallen lassen. Gewiß ist daß die Griechen unter Pausanias das heer der Perser vernichteten. Theben hat in diesem Kriege durch den Einstuß seiner Aristotraten eine schändliche Rolle gespielt: Plataeae und Thespiae behaupteten sich gegen Theben's Anmaßungen und sanden bei den übrigen Griechen Theilnahme, so bildete namentlich Plataeae einen kleinen unabhängigen demokratischen Staat unter atheniensischem Schuß dis zum peloponnesischen Kriege, den die Thebaner mit dem verrätherischen Überfall be-

gamen, burch welchen bie Stadt zerstört wurde. Man sieht aus dieser Begebenheit die Kleinheit der griechischen Städte, die Bevölkerung Griechenlands wird gewöhnlich zu groß angenommen, ein Fehler in den man leicht durch die Angaben der Alten verfällt. Nachher wieder hergestellt wurde Plataeae nach der Schlacht bei Leuktra auf's Neue von den Thebanern zerstört. Die Bewohner zogen sich nun nach Athen, und als der Wiederausdau ihrer Stadt von Alexander erlaudt wurde, kam nur ein kleiner Hause zurück und bildete ein Dorf mit wenigen Tempeln, die das Andenken erhielten, besonders der Tempel des Zedz Elevsezos. Bei Dikaearchos sinden wir das anschauslichke Bild des späteren Plataeae.

Thespiae am Helison, im Ganzen unbedeutend, noch unbedeutender als es von Theben nach der Schlacht bei Leuftra zetistet wurde; zur Zeit der makedonischen Oberherrschaft wurde es wieder angestedelt und hatte großen Ruf durch den Amor des Praxiteles, der dem Orte seine Existenz gab, indem Fremde weit und breit hintamen das Kunstwert zu sehen, chnlich wie kleine italianische Orte durch ein einziges Gemälde berühmt sind. Übrigens war Thespiae ein verlassener, verfallener Ort.

Im Gebiet von Thespiae lag Leuktra, we die numerische Ubermacht ber Spartaner durch die militarische Geschicklichkeit ber Thebaner besiegt murde.

Haliartos am See ist bekannt burch bas Gefecht welches Lysandros über die Berbündeten gewann. Bon den Römern wurde es im Rriege des Perseus zerstört, und da die Athener nicht hatten erlangen konnen daß es erhalten wurde, thaten sie die ungeziemende Bitte daß die Römer ihnen das Gebiet schenten möchten. Die Römer verschenkten mit machiavellistischer Politik zuweilen solche Landstriche, um Spaltung und haß zu befördern.

In einem Triangel lagen an ber Granze Koronea, Chae-ronea und Lebabea. Letteres war im byzantinifchen Reich

bebeutend, bei den Alten minder, es gehörte zu Haliartos. Roronea ift merkwürdig im Kriege der Bundesgenoffen gegen Agefilaos, Chaeronea durch die Schlacht des Philippos welche das Schickfal Griechenkands entschied, 250 Jahre später durch die Schlacht welche Sulla gegen den Befehlshaber des Mithridates gewann, der sich unfinnigerweise in Griechenland festgesett hatte.

An der außersten Granze lag Orchomenos, wovon schon die Rede gewesen ift; in der historischen Zeit ist es ein unde-beutender Ort, adolisch Erchomenos genannt, wie es auf Inschristen und Münzen sich sindet. Die Münzen mit der Aufschrift EPX gehören blerber, sie haben in früherer Zeit viel zu tathen gegeben. Bon hier kammt die orchomenische Inschrift welche Melitios zuerst bekannt gemacht hat, unter allen aeolischen Stücken das größte und reinste.

Ropae ift nur zu nennen, weil von ba ber See Ropais seinen Namen hat.

Anthebon ift ausgezeichnet burch feinen schonen Dus-

In ber Rabe mar Myfalessos, bas im peloponnesischen Kriege gerftort murbe.

Am Afopos, nahe bei Oropos, lag Canagra, bas bestannt ift burch die Riederlage der Athenienser unter Colmidas vor dem vierzehnsährigen Baffenftillstand welcher dem peloponnefischen Briege vorausging.

Am Euripos lag Delion, zu merken wegen der Schlacht welche die Athener gegen die Boeoter mahrend des peloponnesischen Krieges verloren. Auch in der mythischen Geschichte wird der Ort genannt, weil die tausend Schiffe der Achaeer die nach Ilion zogen durch die Windstille hier gebunden lagen bis zum Opfer der Jybigenia.

### Die lotrifden Bolterfcaften.

Bon ber boeotischen Granze gegen Theffalien gebend tommen wir zu ben lokischen Bolferschaften, ben epitnemibifden und opuntischen loftern im Dften und ben ogoliich en im Sudwesten. Sie sind rathfelhaft, wie es überhaupt in ber griechischen Bollergeschichte nicht an Rathfeln fehlt. Die alte Sage ift, fie feien Leleger, biefe werben aber jum Stamme ber Rarer gerechnet: bas muffen wir auf fich beruben laffen. Bunderbar ift bag wir fie an beiben Deeren finden, bem euboeischen, und ben größeren Stamm, Die Dzoler, am friffaeifchen; zwischen beiben bie Pholice und im Gehirge bes Deta und am Parnaffos die Dorier. Inbem ich Sie bierauf aufmertfam mache, errathen Sie gewiß icon meine Meinung, fie ift biefe: nach ber Anschaulichfeit von ber Zerriffenheit biefer Bolfer bie ein Blid auf bie Rarte gibt, wird es wahrscheinlich bag bier eine Einwanderung Statt gefunden bat. Bie nach ber Sage bie Boeoter eingewandert find und bas Reich ber Minper fallt, fo ift es bei allen Bolberwanderungen ergangen: ein Bolf brangt bas anbere, bie Gothen werben von ben Sunnen getrieben, biefe wieber von anderen Bolfern, und fo gurud bis tief in Asien. So betrachte ich also die Lotrer als die alten Bewohner bes gangen Canbes von einem Meere bis jum anderen, getrennt und gerriffen burch bie Einwanderung ber Boeoter, während diese wieder von den Phofiern, diese von ben Doriern und biefe endlich von ben Theffalern gebrangt fein mogen. Über biefe Wanberung tonnen wir und nur Combinationen bilben, aber je mehr wir fie im Bufammenbang betrachten, um fo mehr überzeugen wir und wie wenig wir von ber alten Geschichte Griechenlands haben, viel mehr wiffen wir von ber ber Nieberlaffungen an ber affatischen Rufte.

Wir faffen alle brei lofrische Stamme, Dzolae, Epiknemisbii und Opuntii zusammen. Das Land ber vzolischen Lokrer

war bei weitem bas größte. Der Samptort ber ozolifchen 80frer, ber unter bem getolischen Gebirge weftlich von Photis lag, ift Amphissa nicht fern von Detobi, eine ordentliche Stadt, bie anderen Orte langs ber Rufte waren nur nouas wie bie actolifden. Die ogolifden Lofrer bilbeten gufammen ein Borog mit Borrang von Amphiffa, bas aber in manden Berbaltniffen wieder heraustrat. - Außer Amphiffa waren zur Zeit bes peloponnefifden Rrieges viele ozolifde Boller von jener Stadt bis jum Borgebirge Rhion, bem Eingang in ben friffaeischen Reerbufen. Die einzige Rachricht von ihnen finden wir im Thulpbibes bei Gelegenheit bes Felbjuges bes Demoffenes in Diefen Wegenben; Die Drie find unbebeutenb, nicht bes Rennens werth, bas 83-205 finden wir in aufgeloftem Juftand. Der einsige erbebliche Ort ift noch Raupaftos, bas gegenwärtige Levanto 1). Es fvielt eine Rolle in bem griechischen Mystos als ber Ort wo die heratiben bie Floge gimmerten mit benen fle nach bem Belovonnes binüberichifften, baber ber Rame etpmologifirt ift. In ber Beit ber großen Regfamfeit Athen's nach ben mebischen Rriegen, unter Rimon und Perifles, wurde es von ben Athenern eingenommen, wahrscheinlich zufällig wie Die Englander Gibraltar nahmen und erft fvater feine Bidtigfeit erfannten: fo wurde auch Raupaftos mit feinem berrlichen Safen ale ein wichtiger Punct ju Beberrichung bes friffneischen Meerbufens erfannt. hier nahmen fie bie insurgirenben Derioeten und heloten auf, welche nach bem Erbbeben Dl. 79, 2 jur Zeit bes Ronigs Archibamos persuchten, Meffene von Latenifa abzureigen, und als ihnen bieg feblichlug auf freien Abzug capitulirten. Rach bem peloponnesischen Rriege gerftreuten bie Spartaner fie wieber von bort, benn fie maren unverföhnlich

<sup>2)</sup> Lépanto, nicht Lepanto, nach neugriechischer Aussprache, wie Sisanto (ber neuere Rame fur bie Infel Siphnos), Taranto, Stranto; biefer ursprunglich griechische Accent ift anders wie ber ber italianischen Ramen.

und irugen ihren haß auf ewisk Zeiten nach; Raupaties gaben sie den Lotrern zurück. In späteren Zeiten Griechensands, als die Aetoler sich hoben, war die Stadt aetolisch; die gange Käste der Lotrer, vielleicht Amphisfa selbst mit eingerechnet, ist in den masedomischen Zeiten mit Aetolien vereinigt gewesen: es existirt sogar nine Inschrift wonach die Aetoler die Bogiel üben das delphische Orasel hatten. Die Lotrer von Opus und Knemis waren damals masedonisch.

Die ozolischen Lokrer waren nach Thukpbibes in ihren rohem Sitten ben Akarnauen, illetokern und Epiroten gleich, sie glugen auch im Frieden beständig mit dem Schwerdt bewassnet; wan muß sich barunter ein albanesisches Messer denken, kein langes Kriegeschwerdt. Das oxongogogow war aber bei den übrigen Griechen als sie einigermaßen gebildet waren außer Webrauch.

Die Loker am Euripos bilbeten zwei Staaten, von Opus und von Knemis. In dem epiknemidischen Lokeis ist öftlich ber Berg!) Narpr, woher die Loker Naryai genannt werden. Die Alten haben es dem Rirgil sehr vorgeworfen daß er die Kokrer in Italien Naryai nannte, es scheint aber daß er die sammtlichen Loker, also auch die in Italien, als zu einem Stamme gehörig betrachtet habe. — Opus war eine verhältenismäßig bedentende Stadt, obwoht eine kleine. In dem ersehen Kriege den die Römer verdunden mit den Aetolern gegen Philippos, Sohn des Demetrios, sührten ward es non der rämmischen Klotte und dem König Attalos eingenommen und verwüßer.

## Vbotis.

Phofis enthält auf unseren Karten auch Delphi, allein so weit unsere Geschichte hinaufreicht ift Delphi von Phofis ge') Stadt?

fcieben. 3ch will nicht barüber muthmagen ob: bie Delphier ein anderes Bolf gewefen, politifc aber geborten fie nicht gufammen. Unfere Gefcbichte fangt bier mit ben Berjerfriegen an; von ben Beiten berfelben bis jum peloponnefifchen Rriege finden wir die Pholier beftrebt, Delphi mit ihrem lande gu veteinigen, was ihnen auch vorübergebend gelingt; bie Spartanet aber nehmen es ihnen wieber ab und laffen Delphi unabhangig. Spater find beibe Stagten wieder mit einander vereinigt, unfere Quellen baraber find aber febr barftig '). Bei Berobot finden wir nach ziemlich sicheren Spuren bie Delphier als einen für fic bestehenden Staat; wo Thulpdides bas übrige Griedenland berudfichtigt, was febr felten ift, ift er febr zuverldffig 2); außer ihm baben wir nur noch Tenophon und Dies boros von Sicilien, auch biefe beiben laffen uns ben Bereinis gungebunct ber Beit nach nicht bestimmen, febr mahricheinlich aber fällt er nicht vor bem beiligen Kriege, benn bie Buchtigung trifft bie Phofier allein, die Delphier find bei ben Bunbesgenoffen. Beiter fonnen wir die Spuren nicht verfolgen. Delphi ftebt gegen die Phofier etwa wie Theben gegen die Borater, wie Alba gegen bie übrigen latinischen Stabte und nachber Rom gu fammilichen latinischen Stäbten, nur mit bem Unterfcbieb bag bei biefer Trennung nicht allein feine Einbeit fonbern auch feine Betbinbung Statt gefunden bat. Benn zwischen Photiern und Detobi je ein Berband Statt fand, fo bat bas ficher fruh aufgebort und fich nicht wieber bleibend ernenert.

Es ist möglich daß Delphi ein Überrest des alten rathsele haften kirrhaeischen Staates ift, der den Pholiern stemd war: Bon diesem Staate — Rirrha oder Briffa, beide Formen find bloß dialektisch verschieden — wissen manche. Renere wiel

<sup>9</sup> Diefe Bortet nufere - burftig find bes Sufammenhanges halber von mir hingugefügt.

<sup>2)</sup> Die Sefte geben nichts nicht ale biefe Borte, bie affenbar ludenhaft und aus Thnt. I. 112, IV. 118, V. 18 ju ergangen find, vgl. Boedh Chartenand, b. Mibener II. S. 147 Mam.

ju erzählen, von feiner Berbindung mit Krein u. bal., ich weiß bavon nichts, nur bas Dafein ber Stadt ift ungweifelhaft. Rirrha war eine große Sandeleftabt am forinthischen Meerbufen, gegen bie in ben biftorischen alten Zeiten, ungefahr gmifchen Dl. 40 und 50 ein allgemeiner griechischer Achtungefrieg geführt, in welchem fie eingenommen und gerftort wurde. Diefes find Racia, alle anderen Anführungen find mythifc. achtung biefer und abnlicher Umftande ift wichtig um zu beweifen, wie fpat bie griechische Geschichte anfangt, bag man nicht ubthig bat bas Rathfelhafte über ben Anfang ber Dipmpiaben binauszufdieben, und bag große Begebenheiten bie zwifden biefem und ben Perferfriegen liegen verbuntelt fent. Man barf atfo bie großen Beranberungen ber atteren Gefchichte nicht in so hobes Alterthum hinaufruden wie es gewähnlich geschicht, es ift eine opisiche Täuschung wenn man glaubt bag bie Raume für bie Beranderungen im Alterthum fo febr groß fein muffen. So find j. B. von dem Anfang ber Olympiaden bis zu Solon zweihundert Jahre, eben fo viel wie von ben Berferfriegen bis auf Porrhos, und mie Bieles ift in biefem letteren Zeitraum nicht in Griechentand umgeschaffen worden! - Eben fo ift es ein unlogisches Sulfemittel, wenn man bei verschiebenen Sagen aber eine Perfon ober Sache gleich unterscheiben will, fo baß man zwei Bersonen beffelben Ramens annimmt. Der felige Sepne, beffen Berbienft ich übrigens nicht verkenne, war bierin befangen, er bat 3. B. einen boppelten Minos, bas ift feinem Alten je eingefallen; biefer Minos ift gar teine bistorische Perfon bei ber man Jahre feiner Regierung angeben tonnte. Auch eine andere Sitte ift ein folechtes Bulfemittel, verfchiebene Nachtichten über benselben Gegenstand, die nicht unter einander übereinstimmen, ju fpalten als feien es mehrere Begebenheiten. Die borifche Sage und mehrere alte Schriftfteller, icon Timacos, behaupteten, Lykurg habe bie olympische Feier gestiftet: nun gebt aber Lyfung nach ber Berechnung von Meufchenaliern ober Ge-

sissechtern weit über die Zeit der Olympiaden hinaus, man nahm also zwei Olympiadenstiftungen an, die erste von Lyfurg, diese sei in Bergessenheit gerathen, und so habe Koroedos sie wieder herzeskellt. Allein Lyfurg ist wahrscheinlich gar keine historische Person, das glaubte man schon in der Zeit nach Mexander; man kann ihn nirgends bestimmt hindringen, man hat nur die Zeit nach der Wanderung der Herastliden aussühlen wollen, kam aber zu hoch hinauf, weil man auf hundert Jahre drei Geschlechter rechnete: um die Unrichtigkeit zu verbeden wurde daher eine Erzählung zweimal gemacht. Wer da verssucht diese Angaben in übereinstimmung zu bringen, geräth in nnanstödliche Schwierigkeiten.

Delphi bieg fraber Potho (NuBon er nyaden bei Domer), es lag am Aug bes biceps Parnassus. Diefer Parnag erswedt fich von den Bergen die Theffalien von Photis trennen (fie beißen ebenfalls Parnaffos) und in bebeutenber Bobe fic einerseits an ben Dinbos anbrerfeits an ben Deta foliegen, an ben firtbaeischen Meerbufen: er bat bei Delpbi feine bochke Spite, wendet fich fodann fubofflich und wird gahmer und milber ba wo er in ben helifon übergebt. Die Lage ber Stabt ift auch bei ben wenigen und erhaltenen Radrichten unverfennbar: über berfelben erhob fich ein zwiefacher Fele, ber ben groheren Theil bes Jahres mit Schner bebedt ift, er erhebt fich mit zwei Gipfeln, zwifchen benen eine bedeutende Rluft ift, gegen bas Weer ju frunmt er sich in Form eines Theaters, und in biefem Theater lag Delphi. Es lag boch an den Berg binguf, wie manche Orte ber aften Latiner, fo bag bie oberen Strafen baber lagen als bie Dacher ber unteren und man von fenen auf bad Dach ber unteren treten fonnte. Delphi geborte gu ben nicht befestigten Orten, batte feine Mauern, bod war es fchwer guganglich, nur Auffteige führten binguf bie man leicht vertheibis gen fonnte, eine eigentliche Afra tommt nicht vor. Über bie

Mlebult Botte. ift Cita. L.

Größe ber Stabt konnen wir nichts angeben, bie Ruinen find au unbebeutend; taum fann man ben Tempel bes Apollo erfennen, ich glaube bag bie Angaben ber Reisenben barüber nicht außer Zweifel finb. Es ift in allen feinen Berbaltniffen ein rathfelhafter Ort; es ift eine fcwer ju lofende Frage, mas es mit ber προμαντεία für eine Bewandtnig gehabt babe, und fo gibt es eine Menge anderer Kragen. Der Quell Raftalia ift noch jest kenntlich burch feine eisige Ralte. Die Rlufte von benen bie Alten reben, woraus bie betäubenden Dunfte hervorfliegen, find nicht wieber gefeben worben; vielleicht tonnen fie bei aufmertsamen Rachforschungen noch gefunden werben, vielleicht find sie auch burch Erbbeben wieder gefchloffen wie fie baburch entftanben find. 3ch glaube gern bag fich aus ber Erbe Dunfte erhoben haben wodurch eine Art. von Taumel und Begeisterung hervorgebracht wurde; ich halte es auch fur moglich daß es eine Zeit gegeben habe wo die Pythia glaubte inspirirt zu sein und selbst bie Fragenden bie Überzeugung batten bag fie ben gegenwärtigen Gott consultirten. Spater aber in bem größten Theil ber Zeit bie wir tennen glaubte weber Bolt noch Priefter baran, und bie Pythia war eine Improvisatrice. Dergleichen fangt aber selten mit Betrug an: wie nun aber fo etwas beschaffen fein tonnte bas ursprunglich tein Betrug war, fann Riemand burch Reflexion lofen.

Delphi stand unter dem Schus der Amphistiponen, welche sich einmal im Jahre hier, ein anderes Mal zu Thermopplae versammelten. Es scheint so unmittelbar unter dem Schus des Senats der Amphistiponen gestanden zu haben, wie Bashington, welches, freilich sehr anomalisch, unter der Municipaladministration des Congresses der vereinigten Staaten Rordamerisa's steht.

Ich habe die Amphitiponen genannt um über ihre misverftandenen Berhältnisse einige Resultate mitzutheilen. Sie find früher allgemein als eine soederative Regierung angesehen worben, und diese Meinung herrscht noch allgemein bei den Fran-

josen, diese fagen g. B., die fleben vereinigten Staaten bolland's, bie vereinigten Staaten Rorbamerifa's feien Amphifiponicen: aber Amphiliponie und confoederative Regierung find nicht Eins, ba eine Confoederation ein politisches Gange bilbet mit einer Oberherrlichkeit bie gegen bas Ausland gerichtet ift. In ber That ift eine Amphistyonie auch eine Bollerverbindung, aber von gang eigener Art, ber in ber mittleren und neueren Geididte nichts Entsprechenbes gefunden wird. Es waren zwölf Boller unter biefem Ramen verbunden, diefe schidten zweimal im Jahre Deputirte, im Frühling nach Delphi und im herbft nach Thermopplae, und zwar tamen bortbin von jedem Bolfe Deputirte mit je einer Stimme für jedes Bolf 1). Aber nicht blog Deputirte tamen babin, sondern auch die Burger berfelben Boller tounten wenn fle wollten erfcheinen, Die auch ein Appertuorenor bisdeten; diese welche freiwillig kamen stimmten in Maffe, ba febes Bolf nur eine Stimme batte, alle Dorier, alle Jonier gufammen. Bei allen griechischen Berbandlungen war eine bouly und eine explyola nothwendig, die bouly die Deontitten, die exxlyola die aurayyekrol. Diese Verfassung weift auf gang etwas Anderes bin als wie wir ben fpateren Buftand von Griechenland tennen: Die Gintheilung ift lebiglich nach ben Stämmen ohne Rudficht auf bie politische Bebeutung, alle baben baffelbe Recht, ja bie Bolter welche ben Theffalern geborchten frimmten wie bie Theffaler felbft. - Die Beziehung auf ben Tempel zu Delpbi ift unläugbar, bie Bolter fteben gufammen, Alle fur Ginen und Giner fur Mile, um bie Integritat bes Beiligthums ju fdugen, die alteften Beispiele ihrer Birtfamteit geben fast alle hierauf hinaus, so in bem Kriege von Kirrha bis zu einem Kriege Dl. 125, der im Juftin ") ge-

Diese Angabe fann nur als ungenauer Ansbruck für bie gleiche Stimmberechtigung jedes Bolfes bei ben Amphistmonen angesehen werden, ba bieselben bekanntlich je zwei Stimmen hatten, f. Bortr. über alte Ges schichte I. S. 295 ff.

<sup>&</sup>quot;) XXIV, 1.

Größe ber Stabt konnen wir nichts angeben, die Ruinen find zu unbebeutend; kaum kann man ben Tempel bes Apollo erfennen, ich glaube bag die Angaben ber Reisenden barüber wicht außer 3weifel find. Es ift in allen feinen Berbaltniffen ein rathfelhafter Ort; es ift eine fcwer zu lofende Frage, was es mit ber προμαντεία für eine Bewandtnig gehabt habe, und fo gibt es eine Menge anberer Fragen. Der Duell Raftalia ift noch jest kenntlich burch feine eifige Ralte. Die Rinfte von benen bie Alten reben, woraus bie betäubenben Dunfte bervorfliegen, find nicht wieder gesehen worben; vielleicht tonnen fie bei aufmerksamen Rachforschungen noch gefunden werben, vielleicht find fie auch burch Erbbeben wieber gefchloffen wie fie baburch entftanden find. Ich glaube gern bag fich aus ber Erbe Dunfte erhoben haben wodurch eine Art. von Taumel und Begeifterung bervorgebracht wurde; ich halte es auch fur moglich daß es eine Zeit gegeben habe wo die Pythia glaubte inspirirt zu sein und selbst die Fragenden die Überzeugung batten bag fie ben gegenwärtigen Gott consultirten. Spater aber in bem größten Theil ber Zeit bie wir tennen glaubte weber Bott noch Priefter baran, und die Pythia war eine Improvisatrice. Dergleichen fangt aber felten mit Betrug an: wie nun aber fo etwas beschaffen fein konnte bas urfprunglich fein Betrug war, tann Riemand burch Reflexion lofen.

Delphi stand unter bem Schutz ber Amphistyonen, welche sich einmal im Jahre hier, ein anderes Mal zu Thermopplae versammelten. Es scheint so unmittelbar unter bem Schutz bes Senats ber Amphistyonen gestanden zu haben, wie Bashington, welches, freilich sehr anomalisch, unter ber Municipaladministration des Congresses der vereinigten Staaten Nordamerisa's steht.

Ich habe die Amphikiponen genannt um über ihre misverftandenen Berhältnisse einige Resultate mitzutheilen. Sie find früher allgemein als eine soederative Regierung angesehen worben, und diese Meinung herrscht noch allgemein bei ben Fran-

sofen, biefe fagen g. B., bie fleben vereinigten Staaten bolland's, bie vereinigten Staaten Rorbamerifa's feien Amphiftponicen: aber Amphistponie und confoederative Regierung find nicht Eins, ba eine Confoederation ein politisches Ganze bilbet mit einer Oberherrlichkeit bie gegen bas Ausland gerichtet ift. In ber That ift eine Amphiftyonie auch eine Bollerverbindung, aber von gang eigener Art, ber in ber mittleren und neueren Beididte nichts Entsprechendes gefunden wird. Es waren awolf Boller unter biefem Namen verburben, biefe fcidten zweimal im Jahre Deputirte, im Krühling nach Delphi und im Berbft nach Thermopplae, und zwar tamen borthin von jedem Bolfe. Deputirte mit je einer Stimme für jebes Bolf 1). Aber nicht blog Deputirte tamen babin, sondern auch die Burger berfelben Boller fonnten wenn fle wollten erscheinen, Die anch ein Augustvorinor bilbeten; biefe welche freiwillig kamen ftimmten in Maffe, ba jedes Bolf nur eine Stimme batte, alle Dorier, alle Jonier gusammen. Bei allen griechischen Berhandlungen war eine bouln und eine explyola nothwendig, die bouln die Deputirten, die exxlyola die adrayyelrol. Diese Berfassung weift auf gang etwas Anderes bin als wie wir ben fpateren Auftand von Griechenland tennen: Die Eintheilung ift lediglich nach ben Stämmen obne Rudkicht auf die volltische Bebeutung, alle haben baffelbe Recht, ja bie Bolfer welche ben Theffalern geborchten ftimmten wie bie Theffaler felbft. - Die Beziehung auf ben Tempel ju Delphi ift unlaugbar, bie Bolfer fteben gufammen, Alle fur Ginen und Giner fur Alle, um bie Integritat bes Seiligibums ju fougen, Die alteften Beispiele ihrer Birtiamieit geben fast alle bierauf binaus, jo in bem Rriege von Kirrba bis zu einem Reiege Dl. 125, ber im Juftin ") ge-

Diefe Angabe fann nur als ungenauer Ansbruck für bie gleiche Stimms berechtigung jedes Bolfes bei ben Amphilitponen angesehen werden, ba bieselben befanntlich je zwei Stimmen hatten, f. Bortr. über alte Geschichte L. S. 295 ff.

<sup>)</sup> XXIV, 1.

# Die lofrifden Bolterfcaften.

Bon ber boeotischen Granze gegen Theffalien gebend tommen wir zu ben lofrifden Bolfericaften, ben epitnemibifden und opuntischen Lofrern im Often und ben ogolifcen im Subwesten. Sie find rathselhaft, wie es überhaupt in ber griechischen Bollergeschichte nicht an Rathfeln fehlt. Die alte Sage ift, fle feien Leleger, biefe werben aber jum Stamme ber Rarer gerechnet: bas muffen wir auf fich beruben laffen. Bunberbar ift bag wir fie an beiben Meeren finden, bem euboeischen, und ben größeren Stumm, die Daoler, am triffacie fchen; zwischen beiben bie Photier und im Gebirge bes Deta und am Parnaffos bie Dorier. Inbem ich Gie bierauf aufmertfam mache, errathen Sie gewiß fon meine Meinung, fie ift biese: nach ber Anschaulichkeit von ber Zerriffenheit biefer Bolfer bie ein Blid auf bie Rarte gibt, wird es wahrscheinlich bag hier eine Einwanderung Statt gefunden bat. Bie nach ber Sage bie Boeoter eingewandert find und bas Reich ber Minver fällt, fo ift es bei allen Bolferwanderungen ergangen: ein Bolf brangt bas anbere, die Gothen werben von ben Sunnen getrieben, biefe wieder von anderen Bolfern, und fo gurud bis tief in Affen. Go betrachte ich alfo bie Lofrer als bie alten Bewohner bes gangen Landes von einem Meere bis jum anderen, getrennt und gerriffen burch bie Ginmanberung ber Boeoter, wabrend biefe wieber von ben Phofiern, biefe von ben Doriern und biefe endlich von ben Theffalern gebrangt fein mogen. Über diefe Wanderung tonnen wir und nur Combinationen bilben, aber je mehr wir fie im Bufammenhang betrachten, um fo mehr überzeugen wir und wie wenig wir von ber alten Geschichte Griechenlands haben, viel mehr wiffen wir von ber ber Nieberlaffungen an ber affatischen Rufte.

Bir faffen alle brei lofrische Stamme, Dzolae, Epiknemibii und Opuntii zusammen. Das Land ber ozolischen Lokrer

war bei weitem bas größte. Der Sauptort ber ozolifchen Bofrer, ber unter bem aetolischen Gebirge westlich von Photis lag, ift Amphissa nicht fern von Delphi, eine ordentliche Stabt, bie anderen Orte langs ber Rufle waren nur wunar wie die getofifden. Die ogolischen Lotrer bilbeten gusammen ein Egrog mit Borrang von Amphiffa, bas aber in manden Berbaltniffen wieder beraustrat. — Außer Ampbiffa waren zur Zeit bes belovonnesischen Rrieges viele partifche Bolfer von jener Stabt bis jum Borgebirge Rhion, bem Gingang in ben friffaeischen Meerbufen. Die einzige Nachricht von ihnen finden wir im Thuivbides bei Gelegenheit des Keldzuges des Demofibenes in Diefen Gegenden; Die Orte find unbebeutent, nicht bes Rennens werth, bas 29vog finden wir in aufgeloftem Buftand. Der eingige erbebtiche Ort ift noch Ranpattos, bas gegenwärtige Lepanto 1). Es spielt eine Rolle in bem griechischen Mythos als der Det wo die Beratiben die Floge zimmerten mit benen fle nach bem Peloponnes binüberschifften, baber ber Name etymologifirt ift. In ber Beit ber großen Regfamfeit Athen's nach ben mebischen Ariegen, unter Rimon und Periffes, wurde es von ben Athenern eingenommen, mabricheinlich aufällig wie Die Englander Gibraltar nahmen und erft fpater feine Bidtigfeit erfamten: so wurde auch Raupaktos mit feinem berrlichen Safen ale ein wichtiger Dimet ju Beberrichung bes friffgeischen Meerbufens erfannt. Dier nahmen fie bie insurgirenben Derioefen und heloten auf, welche nach bem Erdbeben Dl. 79, 2 jur Beit bes Ronigs Mechibamos versuchten, Deffene von Labonifa abzureißen, und ale ihnen bieg fehlschlug auf freien Abzug capitulirten. Rach bem peloponnesischen Rriege zerftreuten bie Spartaner fie wieder von bort, benn fie waren unverföhnlich

<sup>1)</sup> Lépanto, nicht Lepanto, nach neugriechischer Aussprache, wie Sisanto (ber neuere Name für die Infel Siphnos), Taranto, Stranto; biefer ursprünglich griechische Accent ift anders wie der der italianischen Ramen.

wied irugen ihren haß auf ewige Zeiken nach; Raupaties gaben sie den Lotrern zurück. In späteren Zeiten Griechensands, als die Aetoler sich hoben, war die Stadt aetolisch; die gange Küste der Lokrer, vielleicht Amphissa selbst mit eingerechnet, ist in den makedomischen Zeiten mit Aetolien vereinigt gewesen: es existirt sogar nine Inschrift wouach die Aetoler die Bogtet üben das delphische Orakel hatten. Die Lokrer von Opus und Kuen mis waren damals makedonisch.

Die ozolischen Lokrer waren nach Thukpbibes in ihren rohen Sitten den Akarnauen, Actolern und Epirsten gleich, sie gingen auch im Frieden beständig mit dem Schwerdt bewassnetz man muß sich darunter ein albanesisches Messer denken, kein langes Kriegeschwerdt. Das oxongogogoso war aber bei den übrigen Griechen als sie einigermaßen gebildet waren außer Bebranch.

Die Loker am Euripos bilbeten zwei Staaten, von Dpus und von Knemis. In dem epiknemidischen Lokris ist östlich den Werg!) Rarpx, woher die Lokrer Naryoil gemannt werden. Die Alten haben es dem Rirgil sehr vorgeworfen daß er die Kokrer in Italien Naryoil nannte, es scheint aber daß er die sammtlichen Lokrer, also auch die in Italien, als zu einem Stamme gehörig betrachtet habe. — Dpus war eine verhälter nismäßig bedentende Stadt, obwohl eine kleine. In dem ersten Kriege den die Römer verbunden mit den Netolern gegen Philippos, Sohn des Demetrios, führten ward es von der römüster.

# photis.

Phofis enthält auf unseren Karten auch Delphi, allein so weit unsere Geschichte hinaufreicht ist Delphi von Phofis ge') Stadt?

fdieben. 3ch will nicht barüber muthmagen ob: bie Delphier ein anderes Bolf gewefen, politifc aber geborten fie nicht gus fammen. Unfere Befdichte fangt bier mit ben Berferfriegen an; von ben Beiten berfelben bis jum peloponnefifchen Rriege finden wir die Pholier bestrebt, Delphi mit ihrem Lande an veteinigen, was ihnen auch porabergebend gelingt; die Spartauet aber nehmen es ihnen wieder ab und laffen Delphi unabbane aig. Spater find beibe Staaten wieber mit einander vereiniat, unsere Quellen baraber find aber febr burftig '). Bei Berobot finden wir nach ziemlich sicheren Spuren die Delphier als einen für fic bestehenden Staat; wo Thufpbibes bas übrige Grice thenland berudfichtigt, mas febr felten ift, ift er febr zuverlaffig 1); aufer ihm baben mir nur noch Lenophon und Dien boros von Sicilien, auch biefe beiben laffen uns ben Bereinis gungebunct ber Beit nach nicht bestimmen, febr mahricheinlich aber fällt er nicht vor bem beiligen Rriege, benn bie Buchte gung trifft bie Photier allein, die Delphier find bei den Bundesgenoffen. Beiter fonnen wir die Spuren nicht verfolgen. Delphi ftebt gegen bie Phofier etwa wie Theben gegen bie Boeoter, wie Alba gegen bie übrigen latinifchen Stabte und nachber Rom in fammilichen latinischen Stabten, nur mit bem Unterschieb bag bei biefer Trennung nicht allein feine Einheit fonbern auch feine Berbindung Statt gefunden bat. Wenn zwischen Phofiern und Dembi je ein Berband Statt fanb, fo bat bas ficher fruh aufgebort und fich nicht wieber bleibend ernenert.

Es ift möglich daß Delphi ein übertest bes alten rathsole haften kirchaeischen Staaten ift, der den Phobiern stemd war: Bon diesem Staate — Rirrha oder Brissa, beide Formen find bloß dialektisch: verschieden — wissen manche. Reuere wiet

<sup>9</sup> Diefe Borte: nnfere - burftig fint bes Sufammenhanges halber von mir hingugefügt. 21. b. D.

<sup>2)</sup> Die Gefte geben nichts micht ale biefe Borte, Die offenbar ludenhaft und ans Thut. I. 112, IV. 118, V. 18 zu erganzen flut, vgl. Boedh Geautehandh. b. Aebener-II. G. 147 Ann.

ju erzählen, von feiner Berbinbung mit Rreta u. bal., ich weiß bapon nichts, nur bas Dafein ber Stadt ift unzweifelhaft. Rirrha mar eine große Sandeleftabt am forintbilden Meerbufen, gegen bie in ben biftorifchen alten Zeiten, ungefahr gwifchen D1. 40 und 50 ein allgemeiner griechischer Achtungefrieg geführt, in welchem fie eingenommen und gerftort wurde. Diefes find Kacta, alle anderen Anführungen find muthifch. Die Beachtung biefer und abnlicher Umftanbe ift wichtig um gu beweifen, wie fpat bie griechische Geschichte anfangt, bag man nicht nöthig hat bas Rathselhafte über ben Anfang ber Dipmpiaben hinauszuschieben, und bag große Begebenheiten bie zwischen biefem und ben Verferfriegen liegen verbunfelt find. Denn barf affo bie großen Beranberungen ber atteren Gefchichte nicht in fo bobes Alterthum binaufruden wie es gewöhnlich geschicht, es ift eine optifche Taufdung wenn man glaubt bag bie Raume für bie Beranderungen im Alterthum fo febr groß fein muffen. So find 3. B. von bem Anfang ber Ofpmpiaden bis zu Solon zweihundert Jahre, eben fo viel wie von ben Verferfriegen bis auf Poerbos, und mie Bieles ift in biesem letteren Zeitraum nicht in Griechenkand umgeschaffen worden! — Eben fo ift es ein unlogisches Sulfemittel, wenn man bei verschiebenen Sagen Aber eine Person ober Sache gleich unterscheiben will, fo bag man zwei Personen beffelben Ramens annimmt. Der felige Sevne, beffen Berbienft ich übrigens nicht verkenne, war bierin befangen, er bat 3. B. einen boppelten Minos, bas ift feinem Alten je eingefalten; biefer Minos ift gar feine bistorifche Derfon bei ber man Jahre feiner Regierung angeben tonnte. Auch eine andere Sitte ift ein ichlechtes Gulfsmittel, verfchiebene Nachtidten über benfelben Gegenftanb, bie nicht unter einanber übereinftimmen, ju fvalten als feien es mehrere Begebenbeiten. Die borifche Sage und mehrere alte Schriftfteller, fcon Timaeos, behaupteten, Lyfurg babe bie olympische Feier gestiftet: nun gebt aber Loturg nach ber Berechnung von Menschengitern ober Ge-

schiechtern weit über die Zeit der Olympiaden hinaus, man nahm also zwei Olympiadenstiftungen an, die erste von Lyturg, diese sei in Bergessenheit gerathen, und so habe Koroebos sie wieder herzestellt. Allein Lyturg ist wahrscheinlich gar keine historische Person, das glaubte man schon in der Zeit nach Mexander; man kann ihn nirgends bestimmt hindringen, man hat nur die Zeit nach der Wanderung der Herastliden ausfüllen wollen, kam aber zu hoch hinauf, weil man auf hundert Jahre brei Geschlechter rechnete: nm die Unrichtigkeit zu verdecken wurde daher eine Erzählung zweimal gemacht. Wer da verssucht diese Angaben in übereinstimmung zu bringen, geräth in unanstödliche Schwierigkeiten.

Delphi bieg fraber Potho (Nudoi er graden bei Domer), es lag am Rug bes bicops Parnassus. Diefer Parnag erfredt fich von den Bergen die Theffalien von Photis trennen (fie beifen ebenfalls Parnaffoe) und in bedeutenber Sobe fic einerseits an ben Pinbos andrerfeits an ben Deta foliegen. an ben tirchaeischen Meerbufen: er hat bei Defphi feine bochte Spite, wendet fich fobann fubofflich und wird gahmer und milber ba wo er in ben helifon übergeht. Die Lage ber Stabt ift auch bei ben wenigen und erhaltenen Rachrichten unverfennbar: über berfelben erbob fich ein zwiefacher Rele, ber ben grogeren Theil bes Jahres mit Schnee bebedt ift, er erhebt fic mit zwei Gipfeln, zwifchen benen eine bedeutende Rluft ift, gegen bas Meer zu krummt er sich in Form eines Theaters, und in biefem Theater lag Delvbi. Es lag boch an ben Berg binauf, wie manche Orte ber alten Latiner, fo bag bie oberen Strafen baber lagen als bie Dacher ber unteren und man von jenen auf bas Duch ber unteren treten fonnte. Delphi geborte gu ben nicht befestigten Orten, batte feine Mauern, boch war es fower guganglich, nur Auffteige führten binguf bie man leicht vertheibigen fonnte, eine eigentliche Afra tommt nicht vor. Über bie

Größe ber Stadt konnen wir nichts angeben, bie Ruinen find au unbebeutend; taum tann man ben Tempel bes Avollo erfennen, ich glaube bag die Angaben ber Reisenben barüber nicht außer 3weifel find. Es ift in allen feinen Berbaltniffen ein rathselhafter Ort; es ift eine fcwer ju lofende Frage, mas es mit ber προμαντεία für eine Bewandtnig gehabt habe, und fo gibt es eine Menge anberer Fragen. Der Quell Raftalia ift noch jest kenntlich burch seine eifige Ralte. Die Rufte von benen bie Alten reben, woraus bie betäubenben Dunfte bervorftiegen, find nicht wieber gefeben worben; vielleicht tonnen fie bei aufmertsamen Rachforschungen noch gefunden werben, vielleicht find fie auch burch Erbbeben wieder gefchloffen wie fie baburch entftanben finb. 3ch glaube gern bag fich aus ber Erbe Dunfte erhoben baben woburch eine Art. von Taumel und Begeisterung hervorgebracht wurde; ich halte es auch fur moglich daß es eine Zeit gegeben habe wo die Pythia glaubte inspirirt zu sein und selbst die Fragenben die Überzeugung batten bag fie ben gegenwärtigen Gott consultirten. Spater aber in bem größten Theil ber Zeit bie wir tennen glaubte weber Bolf noch Priester baran, und die Pribia war eine Improvisatrice. Dergleichen fangt aber felten mit Betrug an: wie nun aber fo etwas beschaffen sein konnte bas ursprunglich tein Betrug war, fann Niemand burch Refferion lofen.

Delphi stand unter dem Schutz der Amphitiponen, welche sich einmal im Jahre hier, ein anderes Mal zu Thermoppiae versammelten. Es scheint so unmittelbar unter dem Schutz des Senats der Amphitiponen gestanden zu haben, wie Bashington, welches, freilich sehr anomalisch, unter der Municipaladministration des Congresses der vereinigten Staaten Rordamerika's steht.

Ich habe die Amphiliponen genannt um über ihre misverftandenen Berhältnisse einige Resultate mitzutheilen. Sie sind früher allgemein als eine foederative Regierung angesehen worben, und diese Meinung herrscht noch allgemein bei ben Fran-

sofen, biefe fagen g. B., bie fieben vereinigten Staaten bolland's, bie vereinigten Staaten Rorbamerifa's feien Amphiftponicen: aber Amphiliponie und confoeberative Regierung find nicht Eins, ba eine Confoederation ein politisches Ganze bilbet mit einer Oberherrlichkeit bie gegen bas Ausland gerichtet ift. In ber That ift eine Amphistyonie auch eine Bolferverbindung, aber von gang eigener Art, ber in ber mittleren und neueren Bechichte nichts Entsprechenbes gefunden wird. Es waren gwölf Bolter unter biefem Ramen verbunden, biefe schidten zweimal im Jahre Deputirte, im Frühling nach Delphi und im herbft nach Thermopplae, und awar tamen borthin von jedem Bolfe Deputirte mit je einer Stimme für jebes Bolf 1). Aber nicht blog Deputirte tamen babin, sondern auch die Burger berfelben Bolfer konnten wenn fie wollten erfcheinen, Die auch ein Appentuorenor bilbeten; biefe welche freiwillig kamen ftimmten in Maffe, ba jedes Bolt nur eine Stimme batte, alle Dorier, alle Jonier zusammen. Bei allen griechifden Berhandlungen war eine bouly und eine exxlyola nothwendig, die bouly die Devutirten, die exxlyola die adrayyelrol. Diefe Berfaffung weift auf gang etwas Anderes bin als wie wir ben spateren Buftand von Griechenland tennen: Die Eintheilung ift lebiglich nach ben Stammen ohne Rudficht auf bie politische Bebeutung, alle baben baffelbe Recht, ja bie Bolfer welche ben Theffalern geborchten himmten wie die Theffaler felbft. - Die Beziehung auf ben Tempel zu Delpbi ift unläugbar, die Bolfer fteben zufammen, Alle fur Ginen und Giner für Alle, um die Integritat bes Seiligthums ju fougen, Die alteften Beispiele ibrer Birffambeit geben faft alle hierauf hinaus, fo in bem Kriege von Kirrba bis ju einem Kriege Dl. 125, ber im Juftin ") ge-

Diese Angabe kann nur als ungenauer Ansbruck für bie gleiche Stimmsberechtigung jedes Bolles bei ben Amphikthonen angesehen werden, ba bieselben bekanntlich je zwei Stimmen hatten, f. Bortr. über alte Geschichte L. S. 295 ff.

<sup>7</sup> XXIV, 1.

nannt wird. Kur und befreutblich ift noch eine anbere Ermitnung bie mabricheinlich in febr frube Beiten binaufgebt. Bier wurden die Gesetzerbungen bestätigt, eben wie in Ram bie Mufrieien bie Willensmeinung ber Gottbeit angaudruden ichienen: besonders aber scheint bem belphischen Orakel bas Gericht über bie Menfclichleit ber von ben Griechen geführten Kriege jugen ftanben zu haben. hier ift es wo bas griechische Wefen fichin feiner ebelften Geftalt zeigt. Die Amphiftvonen binberten bardaus nicht die Befehdung, fasten aber Befdluffe aber bie Beise ber Kriegführung t'es gab Gefete bie in feiner bieser Rebben angetaftet merben, burften, vielleicht bat man fie unter bem Ausbruck o noivos ray Eddinwr vouos zu versteben: bie Griechen follten feinen Berrifgungefrieg unter einander fabren, bie Einwohner einer griechischen Stadt follten nicht als Stiaven verfauft, bie Fruchtbaume nicht umgehauen 1), ben Stabten! bas Waffer nicht abgeschnitten werben. Alle biefe Befete bate ten ibre Quelle in der belphischen Amphistyonie und erhieltete. fic ungefchrieben. Es ift nun wohl in's Unge zu faffen bas biefe Gefete unmöglich Alles verhindern tonnien, inden mar bet 3wed bag bie Kriege menschlich geführt werben follten ausgefproden. Benn England ben . Stlavenbandel abichaffen mill, fo entftebt badurch Schleichbanbel mit biefen ungludlichen Beichobfen, und in Rolge bavon alle erbenflichen Graufamigiten. So batte auch in Stiechenland bas Berbot Rricg ju fubren nichts gefruchtet, es war baber beffer, unter ichweren Buffe Menfolichfeit vorzufdreiben. Nicht als ob biefe Borfdriften immer maren beobachtet worden, bas liegt nicht in ber menfchtichen Ratur: aber wurde auch eben fo oft bagegen gefehlt als fie befolgt murben, fo muffen wir boch fagen bag fie im bodften Grabe beilfam gewesen find.

Die Photer find in ber griechischen Geschichte unbebeutenb

<sup>1)</sup> Dieß rührt baher bag ber Olbaum viele Jahre braucht um herangus wachsen und fruchttragend zu werben.

und werben nur genannt mo es ihr kinglud ift, früher in ben Ariepen: welche fie bon ben Theffalern auszuhalten hatten; ale namlich bie Theffaler bie Eroberung von Saemonien vollenbet batten, suchten fie auch Photis an unterwerfen, und bie Einwohner hatten große Dabe fie abzumehren; - fpater burch ben beiligen Rrieg. Die zwei und zwanzig phokischen Stabte bie Philippod zerftorte find mabriceinlich größtentbeils unbebeutend gewesen: in welchem Banbe fie zu einander ftanben if und völlig unbefannt, es war fein Gemeinwefen, von einer allgemeinen Obrigfeit, gemeinschaftlichen Kelbherren u. bal. m. Anbet fic feine Sour. Überhaupt gebort eszu ben unbeftimmteften Begriffen, anzugeben, welches bas Band eines & Doc mar: umben Ramen eines &Grog ju erhalten, beburfte es teines politifchen Berbands, bas Infammenwirken bei gemeinfamen Intereffen erzeugt fic wohl von felbft burch bie Decht ber Umftanbe. Es finden fic ieboch Spuxen bog bie Photer in ben fruberen Beiten eine engere Berbinbung :unter einanber batten. : Anbere verbalt es fich mit ihren Suhrern im beiligen Kriege, die im Allgemeinen ornarnyol, von Anderen rugarrat genannt werden: Philome-Iss und Onomarches find auch teine legale Magistrate gewofen, bie Umftanbe bag fie fich, allerbings in gefehmäßiger Form gewählt, an ber Spine eines geworbenen, gablreichen Greres befanden, gaben ihnen eine Macht bie burch feine Gefete beidrankt und baber wohl zu fürchten war. - Der einzig bebeutenbe Drt ift

Elaten, der entweder auf unbegreisliche Beise von Philippos verschont oder bald nachher wegen seiner glücklichen Lage wieder hergestellt wurde und zur Blütho gelangte; denn in der makedonischen Zeit wurde es als eine für den damaligen Berfant bedeutende Stadt vor, auch bei Livius finden wir es so in den rämischen Kriegen. Es lag in dem reichen Thal des Rephisos, das sich nach Boeotien zu erweitert, und daher mag es den Grad der Bläthe gehabt hahen. Es war ein Pas, und

auch für ben ber schon burch Thermopplae gebrungen war noch ber Schlüffel von Boeotien, baber bie Besetung von Claica burch Philippos solches Entsehen in Athen erregte, was Demo-Abenes so trefflich beschreibt.

Eine Art von Bebeutung hatte auch noch Antifyra, nachdem Kirrha zerftört war der eigentliche Hafen von Pholis, von wo aus nach dem korinthischen Meerbusen ein kleiner Handel getrieben wurde. (Pholis berührte zu Skylar's Zeit auch in geringer Ausbehnung das euboeische Meer.) Antikyra ward im ersten Kriege der Römer gegen Philippos durch die Flotte zerftört die unter Gulpicius an den griechischen Küsten kreuzte und so manchen schwachbewohnten Ort verwüskete.

Der weltbefannte Rrieg ber ben Ramen bes beiligen fabrt hat biefen namen gang unpaffent erhalten; er war von ben Theffalern und Boeotern jum Unglud von Pholis angeftiftet, bie dur Berzweiflung und mutbenden Gegenwehr getrieben murben, wie die Suffiten im funfzehnten Jahrhundert, und wie biefe aus Bobmen weit und breit in Baiern, Franken und Sachfen einbrachen und Alles zerfibrien, fo auch bie Phofer. Sie waren vollig geachtet, fo bag man feinen Befangenen machte, bie Tobten wurden als Berfluchte behandelt, die Berwundeten ge= fbiefit ober an's Rreus genagelt: es war eine gang rafenbe. unverzeihliche Buth. Sie wurden fo weit getrieben bag fie fic an dem Tempelichat von Delphi vergriffen und damit acht Jahre lang ben Rrieg führten, bis Philippos als Bertreter ber Amphiliponen auftrat und, nachbem bie Athener ihre Truppen von ben Thermopplen gurudgezogen, mit unwiderfiehlicher Gewalt einbrach. Die heerführer ber Phofer waren ungeschickte und treulofe Menschen, die Ration verlor ben Muth und freedte bie Waffen; ihr Schidsal war schredlich, es bieß Gnabe, Bbilippos gestattete ben Truppen freien Abzug, die sammflichen Stadte wurden gerftort und ihre Mauern niedergeriffen, bie Waffen und Pfeebe genommen, die Einwohner in Dorfer ger-

freut und in einem Ruftand von Leibeigenfchaft unter bie Hobeit des Tempels zu Delphi gestellt, welcher feinerseits wieder unter matebonifder Sobeit fanb. Gie mußten jahrlich einen Tribut an ben Tempel bezahlen um bie Schape zu ersegen, scheinen es aber feblecht gehalten zu haben, ober er ift von ben Makedoniern eingezogen worden; benn Brennus fand in Delphi tein Golb mehr vor fondern nur Broncearbeiten. Es ift bieg wieber ein mertwurdiges Beifpiel, wie unficher bie Geschichte noch in so später Zeit ift: einige fagen, er ware gar nicht in Delphi eingerudt, andere Geschichtschreiber aber melben, er fei in Delphi gewesen und babe geplundert aber wenig Stoff bagu gefunden. Indeffen benahmen fich bie Phofer fo brav, fie goa gen fich in bie bochften Berge jurud und thaten von ba aus bem fürchterlichen Beere ber Gallier, besonders beim Rudjuge, . fo vielen Abbruch, daß man bas Gefchehene wieber gut zu ma= den befoloß, sie wieber in bie Amphiliponie aufnahm und ihnen erlaubte, ihre Stabte wieber berguftellen. Sie blieben aber wie die Lotter, wie Chalfis und Rorinth, unter makebonischer Hoheit und gehörten als bie Romer auftraten nicht zu Griedenland fondern waren makebonische Unterthanen. theilten fie auch noch bie beiben letten Calamitaten von Griedenland: Die Alucht bes Kritolaus von Thermopylae führte bie Romer burch Photis, woburch bas Land von den Giegern verbeert und Clatea bart mitgenommen wurde; ferner erftredte fich ber Relbzug bes Archelaos, ber seinen Sanptfit in Chaeronea batte, auch über Photis, welches baber von Gulla nun noch vollig verwüstet wurbe.

### Doris.

Doris lag ba wo bie höchsten Berge bes Parnassos sich gegen ben Pindos hinziehen. Die Städte bilben die borische Tetrapolis — ober vielmehr Tripolis, benn nur von drei Otten

find die Ramen gewiß, Boion, Kytinion, Exineda --- fie werben von ben Griechen selbft nur als ganz fleine: Orte. (200-Uzvea) bezeichnet. Die allgemein griechische Arabition ist baß bie Dorier welche ben Peloponnes einnahmen aus biesen brei Stabten gefommen maren: bas ift aber unmöglich, zwar ift noch tein Reisender in biefer Landschaft gewefen, aber ungefähr fonnen wir boch wenigstens ben Umfang berfetben bestimmen. Diefer ift nicht fo groß wie ber bes Canton Uri, und wenn biefer zwölftaufend Seelen faßt, fo fann man ficher fein bag. Dorid lange nicht fo viele Einwohner batte, benn bas land in biefen Gegenden bes Parnag ift bochft gebirgig, und nur wenige Than ler barin find für Alpenbirten bewohnhar. Die Dorier muffen einft ein weit größeres land eingenemmen haben: biefe fleine Landschaft verhalt fich ju ben ebemaligen Wohnsten gerabe wie bie jesige Lanbicaft Augeln im berzogibum Goleswig zu ben ausgebreiteten Sigen ber alten Angeln; man wurde weit irro geben wenn man bie Babl ber Angeln bie nach Britannien zon gen nach bem jest so genaunten Lande berechnen wollte. Rach ber Auswanderung ber großen Menge ber Dorier behielt dies fes kleine Land ben Ramen, bas frühere aber muß vielleicht gang Phofis und aubere benachbarte ganber umfaßt haben: nach Herobot's 1) bestimmter Angabe hatten fie früher auf bem Pindos gewohnt und waren vom Norden nach Guben: getommen. Der fleine Stamm behauptete fich in bem unwegfamen Gebirge, wir wiffen nicht wie, vielleicht burch Bundniffe; fie ruhmten fich ihres reinen borifchen Stammes und betrachteten sich als bie untoonolig ber Peloponnesier, weiche lettere indeß mit den früheren Bewohnern gemischt waren. Bon biefen genoffen fie die Ehrfurcht und Anhanglichteit, welche überall in Griechenland bie Apoefen bem Mutterftaat ju erweifen pfliggen; fie geriethen mit ben Photern in boufige Priege. and por bem peloponnesischen Rriege batten biefe fie einmal 1, 56.

unterjocht, ba gog fchmell ein fpartanisches Geer zur Sulfe, guchtigte die Phofer und ftellte die Freiheit ber Dorier wieder her.

Was aus diesem kleinen Bolke hernach geworden, ist gang ungewis. Bei der Administration Griechenlands durch die Adn wer wurden sie zur nicht genannt, waren also entweder mit den Photern oder, was nicht unwahrscheinlich ist, mit den Actolern vereinigt. Wenn diese Gegenden se zugänglich werden sollten, so ist siere die Geographie und Geschichte noch viel zu gest winnen: bis auf die Kuste ist saft nichts genau bekannt, die poderen Gegenden des Parnas sind fast noch gar nicht besocht, die Karten willturlich; schwerlich wird sich die Lage der Städte je genau ermitteln lassen, da es an Inswissen seigen Bengen ist nin gewaltiges Alpenland.

### Aletolien.

Die Actoler find ein Bolf bas in ber fpatenen griechifthen Befchichte Die größte Bichtiebeit bat, und auch icon in ben alteften Sagen von Bebentung ift, aber in ber iconen Beit bet Griechen ganglich in ben hintergrund tritt. Ihre Eigenftume lichtet macht aber bem Gefdichtsforfcher viel ju fchaffen. Wir finden fie im: Retalogod und in ben Sagen von Raligdor und Meuron, worin, ein griechisches Bolf, nicht zu verkennen ift. fos wohl bie Aureien werben Griechen genannt als auch bie Metek ler felber. Much Thufpbibes ') rechnet fie bagu, bochenur bebingungsweise, er nenut fie Erreiqueinon advog, und wo er fie einzeln auführt erfcheinen fie anders als alle anderen griechischen Bolfer, er-fpricht von Unverftanblichteit ber Sprache (aynon grorgene ykogoar), was bei ben Atheniensen wiel bedeuten will, bie wie alle Griechen gebe bulbfam in Sinficht auf: Dialette gewesen find. Der latonische Dialett war reichlich ebenso abweichend von bem attifchen wie ber schweizerische von bem

<sup>\*)</sup> I, 5. HH, 94.

plattbeutiden, bie Atbener tonnten wicht bas britte Bert bavon verfteben: bie aetolische Sprache muß also wabricheinlich icon fo in's Barbarifche übergegangen fein bag man fie faum noch mit großer Aufmertfamteit errathen tonnte. In biefem Berbaltnig tommen also bie Artoler nur ungriechisch vor, noch mehr aber bei Volvbios welcher fagt, bie meiften Netoler feien Barbaren. An einer anberen Stelle reconet auch Thutvbibes fie an ben Barbaren, auch fie gingen wie die Atarnanen im Rrieben mit Meffern (σιδηροφορείν). Auch fagt er von ihnen, fie felen deopayor. Das fommt uns gang wunderlich vor und beutet auf einen Grab ber Barbarei wie er etwa in Abyffinien ift: ein frangofischer Reisenber bat es aber vortrefflich erflatt. Roch gegenwärtig find bie Bewohner biefer Gegenben birten, Aderbau ift ba eigentlich nicht möglich; fie schlachten zwar bas Bieb und tochen bas Fleisch, aber fle rauchern es auch um es aufzubewahren, und geniegen biefes geräucherte fleisch rob, was in ben übrigen Theilen Griechenlands nicht geschiebt; jum Theil machen sie es auch wie die Wilben in Amerika, sie foneiben bas Fleisch in febr bunne Stude, trodnen es am Windauge und genießen es fo.

So weit wir in der Geschichte hinaufgeben können, finden wir die Actoler und Kureten immer als zwei Bökker, im süblichen Actolien neben einander wohnend: so in der Ilias. Hernach verschwinden die Kureten, und wir sinden die Actologallein im ganzen Lande. Dieses Land ist aber nur ein sehr kleiner Theil des nachmaligen Actolien, das Land wo Kalydon und Pleuron um den Euenos liegen. Kalydon und Pleuron sind in den Sagen eben so wichtig wie Mykenae und Tiryns, Deneus und Meleagros!) sind sedem eben so gegenwärtig wie Agamemnon und Menelaos. Dies ist das eigentliche Actolien

<sup>1)</sup> Es wird bem Gerausgeber wohl erlaubt fein, einen offenbaren Srrthum ohne Beiteres im Text zu berichtigen, Niebuhr hatte nach bem Sengsulf ber besten hefte hier Diomebes und Tybeus gesagt. Ab. h.

und wahrhaft bellenisches Land: von bier ging bie Andwandes rung bes Orplos, welche nicht fo angeseben werben muß, als babe Orplos ben Berakliben ben Weg gewiesen und fich ihnen angefoloffen, fonbern es ift eben fo eine aetolifche Banberung burch welche Elis gegründet wurde, wie die ber Dorier in Die übrigen Theile bes Peloponnes. Bu ben Actolern haben fich nache ber tiefer in's Land hinein andere pelasgifch epirotifche Stamme gefellt; foon gur Beit bes peloponnefifchen Rrieges batte Metotien einen bebeutenben Umfang, baber bie Bomier, Ophier (Opbionier) und Eurytanen als bie größten Stimme bei Abnipbibes genannt werben; boch find biefe Namen unficher, wenigftens die beiben erften. In biefem Umfang bieften bie Meto. ler im pelopomiefischen Kriege gufammen. Man tann fich biefe Berbinbung benten nach bem Recht ber Isovolitie, wo jebes Bolf für fich einen munbigen Staat ausmachte, fie aber bei gewiffen Beranlaffungen aufammentraten: fie icheinen in gemeinsamen heiligthamern fich versammelt und in volltommen gegenseitigem ganbrecht gestanden zu baben, ein Band bas übrigens angerft lofe war und nicht zu Offenstomitwirtung verpflichtete. Im peloponnefischen Kriege widersetten bie Aetoler Ach ben Atheniensern, waren ben Nauhaftiern feindfelig und ben Ampralisten 1) verbündet; außer ihren eigenen Granzen waren Ke fowach. Der Bug ber Athenienser nach Actolien betam ibnen übel. Ebenso unabbangig zeigen fich die Aetoler gegen bie Spartaner, bie, als fie fich vor ber Schlacht bei Leudtre in bie Angelegenheiten berfelben mifchen wollten, von ibnen gurudaewiesen wurden. Bu einiger Bichtigkeit erheben fich bie Metober erft nach Alexander's Tobe. In ben letten Beiten boffelben batten fie Deniabae eingenommen, bie Einwohner vertrieben und bie Stadt nen colonistet. Alexander, bem es ging wie allen Eroberern baff er am Ende nicht mehr wußte wohin er fich wenben follte, faßte ben ungludlichen Bebanten, fich von Ba-

<sup>3</sup> Amprafia ift bie altere Schreibart, nicht Ambrafia.

bolon aus in die ariecisiwen Angelegenbeiten zu milden und als Bermittler aufzutreten; mag es fein bag er wirfild ben Frieben berftellen wollte ober aus welchen Grunden font, furz et artief eine Berfugung woburch er ben Griechen vorfchrieb alle wurdeder wieber aufgmiehmen, im gangen weiten Ginne bes Worten, mit Ruchvirkung auf viele Jahre vorber, was wie bier bet Deniabae gumeilen gange Bevolferungen von Siebten waren. Diese Maagregel, die vielleicht febr wohl gemeint war, marf bie Radel bes Rrieges in Briechenland; Alles gerieth it Befturanna, weil bie Bertriebenen wieder mit ben alten Anfprüchen aurudiebren, bie faum bergefiellte Rube wieber erichattent werben murbe. Die Athenienfer wurden erbutert, weil bie Amneftie werabe Manden traf ber als hochverrather und Anbinger Malebanien's verjagt war, beffen Entfernung fie wit Entfoloffenheit burchgesett hatten unter Almftanben bie eine Rudfehr faum möglich machten: bie Metaler follten Deniebge wieber raumen. Dieß veranlagte bie Metoler fich mit ben Abbeniensern in bem lamifchen Kriege au verbinden und bie größte Ausbaner an ben Tag ju legen. Rachbem bas Bunbespeer in Theffalien gefoft und bie Athener gebeugt morben maren, blies ben bie Betoler allein und festen fich ber großen makebonischen Macht entgegen, was immer ber große Gegenstand ihres Retionalliulges geblieben ift. Die gange makebonische Macht wandte fic unter Betofverchon und Antipater gegen fie, Tadte mit mobilen. Cotonnen ein und führte einen fehr grausamen Rrieg, nut fürchterkicher Bermuftung wie die Barbaren im Jeloponnes, wie in neuerer Zeit auch bie Frangofen es baufig angewandt baben: ffe brangen allmäblich vor und trieben bie gange Bepolferung par fich ber, Alles was ihnen in bie Sande fiel wurde entweber ermorbet ober in bie Stlaverei vertauft, aller Anbau gerfidrt, bie Orte niebergebranut, bie Baume: autgerottet. Go brangten fie fie aus einem Thal in bas andere bis in bie bodften Berge, wo fie fic behaupteten : bier maren fie aber im

Minter durch hunger und Schnee aufgerieben worden, wenn ihnen nicht die Beränderung der Umftände eine Diversion ges nacht hätte: die inneren Spaltungen der makedonischen Feldberren in Asiel waren ihnen günstig. Antipater, der dem Persbistas seine Wacht nicht gönnte, hielt für rathsam mit den Netolern zunächst einen Wassenstillstand zu schließen, mit dem Borhaben die Berwästung später zu vollenden. Aber Gott leufte es anders. Unter den Berwästlungen in Asien vergaß Untipater der Netoler, und der Krieg wurde nicht weiter fortgessest. Run kamen sie von den Bergen zuräck, und hier beginnt eine neus Epoche in ihrer Geschichte.

Es war foon bamale bei mehreren Böllern Grieffenlands bas infincimäßige Beburfniß geaußert fich jufammenzugieftene um baburd besto fterfer zu fein: fo in Arkabien, in Theffalien fon früher durch Jason von Pherre, jest bei. mehreren Ball's tern. Bon nun an befommen zwei faatstrechtliche Ausbruck werft ihre Geltung in ber Geschäte; awar find bie Berbatte niffe nicht neu, wohl aber bie Bezeichnung in ihrer vollen. Ben benfung. Früher mabrent bes veloponnefischen Rrieges hatte Diefes Busammentreten fich an ber thrafischen Rufte zu Olyna thos gezeigt, die challibischen und bottischen Städte, die bis babin feparat fanben, traten mit fenem Ort ber groß geworben war zusammen, so daß sie wurden nachanso dhuog. Dies is es was bie Spateren isanalireia nannien, ein kanbtecht 1) nach bem Ausbrud bes Mittelalters, bas zwei Stabte mit chiander errichteten, wie in ber Schweiz und bem ichmabifchem Stabtebund, früher bieß es molerela: ber Barger eines folden Dets tonnte fich in bem anderen niederlaffen ohnt Belfaffe gu werben, wie es auch im alten kalifchen Recht war. Die aetvlifden Bolfer find gewiß früher nur burch bie Berhaltniffe ben gemeinfchaftlichen rolivala pereinigt gewesen, ich war nicht ein

<sup>9</sup> Burgrecht ift etwas Anberes und bezieht fich auf ben Einzelnen, ber in einem Orte bas Becht erfielt Barger gu werben.

einziger Staat: die Bildung eines einzigen aetolischen Staates mit gemeinschaftlichen Strategen und gemeinschaftlichen Rathen (drondifvois) trat erft viel später ein, wahrscheinlich erft nach jenem Kriege, wir wissen nicht viel von seinem Ursprung.

Ein anderes Recht war bie ovanoderela; beibes genau an unterscheiben ift febr nothwendig und erforbert große Aufmerkfamkeit. Sympolitie war bas Berhaltniß Rom's gu feinen Municipien, bie Berbindung eines Ortes mit einem anderen auf ungleichen Ruß; die Burger bes untergeordneten Staates baben mit benen bes Sauptortes nicht gleiche Rechte, ihr Bortheil ift enges Anschließen an ein machtiges Saupt, fe baben keinen Theil an ber Ernennung ber Magistrate (civitas sine suffragio), ein gang einseitiges Berhaltniß. Isopolitische State ten fieben einander ber Regel nach gang gleich und find felbikftanbig gegen bas Ausland; nur in seltenen Kallen in Spateret Reit waren fie bem hauptort untergeordnet: fompolitifche Staaten waren unmanbig gegen bas Ausland, was isovolitifche nur in ber alteren Zeit waren. Dan fann vielleicht auch annehmen baß alle sympolitischen Orte früher einmal isopolitisch waren, bie Burger berfelben ein Recht auf Erwerbung bes allgemeinen Burgerrechtes hatten. Es tonnte baber Isopolitie mit mehreren Staaten bestehen bie unter fich feine Isopolitie batten, bie Berniter mit ben Romern und g. B. auch mit ben Samnitern.

Die Actoler breiteten sich in bamaliger Zeit in beiben Berbätmissen aus, manche ferne Städte traten zu ihnen und wurden Actoler: bafür haben wir beutliche Beweise in Inschriften, wo die Actoler ben Bewohnern solcher Orte Sicherheitsbriese gegen Beraubung gaben, denen von Areta, Rarthaea auf der Insel Revs u. a. üs örrun Atradan. Andere die noch unmittelbareren Schus der Actoler suchen gingen Sympolitie ein, das ist aber nicht so zu verstehen als ob sie unterthänige Berpslichtung gegen dieselben gehabt hätten, dazu sind diese Orte zu entsernt, oder dieselbe drücke sie wenigstens in so großer

Entfernung nicht. Bei der Jsopolitie konnte ein Ort nicht den Anspruch machen, von dem mächtigeren beschützt zu werden. So dehnt Aetolien sich hanptsächlich durch Sympolitie aus, Rephallenia tritt z. B. hinzu. In früheren Zeiten dis zum Ansang des sechsten Jahrhunderts der römischen Zeitrechnung, Ol. 135, läßt sich die Ausdreitung nur mit Mähe verfolgen, wir können nicht zweiseln daß sie sich über ihre Gränzen ausgedehnt haben, aber wie, in welchem Umsang, können wir nicht sagen. Das neuhinzukommende heißt Aerodla dulungog, ist aber auf den Karten falsch angegeben, indem der Theil über das aetolische Gebirge hinaus an der lokrischen Käste altaetolisch ift.

Der erfte Juwachs ben Actolien gewinnt ift in der Berbindung gegen bie Afarnanen mit Alexander von Epiros, Sobn bes Pyrrhos'), bem biefer nach seinem ungludlichen Tobe noch ein glangendes Reich binterließ: fie theilten fich Afarnauien, und ein großer Theil bieses Reiches gehört seitbem zu Actolien, ngmentlich Stratos, eine fehr bebeutenbe Stabt, beren Ruinen noch beute von ihrer Größe zengen. Db bie Acquisition von Raupaktos und vielleicht bem ganzen ganbe ber ozolischen Lofrer in biefe ober eine fvatere Beit fallt fann ich nicht bestimmen: Raupattos ift bestimmt mit Aetolien vereinigt gewesen, benn um Dl. 140 gefchiebt eines Strategen Ermabnung ber ans Naupattos mar. Babrent bes Berfalls bes matebonischen Reiches in ben letten Jahren bes Antigonos Gonatas breiteten die Aetoler fich sehr aus, ein Theil von Pholis scheint in ihrer Gewalt gewesen zu sein, und sie führten in Berbindung mit ben Achaeern einen gludlichen Rrieg mit feinem Sohne Demetrios, bem Bater bes letten Philippos, eroberten Phibiotis und einen Theil bes eigentlichen Theffaliens im engeren Sinne, weides bann theils burch Ropolitie theils burch Sympolitie verbunden ward. Die Boller bieffeits Thermopylae, Die Trachinier, Aenianen wurden völlig vereinigt, so bag sogar Herakten

<sup>1)</sup> Richt gu verwechsein mit Alexander bem Moloffer, Bruber ber Dlymplas.

eine ibrer Sauntflabte wurde. In berfelben Beit inetteten fie fich in Spiros aus, nachdem bie Epiroten ben Letten aus ber foniglichen Ramilie ber Acafiben ermorbet batten; fle befchrantten fich auch nicht auf biefes Land, sonbern vereinigten auch Rephallenia, Ratunthos und mabriceinlich auch Ithafa, und festen sogar nach bem Belevounes über. Elis war in Riovolitie, mehrere Orte im weklichen Arkabien, Phigaka, Beraea, Pfophis u. a. waren ihnen angehörig burch fympolitifches Berbaltniß. Isopolitisch waren viele Drie, selbst bie Athenienfer eine Beitlang. Auf feiner bochften Stufe fant Metolien um Dl. 140, wo Polybios feine Geschichte anfangt: bier begamt ber Benbesgenoffenkrieg, ben ber lette Philippos mit ben Achavern gegen bie Aetoler führte; biefe verloren bier was fie in Theffa-Hen und Phthiotis befagen. Roch waren fie aber febr machtig; beberrichten bas land bis an ben Spercheos, ben größten Theil von Marnanien und Rephallenia, und waren mit bielen Orten in Isopolitie. Rachber fotgte ber zweite philippliche Rrieg. in welchem fie noch mehr verloren: hieraber wiffen wir aber nichts Beftimmtes. 3m britten Kriege ber Romer gegen Bollippos. welcher mit ber Schlacht bei Rynostephalae enbigte, gewannen we wieber Manches, bie Romer entgogen ihnen aber vertragswidria Einiges was ihnen gebührte: ihre Ansprüche Dieranf führten ju bem antiochischen Rrieg, wo fie Rebhallenia, Beraflea u. a. verloren. Ihr Zustand war nun der einer nominellen Freiheit, fie maren feine romifche Proving wie bie Achaer. in Birklichkeit aber abhängig von ben Romern, boch verloren fie ihre Autonomie (eigene Berfaffung und Gerichtsbarfeit) nicht; ihre Granzen wurden eng beschräuft, boch war bas Bebiet noch immer größer als in ben beften Reiten Gries denlands.

Das ift ber kurze Umriß ber mannigfachen Beranderungen biefes merkwärbigen Bolles.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Bie man den Charafter ber Actoler ju beurtheilen bat, baraber ift es fower etwas ju fagen, es lagt fich nicht leicht ju einem bunbigen Resultat barüber fommen. Ausgemacht ift daß fie in ber Beit wo wir fie kennen mit bem griechischen Alephthenwefen große Abulichteit baben: fie find nie ein ordentlich burgerlich conftituirtes Bolf gewesen, ihr Staat batte nur militärifchen Beftand, bie gange Regierung war militarifc, im Inneren muß nothwendig große Anaxoie geherrscht haben. Nur ein einziger Metoler, Alexander, fommt in ber gangen griechis iden Litteraturgeschichte vor, ber aber in Alexandrien lebie: er if fo wenig verächtlich wie Kallimachos. Der Borwurf ift gegrandet, daß fie nicht Treu und Glauben hielten, bag mit ibnen geschloffene Waffenftikftande nicht ficher waren — baber ber ichanbliche überfall ber Pamboeotier —, baß fie bas allgemeine griechische Bolferrecht nicht beobachteten, welches mitten im Ariege bei Rationalfeften Baffenftillftand gebot. 3m Rriege waren fie verwüßtend und rauberisch. Raub war ein hauptfachliches Motiv an ihren Unternehmungen. Unrühmlich ift bag fie in regelmäßiger Felbichlacht burchaus nicht taugten; fie batten vertreffliche Reiterei, was bei ber Beschaffenheit ihres Lanbes befrembet; fie bilbeten nie eine regelmäßige Phalanx, ihre Beltaften waren nicht beffer als bie allergewöhnlichften: waren biefe enegebildet worben, fo hatte etwas barque werben tonnen, fie blieben aber bei ben erften Schritten fteben.

In der Geographie betrachten wir Actolien in seinem alten Umsang ohne die späteren Acquisitionen. Es hat den größten Strom in Griechenland innerhalb des Deta und der Thermopplen, den Acheloos, für Griechenland ein sehr starter Strom, für andere Länder nicht sehr bedeutend. Er kommt vom Pindos, eigentlich ist er xerracpovs, wiewohl beständig sließend, doch im Winter dei der Regenzeit und im Frühling nach dem Schmeizen des Schnees viel stärker. In dieser Zeit der Achumunga ist er gewaltig groß, im Sommer dagegen hat er manche

Stelle wo man ihn ohne Gefahr burchwaten tamm. Der Strom bat wo er ans ben bolopischen Bergen beraustritt ein febr berie tes Bett mit Ries bebertt, auf biefem Ries flieft er in viele Arme getheilt, bei Stratos jur Beit bes vollen Baffere in fieben, im Sommer boch wohl brei ober vier, zwischen boben Infeln. Best beißt er Aspropotamo, ber weiße Ring, vielleicht von dem weißen Schlamm den er in ber Regenzeit mit fich führt, nicht vom bellen Baffer wie man gewöhnlich annimmt so genannt. Im Sommer namlich ift er Nar, im Frabling aber Jolsgog, schlammig; baber hat er sich ein Delta gebilbet und immer vorgeschoben. Bor ber Munbung bes Stromes liegen bie Ech in aben, bie gegenwärtig burch bas befidnbige Anschlämmen landfest find, wie g. B. Ravenna gur Beit ber römischen Raiser vom Meer umgeben war, jest eine balbe Meile vom Meer entfernt liegt: eben fo bilbet ber Acheloos was man im Rengriedischen Balvog nennt, ein angeschwemm= tes land. Etwas seitwarts lag Deniadae, welches biefelbe fefte Lage hatte wie Diffolunghi; biefes liegt in denfelben Lagunen aber etwas nach bem Borgebirge und bem Guenos ju.

In den alten griechischen Sagen ist der Acheloos berühmt durch den Rampf mit Herakles, wobei er sich in einen Stier verwandelt und Herakles ihm ein Horn abbricht, ein Mythos von welchem man sehr alberne allegorische Dentungen gemacht hat.

Der zweite Fluß Actolien's, aber bei weitem kleiner, ist der Euenos, vom Norden herkommend; er ergießt sich da wo die Anschwemmungen des Acheloos waren. An sich ist er wenig merkwärdig, an seiner Mündung aber lag das alte kleine Actolien, das von Thukydides, vielleicht auch von Herodot, Aerlis genannt wird, die Gegend von Kalydon und Pleuron. Dieß ist gewiß eine alte und merkwürdige Benennung, doch für unsere Geschichte gleichgältig. Kalydon und Pleuron gehören

· · Digitized by Google ·

ju ben ältesten Orten ber griechischen Geschichte, die in den spateren Zeiten unbedeutend und verfallen, zu Strabo's Zeiten ganz zerstört waren. Neuere Reisende wollen die tyklopischen Mauern beider Städte entbedt haben, ob sie Necht haben weiß ich nicht: die Lage ist von den Alten ziemlich bestimmt angesgeben, sie lagen nicht tief im Lande.

Uber Dulich ion, das in der Odyssee vorsommt, ist nichts auszumachen. Falsch ist die Meinung neuerer Geographen daß es ein altes Delta gewesen und durch Anschwemmungen nache ber verschwunden sei. Die Reugriechen meinen es sei versunzten, wohl eben so unrichtig, die Sandbanke sind an einer ans deren Stelle: vielleicht war Dulichion die Ruse von Alarnanien, von dem homerischen Dichter mit Unrecht Insel genannt, der überhaupt über die westlichen Gegenden wenig unterrichtet war.

Die fpatere Sauptftabt Actolien's bei Polybios, Thermon, lag im Inneren. Die Entftebung biefes Dris fest icon voraus bag Aefolien bamals größeren Umfang gehabt habe, fo bak bie alteren Stabte ju febr an ber Granze lagen. Lage ift nicht zu verfennen; befucht marb es noch von feinem Reifenden, auch glaube ich nicht bag fich bedeutenbe Ruinen vorfinden, es fei benn durch Rachgraben; wie in Epiros find and bier teine Inschriften. Es lag brei viertel Meilen von bem großen See ber in ber Mitte von Actolien in einem Bergfrang liegt und die Bewaffer bes Achelvos und Guenos icheibet. Diefer Gee ber feche beutsche Meilen lang und giemlich breit ift befieht fest aus mehreren fleineren Seen die burch Sumpfe verbunden find: er beißt Trichonis bei Polybios und ift ber Reffel wo bie benachbarten Gewäffer von ben Bergen zusammentommen und nur schwachen Abflug nach bem Euenos haben. — Thermon war nicht befestigt, ein offener Ort wie Sparta; Philippps, Sohn bes Demetrios, bat es zweimal beimgefucht und vermuftet, ohne bag bie Netaler versucht hatten es du vertheidigen. hier war der Ort wo das actolische Boll

ju feinen allgemeinen Landtagen jufammentam: eine noch unmittelbarere Beranlaffung fic ba anzubauen waren bie warmen Quellen. Actolien ift überhaupt reich an warmen Schwefelquellen, ich erinnere Sie bier an bie früher ermabnten vulcaniichen Abern welche fich vom forinthifden Meerbufen aus nach Epiros, hauptfächlich nach Thesprotien, gieben. Db bie Stabt febr bebeutend mar, lagt fich and Polybiod' Erzählung nicht folgern, ich mochte eber glauben baf fie als Stadt feine große Bebeutung hatte. Es waren bort ein Tempel bes Apollo, Regierungegebaube und weitlaufige Sallen, mahricheinlich mit Runftwerfen und Rofibarfeiten geziert, für die Bufammenfanfte bes Navairulior. Diese öffentlichen Gebäude wurden von Philippos in Brand geftedt, nach biefem erften Brand von ben Bewohnern wieder bergeftellt, und gebn bis amolf Sabre frater wieder gerftort. Rachber tommt ber Ort nicht weiter por.

Bon den übrigen Orten von denen wir bei Polydios lefen zeigen die Mauern noch jest daß sie sehr feste Städte waren; sie hatten bedeutenden Umfang, aber die Namen bestimmen zu wollen ist sehr schwierig und bleibt immer willstärlich, da keine Inschriften sich finden.

Es schließen sich nach Polybios an die Aetoler Bölker an die Thukybibes noch von ihnen unterscheidet, rein epirotische Bölker wie die Amphilochier und Agraeer: ihrer werde ich nachher bei den Epiroten gedenken, zu denen sie ethnographisch und geographisch gehören. Wahrscheinlich sind sie die Ersten die sich an die Aetoler anschließen, obgleich sie unter Pyrrhos noch zu Epiros gehören, an das sie von Wakedonien gekommen sind.

#### Afarnanien.

Afarnanien lag an ber westlichen Seite bes Acheloos. Die frühesten Erwähnungen bieses Bolles bei Thutpbibes bis auf bie spätesten Zeiten zeigen basselbe in beständiger Collisson mit

ben mächtigeren Aetolern, welche fie mit fich ju vereinigen und, ba fie wiberftreben, ju vernichten fuchen. In homer's Ratalonos werben fie nicht genannt; fie betrachteten fich als bas jungfie Bolf ber Griechen und machten es als ihr Berbienft geltenb bag fie nicht gegen bie Borfabren ber Romer, gegen Ilion, gu Kelbe gezogen seien. Daraus aber barf man nicht viel folgern: gewiß wohnten gur Beit ale ber Ratalogos verfagt murbe Epiroten b. b. Pelasger im Inneren, bem Saupttheil bes ganbes, bie Ruften aber waren meiner Überzeugung nach griechifch. Das Bolf über welches Obuffens herrschte war burchaus nicht beschränkt auf bas kleine Ithaka, es hatte einen weiten Umfang, die Bewohner hießen fammtlich Rephallenier, auch bie welche auf ber Hreigog wohnten b. b. in Afarnanien, auf ber Rufte bei ben Echinaben, auf Loufas, und auf ben Echinaben felbft. Dies waren in ber vorhiftorischen Geschichte bie Taphier, welche in ber biftorifden Beit verfdwinden, aber ben Mingern an Große gleichgekommen gut fein fcheinen. Db bie Rephallenier und Afarnamier beim Untergange bes Reiches bes Dbyffeus fich gefonbert, ob fie Rraft gewonnen sich gegen bie Bewohner bes Inneren auszubreiten, ober ob bellenische Einwanderung Statt gefunden, läßt fich nicht entscheiben. Babricheinlicher ift bas Lette, und ber Mythos vom Alfmacon, ber fich nach ben Echinaben gewandt, fpricht bafür. Bie bem auch fei, als Afarnawier tommen fie in ber alteften Zeit nicht vor. herobot rebet von Marnaniern (Axapvyv avyo) icon vor ber Perferzeit: an ben verfischen Kriegen nahmen fie eben fo wenig Theil wie die Actoler, burch ibre Entlegenheit icheinen fie von ben übrigen Griechen gesondert, fo bag fie an bem Schidfal berfelben feis nen Antheil haben. In ber Folge, im peloponnefischen Rriege, find fie mit den Joniern gegen bie Dorier, Bunbesgenoffen ber Athenienfer, aus Feindfeligfeit gegen die Korinthier, welche fic an ber afarnanischen Rufte fefigesett und ba bie Colonieen Leufas, Anaftorion, Alpzia, und gegenüber bas mächtige Ambrafia

erbaut hatten und die Afarnanier gewaltig brängten. Dieß veranlaßte diese bei den Athenern Hülfe zu suchen, der Schus der Athener war auch gegen die Aetoler wirkam und führte Arieg gegen sie herbei, die Aetoler kamen ihrerseits dadurch in Beziehung zu den Ambrakiern und Doriern.

In biesem Austand blieben die Afarnanier bis zur Zeit ber matebonischen herricaft: als bas Reich ber Datebonier Con-Aftenz gewann, warfen fic bie Afarnanier blindlings in ihren Sout; Philippos begunftigte fie febr, fprach ihnen Deniabae, bas vorher ben Achaeern gehort hatte, und Leutas ju: ob letteres in ibrem Befite blieb wiffen wir nicht. Es entftant nun wieber Keindseligkeit mit ben Aetolern, ba biefe Reinbe ber Dafebonier waren. Das bartefte Schidfal erfuhren barauf bie Afarnanier unter ber Regierung Alexander's von Epiros, Cobnes bes Vorrbos: es wurde zwischen Epiros und Actolien getheilt. Die Aetvler blieben im Befit ber hauptorte, welche fie erhalten hatten: Die epirotische Berrschaft aber wurde gur Beit ber Erbfolgeverwirrung unter ben Meafiben abgefcuttelt, unb fie warfen fich Mafedonien wieber in bie Arme. Man muß nun Afarnanien in feinem fruberen und im fpateren Buftanbe unterscheiben, bas Afarnanien bei Polybios ift an ber öftlichen Seite beim Acheloos bebeutend gefüngt, inbem es bort nur Deniabae hatte, aber an ber Rufte burch bie forinfhischen Colonieen vergrößert. In biefem Buftanbe blieb es, bis in bem Kriege ber Romer und Makedonier bie Bevolkerung als Anbangerin ber letteren ungludlich fubr; Leufas wurde erobert und abgetrennt. Doch finden fie wieber Gnabe bei ben Romern, verschwinden aber von ba an völlig in der Geschichte.

Das Land bildet keine Contraste, keine tiefe Thaler mit Seen wie Aetolien, es sind dort keine hohe Gebirge, sondern es ist ein fruchtbares Hügelland, am akarnanischen Meere und nach dem Acheloos zu Alluvionen, doch nicht bedeutend: es hat leichten, guten Boden. Was die Berkassung betrifft, so spricht

fon Thuivides von dem notvor zwr Anagrarwr, also einem gemeinschaftlich jufammenftebenben Staat, gewiß auch mit einem Gesammiftrategen. In hinficht ber Sitten rechnet Thutybibes fie ju ben wilberen Stammen, fie gingen bewaffnet. Sie bestanden wicht wie die Aetoler aus Bolfern bie fich mefentlich fremd maren, fonbern aus verwandten Anneblern in Bolfer die von ber Natur ju hirten gebilbet find Ståbten. wie die Aetoler konnen feine bebeutenbe Anfiehlungen in Stabten baben, eben fo wenig wie bie fleinen Schweizerlanber; allein Afarnanien ift burd und burd Aderland, mit Rorn und Delbau, nur in bem eigentlichen Gebirge mar hirtenleben, ba alfo entstanden Stabte burch bie Ratur ber Sache. Gine besondere Erifteng neben ber Staatsverbindung batten biefe Stabte nicht, jebe berfelben wird an fich volle Municipalfreiheit gehabt. ha= ben, nur feine Gelbfiftanbigfeit gogen bas Ausland: bas beutet ber Ausbrud vo notror an, im Lateinischen commune.

Im peloponnesischen Kriege war bie hauptstadt

Stratos, welche aber an die Aetoler verloren ging; in den Zeiten des Polydios war sie aetolisch. Die Mauern sind noch heute erhalten, und sie zeigen nicht nur daß sie, wie Thushdides sagt, uerlen nochte vos Anagrarias war, sondern auch au sich eine große Stadt, deren Umsang in Erstaunen sest. Allein diese Gegenden sind so verschieden von denen der intelligenten Griechen, daß keine Ruinen sich zeigen die das Dasein von herrlichen Gebäuden beurfunden. — Diese Stadt allein ist unter den ächt alarnanischen Städten nennenswerth.

Den iadae, an der Mündung des Acheloos, kommt mehrmals als ein achaeischer Ort vor, und seine Beschaffenheit ist daher wirklich rathselhaft. Schon Kenophon nennt es achaeisch, Skylax von Raryanda bezeichnet die ganze Küste vom Borgebirge Rhion dis zum Acheloos als Axasol, Axasa, also war nicht nur Deniadae sondern auch die anderen Küstenstädte, z. B. das Keine Chaltis, au die Achaeer angeschlossen. Nachher ist

es von ben Actolern eingenommen, befreit fich wieber, wird von ben Afarnaniern erobert, und endlich von ben Römern ihnen wieber entriffen. Ob bei dieser Gelegenheit die Achaeer ihre Ansprüche wieder geltend gemacht haben, können wir nicht sagen. Es ist nicht unmöglich daß es eine achaeische Colonie war, da wir eine solche auf Zakynthos sinden.

Früh getrennt von Afarnanien im eigentlichen Sinne find bie forinthischen Colonieen baselbst, von benen bie vier mettwürdigften Leufas, Anaftorion, Alpzia und Aftion sind.

Leufas fommt nach ber Meinung ber alexanbrinischen Grammatifer, bie bier viel Gewicht haben, in der Dopffee und im Ratalogos unter bem Namen Reriton vor, in ber Beit als es noch von ben Rephalleniern bewohnt murbe. Es mar fbater eine borifche Riederlaffung von Rorinth, als biefe Stadt fich am ambratischen Meerbufen, auf Rertyra und ben Insein mit einer Sorgfalt festsette bie andeutet, bag Rorinth fich in biefen Bewäffern bie Seeberrichaft grunden wollte. Sie fallen theils in die Zeit ber Bafchiaben, theils in die bes Rypselos und bes Periander. Leufas bing ebemals mit bem Reftlanbe ausammen burch einen Ifthmos; biefen burchgruben bie Rorinthier, als fie fich bier anbauten. Rachber war es balb wieber verbunden balb getrennt, und bas wechselt febr baufig auch noch im Mittelalter, benn bie Strome bie in ben ambrafifchen Meerbufen fallen find eben fo folammführend wie ber Achelvos, und ba Leukas bart am Ufer lag und nur burch einen febr engen Canal vom feften Lanbe getrennt war, baufte ber Schlamm . burd bie Stromung bie hier febr heftig ift fich an. Berbindung war aber ben Leukabiern für bie Schifffahrt nach bem ambratischen Meerbusen sehr nachtheilig, weil fie nun gang um bas Borgebirge berumfdiffen mußten: nichts ift alfo natürlicher als bag ber Canal von Zeit zu Zeit wieber gedfinet wurde. Die Meinung berer bie einen absichtlich gebauten Damm annehmen ift absurd: bag jeboch gur Beit als bie Berbinbung

bestand ein Weg barüber angelegt wurde ist denkoar und hat daher einen ganz anderen Sinn. — In dem Namen von Leussas sind sinden wir einen doppelten Rominativ, Leusas und Leusata, wovon so viele Beispiele griechischer Ramen im Lateinischen vorliegen ), wie Kroton und Erotona, Ankon und Ancona, der ächt lateinische Name. Man sagt, d Asuairag sei der Fels von Leusas, doch das ist ohne Grund, man hat sich nur das durch aus der Berlegenheit ziehen wollen. Auf dem Borgebirge Leusas lag der Tempel des Apollo, hier war die schrosse Klippe von der Sappho u. A. nach der Sage in hoffnungslosser Liebe sich in's Meer fürzten:

Anaktorion war ein ganz fleiner unbebeutenber Ort, wie man aus ben Angaben im peloponnesischen Kriege sieht, es schickte nur eine Trireme zu bemselben.

Aftion ift kaum eine Stadt zu nennen, nur merkwürdig burch bie Schlacht bafelbft und ben Tempel bes Apollo.

Alpzia ift gleichfalls unbedeutend, nur als forinthische Colonie zu erwähnen, als ein Beispiel wie die Rufte durch bieselben von Afarnanien getrennt wurde.

Reben Aftion erhob sich auf bem Boben wo später Prevesa liegt Rikopolis, von Augustus als ein Denkmal seines Sieges erbaut. Die griechische Bevölkerung war damals so herabgekommen und die Gewaltsamkeit der römischen Kaiser so orientalisch, daß Augustus die Nation der Aetoler und die meiken Akarnanier nach Rikopolis versetze: denn daß dieß bis auf einen gewissen Grad sich wirklich so verhalten, bezweisse ich nicht. Wegen seiner Lage ward der Ort im Mittelalter als Festung angesehen, es wurden neue Gebäude errichtet, daher die alten größtentheils vergangen sind. Die Ruinen von Atsopolis sind

<sup>3)</sup> Ge ware eine icone Aufgabe, bie Berichiebenheiten ber Ortes und Bollerbenenungen bei Griechen und Romern ju fammeln, es mare für bie Rritif ber Schriftsteller fehr wichtig, ba man oft bie alten lateinle ichen Formen verkannt hat.

indessen groß, Angustus hatte es mit prächtigen Gebänden gestiert. Bon den byzantinischen Kaisern ward es lange gegen die Eroberangen der Bulgaren vertheidigt, welche einen großen Theil von Epiros und den angränzenden Ländern Griechenlands sich unterworsen hatten. Wann der Name Nikopolis verschwindet ist nicht zu sagen, im zehnten Jahrhundert besteht er noch, er kommt bei Constantinos Porphyrogenitos noch vor.

## Die kephallenischen Infeln.

Unter biesem Ramen begreifen, wir mit ben alexanbriniiden Grammatilern biejenigen Infeln bie im homer bas Reich bes Dboffeus ausmachen, Ithata, Rephallenia ober Same, Batynthos: bag ich über Dulichion nichts zu permuthen vermag, babe ich icon gefagt. Diefes Reich bes Dopffens verfowindet aber für une gang und gar. Satten wir Ephoros noch ober reichliche Auszuge aus bemfelben, fo murben wir ficherer geben; bie Griechen batten über viele Orte und Puncte ber alten Geschichte alte Aufzeichnungen, wie wir aus Thutybibes erseben, allein es war feine Geschichtschreibung: Ephoros war barauf bebacht, biefe alle ju sammeln, und was uns baraus angeführt wird ift Alles portrefflich. Seit ber Dopffee tommen nun die Infeln faft gar nicht mehr vor. Revballenia wird fitchig genannt im peloponneficen Rriege, auch Batunthos wird einmal erwähnt, im aetolisch-romischen Rriege if ansführlicher bavon bie Rebe. Ithaka hingegen wird in ber gangen alten Gefchichte gar nicht genannt. Der Mythos fagt, nachbem Dopffeus burch Telegonos, feinen und ber Rirte Sobn. erschlagen worden, habe Telemachos mit ber Penelope die Infel verlaffen, bie Blutrache ber Freier fürchtenb: bas beift biftorisch betrachtet, so viel ale: bas Reich tofte fich ganglich auf, bie Dynaftie bes Dbyffeus verschwindet.

Bon Ithata wiffen wir nicht einmal, wie bie Stadt auf

berselben geheißen habe: am hafen erkennt man noch beutliche Spuren einer Stadt und kyklopische Mauern: ein neuerer engslischer Reisender, Sir William Gell, hat dieselben, ob im Scherz oder im Ernst weiß ich nicht, für den Palast des Odyffeus ausgegeben. Db die Insel für sich bestanden oder mit Rephallenia zusammengehangen habe, ist nicht zu bestimmen.

Rephallenia hatte vier Städte, im peloponnesischen Kriege waren es Pale, Kranii, Same, Proni, die von einander vollig unabhängig in athenischem Berbande waren. In der Folge standen sie in Sympolitie mit den Actolern. Der Rame Kephallenia ist ein neuer, in der älteren Zeit hieß die Insels Same. Bon den Römern ward sie im actolischen Kriege wegen ihrer für die Schissfahrt günstigen Lage völlig untersocht. Schon sehr früh standen die Bewohner in üblem Ruse als Viraten.

Zakynthos), die sublichste dieser Inseln, ist ganz vulcanisch, und merkwürdig durch ihre Naphthaquellen; sie ist den Erderschütterungen in hohem Grade ausgesetzt, auch noch in neueren Zeiten. Übrigens ist sie ein Paradies, und muß es im Alterstum eben so gewesen sein: sie ist von fast fabelhafter Fruchtbum eben so gewesen sein: sie ist von fast fabelhafter Fruchtbum eben so gewesen sein: sie ist von fast fabelhafter Fruchtbum eben so dem Atheniensern eingenommen: da kommt su wurde sie von den Atheniensern eingenommen: da kommt su als eine achaeische Colonie vor; also haben die Achaeer, wie in Deniadae so auch hier, sich über die Gränzen ihres Landes ausgedehnt und hier angesiedelt. Nachher war sie im Besitz der Masedonier, dann der Kömer. Die Achaeer wollten ste wieder mit dem Peloponnes verbinden, aber Flaminius widerssprach; ob sie es durchgesetzt haben wissen wir nicht, die Nachrichten verlassen uns ganzlich.

1.

## Thessalien.

Der Name Theffalien ist in doppeltem Sinne gebräuchlich. Im eigentlichen Sinne, wie z. B. bei Stylax, begreift er das Land der in dem natürlich begränzten Umfange wohnenden herrschenden Stämme der Theffaler, worauf in unseren Geographieen und auf unseren Karten gar keine Rückscht genommen ist. In diesem Sinne berührt es das Meer nur in einer Ausdehmung von dreißig Stadien, die übrigen Küsten die wir thesfalisch zu nennen gewohnt sind gehören nicht dazu. Im weisteren Sinne, dem gewöhnlicheren, welcher sich sogar dei Herobet nachweisen läßt, reichte Thessalien die zu den Neuianen und den Maliern, vielleicht die zu den Dolopern, im Säden. Die Nationen welche es bewohnten, Phthioten, Wagneten, Perrhaeder u. a. waren Unterthanen der Thessaler, und in so fern ist der Gebrauch des Namens für sie auch begründet, denn sie geshörten zum Staate der Thessaler.

3m engeren Sinne nun ift Theffalien bas Thal bes Beneos: bavon beißt es bei Berobot, es fei gang und gar ein See gewesen, ber fich feiner Gewäffer entladen babe indem fie bas Gebirge zwischen bem Offa und Olympos burchbrochen. Dies zeigt icon binlanglich die Beschrankung auf bas Thalgebiet bes Pencos, benn bas Thal füdlich vom Dibrys 3. B. tonnte nicht überschwemmt sein, aber bas fruchtbare Gefilbe von Pherae am See Boebeis bis an ben pagafaeischen Meerbufen, von bem es nur burch einige Boben geschieben ift, tann febr wohl unter Baffer geftanden haben. Die Angabe ift baber offenbar richtig; wie man es noch gegenwärtig feben tann, fo baben es bie Alten richtig geseben. Die Entwafferung aber, bie nicht burd menschliche Runft sonbern burd Erbveranberungen gefcheben fein muß, in bie biftorifchen Beiten ju gieben if ein Kehlgriff, indem wir gewohnt find die Begebenheiten vieler Jahrhunderte in den fleinen Raum unserer biftorischen Erkenntniß

jusammenzudrangen. Der biefem entgegengefette Fehler ift ber daß man glaubt, in ber hiftorischen Sphaere größere 3wischenraume annehmen zu muffen als wirklich find. Die Dauer eines Jahrhunderts erscheint febr gering, betrachtet man es aber genduer, fo ift es eine große Beit ju biftorifden Beranberungen. Wenn wir 3. B. auf Deutschland bliden und auf unfere Borfahren por 150-160 Jahren gurudfeben, wie verschieben find fie von und in ihrer Lebensweise, in ihren Ideen, ihren Befcaftigungen, ihren Maximen, von bem bochen bis jum gemeinen Dann. Go bat man fich vorgestellt, Rom fei von ben Zeiten bes Servins Tullius bis auf die bes Cicero in bet Korm wefentlich baffetbe geblieben, bas ift aber gang unmöglich, es muß ungeheuer verfchieben gewefen fein. Gelbft wenn man auf Boller blidt, bie feine Beranberung gugulaffen fcbeinen, wie 3. B. die Bindu, fo findet man boch große Berfciebenheiten in ben verschiebenen Zeiten, bas Leben ift immer beweglich. 3ch glaube nicht bag biefe Betrachtung überfluffig ift, es ift bem Siftortfer febr wichtig bag fle ibm gegenwärtig fel; man fann unmöglich bie alte Befdichte bearbeiten, wenn man nicht die neuere burdaus fennt.

Im weiteren Sinne besteht Thessalien aus ungeheuren Contrasten, ber herrlichen Ebene (vò Geogalinòv medlov) und ben Getbirgen. An ber Westsiete der Pindos, jest Mezzowo (vermuthische ein walachischer Rame), das höchste griechische Gebirge, das nur an sehr wenigen Stellen Pässe hat, unter denen der Pas von Gomphi, der von Epiros nach Thessalien führt, der wegsamste ist, durch die Natur des Landes äußerst leicht zu vertheidigen. Un der Südseite des Peneos zieht sich der Dibrys, ein zahmes Gebirge um mit dem Schweizer zu reden, das zwar mit Wald bewachsen aber doch andaubar und hin und wieder die hoch hinauf zu Weiden benust ist, ein lachendes schönes Gebirge mit herrlichem Laubholz, anstatt daß der Pindos in der Söhe nur Radelhölzer hat. Der Pindos ist nur Fels und

Bald, ein himmelhobes Gebirge, er ift eine Berlangerung bes großen illvrifden Bebirges Starbos, bas fich von ben julis ichen Alpen in Rrain burd Bosnien und Dalmatien bis nach Conftantinovel bingiebt, indem es immer bober fleigt und an ber Rufte bei Stutari bie bochfte babe erreicht, bas ift ber eigentliche Anoten. Wenn auch ber Schnee auf bem Starbos nicht das gange Sabr bindupp liegt, so ftebt biefes Gebirge doch bart an ber Grange bes ewigen Schnees, bie Rlufte und Gipfel find ben größten Theil bes Jahres mit Schnee bedectt. Er furst fobann ab und icheibet Myrien und Makedonien gengraphisch, nicht ethnographisch, und lauft in ben Pinbos und Othere aus. Bon ba beginnt nun ber Pindos, an den fich öftlich ber Othrus Parallel mit bem Otheres laufen die bolopischen und getolischen Gebirge, für bie uns bie Alten bie allgemeinen Ramen nicht erhalten baben; von biefen zweigt fich ber Parnaffos An der füdlichken Granze von Theffalien im weiteren Sinne ift ber Deta, nicht sowohl ein Gehirge als einzelne Soben (tief im Lande ift ber Name nicht anwendbar); amischen feinem Rufie und ber Tiefe bes enboeischen Meeres ift ber Bag von Thermopplae. Der Deta ift ein erhabener Berg, er ift benkwurdig in ber griechischen Depthologie burch ben Tob des Gerafles.

Rörblich vom Thal des Peneos zieht sich eine sehr hose, zum Theil namenlase Bergreihe nach dem Olympos hinz ein Theil derselben heißt bei Livius montos Cambunii, wer haben teine, destimmte Angabe in welcher Ausbehnung, obzieich sie auf den Karten ganz bestimmt angegeben werden. Diese schließen sich au die hohen Bergreihen die aus Makedonien hervorderchen sich au die hohen Bergreihen die aus Makedonien hervorderchen sin der außersten Gränze Thessalien's im weitesten Sinne, als eine andere Abzweigung des illyrischen Stardos, im Olympos sie andere Abzweigung des illyrischen Stardos, im Olympos sich endend, der sich hoch über die Wolfen erhebt und immer mit Schner bedest, ist. Daß der Olympos der Sis der homesuschen Götter ist weiß Ieder, gicht so, daß die römischen Dich-

ter (Ennius, Birgil n. A.) wenn sie das himmelsgewölde Olympus nennen, griechische Mythologie und römische Theologie verwechsein. Die Griechen dachten sich die Götter auf dem Berge hausend, die Römer jenseits des himmelsgewöldes, das her bei Ennius maxima porta Olympi, was ganz ungriechisch gedacht ist. Die Ursache warum die Griechen, (so wunderbar es auch ist, denn der Olymp liegt eigentlich außerhalb Griechenlands) denselben, wahrschinlich früher als Delphi, den Mittelpunct der Erde nannten, werde ich nachher erklären.

Gegenüber dem Olympos lag der Ossa, nicht völlig so boch; zwischen beiden Bergen sließt der Peneos durch das Thal von Tempe in's Meer, nachdem er die Berge durch-brochen. Dieses Thal, ra Jeovalund Thury, war im Alterstung. Dieses Thal, ra Jeovalund Thury, war im Alterstung derchemt wegen seiner Schönfeit. Die Alten machten im Ganzen nicht viel Aushebens von Naturschönheiten, sie sind nicht sentimental; wenn sie es ihun, so geschieht es immer von freundlichen lachenden Gegenden. Bielleicht ist die genaueste Beschreibung von Tempe dei den Atten, die des Aelian, aus Theopompos genommen. Auch Dodwell schildert das Thal eben so wunderbar, es ist eine Meile groß, doch nicht eine glatte glänzende Gegend mit stepsigem Reichehum, sondern eine gewaltige Naturschönheit, wie z. B. an der Eisaf zwischen Bozen und Briren in Tyros, und sene großertigen im Innshal, eine männlich erhabene Schönheit.

Bem Offa nach Silvoften wendet sich der Pelion, ein schaues Gebirge, von den schönsten in der Welt: dis obenhin ift es freundlich und reich, mit Kastanienwäldern bedeck, wahrscheinlich deuen ursprüngliche heimat (nuces Castaniene, von der Stadt Kastaniea am pagasaeischen Meerbusen). Bei den griechischen Bosanisern ist er berühmt durch seinen Reichthum an Medicinalfräutern und durch Mannichfaltigkeit des Baum-wuchses. Bor der gegenwärtigen Zerrüttung waren da große Dörfer, das glücklichste Land, die Bewohner hatten große

Borrechte, und da sie bei ftarker Industrie als ein Lehen und Besithtum der Gultane in besonderem Schutz kanden, so konnten sie viel Tribut zahlen, lebten aber im Inneren ganz ungestört und ohne Mißhandlung zu erleiden. Ihre herrlichen Riederlagen, welche auch den deutschen Kausteuten bekannt waren, sind jest ganz zerstört, obgleich die Bewohner sich nicht gegen die Pforte aufgelehnt haben.

Dieß ist der physische Umriß der Gebirge. Phithetis ist nun noch ganz Gebirgsland zwischen dem Othrys, dem endoelschen Meere und dem iolisichen Meerbusen, aber nicht hoch. Das übrige Land von Thessalien ist auch nicht eine absolute Fläche, die Berge erheben sich nur alknählich, es sind Hagelreihen da. Meerbusen hat Thessalien zwei, den bei Thermopplae, Malcanóg oder Nodaünóg, und den Nayaspernég oder Indalutos.

Jest über die Bevölkerung. Rach den altesten Sagen wohnten allerlei Bölker mit ganz verschiedenen Ramen in Thesesalien. Bei den Dichtern ist für die alte mythologische Zeit der Rame Aemonia ein betiebter, und er bezeichnet Thessalien für diese Zeit recht gut!). Die altesten Bewohner waren unster anderen die Lapithen, sie hatten auf dem Pelion, ich weiß nicht recht wo, gewohnt und sollen die Rentauren von demselben vertrieben haben. In der griechischen Mythologie ist es ganz klar, daß die Griechen sich die Kentauren nur in der mythologischen Gestalt gedacht haben, die Auslegung von einem Weitervolt ist eine spätere und durchaus unssicher; ein solches gehört in die Ebene, nicht auf die Gebirge.

Bon ben übrigen Fluffen bat außer bem Penece nur ber

<sup>5)</sup> hanbschriften und Ausgaben lateinischer Dichter haben häufig Haemonia geschrieben: ob bas ganz falich ift ober bloß bindettisch, wage ich nicht zu entschen. Bei ben Griechen sindet fich der Regel nach Alporia, nur selten Alporia, eben so wie Alpos häusiger als Alpos: 26' ist zweiselhaft, ob das nicht vielleicht eine Anderung der herause geber ift.

Spercheos ober Sperchtos im Saben hiftorische Bedeutung, ber keine deutsche Meile nörblich von Thermopplae in das eu-boeische Meer fallt. Poetisch merkwürdig sind der Apidanos und der Anauros bei Jolist: am Anauros verlor Jason ben Schul. Im Westen ist der brebeische See zu bemerken im Gestiet von Pherce.

Die Theffaler werben ats ein epirotifches Bolf angeleben, als Thesproter bie unter Theffatos Aemonien eroberten. ben Lapliben jugleich, beifit es, batten aedliche Bolfer ba gewohnt, Boeoter im Thal Arne, und andere: Theffalien wird auch als bas eigentliche Ainlig betrachtet. Wie es mit ben Thesbrotern fich verbalte ift nicht auszumitteln, wir baben gang entnegennefeste Rachrichten über fie: Theffaler follen aus ber Begend bon Dobona nach Theffalien gezogen, und wiederum Peraeber bon Theffutten in die epirotischen Gebirge gebrangt fein, baber ift es wahricheinlich bag auch bier bie Ginerleiheit ber Nationen an den Sagen von der Einwanderung Beranlaffung gegeben bat. 30 will bie Emwanberung nicht langnen, aber unfere Ergastungen barüber find bollommen unbewährt. Darauf aber Tege tib febr viel Gewicht, daß Theffaler und Pelasger gleich= Bebeutent find in ben atten Gebichten und Genealogieen bie wie aus ben Scholieften jum Awollonios und ber Itias wemiaftens bem Inbalte nach fennen. Das ift ein berrlicher Aund, in bent noch immer Schape zu beben find, die aleranbrinische Soule ift baber mit ber größten Achtung ju nennen; biefe Schoffen erfenen und burd ibre Rotigen ben Bertuft ber bichtreffchen Erzählungen. Bu Ryzibos fommen Theffaler und Peladger vor, auf Lemnos find theffalifche Minyer, auch die De-Jasger von Ravenna und Agella beißen Theffaler. Die etwas fpateren: Geneulogen, wie Bellamifos in der Phoronis, leiten nien bie Belaitger in ben entfernteften Begenden burch Auswanbetung aus Theffalien unter Pelasgos und feinem Sohne 1)

<sup>)</sup> Urnrentel Dion. Arch. I. 28.

Rangs ab, bas ift fur une nur eine Anbeutung. Dag aber bie Theffaler im Thale von Theffalien ein eingewandertes Boll find, ift glaublich burd ihre innere Berfaffung, burd ibre leibe eigenschaft, welche auf Unterjachung ber alten Bevollerung ben-Eine ausgebildete Leibeigenschaft fo wie in Dautschlaud in ben wendischen gandern zeigt fich in Griechenland nirgends fo wie in Theffalien: nicht bag fie nicht auch in vielen Genenben bestanden batte, wofür bie Rotigen bei Rubnfenius zum Timacos fich finden; im eigentlichen Griechenland find bie beloten befannt, bagegen war sie niemals in Athen, wobl aber in Ronien, Chios, Argos, Rreta, Gprafus, Grofariedenland. So bauerhaft aber war fie nirgends wie in Theffalien, wo fie bis auf die römischen Beiten blieb. Der Rame bafür ift neverpole, er brudt fowohl bas Berbaltniß felbft aus als auch bie Befammtheit ber Beneften; er ift wohl ursprünglich nicht Bollename, sonbern wahrscheinlich mit den Alten abzuleiten von refraums, referne ber Arme. 1)

Eine Menge von Städten gab es in Theffalien welche für sich als besondere Staaten bestanden: daß sie aber auch eine Gemeinheit ausgemacht, zeigt sich theils aus den Mängen mit der Aufschrift vorror Geogradio, theils daraus daß wie in der serrynorrespois vor dem petopounesischen Ariege Könige von Theffalien, einen Drestes, einen Echetratides erwähnt sinden, daßer erscheint Theffalien als Ganges. In aaderen Zeisen zeisgen sich die Einwohner von Larissa, Pharsalos, Pherae, Argenon unabhängig, so daß das Band äusgerst lose gewesen sein unst.

Im engeren Sinne hatte Theffalien vier Theile, Phibiotis, hestiaevtis, Theffaliotis, Pelasgiptis. Die haupthelle hierüber ist bei Strado B. IX. S. 430 b a; diese Stelle ist aber, wie sie gedruckt ist, sinnlos, nur der Anfang ist richtig: ich will Ihnen daher die Emendation angeben die ich gemacht habe, so-

<sup>1)</sup> hier findet fich noch folgender Infat in einigen heften: "Eben fo in ben Rieberlanden, officielle Sprache im funfgehnten Jahrhundert." Sollie ber Berfaffer etwa von ben Genfen gesprochen haben? A.b. 6.

gar der unsterbliche Cafaubonus hat fich hier geirrt: nadovueror de Melasyistas, bier ift mit ben Sanbichriften bei Cafaubonus ju fefen nal. de Georaliorai, gleich barauf ift zu fchreiben: συνάστοντες ήδη τοῖς κάτω Μακεδόσι, καὶ οἱ Πελασγιώται έφεξης τα μέχρι Μαγνητικής παραλίας έκπληgovres gwoic, io daß namlich Malavyewrae hier wieder eingefcoben wird. hier verwechselt aber Strabo Phthiotis als bas Land ber phibiotifden Achaeer mit dem Theil von Theffalien welchen die Theffaler von dem alten Phthia abgeriffen b. b. mit Abeffalien verbunden hatten. Phthia im Ginne bes achaeifor Landes ift wie anders als zwischen bem sinus Maliacus und dem That bed Pencos, aber als Theil von Theffalien. welchen bie Theffaler abgeriffen und ihrem Lande einverleibt batten, kann es nicht bis an ben Meerbufen berabreichen; Theffabiosis ging von Pharfalos bis Sestigeotis, b. i. bis au bem oberen Theit bes peneischen Thales, ber Gegend von Triffa. Bithig ift gud von ben Alten in ber bomerifchen Auslegung nicht richtig gefaßt worden. Die Stelle in ber Bowerla

Nör an rode öddal ed Neladyundr Agyog öralor of e' Alor, of e' Alonno, of en Tonnor des trépares, of en Tonnor des exparation of es des of Phihia und hellas Städie wären. Dieser Bahn (henn etwas anderes als ein Bahn ift es nicht) hat ihon dei den alexandrinischen Grammatikern sehr tief gesteckt: die Berke mussen umgestellt werden, of e' einer solgt gleich auf Nür au. Beides sind Läuder, hellas und Phihia sind Apposition zu dem pelasgischen Argos.

Diese Einshellung in vier Landschaften ift nur auf die enseren Granzen Theffalien's zu beziehen, sie ift nicht so sehr geographisch merkwürdig, als von wirklich politischer Wichtigkeit, es muß einmal vier eigentlich theffalische Staaten gegeben haben die im Berhältnis der Isopolitie zu einander ftanden, wie die Römer und hernister, wie die samitischen Boller unter einander. Doch

.1. 1

wie bas gange theffalifche Befen ein tiefes Duntel bedt; fo auch biefen Punct. Das ift aber bestimmt bag biefe Gintbeilung unter Philipp von Mafedonien wieder eintrat, fo bag biefer Theffalien, um feine Dacht gu brechen, in vier berfchiebene Staaten fpaltete, wie bie Romer fpater Matebonien, wie Ras poleon, ale er im Jahre 1812 bie Polen glauben machte, er felle ihren Staat wieder ber, bas land in brei verfchiebene Staaten theilte, bamit es ibm in ber Entfernung nicht zu einem mächtigen Staat heranwuchse. Diefes ift bie verbapyla von ber Theopompos bei Sarpofration bie Erflarung gibt. Bei Des mofthenes (Philipp. II. p. 71 986.) beißt es aber, Philippos babe in Theffalien Defabarchieen eingeführt: Diese Lesart ift in allen Sanbichriften, biefe haben aber febr -wenig Autorität, benn fe find alle aus einer einzigen Recenfion, ja vielleicht aus einer einzigen Urhandidrift bervorgegangen; auch aus Sarpotration, ber ein Schriftfteller bes zweiten Jahrhunderts ift, feben wir bag zu feiner Beit biefe Lesart icon beftand und ihn und ane bere Archaeologen in Berlegenheit feste. Dag bie Latebaemonier in jeber Stadt bie unter ihre Botmäßigfeit fam Defabardieen einsesten ift geschichtlich, wie Anfange in Athen, wo fie fich aber bis auf breißig erweiterten: wie bas aber von Theffalien zu verfteben fei, ift wie harpofration auch fagt nicht gu verfteben. Inbeffen liegt bie Erflarung nabe. Die dexadaogiat in der zweiten Rebe find im Bufammenhang gang baffelbe was in ber vierten ') Letrarchieen: bieg tommt von ben 216breviaturen: A ift in ber alten griechischen Schrift boppeltes Bablzeichen, es bedeutet 4 nach ber gewöhnlichen phoenicischen Bablung, 10 nach ber attifchen Schreibart. Saft auf allen alteren Inschriften wo es ale Bablzeichen vortommt bebeutet es. 10, wie II 50; wenn also & mit einem Strich vor Loria vorfam (AAPXLA), so wußte ber Lefer bag A bier eine Babt fei, aber je nachbem er glaubte eine attifche ober eine gewöhnliche Bahl vor fich zu haben, las er 10 ober 43 war ibm bis 1) 3ch vermuthe, es foll beißen; in ber britten (p. 117 extr.) . S.

lakebaemonische Defabauchte vertrant, so las er also auch in unserer Stelle devadugzia. — Diese Eintheilung in Tetrarhieen hat also in der makebonischen Zeit, wie lange wissen wir uicht, bestanden.

36. will nun bie wenigen Bruchtitde einer theffalifchen Beldichte bie wir noch baben gusammenftellen. Ale bas berahmtefte von allen Gefchlechtern finden wir bas ber Alenaben. ein Berattibengeschlecht, in Lariffa regierenb ; felbft. unter ber herrichenben Ration oligarchisch, war es jur Zeit ber Perferfriege vorherrichend, fo bag bie gange Regierung bei ibm war, vermuthlich find auch die theffalischen Konige die bei Thufvbibes vorlammen aus ihm entfproffen. Ein anderes großes abliches Gaidlecht war bas ber Stopaben in Pharfalos. Der Abel von Abessalien war, weil er gahlreich war, wie ber farmatifche und ber bes Mittefalters, baber beftand ber Korn bes Ariensvolles aus Reifigen, Fugvolt hatten fie faft gar nicht, niegends findet man eine theffalifche Phalanx, Peltaften erft fpater. Bei aller Auftofung fand boch ein Band Statt zwifchen ben verschiebenen Staaten, bas felbft bie angrangenben Boller umfaste, bie Magneten, Achaeer von Phibia, Peraeber; fie mogen bie ummittelbar angrangenben Bolferflamme beberricht baben, boch eine eigentliche Unterwerfung berfelben unter Theffalien fand nicht Statt, die Peraeber fcheinen unmittelbar unter ber bobeit von gariffa geftanden zu baben. Dreiftig bie vierzig Jahre nach bem veloponnefiftben Kriege, als bie Auflofang größer geworben war, erhob fich bie Stadt Pherae, bie fout gering gewesen war, und Jason, ein bebeutenber Menfch, warf fich zum Ufurhater in betfelben auf und wurde von gang Ebeffutien gum Dietator unter bem Ramen rayog erwählt, er beherrichte Theffalien und fetbit bie abhangigen Banbichaften. 36m folgten feine Bruber und bann fein Reffe Alexander, bie Dynnftie verging aber, wie alle Ufurpationen in Griechenland, und Theffalien war in größerer Auflofung als je. Run erneuerten die Aleuaden ihre Anspruche: gerade abersiwaren bie Theffaler in Gemeinschaft mit ben Brestern in ben ungläckliden Rrieg gegen bie Bhofer verwidelt, Dagneffa batte fic bei biefer Gelegenheit unabhangin gemacht. Da erfchien Philipped von Makedonien unter ihnen unter ber Maske eines Areuntes. fpiegelte ihnen vor, er motte ihnen beifteben, : Photis qu beamingen und Magnefia gum Geborfam gurudguführen, er murbe baber rayog und befam bie Berwaltung ihrer Revenuen aus ben Geegollen und ben Tributen ber abhangigen Lanbichaften. Obilippos mifibranchte biefes lächerliche Bertrauen, bas einents lich ein Selbstverrarb war, feste fich in ben bleibenben Befit ber gemeinschaftlichen Domane Die er verwalten follte, namentlich bes theffallichen Safens Bagafae, ber große Gintanfte batte. Thessalien wurde nun in vier Theile getheilt, und war von bu an mit ber Krone von Matebonien verbunden. Rur gang unbebeutenbe Berfuche bie Unabhangigfeit wieber ju gewinnen wurden gemacht, im lamifchen Rriege verfuchten fie vergebens bas Jod abzuschätteln, eben fo im nachberigen Rriege mit Rafu fanber und Demetries Boliorletes; Theffallen im engeren Sinne blieb aber bis jum zweiten romifden Eriege bes Philippos Makebonien untertban. Die Aetoler riffen unter Antiasnas Sonatas und Dentettios. Bater bes Philippos, Achtia Phibiotis ab, Philippos gewann einen Theil bavon wieber (Dl. 140). ben größeren Theil feboch bebieften bie Metoler, ja riffen foger vom eigentlichen Theffalien Theile ab, wie Pharfalos eine Beite lang, bas zwar von ben Mateboniern wiebergewonnen wurde. aber boch lange Zeit aetolisch blieb. Theffatien blieb jeboch auch in ber Berbindung mit Makedonien ein eigener Stoat, guger Magnefia, bas jur Mazedovia errintripog gereibnet wurde, und wo Demetrios Poliorletes fich eine Sauptfeftung Demetrias erbaute, bie ben matebonifden Ronigen oft als Mes fibeng biente; fie mar febr fest, batte einen Rriegebafen, und ein Rriege- und Rlotten-Arfenal. Als bie Romer Griecheniand ben Mateboniern entriffen, wurde auch Theffalien bis jum Dlymy

und ben fandunifden Bergen getremt und befam Autonomie. Jest bibete es einen eigenen Staat, mabefcbeinlich auch bie Peraeber und achaeifchen Phibioten: Magneffa aber bleibt abgesondert, ergibt fich bem Antlochos und bletht fuciter im Befit bes Bhilipoos, ber es mit Demetrias erobert batte und mit Genehmigung ber Romer bebielt, was oft aberfeben worben ift. Siele glanben, Philippos fei blof auf die matebonifden Grangen befarantt gewesen, das ift follo, er bat feine Berricaft noch über mandes andere Gebiet erftredt, er wurde burd Be-Kanngen von ben Momern belohnt, Die fie ihm nachber wieder entoffen. Die Raften ber Strategen Theffalien's fent uns erhalten in ber armenischen Ubersetzung bes Eusebios: aus ihnen feben wir buf biefe Stramgen für Theffalien im Allgemeinen waten, baf Lariffa nicht blof feine Borrechte batte, fonbern bag fie auch ans fleineren theffalischen Orten gewählt wurden, ja fogar aus Laubern bie Theffatien fruber unterworfen waren, aus Phiblotis, Dreftis. Auch aus Argos fommt ein Strategos vor, bas tann nur Argos in Dreftis fein, nicht bas am-Bollocbifche. Im Reiege bes Berfens haften bie Theffaler Unanabe bei ben Ramern; ob fie bamale bie Autonomie verloren, lift fich nicht mit Babrideinlichfeit ausmachen. Im Rriege des Pfeudo-Philippos erfceinen fie fo daß ein Theil fich ihm aufdleff, aber bie Geschichte biefes Rrieges ift so buntel bag wir nicht fagen konnen, ob fie bie Autonomie batten ober nicht. Eine Art Autonomie fcheinen fie gehabt ober wieder befommen au baben, benn im Rriege bes Caefar und bes Pompejus erfdeinen Die Theffaler mit einem Strategen (practor) als Spftem ober xorror: die Achaeer batten keinen gemeinfamen Feldberen, bas beweift far bie Antonomie ber Theffaler. Weiter ift ibre Gefcichte nicht ju verfolgen.

Bon Theffalien im engften Sinne habe ich nach ber Schilberung feiner physischen Beschaffenheit nur noch Weniges zu fagen.

Laxisfa, die bebeutendste Stadt im Alterihum, im Miterialter und noch gegenwärtig. Es hat eine günftige Lage und ausgerordentlich fruchtbaren Boden. Eine lebendigen Gasticher hat weder Laxisfa noch soust ein theffalischen Orter

Pherae, die Zweite Stadt nach Lariffe, lag auch in der Ebene gegen den Meerbufen hin, zwar nicht so groß wie Lariffa doch sehr aufehnlich, und merkwürdig in der mythischen Geschichte durch Admetos, in der historischen Zeit durch Jason und seine Familie.

Pharfalos, merkwärdig burch die wellthisbrifche Schlacht in der Rem's Schiffal sich entschied, ift eine Zeit laug pieten lisch gewesen.

Arikla, eine Studt wevon noch gegenwärtigt bedeutende Ruinen übrig sind, war berühmt burch die Berchrung, des Asklepios.

Es werden wenigstens noch zwanzig Orie zewannt die alle theffalisch waren, aber ich will babei nicht verweilen, weil sie nicht gehörig bekannt sind.

Pags are war der Seehafen non Theffalien. Das kund im engeren Sinne habe nur dreifig Stadien (% Meilen) am Meere im Meerbufen von Pagafae aber Jelfos, eine Flotte hatten daher die Theffaler nicht, vielleicht hatten sie um auf der See zu verlehren einige Schiffer Den Ort hatten sie um ihres handels wisten zu ihrer Landschaft gezogen; in der alteren Geschichte kommt er mehrmals vor, verschwindet aber in der mas kedonischen Zeit, weil Demetrios Poliorkeis die Einwahner aller Städte dieser Gegend nach seiner neuen Schöpfung Demetrias führte.

Bon ben brei unterthänigen Lanbschaften Theffalien's erstredte sich Peraebien am Fuße des Olympos gegen Makebonien gu; es war in seinen Bergen eine Zeitlang unabhängig, ergah sich aber später an Theffalien, wenigftens unter gunftigeren Bedingungen als die acolischen Ebnenbewohner, sie hatten ihre politische Unabhängigleit verloren, wurden aber nicht lolbeigen. Die Einwahner maren Spireten von Stammer ber: Perneber die bei Dodona wohnten.

Chenfalls, pon pelasgifden Stamme waren bie Magnen fter. Die griechische Sorm; bes Ramens ift eigentlich Dagvetes, wir find jaber inewebnt Mugnefier ju finen, was im Grunde unrichtig, ift. Ibr Band umfaßt die gange Rufte Theffallen's pom Diffa und ber Mundung bes Meneod bis ju bow Meere welches Theffallen von Euboea wennt und bem follischen Roerbusen. Der gauze Belien log in dieser Landstinft. Sie, bat wenige Dafen an ber Rufta, ber bebentenbfte ift im inlie iden Merhufen. Auf ber d'Anville'ichen und anderen alleren Rarten findet fich auch ein Drt Magnefia ale eine bebeutenbe, Stade beinabe en ber Spipe bes Borgebirges, Diese Stade hat nie exiftirt, ein Migwerftandniß bes Apollonios Rhobios.if bieran Sould, ber bei ber Rahrt ber lange ber Rufte foneinben Argo Magneffa fo neunt bag es pop Nichtshilalogen für eine Statt fonnte genommen werben. Siplay umb Gerebet, melde bie Orte an biefen Ruffe in ihrer Folge fehr genau aus geben, ermabnen keine Stadt biefes Romens, fondern nur ben Landfchaft, Much bei. Demofthenes ift : Magnefia, teine Sight? - Das Balt, gehart feiner Geneglogie nach ju ben Pelgegern, von fainer Gefchichte wiffen wir weiten nichts. Aber in febe früher Beit finden wir-Dagnefier, nuch in Allen, feines, de Auswanderer ober bage bie velachgischen Stamme in Megainn benfelben Ramen geführt: warum sollten jene von ihrem Ruftentande aus feine Seefahrten gemacht baben ?

Im Umfange non Magnefin lag Jolkos am Anguros, der Ort von weichem der Argonantenzug seinem Anfang genommen. In der aften Cräcklung ift es ein bedeutender Ort ber Minper, nachber nur ein kleines Ortsten das in der späteren Beit ganz verschmindet. Dafär erhabt sich

- : Demetrias am jepisen Bufen von Bolo, an einem bere-

lichen Safen nabe bei Jollos: eine ber Schöpfungen woburch fich ber praftifche, foarffebenbe Wann zeigt. Bon Degalopulis haben wir gesehen bag es eine miglungene Antage mar: Demetries war ein rober, Attenlofer, verhafter und haffenswarbiger Denfc, aber von ungemeiner Tachtigfeit, Die er burch große Erknbungen in ber Medanit und in ber Annenieustunft bewährte, was fich auch bier beftätigte indem er einen Jahibunberte lang verfaumten Ort wahlte um eine hampiftabt für Griechenland ju grunden, bas er alle ein Ronigreich regieren wollte. Diefem Umftanb verbante es fein Gobn Antigonos Gonatas, daß er fic ale Ronig behaupten tounte, ohne ein bestimmtes Ronigreich ja Daben, es wat feine Restenz, feine gange Kraft war in Demetrias; es wurde haupiftabt von Manefia, da diese Provinz auf eine für uns wembartige Weise son Makdonien aus reglert wurde. Unter Diefen Despotieen batten bie Meinen gander eine republicanifche Regierung, wobei bie Ronige une juwoilen eigenmächtig eingriffen. Go wurden bie fleinen Inseln bes Archivelagos vor bem fetigen Ariege von Eunfinnethopel and regiert: erfchien ein turtifches Schiff, fo glie wete man, die Obrigfeit wurde gerufen und, wenn bem Befeblebabet ber Gina banach ftand, bingerichtet. Gin abulides Berbaltuig war bei bem makebonischen Reiche; bie Provinzen waren zu Abgaben verpflichtet und mußten Truppen ftellen, lebten aber fonft gang bemofratifch: wenn nun die Ronige eine folde Stadt grundeten wie Antiodia, Alexandria, so besam bie griechfich - matebonische Bevöllerung rebublicanische Dunicipalverfaffung. Demetrias ward Sauptfladt bes magnefficen lanbes, als biefes nach bem Kriege bes Philippos freigegeben wurde, öffnete bann aber bem Antiodoob die Thore. Bur Strafe dafür liefen es bie Abmer gescheben baf es wieder unter mafebonifche Bettichaft gebracht wurde, und" and Berfeus finben wir noch im Befig beffelben. Bie die Romer über Magneffa und Demetrias entichieben baben fit Bollig duntel, well wir bas

leste Buch bes Livius nur unvollständig haben; untwahrscheinlich ist daß sie es mit Abessalien vereinigten, auch wohl nicht mit Musedonien, vermuthlich behiebten sie es wegen seiner Fe-k sigkeit unter ihrer unmittelbaren hoheit und legten eine Besahung dahin.

Der britte Staat ift Achaja (Phthiotis). Den wunbert fich biefem Ramen bier wieber ju begognen, und bie Allea nehmen and ohne Beiterte eine Auswanderung aus bem be-Isbonnefifden Rogia bieber un, was gang unbegrunbet ift: eine besonnene Bollerfunde bognugt fich ju fagen bag an beiben Doten Bbifer beffelben Ramens, alfo auch beffelben Stantmes, gewohnt haben, ohne eine boftimmte Weise bes Zufammenbanges verländen ju wollen. Achuja macht einen Staat unter theffalischer Sobeit aus, es mochte etwas mehr ober weniget fein als Bosscia, Berona ober Pabna unter venetienischer herr-Maft. Breddia 3. B. war von einem Genat von viernig Betfomen regiert, ber aus ihrem eigenen Abel aufammengefent wart Die Stadt wat aber ben Benefianern zu gewiffen Abgaben vor-Wichtet. Die Lanbfchaft von Bredria beftant wieber aus theinen Stugten. Die unter Bredein fanben. Die Regierung bott Bredeig famb in Binfict ber Bermaltung ber Gerichtsbarteit unter Benebig, bas bie Appellation in Criminalfachen batte und dam Commiffarien (Proveditore) foldte. Diefe Abftufungen ber Abbangigfeit find und gang buntel, wir konnen und wenig binein finden. Wir benten uns nur eine Renterung von oben berab, Die Gefehe gibt, allein bas war im Alberthum und im Witelalter nicht fo. Go gab es im Riodenftaat vor bem Sabre 1798 mehrere Orte welche unter bem Schug ber Papfte ftanben, aber ibre eigenen Rechte batten; fogar Tobesuttheile ohne Benchmigung, bes Souberaut fallten. Wenn man bie Mannichfaltigfeit ber foweiger Conftitutionen fich zu eigen mucht, fo find bas Borbereitungeftabien jur gründlichen Kennenig ber alten Beidichte.

Theffaler in Gemeinschaft mit ben Brestern in ben ungendliden Rrieg gegen bie Bhofer verwidelt, Magnefia batte fic bei biefer Gelegenheit unabhangig gemacht. Da ericbien Philimes von Mafedonien unter ihnen unter ber Madte eines Reundes. fpiegelte ihnen vor, er wottte ihnen beifteben, Photis au beamingen und Dagneffa jum Geborfam gurudzuführen, er murbe baber rayog und befam bie Berwaltung ihrer Revenuen aus ben Geegollen und ben Tributen ber abhangigen Lanbichaften. Philippos migbranchte biefes lächerliche Bertrauen, bus eigents lich ein Selbstverrath war, feste fich in ben bleibenben Befit ber gemeinschaftlichen Domane Die er verwatten follte, namentlich bes theffalifchen Safens Bagafae, ber große Gintunfte batte. Theffalien wurde nun in vier Theile getheilt, und war von ba an mit ber Krone von Matebonien verbunden. Rur gang unbebeutenbe Berfuche bie Unabhangigleit wieber ju gewinnen wurben gemacht, im lamifchen Rriege verfuchten fie vergebens bas Joch abzuschätteln, eben fo im nachberigen Rriege mit Raffander und Demetries Potiorfetes; Theffallen im engeren Sinne blieb aber bis jum zweiten romifden Rriege bes Philimos Matebonien unterthan. Die Aetoler riffen unter Antigonos Sonatae und Demettios, Bater bes Philippes, Achtia Phibistis ab, Philippos gewann einen Theil bavon wieber (DI. 140), ben größeren Theil jeboch behieften bie Metvler, ja riffen fogat vom eigentlichen Theffalien Theile ab, wie Pharfalos eine Beitlang, bas zwar von ben Maleboniern wiebergewonnen wurde. aber boch lange Zeit aetolisch blieb. Theffalien blieb jeboch auch in ber Berbindung mit Makebonien ein eigener Sinat, außer Magnefia, bas zur Mazedovia errinensog gerechnet wurde, und wo Demetrios Poliorletes fich eine Dauptfeftung Demetrias erbaute, bie ben matebonifchen Ronigen oft als Mes fibeng biente; fie mar febr fest, batte einen Rriegshafen, und ein Rriege- und Flotten-Arfenal. Als bie Romer Griechenland ben Makedoniern entriffen, wurde auch Theffalien bis gum Dlymy

und ben fandunifchen Bergen getremme und befam Autonomie. Jest bilbete es einen eigenen Staat, wahrfcheinlich auch bie Perarber und achaelichen Phibioten: Magneffa aber bleibt abgesondert, ergibt fich bem Antiogos und bletot fpater im Befig bes Philippos, der es mit Deftetrias erobert batte und mit Genehmigung ber Romer bebielt, mas oft überfeben worben ift. Siele glanben, Philippos fei blog auf die matedonifden Grangen besattett gewesen, bas ift falld, er bat feine Serrichaft noch aber manches andere Gebiet erftredt, er wurde burch Befonngen von ben Mimern belohnt, die fle ihm nachber wieber entoffer. Die Raften ber Strategen Theffallen's find uns erhalten in der armenischen Überfetzung des Eusebios: ans ihnen feben wir bag biefe Strategen für Theffalien im Angemeinen waren, daß Lariffa nicht bloß feine Borrechte batte, fonbern bag fie auch aus fleineren theffalischen Orten gewählt wurden, ja fogar aus Läubern bie Theffatien fruber unterworfen waren, aus Michiotis, Dreftis. Mich aus Argos fommt ein Strategos vor, bas fann nur Argos in Dreftis fein, nicht bas am-Shill diffie. Im Rriege bes Perfeus haften bie Theffaler Unanabe bei ben Romern; ob fle bamale bie Antonomie verloren, lift fic nicht mit Bahrfdeinlichkeit ausmachen. Im Rriege des Biendo-Abiliosos ericeinen fie fo bag ein Theil fich ihm anfalles, aber bie Geschichte biefes Rrieges ift so buntel baß wir nicht fagen konnen, ob fle bie Autonomie hatten ober nicht. Eine Art Autonomie fcheinen fle gehabt ober wieber befommen au baben, benn im Rriege bes Caefar und bes Pompejus erimeinen Die Theffaler mit einem Strategen (praetor) als Sp. ftem ober zoeror: bie Achaeer batten teinen gemeinfamen Feldberen, bas beweift får bie Antonomie der Theffafer. Weiter fft ibre Gefcichte nicht zu verfolgen.

Bon Theffalien im engften Sinne habe ich nach ber Schilderung feiner physischen Beschaffenheit nur noch Weniges zu fägen.

Laxiffa, die bebeutendfte Stadt im Atterthum, im Mittelalter und noch gegenwärtig. Es hat eine gunftige Luge und ausgerondentlich fruchtbaren Boben. Eine lebendigen Gasticher hat weber Laxissa noch foust ein thessaliser Orte

Pherae, die Zweite Stadt nach Lariffer lag auch in dan Ebene gegen den Meerbufen hin, zwar nicht so groß wie Lariffa doch sehr ausehnlich, und merkwürdig in der unthischen Geschichte durch Abmetos, in der historischen Zeit durch Jason und seine Familie.

Pharfalos, merkultrbig durch die welthistorische Schlacht in der Rom's Schickal sich entschled, ist eine Zeit lang metelisch gewesen.

Arista, eine Studt wovon noch gegenwärtig: bedeutends Ruinen übrig sind, war berühmt hurch die Berehrung des Asklepios.

Es werden wenigstens noch zwanzig Orte genannt bie alle theffalisch waren, aber ich will babei nicht verweiten, weil sie nicht gehörig bekannt sind.

Pagafae war der Seehafen von Shessalien. Das Land im engeren Sinne hatte nur dreisig Stadien (% Reisen) am Meere im Meerbufen von Pagasae aber Josso, eine Flotte hatten daher die Thessaler nicht, vielleicht hatten sie um auf der See zu verkehren einige Schisse. Den Ort hatten sie um ihres handels wisten zu ihrer Landschaft gezogen; in der alteren Geschichte kommt er mehrmals vor, verschwindet aber in der mastedouischen Zeit, weil Demetrios Poliorseps die Cinwohner alse Städte dieser Gegend nach seiner neuen Schöpfung Demetrias führte.

Bon ben brei unterthänigen Landschaften Theffalien's erstredte sich Peraebien am Fuße bes Olympos gegen Makedonien zu; es war in seinen Bergen eine Zeitlang unabhängig, ergah sich aber später an Theffalien, wenigstens unter gunftigeren Bedingungen als die acolischen Ebnenbewohner sie hatten ihre politische Unabhängisseit verloren, wurden aber nicht leibeigen. Die Einmahner muren Spireten nom: Stammer ber: Perneber bie bei:Dobona wohnten.

Chenfalle non velasgifdem Stamme waren bie Daginen fier. Die, griedifche Korm; bes Ramens ift eigentlich Dager wetes, wir find aber gewohnt Mugneffer du fagen, was im, Grunde unrichtig ift. Ron Bant umfaßt bie gunge Rufte Thefe: faften's nom Diffa und der Mandung bes Mences bis au dowr Meere welches Thossalien von Euboea wennt und bem iolisschen Meerbufen. Der gange Belien tog in biefer Landfichft. Sie, bot wenige Safen an ber Rufte, ber hebentenbfte ift im tolliiden Merhufen. Aufcher h'Anville'ichen und anderen falleren Rarten findet fich auch ein Drt Magnefia ale eine bebeutenbe Stadt beinabe en der Guine bes Borgebirges; Diese Stade hat nie existint, ein Miswerftanbuis bes Apollonios Bhobios-if bieran Schuld, ber bei ber Sahrt ber lange ber Rufte fonchuden Argo Magneffa fo nennt bag as pan Nichtshilakogen für eine Statt fonnte genommen werben. Stolgr und Gerabet, melde bie Orte an biefen Rufte in ibrer Folge febr genau aus geben, ermabnen feine Stabt biefes Romens, fondern anr ben Lanbichaft, Much bei Demoftbened ift Magnefia, teine Sighti - Das Ball, gehart feiner Beneglogie nach zu ben Pelaggern; von feiner Gefchichte wiffen wir weiter nichts. Aber in febe fraber Beit finden wir Magnefier nuch in Alien, feines, ole Auswanderer ober bag; bie peladgifden Stamme in Megnion benfelben Ramen geführt: warum follten jene pon ibrem Ruftenlande aus leine Seefabrten gemacht baben ?

Im Amfange, won Magnehn lag Joltos am Anauros; ber Ort von weichem der Argonantenzug seinem Anfang genommen. In der alten, Erzählung ift es ein bedeutender Ortiber Minner, nachber nur ein kleines Orthen das in der hateren Zeit ganz perschwindet. Daster erhebt sich

g Demetrias em jepisse Hulen von Bolo, an einem bere-

lichen Safen nabe bei Joltos: eine ber Schöpfungen woburch fic ber vealtifche, fdarffebenbe Mann geigt. Bon Degatopotis baben wir geseben bag es eine mistungene Antage war: Demetries war ein rober, Attentofer, verhafter und haffenswürbiger Menfc, aber von ungemeiner Tachtigfeft, Die er burch große Erfindungen in der Mechanit und in der Ingenieutlunk bemabrte, was fic auch bier beftätigte indem er einen Sabibunberte lang versaumten Ort wablte um eine Sampfadt fir Griechenland ju grunden, bas er als ein Ronigreich regieren wollte. Diefem Umfand verbantte es fein Sobn Antigonos Gonatas, daß er fic ale Ronig behaupten tounte, ohne ein bestimmtes Ronigreich ja haben, es war feine Refibenz, feine gange Kraft war in Demetrias; es wurde hampiftabt von Magneffa, da diefe Proving auf eine far uns fdembartige Weise Den Matedonien aus reglert wurde. Unter Diefen Desbotieen halten bie fleinen gander eine republicanische Regierung, wobei bie Ronige tint juweilen eigenmächtig eingriffen. Go wurden bie fleinen Inseln bes Archibelagos vor bem fetigen Kriege von Confinantiovel aus regiert: erfcbien ein turtifches Schiff, fo alts werte ninn, bie Obrigfeit wurde gerufen und, wenn bem Befeblebaber ber Ginn banach ftand, bingerichtet. Gin abnitaes Berbattuig war bei bem mafebonischen Reiche; bie Provinzen waren ju Abgaben vervflichket und mußten Truvven ftellen, lebten aber fonft gang bemofratifch: wenn nun die Ronige eine force Stadt grundeten wie Antiochia, Alexandria, so bekam bie griechfich-makebonische Bevölkerung rebublivanische Municipalverfaffung. Demetrias warb Sauviftabt bes magneficen ganbes, als biefes nach bem Rriege bes Philippos freigegeben wurde, öffnete bann aber bem Antiochos die Thore. But Strafe dafür liegen es bie Romer geschehen daß es wieder unter matebonifde hettichaft gebracht wurde, und and Berfene finben wir noch im Beffe beffelben. Wie die Romer aber Magnefia und Demetrias entichieben haben in Bolig buntel, weil wir bas

lette Buch bes Livius nur unvollstundig haben; untvahrfcheinlich ist daß sie es mit Abeffalien vereinigten, auch wohl nicht mit Makedonien, vermuthlich behiebten sie es wegen seiner Fehigheit unter ihrer unmittelbaren hoheit und legten eine Besahung dahin.

Der britte Staat ift Achaja (Phibiotis). Den wunbert fich biefem Rutnen bier wieber ju begogden, und bie Mites nehmen auch sone Beiterte eine Auswanderung aus bem bet Isbonnefifden Rogia bieber un, was gang unbegrunbet ift: eine besonnene Biblierfunde bognugt fich ju fagen bag an beis ben Drien Bother beffelben Ramens, alfo auch beffelben Stantmes, gewohnt haben, ohne eine boftimmte Weife bes Bufammenbanges vertanben ju wollen. Achuja macht einen Staat untet theffalischer Sobeit aus, es mochte etwas mehr ober weniger fon alle Brescia, Berona ober Pabna unter venetinnifcher herr-Maft. Bedock a. B. war von einem Genat von viergig Petfomen regiert, bes aus ihrem eigenen Abel aufammengefent war : Die Stadt wat aber ben Benetianern gu gewiffen Abgaben ver-Pflichtet. Die Sanbfchaft von Bredria beftant wieber aus Beinen Stuaten, bie unter Bredtin fanben. Die Regierung bou Bredeig fant in Binfict ber Bermattung ber Gerichtsbarteit unter Benebig, bas bie Appellation in Criminalfachen batte und dazu Commiffarien (Proveditore) foldte. Diefe Abfinfungen ber Abbangigfeit find und gang bunfel, wir konnen und wenig binein finben. Wir benten uns nur eine Regierung von oben berab, Die Gefete gibt, allein bas war im Alberthum und im Wetelalier nicht fo. So anb et im Riodenftaat vor bem Sabre 1798 mehrere Orte: welche unter bem Schug ber Papfte ftanben, aber ihre eigenen Rechte hatten; fogar Tobesurtheile ohne Benehmigung bes Gouberand fallten. Benn man bie Mannichfaleigfeit ber foweiger Confitutionen fich ju eigen mucht, fo find bas Berbereitungsftubien gur grundlichen Kenntnig ber alten Beidichte.

In Achaja war es einen so. Es hatte die Berwaltung foje: ver inneren Angelegenheiten, aber teine politische Unabhängige, keit, es durfte keine Kriege für sich führen sondern mußte: Shehe sallen im Kriege dienen, Abgaben in Gemäßheit der Capitulation entrichten, in außerordentlichen Fällen auch mehr.

Bon ben phibiatischen Städten ift die einzige bebeiltende Thebe, ein Ortiber durch seine Festigkeit die er duuchtRatme und Aunst hatte zu den fäusten griechischen Jestungen gabönter Eine Zeillang war es mit dem übrigen Phibiotist actolische murde aber den Actolern von Philippos endriffen, und gehörte die den Orten um welche die Actoler die Röner zu täuschen siehen, obschon diese gegründeten Anspruch darauf haben. Dass her war ihre Erbiterung patitrlich, die Ausbedige der Mutik ober waren unfinnig.

Am Sperchios im Binfel bes, Meerbufens beffen Ronte Malianos ober Medianos inclusos in wobute bas ficine Moth ber Melier. Gier werben fonderbar genng bie Walter und bie Delier unterfcieben, ba boch ber Underschied ein blose biedetifder icheint. 3m Grunde find fie mur ein Boll, und war ein febr fleines; bie Aweifel laffen fich nuicht: poliftanbig lofen. Eraibie ift bie Dauptftabt ber :Melier: biefes inielt in ber Pgeffe feine : Molle als Git, bes Repr., es bat in bem Bergelleen einen bebeutenden Rang. Sier warb frater non beit Latedaemoniern bie Colonie Berutleaugegründet, und gwar im pelopounesischen Kriege, sie war benisch und batte borische rouceur, obgleich feine Bewohner aus allerlei Boll gufammen getrieben waren, fie batten aber fpartanifche Deliften b. b. Befehlshaber welche bie. Gefete bestimmten und bie Betfaffung einrichteten. Diefes Beraflea erhalt fich in ber Rolge bis in Die fpatefte Beit, in ber makebonisch-aetolischen Beriobe war es actolists and hier Hoandsia h eard Toagire, oft and ann idilection Hamilela: von ben Romern wurde es nach ber Rieberlage bes Antiocos eingenommen. 1. 5

Im Gebiege Deta wohnte ebenfalls ein sehr kleines Bolk, die Deta eer, welche in unseren Geographieen und auf unseren Karten melk übergangen werden; sie sind klein, haben aber vollkommene politische Selbstkändigkeit, so wie Jersey vor der Revolution mit seinen 1800 Einwohnern. Als selbstkändiges Bolk kommen sie bei Herobot und Thukpoides vor, weiter wissen wir nichts von ihnen, sie verschwinden in der Folge der Jeit.

Dberbalb ber Malier und Detaeer, aber mehr westlich, war ein anderes etwas größeres Bolt, die Aenianen, Airedreg bei Thufobides, Xenophon u. A. gefchrieben, allein bei Berobot beifien fie Beifpieg; bief ift bas altefte Beispiel bag bas mas im attifden Dialett'at ift in einem anderen e lautet, wie es noch fest im Reugriechischen ansgesprochen wirb. Die Enbung av ift pelabgifc, fie finbet fich in Italien wieber - ans -as. Diefes Boll icheint eben fo wie Die Dafter nicht zu ben theff falifden Unterthanen gebort zu baben. 200 Ariftoteles von ben inneren Emporungen ber theffalischen Unterthanen rebet, foricht er nicht von ihnen. Die ffeine Samptfladt Sypata tommt in romifd-aetolischen Rriege bor; auch bat fie Intereffe, weil fie Die Scene des Romans bes Apulefus ift, der fle ju Theffalien rechnet. Die Weffalierinnen ftanben in bem Ruf ber Berereit bas bezieht fich befonbers auf die Einwohnerinnen von Spratai und in biefer Begiebung fpricht Apulejus von ihnen.

## Doloper.

Ein Bolt ift noch übrig von bent' in der älteften griechtschen Gefchichte fast gar nicht die Nede ift, die Doloper; fie muffen ein dem Umfange nach sehr großes Land eingenommen haben, aber ein Alpenland, da wo der Pindos zu der aetolischen Gränze sich herumschwingt: hier muffen sie in den Thästern in einzelnen Odefern gewohnt haben. Sie kommen in der Mias bot als den Griechen gar nicht fremd, eben wie Debond

im Schiffelatalag: boch bat ber Dichter ber Most fie wohl idwertich für wirtliche bellenen angesehen, soubern es ift eine Benennung wodurch ein Theil des vielgefioltigen indefinifitbein Bolles, ber Beladger, bezeichnet wirb. Die Stelle bes Toutebibes (I. 2.) bag in ber Higs Sellenen pub Barbaren nicht gesondert werden, was fic auf solche Bolder wie die Doloper bezieht, ift so ju perfiehen, daß die Bolfer die er ftreng zu ben barbarischen rechnet bei homer als bellenische vortommen, benn homer's Geographie folgt mehr einem geographischen Complex als der Ihentitat ber Nationalität, welche lettere Ahntobibes mehr in's Auge faßt. Das ift auch ber Sinn bes Spabe. -Stores beißt bolopifc, auf Euboca und ben angrangenben Rp-Maden werben bie Bewohner Droper genannt, mas bem Stamme nach biefelbe Ration ift wie bie Dolover. Dier ift wiederum feine Banberung anzunehmen, eine Banberung bie burch bas Gebirge und die Gebiete fo niefer Boller gegangen fain mußte; Die Dolover am Acheloos und bie Ornover im gegeischen Meere bezeichnen nur bieselbe Ration, abnlich wie mir Theffaler in Italien und in Griechenland gefunden haben,

Die Doloper kommen in der Geschichts nicht anders vorzalls wo Thukydides sagt daß der Achelpas vom Pindos durch das Land der Doloper sließt, und in Aenophon's Hellenikis, wo sie unter Jason von Pherne stehen. Nachher sinden sie sich unter der Herrschaft von Makedonien, Aetolern, wieder Makedonien und wieder Aetolern, dis zulest Philippos in dem Ariege gegen die Aetoler und gegen Antiochos sie sich wieder unterwirft, wo wir sie auch noch im perseischen Ariege sinden. Sie sind dann mit in der allgemeinen Katastrophe Griechenlunds aufgegangen.

So find wir Griechenland burchgegangen pon ber Spige bes Petopounes bis jum Dlymp und ben theffalischen Bergen

und Tempe 1). Bei bem Rüchlick auf biefe Übersicht von Griedenland fpringt in die Augen, wie wenige biefer Bolfer an bem großen Auf ber Griechen in ben Runken ber Rebe und ber Darftellung Theil haben. In ben alteften Beiten ift bie Dichtkunft mehr ein allgemeines Gut: Die epische Poesie bat ibren Sig bei bem ionischen Stamme in Rleinafien, Die lyrische ift befonders bei ben Meoliern, in Lesbos, Bocotien, Sicilien und Großgriecheuland (himera und Rhegion), bernach bei ben Doriern; Die bramatische war eigentlich auf Athen beschränkt. Rad Pinbar bat außer Uthen gang Griechenland feinen Dichter, Profafter und Rebner, außer in ben fpateften Beiten. Bernach wo bas eigentliche Aunftleben und bie Bluthe ichon verfowunden ift tritt ber bochft respectable Bolpbios auf, ber feboch nicht jenfeits ber Grange liegt bie auch wir erreichen Bomen. An ber bilbenben Rumft haben Korinth und Gifpon, früher Bocotien und Aegina, weniger Argos Theil. Theffalien ift ein vollkommen robes gant, es bat feine Schöpfung bas Geiftes bervergebracht.

Ich werbe unn zu bem griechischen Inseln übergeben, zuserft Enbock, bann benen im acgeischen Meere, bann Tenebod und Lesbod bie ihrer ganzen Natur nach affatisch find, ben Aptiaben, Kreia und den Sporaden; demnächst werde ich die ionischen, dorischen und acolischen Niederlaffungen in Leinassen besprechen, die an der Küste von Thratien und am schwarzen Meere und die an der Sädfüste von Kleinassen. Bon den meisten dieser Inseln ist sehr wenig zu sagen.

<sup>\*)</sup> Bir muffen bie Tempe fagen, nicht bas I., es ift im Griechischen τα Τέμπη und bebeutet: Schlucht, Enge.

١.

Enboea, bie größte Inset im aegeischen Meere, liegt qumachft an bem feften ganbe von Griechenland. Bon biefet Insel finden wir oft, besonders bei frateren Dichtern, Rallimachos, Apollouios Abodios mit feinem Scholiaften u. a., vere altete Ramen: Diese sind nicht zu verachten, es sind nicht aus bem Kinger gesogene willfürliche Bezeichnungen, man muß aber behntfam bamit umgeben, ihnen weber zu große noch zu wenig Wichtigkeit bellegen. Um wenigften muß man ju große Folgerungen baraus ziehen, wie gewiffe Schulen won Philologen, bir aus Ramen und wenigen Datis Schluffe gieben bie bem firengen Bullologen auwiber find, ba anferbem fo viel Rlares, Babrhaftes vorliegt, wenn man nur bie Dube nicht schent es aufzusuchen. Go ift g. B. bie Angabe nicht unwichtig bas Enboea früher Matris genannt wurde, worin eine Beziehung biegt auf die pelasgischen Matrier an der Propontis die bei Apollonios Rhobios vorfommen, auch Rethra foll Mafris gebeißen baben. Dergleichen muffen wir wiffen wie bie alexanbrinifchen Grammatiter\_es gewußt haben: Dionyfios Thrax ') gibt als 3wed bes Grammatifers und Philologen Emendation und Interpretation ber Schriften bes Alterthums an, ein ichower Sinn, ben auch Sie festhalten milfen. Ber Grammatifer fein will fest sich ein ebles Ziel vor, dazu gehört Renntuis bes Alterthums, eben fo ber Mythologie, Sagen und überliefernne nen, er muß. Alles wiffen was Apolloniss, Eratoftbenes und bie Brammatifer ber zweiten alexandrinischen Soule mußten. Das bin muß ber Phisologe suchen es zu bringen buß et ber fümmti lichen Sagen und Uberlieferungen fo Deeffer ift, bag er gleich wenn er fich befunt Rebe geben tann über bas mas: er in

<sup>&</sup>quot; ') In einem freilich mitunter interpolirten hefte findet fich folgende Rostig: Dofitheus Magifter, ber altefte lateinische Grammatifer ben wir vollständig (?) haben ift bem Dionyfios Thrax nachgebilbet. A. b. &.

einem Dichier auffclägt: zu biefer Renniniß gebort es bag wir bas befigen was in ben einzelnen Erwähnungen ber Scholiaften fich findet.

Euboea gebort im Ratalogos jum Complex ber argivischen Staaten, es wohnen aber baselbft auch bie Abanten. Uber bie Abkammung biefer Abanten ift nichts zu ermitteln. Nachber finden wir die Infel in funf Staaten getheilt, bavon finden wir brei ionifch genannt und zu ben ionischen Colonieen gerechnet, einen bryopifchen und einen bifiaeifchen, offenbar von bemfelben Stamm mit ben alten Bewohnern bon Theffalien am Dinbos, alfo Pelasger. Chalfis und Eretria follen von Athen aus burd Jonier angebaut fein: Chalfis lag am Guripos, Eretria fabofilic. Beibe Orte haben in ber alten Gefdichte Griechenlands, die fo vernachtässigt ift, zwischen ber zwanzigsten und vierzigften Dlympiade, eine große Bichtigfeit gebabt. Es ift fonnenklar daß sie auf eine und unerklarliche Beise eine Dacht Datten welche bie bamalige Dacht Athen's weit übertraf, eben so wie die große Macht der Rolophonier zu dieser für unsere Gefchichte verlorenen Beit gebort. Wir wiffen nur gufallig bag biefe beiben Staaten einen vielfahrigen, erbitterten Rrieg gegen einander führten, wobei fich fast alle griechischen Botter ber einen ober ber anderen Seite anschloffen. Daraus ift recht anfaulich wie es mit ber griechifchen Befchichte ftebt.

Beide Orte haben eine unzählige Menge von Colonieen gestistet, Chalkis besonders an der ihrakischen Ruste (die halkisdischen Städte in Epithrake), in Sicilien und Italien (Eumae, Himera, Jankle, Ratana, Naros, Rhegion n. s. w.). Es läßt sich nicht annehmen daß in diesen zahlreichen Colonisationen ein Abstuß der Bevölserung entsprechend der Größe des Orts gewesen sei, sondern es zogen nur Dekisten unter dem Schuß von Chalkis mit einer Flotte aus, dann sammelte sich eine Menge griechischen Bolks aus allen Gegenden die Wohnsitze suchten, die Chalkidier aber waren die Vornehmsten und die Colonie

bitbete jum Dant bie pornehmfte Phyle aus ben hatfibifchen Defifien, und biefe gaben bie Gefete. Auch diefe Colonieen find wieder ein großer Beweis, wie außerft mangelhaft unfere Renntniß von bielen febr belebten Zeiten ift, was wir wiffen wurben wenn wir Ephoros ober auch nur bas fechste bis jum gebnten Buch bes Diobor batten: unfere Rachrichten find bauptfächlich aus Strabe und Beraklibes Pontifpe. Die lette Begebenheit wo Chalfis bedeutend erscheint wird von hergobet ergablt und fallt nach ber Bertreibung ber Pififtratiden; die Chalfibier führen mit ben Bocotern gegen Athen Rrieg, werben aber gefdlagen. Die Bablen welche Berobot bei biefer Belegenheit anführt zeigen, wie in hundert Jahren fich icon bie Bestimmtheit verliert und taufchend wird. Gemig aber ift, bas Chalfis von Athen aus erobert und Rieruchen babin geschickt wurden, wovon aber nachber feine Spur mehr ift, fie find baber wahrscheinlich wieder verjagt worden. Die Eretrier finden wir mit Athen verbundet, wir burfen baber mobl annehmen baf biefe Berbindung icon in ben alten Zeiten bestanden batte wo Eretria und Chalfis verfeindet waren. 3m perfifchen Rriege ift Chalfis nicht bedeutend, noch weniger nachber.

Eretria sandte auch Colonieen aus, nach Kertyra früher schon als die Korinthier, nach Ischia bei Reapel, und so hatte es auch Antheil an der Colonie von Reapel. Es hielt sich länger als Chalkis und hatte noch zur Zeit des Anfstandes des Aristagoras Muth genug, den Zug gegen Sardes auszussühren, ward aber in den Zügen des Datis von der Warzel aus (äedze) zerstört, und die Einwohner als Stlaven nach Pexsien abgeführt; dort tief im Inneren, Baktrien's wies ihnen der Barbarentonig Wohnste an. Ein neues Eretria unter attischem Schus ist unbedeutend geblieben.

Die britte Stadt Rarpftos ift merfwarbig burch ben fconen gestreiften Marmor ber ba gebrochen wirb, er ift weiß mit

grantichen Abern in großen Schichen, die Italianer nennen ibn eipolling, weil sie ibn mit Zwiebelhäuten vergleichen 1).

:. Styra ift ganz unbedeutend, es wird bryopisch genannt, b. h. die alten Einwohner sind da geblieben. Es lag an der sablichen Spize ber Insel.

Siftiaea: lag an ber norboftlichen Spipe, es batte pelasgifche Bevolferung. In ber Zeit bes Perifles warb es von ben Abeniensern unterworfen, bamale ale gang Guboea fic abgeriffen batte und wieber unterworfen wurde, die alten Si= ftierer wurden untersocht und eine atheuische Colonie baselbft gegründet. Athenische Coloniern find fonft felten, wo fie vorfommen ift es meift nicht eigenilich zu nehmen und nur ionische im Allgemeinen barunter ju verfteben. Die neue Cotonie bieß Drevs, fie war gegrundet um Euboen im Behorfam ju balten und an der Berbindung mit ben nordlichen Gewäffern gu hindern. Die Colonisten Scheinen mit, ben attischen Bewohnern von Lemnos und Storos nach bem peloponnefischen Kriege vertrieben ju fein, ob fie jurudgetommen find miffen wir nicht; als Stadt befand Dreos fort. In bem Seefriege ber Romer und Makedonier warb fie verheert und von Grund aus gergort, fo bag fie fich nicht wieder erholte.

Die größte Merkwürdigkeit ber Insel ist durch seine physische Erscheinung der Euripos, die Meerenge zwischen Boeotien und Euhpea, es ist da: Ebbe und Fluth mehrmals am Tage und zwar ganz unregelmäßig: das war ein großes Räthsel für die griechischen Raturkundigen, und würde es auch jest sein wenn diese Gegend nicht dem Auge des Beobachters so sehr entrückt wäre. Die südöstliche Küse von Guboea ist ein klippiges, gefährliches User: überhaupt hat Euboea keine häfen sondern ist größtentheils sehr gefährlich, insamis duris naufragüs, und in diesem Betracht sind die kaphareischen Felsen zu

Dineralogie und Technologie find Stubien bie fein Philolog verfaumen follte, auch Metallurgie, fie find auferft lehrreich fur ihn.

erwähnen, gegen welche ber Sage nach bie griechische Flotte bei ihrer Rückehr von Troja geschleubert wurde, wo auch Ajar, bes Dileus Suhn, seinen Tob fand. Die 2018a von Euboea kind der nördliche Theil dieser hafenlosen Kuste.

Nördlich von ber Landenge (overá) welche bie nörbliche Salbinfel von ber füblichen trennt lag Chalkis, von beffen alter Größe ich bereits gerebet habe. Es war icon ju Difaearchos' Beit ein großentheils verlaffener Drt, bie Mauera faßten mehr als eine beutsche Meile aber fie umschloffen einen für bas Berhalinig bes Umfange oben Raum. Die matebo= nischen Stabte bemachtigten fich bes Dris balb, um Griechenland in Unterthänigkeit zu erhalten. Bolpbios rebet in ben neuentbedten Fragmenten von einer Empdrung in Chalfis gegen Mafedonien, beren Folge gemejen mare bag bie Mafebonier eine goovea bineinlegten: ich habe noch nicht ausmitteln fonnen, in welchem Kriege bieß gewesen, wabricheinlich mabrend bes lamifchen Rrieges, vielleicht auch fpater unter Demetrios Boliorfetes. Bon biesem Demetrios an ift bie Infel im Befis ber Mafedonier, aber nicht immer als ein Theil des mafeboniiden Reiches; unter Antigones Gonatas maren fein Bruber Rrateros und nach biefem fein Sohn Alexander Kurften von Euboea. Nachher ift es wieder bon Matedonien abhangig. In bem Rriege bes Philippos wurde Challis von ben Romern auf einem Streifzuge febr bart mitgenommen, überfallen, geplunbert und eingeafchert. hierauf erhob es fich wieber, mas biefen griechischen Orten febr leicht war, wenn bie öffentlichen Bebaube nicht zerftort worden, weil die Privathaufer febr gering maren und baber leicht wieder aufgebaut und bergeftellt werben fonnten; bie Stadt warb barauf Sauptquartier bes Untlochos. Solche Ereigniffe vergagen bie Romer nicht, ihr bas war unverföhnlich : fie gaben Chalfis zwar bie Freiheit wieber, weil fie noch feinen festen Bug in biefer Begend gefaßt batten bie noch nicht fo unterthänig war wie nachber, nach

ber Einnahme von Korinth jedoch war Chalkis unter ben Stadten welche nach der Entscheidung der docom legati zerstört wur=
ben. Erst Jahrhunderte nachher hat es sich wieder etwas aus
bem Schutt erhoben, die Lage ist aber so günstig daß im Berfolg der Zeiten, als die früheren Berhältnisse vergessen waren,
sich wieder eine Stadt dort erheben mußte unter dem Ramen
Egribos, worans denn jest Regroponte geworden ist.

Die vier oder fünf Städte Euboea's, die früher so getrennt waren, hatten eine ganz verschiedene Geschichte: hernach aber als die griechischen Böllerschaften zusammentraten kamen auch sie als ein zoerór wie die Photer vor, schon in der Beit bes D. Flamininus, und sie nahmen an dem unglückseligen achaeischen Krieg zu ihrem Berderben Theil.

Jest gehen wir zu ben nördlichen Infeln über. Die nachken von Theffalien ab, von Oreos aus nach Norden, sind die an der theffalischen Kufte: Stiathos und Stopelos, ohne Zweisel dolopische Inseln; sie sind keiner weiteren Erwähnung werth.

Styros ift intereffant burch bie Sagen von Achilles' Jugend, von Lytomedes und Deidameia. hier foll auch Thefeus begraben gemefen, feine Bebeine aber burch Rimon nach Athen gebracht worben fein. Die Infel blieb im Befit ber alten Bewohner, der velasgischen Doloper, bis Rimon dort eine athenische Rieruchie veranstaltete, b. i. eine Angabl athenischer Burger erhielt jeber ein bestimmtes Daag ganbereien baselbft wie burch eine Lotterie, batte alfo bort Grundeigenthum; fie konnten aber ba wohnen oder in Athen bleiben, im ersteren Ralle bilbeten fie feinen von Athen unabbangigen Staat, fonbern nur eine Bemeinbe unter athenischen Befegen. Go Megina, Raros, Samos, Melos, Lesbos u. a. Dieg geschah in ben Reiten ber Übermacht und ber gewaltsamen herrschaft Athen's, es war bas einer ber Wege ber Bereicherung fur bie Menge. So waren namentlich Styros, Lemnos und Imbros ganz athe-Digitized by Google niensisch, so daß die welche da wohnten zwar eine Administrastion für sich, aber keinen Staat bildeten, sie waren in den atstischen Phylen und attische Bürger. Im peloponnesischen Kriege vertrieden die Lakedaemonier die atheniensischen Kleruchen aus Styros und den anderen Orten, aber nach der Schlacht von Maros wurden sie wieder hergestellt. Diese Inseln blieben and nach dem Frieden mit Philippos, Skyros namentlich auch in der schlimmsten makedonischen Zeit, unter akheniensischem Schuze, wenigstens wurden sie wiedergezeben; auch als Rom über die Schicksie Griechenlands entschied, blied Skyros bei Akhen die in die Zeiten des Augustus, wahrscheinlich noch viel länger.

In der Nabe von Styros liegt bie fleine Infel Peparethos, berühmt burch ihren Wein.

Halonnesos hat ihre ganze Merkwurdigkeit baburch baß fie zu ber schönen Rebe bes Demosthenes Beranlaffung gab. Sie war vom Tyrannen von Pherae entrissen, und ber Streit war barüber, unter welchen Bedingungen sie ben Athenern wieder zurückzegeben werden sollte. Übrigens sind beides kleine Infeln die bas Schickfal von Styros theilten.

Lemnos und Imbros hatten beibe biesethe politische Westschiede wie Styros. Lemnos ift uns aber viel wichtiger burch seine vulcanische Beschaffenheit, daher war es auch dem Hesphaestos geweiht. Es ist eine wesentlich vulcanische Insel, die Alten reden noch von einem seuerspeienden Berg daselbst dis an die Gränze der historischen Zeiten, seit mehr als zweitansend Jahren aber ist derselbe erloschen. Bulcanische Producte sind häusig in Leinnos, Siegelerde, Meerschaum, viele vulcasnische Duellen. Die schonen Fragmente aus dem Philoctetes des Attius, die Hermann zusammengestellt und verbessert hatz führen uns auf diesen Boden. Zwei Städte waren auf der Insel, Hephaest a und Myrina. Sie war der Sage nach von Pelasgern dewohnt, die auch Tyrrhener genannt wurden; diese, heißt es, seien erst nach Athen und von da nach Lemnos

gekommen. Wahrscheinlich hat es nicht mehr Grund anzunehmen daß die Eprehener auf Lemnos eingewandert seien als auf der asiatischen Ruste von Acolien. Lemnos ward von den Atheniensern erobert, als sie die Colonie auf Chersonesos grundeten, von Antipater entrissen aber zurückgegeben, später verloren sie es wieder.

Bon Imbros ift etwas Specielles nicht zu fagen.

Samothrafe ift berühmt in ben alten Sagengeschichten burch ben Dienft und bie Myfterien ber Rabiren; baber bat es bie Reueren febr beschäftigt: ber leibige Sang Alles zu lofen was fich nicht lofen lagt bat fich and auf Samothrate erftredt. Db und wann es eine griechische Colonie erhalten habe ift uns nicht durch griechische Schriftfteller berichtet: bie Angabe bag es eine samische Colonie gewesen, icheint blog wegen bes Ramens' erfonnen, es fcheint eine bellenifirte pelasgifch-tyrrbenifche Rieberlaffung. Sie Batten Sagen bis auf die Beit wo ber Bellespont und ber Bosporos noch nicht burchbrochen und bas aegeifche Meer noch nicht Meer gewesen fei: bieß fei erft geschehen als der Pontos feine Schleusen gerriffen babe. Das find aber bloge Speculationen. Bichtig war die Insel fur die alte Bolferverbindung: bavon bin ich überzeugt bag eine große Denge Sagen von bier ausgegangen ift. Es icheint ein Ballfahrtsort gewesen zu fein wie Meffa, ober wenigstens ein Drt wohin fich bie Pelasger aus ben verschiebenften Begenben gufammenfanben und ben fie ale ben eigentlichen Mittelpunct ihrer Religion betrachteten. Darüber mare es febr intereffant Genaueres ju miffen, bas rechtfertigt aber nicht bas Streben, aus ungureichenben Motigen eiwas mit Luftfchloffern aufzubauen.

Die nordlichste dieser Inseln ift Thasos, eine parische, und somit, da Paros von Joniern bewohnt war, eine ionische Colonie. She die Griechen sie einnahmen, war sie eine der vielen Riederkassungen der Phoeniser, wie auch Kyshera, daher hier der Dienst der Mylista wie in Thasos der des Melkart

blieb. In ben allerfrubeften Zeiten muffen wir uns bie Phoenifer eben fo an ben griechischen Ruften angesiebelt benten wie wir fie in ben biftorischen an ber africanischen und spanischen, in Rythera finden. Thafos hat fconen Marmor, ift aber nicht jum Betraibebau geeignet und baber feine fruchtbare Infel, weghalb fie von Ardilochos gescholten wirb. Der thafifche Bein aber ward geschätt. Much hatte bie Infel Silbergruben, bie foon von ben Phoenifern bearbeitet wurden, noch reichere geborten ihr auf ber gegenüberliegenden Rufte von Thrakien. -Eine Zeitlang war Thafos machtig und reich burch ibre Bergwerke und ben handel; in biefem Reichthum machte fie fic unter ben seefahrenden Rationen geltenb. Als sie aber unter Athen's Begemonie fam, konnte fie fich in biefe Abhangigleit nicht finden, emporte fich zwanzig Jahre nach bem perfischen, breißig por bem velovonnesischen Rrieg, und wurde von ben Atheniensern bezwungen. Bon ber Zeit an gerieth fie in Berfall.

Alle diese seefahrenden Orte hatten auch bei unfruchtbarem Boben, so lange ihre Schiffsahrt in Schwung war, eine ftarke Bevölkerung, wandte sich aber der Strom des Handels, so ver-ließ sie auch die Bevölkerung außerordentlich schnell. So ging es mit Chastis, Aegina, so auch mit Thasos.

## Die Ryfladen.

Es ist sehr gut daß man sich die Inseln bei einer solchen Menge in bestimmten Gruppen denkt, das Gedächtniß wird dadurch sehr erleichtert; es ist keine geringe Sache, sich die Geographie so eingeprägt zu haben daß man sie ganz kennt. Eine so glückliche Eintheilung ist bei den südlichen Inseln des aegeischen Meeres die in Apkladen und Sporaden.

Die Kpfladen sind zwölf an der Zahl, und machten ebes mals gewiß eine Gesammtheit aus, worüber wir aber bas Nähere nicht wissen: Spuren bieser Bereinigung aber finden

sich noch in dem homerischen Symnos an Apollo. Delos war der Mittelpunct. Diese Inseln waren nach Thutydides theils von Phoenikern, größtentheils aber von Kariern bewohnt. Dies beweist er bei Delos auf vortreffliche Beise dadurch daß die in den geöffneten Gräbern gefundenen Baffen karisch waren. Indessen sind nicht alle Inseln ganz und gar karisch gewesen, denn in späteren Zeiten heißt es von Kythnos, die Bewohner seinen Oryoper gewesen; dieses sagt Herodot: Oryoper sud aber, wie wir gesehen haben, Pelasger. Es ist dabei durchaus nicht an Einwanderung zu benten, es sind übriggebliebene Pelasger 1).

Die Namen der zwölf Inseln sind von Nordwesten im Kreise herumgerechnet: Keos, Kythnos, Seriphos, Siphnos, Paros, Naxos, Delos, Rhenea, Mytonos, Syros, Tenos, Andros. Die fleinste, aber auch die vormehmste unter ihnen ist Delos. Die Borstellung der Alten war, Delos bilde den Mittelpunct um welchen die übrigen im Kreise liegen, woher dieselben Kysladen genannt seien, das ist aber salsch: es bildet vielmehr mit den übrigen einen Kreis. Delos war in frühester Zeit der Sis einer gemeinschaftlichen Ber-sammlung für die zwölf Inseln und von alten Agonen, wie: wir im Hymnos auf Apollo sehen, der, wenigstens in seinem ersten Theile, so alt ist daß wir ihn für gleichzeitig mit Ilias und Odyssee halten können. Die Auslösung dieses Bereins gen. hört zu den Räthseln der alten griechischen Geschichte.

Die alten Namen von Delos find Afteria, Ortygia. Paß es einst schwimmend gewesen ift natürlich eine Fabel: daß es aber burch Bulcane aus ber See gehoben, ift nicht unwahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Ob Orpoper und Doloper bersclbe Name sei, in durchaus nicht zu ers weisen, wenn gleich möglich. Ich liebe die Bersuche so etwas barzusthun nicht, man glaubt leicht zu einem Resultat zu kommen, und ges wöhnt sich mit Ramen zu spielen. Dieß ist leider so häusig in Deutsch- land daß man sich nicht genug bavor in Acht nehmen kann. Etwas Anderes ift es darauf zu achten, welches der Stammname einer großen Ration gewesen sei.

Die Ryfladen find in ber biftorifchen Beit, wo wir fie finben, anfange alle von einander unabhängig; bie auf Ryibnos waren fie fammtlich burch Jonier von Athen aus angestebelt, baber bier bas Berbaltnig von Berren und Rnechten bestanb? wie auf Naros jumal, wo die Tyrannis bes Lygdamis war. Bo wir eine Gour von Geschichte haben, seben wir in einem gewiffen Dammerlichte ein oligarchisches Berhaltnif. Rach ben perfifchen Artegen fommen die Apfladen unter die Sobeit von Athen, da fle einzeln fowach waren; fcon Mittiabes batte versucht Baros und Raros ju unterwerfen, nachber gelang es: Noros bas fich wieber emporte erhielt eine Kleruchie. Delos wurde von ben Atheniensern in ein Rationalheiligihum verwanbelt, bie alten Einwohner vertrieben und eine Colonie babin geführt. Auf einen Dratelfpruch gruben fie zur Reinigung ber Infel alle Leichen aus und trugen fle nach Rhenea; icon viele Jabre vorber batte Riemand mehr baselbft begraben werben burfen. Obgleich fruchtbar waren bie Infeln boch obnmächtig, und febrien nach ber Schlacht bei Raros unter bie Berricaft von Athen gurud. In ber mafebonischen Zeit fcheint blog Delos athenienfifch geblieben gut fein, und nach bem perfeifchen Briege wurd es ihnen auch von ben Romern wieder gefchenft :ob die Romer dazu befugt waren, weiß ich nicht. In ber romifchen Beit befommt Delos, bas in fruberen Beiten burch bie Religion seine Ehrwurdigkeit gehabt hatte, eine andere Bich= tigfeit, es erhalt bie großte Deffe in jenen Gegenben, wobin als ju einem Entrepot zwischen Alexandria und ben Stabfen am fowarzen Meer die Raufleute aus den entfernteften Orien. famen, auch die Römer, fofern fie von Puteoli aus handelten. Fur Athen hatte es große Wichtigfeit wegen ber Bolle. Auch war hier ber Mittelpunct bes Sflavenhandels, an einem Tage follen einmal zehntaufend Stlaven vertauft worben fein; baraus haben neuere Schriftsteller gemacht, es feien an jedem Tage im Jahre fo viele bafelbft verfauft. hernach geht biefe Bichtigkeit

verloren, die Seeraubereien der Käifer und Kretenfer scheinen Delos den tödtlichen Schlag gegeben zu haben, zur Zeit des' Augustus und des Strado hatte sie ihre commercielle Bichtig-leit verloren, da der Handel einen anderen Beg nahm.

Paros ift mertwarbig burch feinen weißen Marmor, welder ber fconfte ift jum Bebuf ber Bilbhauerfunft: ber cararifche, welcher in großem Anfeben ftebt, ift eine weit geringere Art, er ift falfartiger, mabrend ber parifche in seinen Rroffaffeit mehr Ebelfteinartiges und and nicht bie unangenehme Buderweiße bes cararischen bat, ber erft an ber Luft etwas gelblich wird. Paros gegenüber ift bie fleine Infel Untiparos, mertwurdig burch ihre Tropffleinhöhle, bie beruhmtefte in ber Belf, von ber bie Alten aber nicht reben. Die Stadt auf Paros gehörte fenbet gu ben unternehmendften und im Sandel wichtigften; auch außer Thafos hatte fie noch Colonieen bis tief in: ben abriatischen Bufen, bas bortige Paros foll parifchen Urs fprange gewefen fein; Sand nahmen die Bewohner Theil at einer Cotonie am Liris]. Ardilochos, einer ber größten griedifden Dichter, ift bier geboren: Danner unter ben Griechen, beren Urtheil großes Gewicht bat, ftellten ibn neben Somer. Det Sage nach waren bie Gotter bem Archilochos fo gewogen bag fie bem Rorar, ber ibn ermorbet batte, geboten ihr Beiligthum gur verlaffen und nicht eber wieber zu betrefen als bis er die Danen des Ofchers verfobnt batte. - Auf ber Infel Paros ift auch ein vortrefflicher Safen, felbft fur große Rriegefchiffe, ber aber in ber alten Gefchichte wenig vorfommt. Uberbaubt mas ren biefe Infeln reich an Safen.

In der Nahe lag das mineralogisch merkwurdige Siphinos; bas vor der perfischen Zeit Silberbergwerke hatte und baburch reich wurde; als sie aber erschöpft waren, verfiel es in die größte Armseligkeit, denn es ift unfruchtbar.

Noch unfruchtbarer ift bas nabe gelegene Gersb bos (nicht Beriphos), eine mabre Rlippe; es fpielt feine Rolle in ber

Mpthologie bes Perfeus. Hierher und nach Rythnos verbannten bie Romer ihre Berbrecher.

Schon und volfreich ift Reos, unfern von Attifa, mit vier Stabten, von benen wir Rarthaea und Julis bemerten: Lestere ift ber Geburtsort bes Bafchplibes und mabriceinlich auch feines Dheims, bes alteren Simonibes. Die Lage von Rarthaea ift erft neuerbings bestimmt worden burch Bronbftebt und Saller von Nurnberg, welche bort Rachgrabungen machen lieffen und Ruinen und Jufdriften fanden. Wenn nur biefe Infdriften nicht untergeschoben find, ba ein Freund aus Athen fie mir foon viel eber geschickt hat als fie in Europa befannt worben find, mahricheinlich burch eine Abzeichnung von Grieden. Diese Leute find aber ju unmabr, es ift ihnen nicht ju tranen. Die Inschriften find febr wichtig, nur einige wenige geboren in Die alte Zeit wo Athen frei mar, Die meiften find aus ber makedonischen und ber aetolischen Zeit; ich habe fie gradnat, und Bronbftebt bat fie mit meinen Berbefferungen und Bufapen in Rupfer ftechen laffen, ohne biefe nur als mahrfdeinliche Berfuche ju bezeichnen, und bie Schreibfebler geanbert, als ware es so vom Stein abgeschrieben. Das ift nicht hiftorifche Treue. - In ben alten Sagen über Reos find munberliche Ergablungen: man rubmt die Sittenreinheit und Strenge ber Reer, fie wird in ber Sittenmalerei ber menanbrifden Apmoedie als etwas Herrliches gepriesen: hoffentlich beruht es pur auf einer Confusion ober auf einem einzelnen Fall, wenn baneben ergablt wird, bag fie ihre Greife erschlagen batten um ihnen ein fummervolles Alter au ersparen. - Es ift eine frudibare Infel.

Andros und Tenos find groß und fruchtbar, aber ohne Geschichte.

Spros ift merkwurdig burch ben Philosophen Pheretpbes, ben Lehrer bes Pothagoras.

Bei Delos lag auf ber einen Seite Rhenea und auf

ber anderen Mytonos: erfteres unbedeutend Mytonos eiwas größer.

Die herrlichfte aller Ryflaben ift Raros, mit Recht bie Lieblingeinfel bes Dionpfos. Gie ift gestaltet wie bie meiften vulcanischen Infeln ber Gubfee, fleigt wie ein Regel aus bem Miere in Die Bobe, ein Berg-ber fich an ben Seiten gang breit abbacht, bis jum Gipfel bes Anbaus fabig, wenn auch nicht für Korn, bod mit Reben und Dibaumen bewachfen. eine himmlifd icone Infel, noch gegenwartig eine ber blubenbften. Ihren Gipfel fronte ein Tempel bes Beus, obgleich fie foldft bem Dionvfos beilig war. In ber alten Gefchichte ift fie machtig, befonders jur Beit bes Pififtrates; in ber Uberganges veriode tommt fie in die Gewalt bes Lygbamis, ber fic bes Demos gegen die Arifiofratie annimmt; er wurde Usurpator, regierte aber febr milbe und wohltbatig fur bie Unterthanen. In ber verfifden Zeit war Raros noch immer ansehnlich und reich, tam aber unter Athen's Sobeit. Gegen diese emporte es fich, ward bezwungen und erhielt Rleruchen, die aber nach bem belovonnesischen Rriege wieder entlaffen wurden. Rach diefer Beit weiß ich von Raros' Schidsalen nichts weiter zu erzählen. Als Die matedonisch-gegorifche Berrichaft auf ihrer Bobe war, unter Philabelphos und Energetes, fieben alle diese Rofladen unter ben Ronigen von Alexanbrien. Als nach bem britten Ronige bas Reich verfiet, batten biefe Infeln teine Dberberrichaft und feinen Sout, begwegen fuchten fcon unter Guergetes einige Landrecht mit ben Actolern: Die biefes nicht hatten, wurben von ben gefolischen und illvrifden Seeraubern beimgefucht.

Dieses sind die Kytladen wie wir sie bei dem bochft achtbaren Stylar angegeben finden. Wo aber ein Ganzes aus bestimmten, gezählten Theisen besteht, da hat nicht felten, was ich in manchem historischen Labyrinth zu beachten bitte, diesetbe Zahl in verschiedenen Zeiten auch verschiedene Bestandtheile, inbem einige an die Stelle alterer treten. So waren auch nicht

qu allen Zeiken bieselben zwölf Infeln die Apftaden, sondern die südlichen Inseln, welche die Alten nicht dazu rechneten, sind in nicht näher anzugebendem Zeiten ebenfalls dazu gerechnet werden, so daß andere ausgesassen werden die sich dennum entweben sogerissen haben oder wegen ihrer Unbedeutendheit verzessen wurden. Eben so dei den zwälf achaelichen Städten, den sieben Bergen Rom's, dei denen mitunter zwei als einen angesehen werden und ein neuer eintritt: So werden noch viet kleinere Inseln zu den Apftaden gezählt, wogegen anzunehmen ist daß audere wie Seriphos, Abenea, ausgekassen wurden. Desos ward aber immer als Mittelpunet betrachtet, so daß man sagte: Delos und die Apstaden. Auf solche Weise konnte man auf mehrsachen Weise die Iwölfzahl herhalten. Die dier Inseln sind: zwei dorische, Melos und Thera, und zwei ionisses, Ips und Amorgos; bei Stylar sind sie Speraden.

Melos war eine lakedæmonische Colonie, wurde aber im peloponnesischen Kriege auf Anstisten bes Alkibiades von den Athenieusern erobert. Die Discussion darüber bei Thuspides ist ein ewig denkwürdiges Meisterstüd der Entwickung streitens der Spsimmung: die Begebenheit selbst aber ist einer der Schandsteste der athenischen Geschichte, deren es Gottlob wenige gibt. Die Einwohner wurden als Stignen persauft, nach dem pelox popnesischen Arieg mard die Insel wieder bergestellt, aber und bedeutend. Es ist ein schänes, vulganisches Eiland mit warmen Schmesetquellen und bergleichen (jest heißt sie Milo), ein fruchtbares Land. Die Ruinen des Thesters sind erstauwenszwärbig, besonders für eine darische Stadt, sie zeugen von einer geschen und wohlhabenden Bevölkerung. Auch der herrliche Torso der Benus murde hier gefunden, der jest zu Paris ist. Ther a ward der Sage nach in der allerältesten Zeit von

Lakehaemon aus angesiedelt durch den Bormund der Konige Eurpsthenes und Profles aus dem: Geschlecht der Labbatinen. Diese Erzählung aber ist rein mythisch, sie ließ sich sehr scha

bei herobot, bat aber nicht die allermindefte Glaubmurbigleit. Rur bas feben wir an ber gangen Rette ber borifden Colonieen daß fie in eine Zeit fallen wo die meiften Dorier außer Rorinth und Aegina nicht seefahrend waren, allein Lakebaemon muß noch eine Seemacht gehabt haben, benn ohne biefe founten Die Colonieen wicht bestehen. Thera's größte Bebeutung war daß es die Mutterfiadt von Ryrene wurde, biefes verbreitete feinen Glanz auf baffelbe. Borber war Thera eine phoenitifche Colonie, ber Rame bes Membliaros, beffen Gefchlecht baselbft mobnte ift gang phoenitisch. Physisch ift Thera vorjuglich merfmurbig, biftorisch gar nicht. Rein Ried ber Erbe ift fo fehr Erberschütterungen ausgesett wie biefe Infel, baber auch zu verschiedenen Beiten neue Infeln in ber Rabe entfianben find. Schon bie Alten reben von einer Infel hiera, Die von Bulegnen bier gehoben morben fei: fo find bier icon brei Infeln entstanden, gulegt 1707. Alfo ift bier einer ber Puncte wo die Gluth ber inneren Erbe fich unmittelbar fund macht. Der Rame, Anaphe einer fleinen Infel in ber Rabe beutet auch barauf bin.

Jos ift befannt burch die uralte Sage daß homer bier begraben sei. Es mar eine ionische Colonie so wie auch

Amorges, das merkwürdig war durch seine Webereien, die vostes Amorgians wurden geschätzt wie die Coac, sei es nun daß hier Baumwolle gepflanzt wurde, was sehr mahrischeinlich ist, oder daß sie aus Aegypten und Sprien bazo-gen ward.

## Rreta.

Die Alterthumer von Kreta find uns eben ein foldes Geheimniß wie die des alten Boeotien's und mehrerer anderer Länder, Minos ist für uns ein bloßer Name, nur daß wir dem Thusphides glanden können, daß sich an die Zeit die durch

ihn bezeichnet wird die Erinnerung einer einstmaligen Gerrschaft über bie Roffaben fnnofte. Welchen Bufammenbang aber Dinos mit ben fpateren Rretern batte, wiffen wir gar nicht; fowerlich war er ein Grieche, und bas nachmalige griechische Rreta geht ihn fo wenig an wie bie Tyrebener bie Ettuster. 36 bin überzeugt bag er nur auf die Steofreten zu beziehen ift, wie Berodot es flar fagt. Diefe alteren Rreter lebten mabricheinlich ale Unterthanen bei ben fpateren Bewohnern fort, nur zwei threr Orte, Praefos und Polichna, erhielten fich unabhangig. Die übrigen Orte ber Rreter find alle Cotonicen, borifde, argivifche, überhaupt aus dem Belovonnes. Auch bie fogenannten minoifchen Gefete geboren unbezweifelt ben griechifden Ginwanderern an, und wenn es barauf antommt zu untersuchen ob bie Spartaner ibre Gefete aus Rreta befommen baben, fo flebe ich feinen Augenblick an ju fagen, bag beibe vielmehr altborifc find, bag die einwandernden Dorier fie ben Rretenfern mitgetheilt haben: bie fpateren Einwohner rühmten fich aber, bie alten Gefete ber befiegten Uteinwohner bewahrt zu baben. Ich glaube eben fo wenig an die historische Perfonlicheit bes Lylurges. Dan muß aber nun fich auch nicht borftellen, bie nachmaligen Rreter waren eine gang neue Bevolferung, fie find nur Die Berrichenben: burch Bergleichungen aus ber Bollergefchichte finden wir mehrere Beispiele bag Eroberer die Ramen der Beflegten annahmen: so nennen bie spanifchen Tyrannen bon Mexico fich Rinber bes Monteguma; in Peru ift bieg noch baufiger, und boch find faft alle Beruaner Mestigen. Go And alfo auch bie borifden Eroberer nicht mit Beibern und Rinbern nach Rreta gefommen, fonbern bie fpateren ftammten burd bie Mutter von ben alten Rretenfern ab; eben fo find bie welche wir Jonier nennen von Rariern abgeftammt.

Ich tann über Areta fehr wenig Befriedigenbes fagen, meiner Überzeugung nach ift auch bas einer von den Puncten wo eine nachterne besonnene Forschung fich mit sehr wenigen

Resultaten begnügen muß. Ich warne überhaupt vor biesen egygifden Forfdungen in ber alten griechischen Geschichte, fie find febr oft feine Forschungen, sonbern Gefdmas über aufgegriffene buntel gefaßte Begriffe, ein Berfahren worüber ein achter Philolog unwillig wird. 3ch fann baber bei Rreta nicht in die alleralteften Zeiten jurudgeben, barüber fehlen uns bie Rotizen. Anofos und Rybon waren argivische Colonicen nach einer dunklen Angabe, von Lyktos wiffen wir gewiß bag es eine borische war, boch nennt man weber Zeit noch Umftanbe: über bie meiften Orte ift gar nichts erbalten. Gebr auffallend ift bie Angabe in ber Dopffee') ba wo jufallig von Rreta bie Rebe ift; fie frommt und nicht viel jur Bestimmung, fonbern bringt und nur dabin ju fagen daß in ber Obvffee überhaupt alle Angaben viel junger find als in ber Ilias, und bag ber Solug ber Douffee offenbar noch viel junger ift ale bas Ubrige: biefes Stud muß gefungen fein in Zeiten bie wir nicht bober als den Anfang der Olympiaden annehmen fonnen. Douffens fagt, er tomme von Kreta, wo bie Dorier, Velasger, Robonier und Cteofreten wohnen. Eteofreten find hier als die alteften Bewohner genannt; bemnachft Rydonier, ohne alle Bestimmung was für ein Bolf fie feien; bann Pelasger, bie wir fonft in biefen Gegenden gar nicht ermabnt finden; und Dorier, naturlich erft fpatere Anfiedler vom Peloponnes ber. Gine andere. mabricheinlichere Angabe ift bei Berodot, bag bie Rreter entmeber Rarier ober Lyfier gewesen seien, ober ein Theil Rarier und ein Theil Lotier. Bon biesen Bolfern, Die wir Barbaren nennen, beißt es, fie maren aus Rreta ausgewandert: bas bezeichnet weiter nichts als bie Stammverwandtschaft. Die alten Bewohner erscheinen bann fpater, wie gesagt, theils in unterthanigen Orten theils als Leibeigene in ben größeren Stadten.

Rreta bat in ber gangen Beit unferer Gefchichte niemals einen aufammenbangenden Staat ausgemacht, es bestand aus

einer Menge von einander unabhängiger Städte, die Sage gibt ihrer hundert an, wenigstens ein Beweis von dem Reichthum an Bevöllerung.

Da die Eteofreten als Bolf in der Geschichte verschwinden, ohne daß sich über die Niederlassung ber späteren Beherrscher eine bestimmte Erwähnung sindet, so haben die alten Sagen Geschichten erfunden wodurch dieses Verschwinden dargestellt wird. Rach einer Sage ziehen die Altfreter, um Minos' Tod zu rächen, aus dis auf zwei Bolfer und alle fommen um: nach einer anderen werden sie nach dem trojanischen Kriege von einer Pest weggerafft. Alles dieses ist thoricht.

Kreta ist eine große Insel, die einen ernsten, keinen ionischen Charakter der Ratur hat, aber nicht bloß groß, sondern an vielen Stellen reich und fruchtbar. Das große Waldgebirge Ida (Ton, ionische Bezeichnung eines Waldgebirges) zieht sich der Länge nach durch die Insel. Auf dieses Gebirge hat die Mythologie Jupiter's Geburt geset, und wenn es anderswo heißt, er sei auf dem Ida bei Trosa geboren so ist das eine Berwechslung. Dieser Ida ist mit dem herrlichsten Waldholz bewachsen, und dadurch nicht minder zum Schiffbau geeignet als reich an heilkräutern. An den Küsten sindet sich eine Wenge ber fruchtbarsten Ebenen. Alle Borgebirge von Kreta sind aus-lausende Bergzweige vos Ida.

In der historischen Zeit werden bis dreißig Städte genannt, bei Verschiedenen verschiedene. Wie viele davon sonveran, wie viele unterworfen gewesen find, ist ein Punct der nur approximativ zu erledigen ist.

Ihre größten Städte waren Anofos (beffer als Anofos) und Gortyn, bei lateinischen Dichtern Gortyna, wie Cortona, Ancona. Die lateinische Sprache erfennt die Endung -on nicht an, bei Mannsnamen verfürzte sie daber die griechische Endung -ow in einfaches -o, man hat in der älteren Zeit nicht Solon son- bern Solo gesagt, und so sollten die Herausgeber des Cicero immer

schreiben; in späteren Zeiten verwischt sich das, bei Plinius sin= bet sich wieder Hieron, Solon: die Städtenamen hingegen verlängerte man gern um ein a. Beide Städte sind uralt fretisch, aber von späteren Niederlassungen eingenommen. Un den Ruinen von Gortyn, die in einer schönen Bergebene liegen und sehr groß sind, erkennen wir eine glänzende Zeit, die sehr hoch hinauszurücken ist. Daneben ist das Labyrinth, das dem Daebalos zugeschrieben wird, nicht ein sabelhaftes, sondern ein gewaltiges palastähnliches Gebäude aus der heroischen Zeit. — Rydonia erinnert uns an das gleichnamige Bolt in der Dousse. — Lyktos wird uns ausdrücklich als eine spartamische Colonie genannt.

Diefe Orte nenne ich Ihnen, weil fie einige historische Wichtigkeit haben, ich könnte noch viele andere hinzufügen, aber es find nur leere namen.

Im peloponnesischen Kriege, wo ganz Griechenland sich zwischen Athen und Sparta theilte, nahm Kreta gar keine Partei. Wir-haben aber aus dieser Insel ziemlich viele Denkmaler mit Inschriften, welche in die Zeit der aetolischen Macht gehören, es sind meistens Berträge wodurch sie von den Aetolern in das Landrecht ausgenommen werden.

Bon den tretischen Orten wird, namentlich bei Aristoteles, so gesprochen, als ob sie alle eine gemeinschaftliche Bersassung gehabt hatten (Adliesla Konzwo). Jede fretische Stadt,
sogar die unterthänigen, scheint in der Berfassung den größten
gleich gewesen zu sein, sie hatten alle eine enge abgeschlossene Aristofratie und herrschende Geschlechter (ein Patriciat), das beweist die Eroberung. Ihre höchsten Magistrate, nur aus den Geschlechtern wähldar, waren die Kospoc, fünf an der Zahl,
mit despatischer Gewalt: sie wurden, wie es scheint, sährlich
gewählt. Es gab eine gesenmäßige Insurrection, wie in Poten, wenn der Oruck zu hart wurde: der Adel sagte sich dann
vom Gehorsam los und wählte neue Behörden: die höchste

Did 3 Pay Google

Bugellosigfeit ftand ale legal ba, bie Folge einer Berfaffung bie in fich feinen organischen Schut batte. Man tann baraus bie Barbarei bes Bolfes entnehmen. Diefes Bolf mar von allen griechischen Bolfern bas schlechtefte, ber Gegenftanb bes Abicheus und bes Unwillens. Gie erinnern fich ber Ausbrude bes beil. Paulus in bem Briefe an Titus, man bat ein eigenes. Zeitwort nomileen gebildet. Diesem Urtheile ftimmt Dolybios bei mit einem unverhohlenen Saffe, ber ben gegen bie Aetoler noch übertrifft. Die Rretenser waren ju Polybioe' Beit völlig ehrlos, Berrath und Untreue gegen ben herrn war unter ibnen feine Schande. So lieferten fie ben ungludlichen Achaeos ber sich gegen Antiochos emport hatte wiber Treu und Glauben aus: es zeigte fich alle Ausartung wie man fle jest bei ben ungludlichen Griechen in ihrer Stlaverei findet. Sie bat ten aber feine frembe Tyrannei jur Entschuldigung, fein Theil von Griechenland ift fo frei von Unterbrudung geblieben, nie ftanben fie unter makebonischer Berrichaft, außer unter bem letten Philippos, welcher von ihnen als Schieberichter gewählt wurde; er batte aber feine Besatung auf ber Infel, sonbern übte nur perfonlichen Ginfluß. Dann blieb Rreta in ber Unabhängigfeit, ohne bag bie Romer fich um fie befummerten. Aber es nifteten fich bei ihnen die Seerauber von ber affatischen Rufte ein, und fie theilten biefes Gewerbe, baber wurden fie 685 von ben Romern unterworfen. In früherer Zeit mar ibr Gewerbe Reislaufen, fie bienten als leichte Truppen fur Solb und bilbeten eine eigene Art bes Fusvolfes. Bei ber Eroberung burch bie Romer wurden fie gezüchtigt und viele Stabte gerftort. Beiter ift in ber romifchen Gefdichte gar nicht bie Rebe von ihnen, fo bag man nicht einmal fagen tann, ju welder Proving fie gehörten. Biswellen nur bei Unruben wird einmal ein Praetor bingeschickt.

Rordöftlich von Kreia lag Karpathos gegen Rhobas gu,

Aftypalaea, ferner Rifpros; alle brei borifche Rieberlaffungen. Rarpathos tam fpater unter bie Sobeit von Rhobos.

## Rhobos.

Rhodos ift ein Staat auf den die Griechen noch zulett ftolz sein konten, ein Staat dessen Eigenthümlichkeit frei war von Allem was man sonst mit Recht an den Griechen rügen muß. Er hat einen Charakter der Rechtlichkeit, der Gewissenhaftigkeit, der besonnenen Berständigkeit, wie die niederländissen Republiken, die Schweizercantone, die deutschen freien Städte in ihren besten Zeiten, ohne daß sie der Bissenschaft und der Bisdung fremd waren. Ihre Bluthe fällt zwar in die Zeit wo die Sonne der griechischen Bildung schon untergegangen war, doch hatten sie noch eine verhältnismäßig schöne Zeit.

Rhobos war eine alte borische Riederlassung, doch ist es Thorheit anzunehmen, daß sie schon vor dem trojanischen Kriege bestanden hatte, wie bei Elepolemos im Ratalogos angegeben wird, denn damals wohnten die Dorier nirgends von wo aus sie eine Colonie hierhin aussenden konnten. Der Grund der Interpolation ist leicht zu begreisen. Die wahre Überlieserung ist uns wohl erhalten, darnach kommen die Dorier nicht lange nach der Einnahme des Peloponnes dahin: doch auch dieß ist sehr dunkel, denn die Zeiten nach der dorischen Wanderung sind uns nicht klarer als die vor derselben.

Rhodos hatte brei Stabte, welche die brei Stamme auf ber Insel waren; dieß ist in einer Stelle des Ratalogos ausgedrück (τριχθά δε ψάνηθεν καταφυλαδόν); die Stadte sind Lindos, Jalysos, Kamiros. Die Insel hat einen herrlichen Boden, sie ist zugleich für den Aderbau und für die Schiffsahrt günstig, und beides sinden wir hier von früh an: daher hatte ihre Macht eine viel sicherere Basis als z. B. die der

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 33.

Aegineten, bie gar feinen Aderbau trieben, benn Aderbau ift bie einzige Grundlage eines bauernben Gludes. Bis zu bem beloponnesischen Rriege blieben biefe brei Stabte in bemfelben Buftanbe, fie bilbeten gufammen einen Staat, bem aber ein gemeinschaftlicher Mittelpunct fehlte. Babrend bes Rrieges zeichneten fich die Rhodier burch Berftandigfeit aus, fie bielten treu an Athen und ließen fich nicht wie Raros u. a. in beillofe Emporungen ein: als aber Athen feine Dacht migbrauchte und Die Latebaemonier bie Oberhand betamen, ichloffen fie, bem Banbel ber Berhaltniffe folgenb, fich biefen an, um fo mehr ba fie Dorier maren. Und ba erwachte in ihnen bas Bewußtsein bas fie fich ju etwas Soberem erheben tonnten, fie beichloffen fic aus ben fleinen Ortschaften in eine größere Stadt jusammenjugieben. Damale murbe bie Stabt Rhobos gegrundet an bem herrlichen Safen, ben bie erften Unfiedler nicht benut batten. Diese Stadt mar nun Mittelvunct bes Lanbes, Die übrigen Orte wurden nadanso dnuor nicht gerftort, und noch jest aibt es Dorfer, Lindo und Ramiro genannt. Die alteften Bewohner waren obne 3weifel Rarier, welche, als sie eine borische Ariftofratie erhielten, erft leibeigen maren, bann fich ju freien Gemeinben bilbeten: bei bem reichen Sanbel fonnte bie Ariftofratie nicht lange bauernd bleiben. Es folgte eine Beit innerer 3wietracht, über bie nur buntle Rachrichten vorhanden find. Rach bem Kriege ber burch ben Bug bes füngeren Kpros veranlagt war, in welchem fie fic ben Lakebaemoniern aufchloffen, tommen fle burch innere Spaltungen in die Gewalt ber farifchen Dynaftie bes Maufolos; bie jungere Artemifia, Gemablin bes Maufolos, die ihren Sig ju halitarnag batte, bemeifterte fic ber Infel burch ben Ginfluß ber Kactionen: barauf beziebt fich eine ber erften Jugenbarbeiten bes Demosthenes. So fanb Rhobos burch Salifarnag geraume Zeit mit bem perfifchen Reich verbunben: nach bem Frieden bes Antalfibas follte bas nicht fein, allein biefer wurde nur beachtet in fo fern er ben Perfern

Bortheil brachte. Borber, ebe Rhobos unter Artemifia fand, nahm es mit Chios und Byjang Theil an bem Bunbesgenoffeutriege gegen Athen: baraus fieht man, bag es ftrebte fich von ber herrschaft ber Athener zu befreien und eine eigene Seemacht zu grunden. Bu Rhodos erhob fich nun die Familie bes Mentor und bes Memnon, welche am perfifchen Sofe eine unerborte Dacht erlangte, wie vorber feine: fie regierten Rhobos bem Ramen nach als Satrapen, in Wirklichkeit aber als Souverane, wie die Medicis im funfzehnten Jahrhundert in Floreng. Sie fielen mit bem perfifchen Reich. Beibe waren Grieden, in ihrer Gestitung barbarifirt, mit allen barbarifden Leibenichaften, es blieb ihnen aber ber Bortheil ber griechischen Intelligenz und Bilbung. Memnon besonders mar ein ausgezeichneter Mann, sein Tob machte ben Erfolg von Alexanber's Unternehmen allein möglich, obne biefen wurde es als ein tollfühnes bageftanden haben; was jest groß icheint und für groß gehalten wirb, murbe nun für thoricht gegolten baben; er batte Alexander in Berfien eingeschloffen, und es wurde biefem gegangen fein wie Carl XII. in ber Ufraine; er wurde ibn fogar in Makedonien angegriffen, ibn in Griechenland gestürzt baben. Db bieß für Griechenland beffer gewesen ware, will ich nicht entscheiben. Rach Memnon's Tode ergab fic auch Rhobos ben Makedoniern, es scheint bag eine republicanische Partei biefe Berbindung suchte. Nun ftellte fich Rhodos öffentlich als bas bin was es bisher nur unvoll= tommen gewesen war, als ein Berbindungsglied awischen Europa und Afien, ba Tpros zerftort und Alexandria in feiner Große noch nicht aufgefommen war, und jog ben 3wischenhanbel an fic. Balb nach Alexander, acht und zwanzig Jahre nach Memnon's Tobe (Dl. 119), ward Rhodos groß. Die Belagerung durch Demetrios Poliorfetes ift bas Grogartigfte in ber alten Geschichte, fo fühn wie rührend und herzerhebend: bie Bewohner einer einzigen fleinen Insel, einer fleinen Stadt,

haben ben Muth fich von bem Beberricher von Rleinafien und Sprien, ber fie mit feinen Flotten und Beeren überfcwemmte und, was noch mehr ift, bie gange Rraft feines Salents gegen fle manbte, nicht erschrecken zu laffen, sonbern wiberfteben fo muthig, fo rubmlich bag er ihnen einen ehrenvollen Frieden geben muß. Rhobos litt indeffen bei biefer Gelegenheit febr, bie gange Infel mar arg verwüftet: fie ftellte fich aber balb wieber ber, burch bas große Bertrauen bas fie einfloßte und burch bie Berpflichtung in bie ber aegyptische Ronig Ptolemaeos baburch gegen fie getommen war, nahm fie fo an Ehre und Achtung ju baß fie eben fo boch verhältnismäßig ftand wie Athen nach ben Perferfriegen. Bon biefer Beit an wurde fie ungeachtet ber all= gemeinen Berwirrung machtig und angeseben, nicht burd Glud fonbern burch Rleiß und Anftrengung. Die Rhodier waren es welche bie etrusfischen Seerauber ausrotteten, bis in's aegeische Meer gingen ihre Estadern und ficherten jur Boblfahrt von gang Griechenland bie freie Schiffahrt. Bie ber Sanbel in Mexandria mehr und mehr zunahm, Aegypten aber nicht zum Schiffbau geeignet war, wurden bie Rhobier die Krachtfchiffer für ben größten Theil ber alten Belt. Solche Rationen find bie allgemeinen Bobltbater, Allen liegt die Erhaltung ihrer Schiffahrt am Bergen: baburch erflart es fic, bag bie Kurften und Bolfer, als Rhobos burch Erdbeben und Uberichwemmungen litt, wetteiferten ibm aufzuhelfen und wohlzuthun. Denn bas Glud bas Rhobos folgte blieb nicht ohne Beimischung, es batte mancherlei Unfalle. Die Stadt lag theatralifc, aber fo daß fie gegen den Safen bin eine fehr bobe und ftarte Mauer batte. Ale nun einft in ber matebonischen Beit ein Boltenbruch faft bie gange Stadt unter Baffer feste, ergoffen fich bie angefdwollenen Bache wie ein Meer barüber bin und hatten feinen Abweg jur See, bis endlich bas Baffer jum Glud bie gewaltige Mauer niederwarf und baburch abflog. Dieg ift ei= nes ber ichredlichften Greigniffe in ber griechischen Gefdichte,

es ist die Folge eines anderen, eines Erdbebens. Die Erdbeben bie Rhodos trasen sind entsesslich gewesen. Gegen das Ende der 138. oder zu Ansang der 139. Olympiade, unter Euergetes, ward es von einem Erdbeben betroffen, wodurch es fast ganz zerstört wurde und wodei der Roloß stürzte, der nie wieder aufgerichtet wurde. Dann wurde die Stadt von dem Erdbeben unter Antoninus Pins heimgesucht, das fast alle Städte an der assatischen Rüste in Schutt verwandelte, und wodurch Rhodos seine lesten herrstickeiten verlor, die ganze Flotte, die Arsenäle, Tropaeen, Monumente, und sie ward durch und durch zertrümmert. Nun wurde sie natürsich nicht so wieder hergestellt wie sie gewesen war, ihre Schissahrt war sest unbedeutend, Aderbau machte die Hauptbeschäftigung aus.

Rhobos batte seine politische Freiheit nicht nur sonbern auch feine bobe Bichtigkeit die ganze makebonische Zeit bindurch erhalten. In ber Beit ba bie übrigen griechischen Staaten gang Mavifd waren und fich nur durchwanden, ftanden bie Rhobier als ein fürftliches Bolf ba, ihre Freundschaft wurde daher von ben Ronigen gesucht, ihre Reindschaft gefürchtet. In biefem Glang traten fie auch in ein Berhaltniß zu ben Romern; fie fcheinen foon im funften Jahrhundert, nicht lange nach Alexander's Tobe, mabricheinlich bei Gelegenheit ihres Berfahrens gegen die etrustischen Seerauber fich mit ihnen befreundet zu haben, weft fie bieselben Amede verfolgten, baben aber nie, was ibre große Rlugheit befundet, ein formliches Bundnig mit ihnen gefcolfen. Ihre Alotte wirfte mit den Romern, fie übernahmen aber feine Berpflichtungen. Für ihren Beiftand im Rriege gegen Antiochos belohnten bie Romer fle glangend, indem fie ihnen Rarien und Lytien gaben. Doch grollten fie ihnen nachher, weil fie fich ihnen gegenüber fest und unabhangig, nicht triedend benabmen: befibalb suchten fie im Rriege gegen Berfeue ihnen jeben Schritt feindselig auszulegen. Die Rhobier wanschien allerdings nicht Perfeus' Fall, fie wollten gewiß gern

ein Gleichgewicht gegen bie Romer in biefen Begenben, einige Manner von Ginflug forberten mobl bie Sache bes Verfeus insgeheim; auch batten die Romer fcon vorber einen Theif ber Beidente bie fie ibnen gemacht gurudgenommen, fie gefrankt und beleibigt, fo bag bie Rhobier glaubten fie waren ihnen fehr gehäffig: boch haben diefe fich nie wirklich etwas ju Schulden fommen laffen. Rach bem Rall bes Perfeus maren nun viele Romer ungedulbig, Rhodos ju gerftoren, allein Cato, obwohl fonft ben Griechen wenig bolb, mar von folder Achtung für fie erfüllt bag er feinen gangen Ginflug im Senat barauf feste fie au retten. Sie behielten ihre Unabbangigfeit, murben aber Bundesgenoffen und verloren ihre Unterthanen: boch zeigten fie fich verftanbig, waren frei und fanden unter feinem romifden Befehlshaber. Der mitbribatifde Rrieg, achtzig Jahre fpater, gab ben Romern Gelegenheit fich Glud zu wunfchen baß fie Cato's Rath gefolgt maren; benn treu und mit Belbenmuth bielten fie zu Gunften ber Romer bem Mitbribates Stand. und ließen fich nicht von ben Thoffalern binreißen fich mit bem Ronig zu verbinden. Darauf belobnte fie Rom wiederum mit Land-Schaften. Bu ihrem Berberben bemeifterte fich Caffius, ber unwurdig war mit Brutus jufammen ju fein, nach Caefar's Ermorbung der Stadt und nahm fie bart und grausam mit. Die Rhobier bebielten ihre Freiheit und bie Achtung ber Bolfer und blieben fo bis gur Reit bes Antoninus Dius. Da finden wir fie, aufolge einer Rebe bes Melius Ariftibes, im Befit ber Autonomie, sie haben Salegerichte und Unterthanen, die benachbarten Inseln und die Raunier auf bem geftlande fteben unter ibrer Sobeit. Ariftides erinnert fie gur Ermutbigung nach bem gräftlichen Erbbeben an die icone Erzählung von einem rbobifeben Schiffer, beffen Schiff in einem Sturm unterging, ber fic aber bis auf ben letten Augenblid am Steuerruber bielt und mit ben Worten unterging: 3d nehme bich jum Beugen, Vofeibon, dag bas Schiff aufrecht unterging.

Much bie Runfte und Wiffenschaften fanden Gous in Mobods, wenn auch in ben alteren Zeiten nicht viele rhobische Ramen gu nennen find bie ben großen beigegablt werben fonnten. Rleobulos von Lindos wird unter ben fieben Beifen genannt. Aber Apollonios ift ein wahrhaft unverächtlicher Dichter, man lieft ibn gern und tann viel aus feinen Schriften lernen; allerbings ift er nicht mit bem ber Zeit nach fruberen Rallimachos zu vergleichen. Die Reichthumer ber Rhobier und ihr Ginn für Shones und Glanzendes bat bie Runfte febr beforbert. 218 in Athen Die Beredtsamfeit erftorben und alle Lebensfraft von ba gewichen war, verfette jene fich nach Rhobos; fie batte ichon einen febr gealterten Charafter, aber als es im eigentlichen Griechenland gar feine gute Rebe mehr gab, als in ben farifden und mpfichen Stabten bie Litteratur jum Bortgeprange ausartete, erhielt fich in Rhobos ein sanum loquendi genus, was ein nicht geringes lob ift, wenn auch bas sanum anweilen ein siecum wurde.

Die Berfaffung von Rhobos ift fcwierig zu entwideln. Cicero in ben Buchern de Re publica ift gerade ba abgebroden, wo bie Rebe fich bierauf manbte, fo bag wir und nur mit Spootbefen belfen tonnen. Diefe bier auseinanderzusegen warbe ju weit führen. Gewiß ift bag Rhobos burch eigenthumliche Einrichtungen in der hinficht eine Demokratie war bağ alle Burger on ber Berwaltung thatigen Antheil nahmen, ein großer Theil auch am Rath. Die Art wie bief geschab ift bas Dunfte. Die Obrigfeit hatte, wie Polybios fagt, febr große Bewalt, Strategen wie Rauarchen. Ein arcanum imperii be-Rand bier, wovon die athenische Berfaffung nichts weiß, wie nur in dem romischen Staate etwas Ahnliches war: ber Rauard batte unter gemiffen Umftanden bie Befugnig Bertrage gu ichließen, boch nur provisorisch, wie es scheint für die Dauer feiner Macht, ber Staat war fur bie Folgezeit nicht baran gebunden. Es fam baber weil bie rhodische Alotte meift febr

weit von Rhobos entfernt lag. Bermöge biefer Eigenthumlichkeit in der Berfaffung waren selbst gegen den Buchstaden der Gefețe Dinge möglich, wie sie die Umstände erheischten. Dieß wußte die Republik sehr gut zu benugen, wo sie in ein Berhältniß einzutreten wünschte, aber nicht bleibend: es war eine Art allgemeiner Bollmacht, eine Bertretung bei fremden Bölkern.

Die Sprache auf Rhodos war borisch. Eicero ging icon nach Rhodos zu seiner Ausbildung, und unter den ersten römisschen Raisern reisten die jungen vornehmen Römer sehr häusig bahin wie früher nach Athen.

Nach dem Katalogos wohnten die Rhobier roix3à zaraguladór. Bo später die gulal in der Stadt vorkommen, erscheinen sie districtsmäßig. Die Dorier, deren Besen die dreisache Eintheilung war, wohnten ebenfalls auf dem gegenüberliegenden Festlande; diese Eintheilung war Schuld daß sie etwas
entsernter liegende Orte, wie z. B. Phaselis, nicht an sich gezogen haben. Halisarnaß, Kos und Knidos bildeten die zweite
dorische Trias neben der rhodischen. Bon diesen drei Staaten
ist uns

Halikarnaß besonders angelegen als Baterstadt des Herodotos; es ist indeß wunderbar daß er sein Werk im ionischen Dialekt schrieb, und das in solcher Bollkommenheit. Obgleich Halikarnaß von den Doriern ausgeschlossen wurde, verlor es doch nichts von seiner Bluthe und seiner eigenen griechischen Ausbildung. Wie die übrigen griechischen Städte an der Küste Kleinasten's verlor es seine Freiheit, es ist aber zweiselhaft, ob es dieselbe nach dem Juge des Xerres wieder erlangte oder ob es in beständiger Abhängigkeit von Persien blieb. Wenigkens war es der Sis der karischen Dynastie die sich hier sestsens und an Persien anschloß: hier war der Sis des Mausolos und nachher seiner Wittwe Artemisia, hier ließ sie ihm das Maussole errichten. Diese karische Familie brachte aber keine Barbarei nach Halikarnaß, sie sprach griechisch, war griechisch ges

bildet, hatte Sinn für griechische Schönheit. Das Ungläck aber war daß die Stadt durch den Glanz zu große Ausbehnung und zu großes Ansehen bekam; sie war ftart besestigt, durchaus persisch gessunt und ein Hauptort der persischen Kriegsmacht, wurde deshalb gegen Alexander mit großer Hartnäckigkeit vertheidigt, daher die Berwüstung, von der sie sich nie wieder erholen konnte. Seitdem ist es ein unbedeutender Ort geblieben. Die Bertheidigung von Halisarnaß erscheint sehr glänzend, es gab hier noch Männer die für die Freiheit begeistert und thätige Feinde der masedonischen Herrschaft waren; Ephialtes, der Freund des Demosthenes, der überall dem Alexander entgegenwirkte, soch hier gegen ihn und sand seinen Tod.

Anidos lag auf einer Halbinsel, die ganz zur Stadt gehorte mit einem Isthmos, den die Anidier seltsamerweise einmal durchstechen wollten. Die Benus des Praxiteles warf einen besonderen Glanz auf den Ort und zog daher viele Fremde an, wurde aber später von den Römern entführt.

Der britte borische Ort in Aleinasien ist Ros, Stadt und Insel, seefahrend bis in die römischen Zeiten hinein, zwar nicht zu vergleichen mit Ahodos doch ansehnlicher als mancher andere Ort. In früheren Zeiten war es mit Rhodos im Bunde und blieb lange im Bosis der Unabhängigkeit. Hier war ein berühmter Tempel des Astlepios und das Geschlecht der Astlepiaden, die sich von Astlepios als Archegeten herleiteten.

Seche borifche Stabte waren also auf Rhobos und bem festen Banbe, wie seche Lehnsherrschaften im Peloponnes. Bon ber Doris geben wir über zu

## Jonien.

Jonien ist nach der allgemeinen griechischen Tradition dwassanalis, augesiebelt von den Söhnen des Kobras, Nelens und Modros's Tode, als die königliche

Burbe aufhörte, von Athen nach Rleinaffen tamen. Diefe Jonier fanden bei ihrer Unfiedlung bie Rufte theilt im Befit ber Rarier theils der Meoner, auf Chios und auf Samos waren Pelasger. Diefe Colonieen muffen wir uns nun nicht fo rein griechisch bem Stamme nach benten, wie bie Bewohner ber nordamerifanischen Staaten rein englisch und beutsch find: Derobot felbft fagt bag unter ben Joniern vier Diatefte gefprocen seien, er fagt, mas fehr wichtig ift, daß bie Jonier nicht mit Beib und Rind binübergegangen, fonbern als Golbaten getommen feien, bas land eroberten und gefangene Beiber beiratheten, wie die Spanier in ben nachmals franischen Coloniaen Amerifa's. Beil aber bie Griechen, Rarier und Meoner gwar febr verschiebenen Stammes boch einer und berfelben Race maren, fo war bie Bermifdung berfelben in ben Befichtszugen und ber forverlichen Bilbung ber Nachkommen nicht mehr tenntlich, und fo waren bie Reuionier von ben alten ursprunglichen nicht zu unterscheiben. Die alte Bevolferung war nicht wie in ben Bereinigten Staaten gewichen, fonbern blieb unterworfen bort wohnen. Ramentlich in Chios: es ift eine alte Erzählung bağ hier ber Uriprung ber Sklaverei gewesen sei; natürlich, bie Altionier bauten fich auf ber Infel an, die alten Bewohner konnten nicht fort und wurden baber von ben Ansiedlern an Beibeigenen gemacht, es bilbete fich begbalb eine gang ariftotratifche Berfaffung, berrichenbe Stabte mit untertbaniger Landfcaft. Daffelbe läßt fich auch von ben anderen Infetn annebmen, daffelbe auch von bem Kestfande. Db begbalb aber bie Leibeigenschaft bier alter fei als etwa bie Peneftie in Theffalien, lagt fich nicht entscheiben.

Die Eintheilung in zwölf Staaten zeigt auch hier eine verfügende anordnende Kraft, die aber historisch durchaus nicht nachzweisen ist und worüber man sich hüten muß in Tändekeien zu gerathen. Daß die Jonier in ber äberften Zeit Könige gehabt, wissen wir aus Herodot. Das Land erscheint für ams

fraber ale andere gelechiche Staaten, außer Meffene, burch fein Unglud merfwürdig, Diefes ift bie Ausbreitung ber Lyder, eines erobernden Bolfes aus dem Inneren von Rleinafien. Diefe vertrieben im Berein mit ben Myfern und Kariern bie Meoner, benn bas bebeutet es, wenn wir tefen, bag bie Dynaftie ber Mermnaden (bes Gvaes) bie ber Bergtliben (bes Ranbaules) verbrangte. Als biefe Lyber mit frifder Rraft ber Eroberung einwanderten, bezwangen fie bie ionischen Stadte, guerft Dl. 25 Rolophon, bas nach unzweifelhaften Andeutungen bamals bie Hauptftabt Jonken's war. Uber Die Größe von Rolophon find bei ben uns erhaltenen griechischen Schriftstellern nur mibe-Rimmte Übertieferungen, die Erwähnung aber in den neuentbedten Fragmenten von bem Anfang bes Margites geht barauf, und in ber Paroemiographie bat sich bie Runbe erhalten (Ko-Lovara Energeirae); Die Stadt foll fo groß gewefen fein bag fie überall die Entscheibung gab. Berftort ift fie von ben Lybern nicht worben, aber fie warb unbebentend. Gine ber dunklen Erwähnungen ift daß Kolophon im Anfang ber Olymviaben einen barmadigen Rrieg gegen Erythrae geführt habe.

Jonien macht kein compactes Land aus, es ift nur ein Saum; was sich baber von der Chorographie besselben sagen läßt geht Alles von den benachbarten Ländern, besondere Lybien, aus.

Im Saben ergießt sich ber Maeanber bei Milet, bet hier als ausmündend zu erwähnen ift, ein schlaminfahrender Fluß wie alle in Jonien, daher er allein durch die seit Jahrtausenden vernachlässigte Reinigung den ganzen Meerbusen bei Milet, der mehrere Meilen groß und breit war, ausgefüllt hat, so daß die Insel Lade bei Herodot, die da liegen soll, sich setzt nur als ein Hügel zwischen den Sumpfwiesen erhebt. So sind alle Ströme dieser Kuse, so sind die schönsten dieser Kuse, so sind die schönsten Gegenden sest pestilentialssie Gümpfe. — Im Norden witt ein Beogräcken von dem Tuwos sich abzweigend: die Chios gegenüber und

bildet die halbinfel auf der Rlazomenae und Erythrae liegen; Chios ift eine Berlangerung biefer Berge, von bem Meere abgeriffen. Bas Berobot von ber Ratur Jonien's fagt, gilt auch für ben größten Theil von Meolis: es ift die Perle ber Sche-Rur bie jegigen Gumpfe bie burch bas Anschlämmen ber Aluffe in Folge ber Bernachläffigung ber roben Beiten fich an ben Mundungen gebilbet baben, find bievon ausgenommen. Rirgends in der Welt ift die herrlichkeit des sublichen bimmels so zu empfinden wie bier, nirgends die Jahreszeiten so gefund, und boch leibet es weber an bige noch an Durre, nicgende die Krüchte in folder Bollfommenbeit, Trauben, Reigen, Granaten, nicht ber Scirocco weht bier (in Rhobos ift Scirocco), sondern die milbeften Westwinde, ber Sudwind ift burdaus nicht verderblich wie er es in Rom ift. Daber ift es fein Bunber bag in ben Zeiten ber Schwäche ber Staaten Borberaffen's Jonien folde Bluthe und Größe hatte.

Ift Rolophon und nur ber Ort ber Sage, fo ift Mile= tos für und und unsere Rachrichten ber glangenbfte Ort an ber ionischen Rufte. Es war an fich groß, und grundete noch eine große Babl von Colonieen, man spricht von achtzig. Wie fich bie feefabrenben Staaten Griechenlands in ihren Anfiedlun= gen gewiffermagen in die verschiebenen Gemaffer theilten. Rorinth bas abriatifche Meer, Chalfis und Eretria bie ficilifden Gewähler, Athen ben Sellespont fich gewählt batten, fo bie Milefier ben Pontos Euxeinos. hier grundeten sie Rvzifos und beberrichten von ba aus jum größten Theil die Propontis, bann festen fie fich an allen Ruften bes fdmargen Meeres feft und eröffneten fich baburch eine unverstegbare Quelle bes Reichthums. Der handel baselbst war gewiß ber allervortheilhaftefte, er muß ihnen ihren Reichthum gebracht haben. Das borifche Bygang batte ihnen bas Meer foliegen tonnen, aber bie Miseffer wanen burch ihre Colonicen icon gu machtig geworden. Die großen Fluffe und bas feichte Meer gaben bie für

bie Griechen fo nothwendigen Rifche, eben fo vermittelten fle bie Zufuhr von Korn aus ber Krim und ber Ufraine vom Oniepr nach Griechenland berunter, aus ber Gegend mo fest ber große Kornmarkt von Obeffa ift. Aber nicht bloß ihre Producte gaben bie Bewohner biefer Rufte ber, fonbern fie tauften auch griechische Waaren fur ihr einheimisches Gelb aus bem lande ber Arimaspen, wo man jest wieder Golbbergwerfe hergeftellt bat, was gang mit ber Sage bes Berobot übereinftimmt. Sie taufchten baburd Bein, griechische Bollenzeuge, aegpptifche Leinwand, perfifche Gemanber und Roftbarfeiten u. bgt. m. ein. Durch biefen zwiefachen Zwischenhandel war Dilet in ber lybischen, auch noch in ber erften perfischen Zeit fo reich und groß. Dann tam es burch Unglud Schlag auf Schlag in's tieffte Elend. Milet batte fich ben lybifden Ronigen unterwerfen muffen, aber biefe herrichaft icheint fich blog auf bie Zahlung eines Tributs beschränft, nicht ihre Autonomie gestört au haben, ein Berhalmiß wie bas von Ragusa zum türkischen Reiche, welches ebenfalls Tribut zahlte aber fonft viele Bortheile und Borrechte batte. Dieg ift bie Zeit ber größten Bluthe Milet's. Es unterwarf fic ben Perfern ohne heftigen Wiberfand. Rachber ließ fich Ariftagoras burch Siftigeos verleiten, Milet ber perfifden Übermacht entgegenzustellen; biefer Aufftanb war obne Sinn unternommen, ohne Zusammenhang und Charafter burchgeführt, Die Stadt wurde eingenommen und bie Bevollerung als Staven nach Perfien abgeführt. Darauf bezog fic das biftorische Schauspiel des Phryniches, Milifrov alw-Rachher wurde die Stadt von Alexander wieder eingenommen und blieb von da an ein unbedeutender Ort; ber Safen mag früh verschlämmt sein.

Miletos war die Heimat der ionischen Philosophie, Thales, Anarimenes, Anaximander waren bier geboren, auch war es Die Baterfladt bes Arktinos, bes größten unter ben tyflifchen Dichtern. In ben romifchen Zeiten wurd es wegen ber Bollen-Diglized by Google zeuge genannt bie bafelbst fabricirt wurden: als Strabo forich, bestand es noch, aber als ein ganz unbedeutender Ort.

In der Rabe, noch im Umfange des alten Karien's, lagen zwei Orte, Mpus und Priene, lesterer befannt durch Bias, welcher ben Joniern den weisen Rath gab sich in einen Staat zusammenzuziehen, um den Barbaren zu widerstehen.

Nahe dabei, Samos gegenüber, ist das Borgebirge Mps kale, ein Zweig vom Tauros ablaufend, wo die Athenienset unter Aanthippos an demselben Tage wo die Schlacht bei Plataeae gewonnen ward über die phoenisische Flotte der Perser siegten und dadurch die Freiheit der Griechen und der asiatischen Colonieen insbesondere entschieden.

Samos ift groß im Andenten ber Gefchichte, es bat eine Beitlang wie Miletos bas Meer beherricht, aber feine Große gebort einer frühvergangenen Beit an. Pythagoras foll nach ber Trabition ein Samier gewesen sein, barauf ift aber wohl fehr wenig zu geben. Auch Kreophylos, ber Dichter ber Oixa-Mas alwois, wird ein Samier genannt, die Sage macht ibn aum Tochtermann Somer's. Besonders berühmt war bie Infel aur Beit bes Bolvfrates, ber weit und breit bas Meer und bie Infeln beherrichte. Nach ihm fam fein Bruber Splofon mit einem perfifchen heere, um bie Infel zu erobern : bas gab berfelben ben erften Schlag, bie Perfer führten einen großen Theil ber Einwohner als Stlaven weg. Dann warb Samos athenifch, lebnte fich aber turg por bem peloponnesischen Rriege gegen Athen's Sobeit auf, wurde nach zehnmonatlicher Belagerung wieder erobert und ichwer gezüchtigt, ein Theil ber Infel ward attifc. In ben letten Zeiten bes peloponnestichen Rrieges war Samos bas hauptquartier ber athenischen Flotte in bem bortigen Meere und ber Sit ichredlicher Berruttungen fowohl durch die aristofratische ober spartanische als durch die bemofratifche ober athenische Partei. Obgleich gefdmächt nahm es nachher Antheil an bem Bundesgenoffenfrieg von Rhobos.

Spios, Ros und Byzantion gegen Athen: ich habe über biese Theilnahme von Samos nichts weiter ermitteln können als daß es erobert und eine Kleruchie hieher geschickt wurde (DI. 108), was den Athenern ein einträglicher Besitz und daher von Wichtigkeit war. Philippos ließ es ihnen nach der Schlacht von Chaeronea, damit sie nicht aus's Außerste getrieben sich den Persern in die Arme wärsen, an deren Spize der tapfere Mesmon stand. Nach dem lamischen Kriege wurde es ihnen aber genommen und den alten Samiern zurückgegeben. Unter Ptoslemaeos Philadelphos und Euergetes lag dei Samos eine Disvision der aegyptischen Flotte. — Auf dieser Insel war die größte Werswürdigkeit das Heraeon, der Tempel der Juno, der reich war an den größten Kunstwersen, an Statuen von Myron, Polykletos und Praxiteles.

Die Insel Samos ist sehr fruchtbar und ftand in diesem Auf bei den Alten. Sonderbar ist daß sie den Wein von Samos schlecht fanden, der jetzt sehr geschätzt wird; kein Nord-länder würde auch den nahen Chierwein schlecht sinden.

Die nächste Stadt an der Kuste ist Ephesos, im Altershum durch den Tempel der Diana berühmt wie Samos durch den der Hera. In den großen Zeiten Griechenlands wird es als eine ausgezeichnete Stadt genannt, in alten Zeiten war es auch reich an großen Männern: hier war der Philosoph Herastivos geboren, der Jambendichter Hipponar, Apelles, und irre ich nicht auch Parrhasios!). Ungeachtet aber hier der Dianenstempel war, so ist Ephesos dennoch politisch nicht sehr bedeutend: es liegt nämlich am Kapster, der schlammführend ist und jest die ganze Gegend in einen pestilentialischen Morast verwandelt hat. Attalos von Pergamos wollte der Stadt wohl und ließ dasselbst einen Molo erbauen, so daß der Eingang zum Hasen vorn ganz breit war und nach innen zu immer enger wurde, damit ein stärkerer Strom entstünde: allein er verrech=

<sup>1)</sup> Allerdings mar auch biefer ein Cphefier.

nete fich, ber Flug murbe fomacher und ber Safen fullte fic immer mehr mit Schlamm, es blieb nur eine Rhebe übrig. Ephesos bat an brei verschiebenen Stellen gelegen: erftlich bas altefte faft mythische; bann ein zweites nabe am Tempel, bas bis auf die Nachfolger Alexander's bestand; und endlich bas britte, bas Lysimachos am Meere, in bebeutenber Entfernung vom Tempel baute und wobin er die Einwohner der alten Stadt ju gieben gwang. Diefes Reu-Ephefos mar nun lange bie Sauptftadt von Jonien und noch in Augustus' und Tiberius' Beiten in beftanbigem Anwache, bas Emporium fur bie gange Begend weit und breit, obgleich es feinen Safen mehr batte. Gewöhnlich war es ber Sig bes romischen Statthalters. -Der Ursprung ber Stadt wie ber meiften ionischen Stadte ift mythifch. Diana ift eine acht griechische Gottin, aber ber Temvel zu Ephesos genoß auch die besondere Berehrung ber Perfer, wie benn bie orientalischen Boller fich oft für frembe Religionen entschieden: bie Perfer anderten bie Caeremonicen, ber Tempelbienft burch Gunuchen ift perfifchen Urfprungs. war der Tempel befannt als ein Afplon: wer daber in gefährliden Zeiten fein Bermogen fcuten wollte, legte es, wie wir aus Xenophon's Anabafis ') feben, in bem Tempelicas au Evbefos nieder, von wo er es nachher unverfürzt wieder berausnebmen tonnte. Diefe Beiligfeit bes Tempels tommt auch noch nach ber herftellung in ber makebonischen Beit und unter ben Römern vor. Unter ber makebonischen herrschaft hatte bie Stadt einen bedeutenden Rang. Als die ionische und thratische Rufte unter Ptolemaeos Euergetes im Befig ber Aeapptier mar. batte ber aegyptische Statthalter seinen Sit in Ephesos. tiochos Theos wohnte ba, auch Antiochos ber Große, also muß ein Palaft ba gewesen sein. Auch ber Evangelift Johannes lebte und farb bier.

Um Ephesos herum lagen mehrere fleine Stabte, barunter 1) V, 8. 6.

Lebebos; es war zur Zeit des Horaz ganz dbe, verlaffener als Gabii und Fibenae, denn die Sinwohner waren von Lysimaches, als er Ephesos erbaute, dahin getrieben worden: dennoch wünschte Horaz dort sein ganzes Leben hinbringen zu tonnen.

Teos ift Anakreon's Geburtsftadt, auch sonft verhältnißmatig wichtig, ba es Colonicen stiftete, besonders Abdera. Es lag schon auf bem Ishmos.

Zwischen Ephesos und Lebebos lag Rolophon, von bessen einen Dichter wie den unvergleichlichen unersetlichen Mimnersmos, der zu einer Zeit dichtete da das übrige hellas noch schlief. Thuspoides und Aristoteles in der Politif erwähnen Rotion, den hasen von Rolophon. Der Ort war durch eine Spaltung der Bürger von Rolophon entstanden, indem sich die Demokraten heradzogen. Zur Zeit des peloponnesischen Krieges war eine unverschnliche Fehde zwischen ihnen.

Erpthrae am Golf von Chios, ber biefe Insel von bem Seftlande trennt, war in alteren Zeiten ber Wohnsitz einer Sibylle. In einer frühen Periode führte es lange Krieg mit Ro-lophon, ein Beweis daß es einst ein mächtiger Staat gewesen.

Rlazomenae auf einer Insel'), beshalb wurde es durch ben Frieden bes Antaltidas frei von persischer Sobeit. Sonst ift es politisch nicht merkwürdig, sandte auch keine Colonieen aus. Anaragoras war hier geboren.

Photaea, sehr weit von den übrigen getrennt, (dazwischen liegt Smyrna, das aber erst später eine ionische Stadt wird). Es wollte sich dem Kyros nicht unterwersen und wurde deshalb von Harpagos, seinem Feldherrn, belagert und endlich erobert. Die Einwohner waren auf Schiffen entslohen, ein großer Theil von ihnen wollte auswandern, einige aber tehren

<sup>1)</sup> In einem hefte: "auf bem Chios gegenüberliegenben vorgeftredten Lanbe"; ein hampttheil ber Stadt lag fpater auf ber Infel. M. b. b.

wieber in die Stadt zurück und machen sie den Persern unterwärsig, andere gründen Elea in Denotrien. Borber gehörten
die Pholaeer zu den kühnsten Schissern, sie besuchten namentlich die Küsten des westlichen Meeres, Baetica, Tartessos und
das südliche Gallien. Hier wurde Massalia gegründet, und
von da aus legten die Massalioten theils allein theils in Berbindung mit den Pholaeern noch andere Colonieen an. Mit Unrecht ist aber die Gründung von Massalia zuweilen mit der Auswanderung zu Kyros' Zeit zusammengeworsen worden. Phofaea erholte sich einigermaßen und bestand noch später sort dis
in's Mittelalter; es hatte eine fruchtbare Gegend, die Schissfahrt ging aber an Smyrna über.

Chios ift eine ber berrlichften Infeln ber Belt, bis auf einige wufte und raube Stellen vereinigt es allen Segen von Jonien in fich : es hat trefflichen Bein, und ber Boben tragt überhaupt Alles was der Anbau von ihm forbert; es batte einen schönen Safen, und die Bewohner waren ju allen Zeiten fühne und thatige Menschen. Bor bem velovonnefischen Rriege waren fie in ihrem Berhältniß zu Athen weise, nahmen nicht Theil an ben unfinnigen Infurrectionen von Samos und ben anderen Infeln, sondern erfannten die Bertrage ber Athenienser gewiffenhaft an und verhielten fich ruhig: baber wurden fie auch von Athen mit großer Achtung behandelt. Bahrend bie übrigen Stäbte Gelbbeitrage für die athenische Alotte geben mußten, hatten Chios und Lesbos ibre Klotten für fic bebalten; Lesbos verlor bie feinige burch ben unbefonnenen Abfall im peloponnesischen Rriege, Chios aber blieb Athen treu bis nach bem Unglud in Sicilien. Da wollten fie fich an die Spike einer ionischen Seeconfoeberation ftellen, die aber nie gur Ausführung gefommen ift. hernach trat es an bie Spige bes mo-Lemos συμμαχικός (Dl. 106). In ber persisch = makebonischen Beit nimmt Chios fich febr gewandt, und behalt wie Rhobos seine republicanische Unabhängigkeit. So blieb es bis jum

Kriege des Mithridates, diesen unterstüpen sie und werden dafür von Rom gestraft. Doch erholt sich die Insel bald wieder. — Der hauptsächliche Ruhm von Chios ist die Meinung,
daß homer hier geboren sei und gelebt habe, weil noch spät
ein Genos der homeriden sich daselbst befand. Meiner Überzengung nach ist homer ein mythischer Heros; das Genos der
homeriden ist gewiß so anzusehen wie alle solche peros, wie die Asslepiaden und die Butaden, dabei ist an gemeinschaftliche Abstammung gar nicht zu denken. Der Urheber eines grohen Theiles der homerischen Gedichte, besonders des Grundes
der Isias in der Form wie wir sie sest noch haben, scheint nach
Smyrna hingewiesen zu werden; die ihn Melesigenes nennen
verdienen wie ich glaube in hohem Grade Beachtung, obzleich
der Berfasser des Hymnos auf Apollo von sich selbst sagt, er
sei ein Chier.

Über Smyrna gab es wunderliche Sagen im Alterthum. Rach einer berselben soll es ursprünglich eine ionische Riederlaffung gewesen sein, und bieg ift nach ber Lage awischen Epbefos und Photaea bas Bahricheinlichfte; bernach fei es in ben Befit ber Aeoler getommen und nach herodot diesen wieder von ben Joniern entriffen worben. Bis nach Alexander ift nun fast gar nicht mehr die Rede bavon: Antigonos der Einäugige hat Smyrna eigentlich neu gebaut: was in fruheren Zeiten bavon ergablt wird, ift faft nur Sagengeschichte. Der Dre war bier fo gludlich gewählt bag er unter allen an biefer Rufte eine unvergängliche Dauer hatte, er wuchs immer fort an: ber Safen ift gang berrlich, aber auf eine unbegreifliche Beise fett ber Berftorung burch bie Lyber überfehen worden. Befonders als Ephesos aegyptisch mar bob Smyrna fich febr, ba es unter fprifcher herrschaft ftanb. In ben ichweren Zeiten ber romifchen Kriege nahmen die Smyrnacer fich fehr weise, wie wir bas vorzüglich aus ihrem Bergleich mit ben Magnesiern seben.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bortr. über rom. Gefchichte I. S. 161 ff.

Unter den Römern, schon unter den ersten Raisern, ist Smyrna oft der Sig des Proconsuls, abwechselnd mit Ephesos. Die Römer ertheilten ihm Aufnahme in den ionischen Bund als dreizehnte Stadt: nach älteren Begriffen hätte man die einmal seste, geheiligte Jahl nicht zu überschreiten gewagt, man wurde bei vorkommendem Bedürsniß etwa Lebedos mit Ephesos oder Rolophon incorporirt haben, jest seste man sich darüber hinweg, daher nun auf Inschriften, Münzen u. dal. dreizehn ionische Städte erwähnt werden. So gab es auch in Athen in späterer Zeit dreizehn Tribus, und dem entsprechend einen Rath von sechs hundert und funszig. Smyrna wurde oft zerstört, auf eine schreckliche Weise von Tamerlan, hob sich aber immer wieder. Die Orthographie des Namens ist, bei Griechen sowohl wie bei Kömern Zmyrna, eben so wie man auch Zmarag dos schrieb. Über Homer ist oben schon geredet.

Die Zusammenkunft ber zwölf ionischen Stadte sand Statt an einem Ort ber Panionion hieß, ungefähr im Mittelpunct berselben unter dem Borgebirge Mykale; es entstand daselbst auch eine bleibende Stadt mit einem Prytaneon für die Berssammlung. Es war aber dieß keine politische Bereinigung, sie sollte wohl ursprünglich auch politisch sein, allein die Autonomie der einzelnen Staaten ließ das nicht zu, es war nur der Sis von Agonen.

Außerdem gab es in Jonien noch mehrere kleine Orte, die ich jedoch übergehe. Über Erythrae erhebt sich schross Berg Mimas (vehösis Mimas bei Homer), eine Abzweigung des Taurosgebirges.

## Aeolis.

Der aeolischen Städte in Kleinasien und auf ben naheliegenden Inseln wurden bis dreißig gezählt, doch machten sie verschiedene von einander getrennte Systemata aus. In dem

einen berselben, der eigentlichen Alodis dwdenánodig war Apme die Hauptstadt. Außerdem gab es eine Alodis dr Idn im Inneren des Landes, wozu wahrscheinlich Tenedos und Hetatonnesoi gerechnet wurden. Lesdos zählte sechs Städte. Diese aeolischen Städte (am eigentlichsten wird die erste Dodesapolis so bezeichnet) können meistentheils an Wichtigkeit gar nicht mit den ionischen und dorischen verglichen werden, es waren uined reodizvia: Smyrna's Bedeutung gehört erst in die Zeit wo es ausgehört hatte aeolisch zu sein. Alle aeolische Orte daher auszusähren, deren Namen bloß bei einem und dem anderen Schriststeller vorkommen, die aber sonst nicht wichtig sind, würde zu welt führen, wir wollen daher nur die bedeutenden hervorpheben. Nur zwei von den eilf (nach Smyrna's Losreisung) sind erwähnenswerth.

Der erfte Dri ift Ryme mit bem Beinamen Phrifonis, ber fic nicht erflaren lagt. Die Grandung biefer Stadt wird in eine außerordentlich fruhe Zeit gefest, balb nach dem trojanischen Kriege: boch barf man auf biese Trabition nicht zu viel Berth legen, so wie auf bas Meifte was in ber griechischen Geschichte über ben Anfang ber Olympiaden binausgeht. Ryme wird immer ale bie größte und bedeutenbfte unter ben acoliiden Stabten genannt, die Geschichte aber rechtfertigt biefen Ruf nicht, es tritt nirgend mit Macht und Ginfluß auf. Bie-Ien Rubm aber bringt ihr ber Geschichtschreiber Ephoros, ber bier geboren war, beffen Berluft uns unerfestich und wohl als ber größte für die alte Geschichte zu betrauern ift Er ließ es fich nicht verbriegen mit ber größten Dube bas Dunkel bes Alterthums ju erforichen, ift ber erfte fritische Foricher über bie alte griechtiche Geschichte. Er verbient in hohem Grabe bie Achtung bie feine Zeitgenoffen ibm dollten, obgleich feine Schreibart nach Ifofrates' Zeugniß troden war und ber bes Theovompos nachftanb: vielleicht wurben wir nicht fo über ihn urthei-Ien. Daß Befiodos in Ryme geboren fein follte, icheint ein Digitized by Google

gang trügerischer Wahn zu sein, beffen Ursprung mir aber nicht klar ift.

Roch ist zu merken Gryneon, wo ein berühmter Tempel. bes Apollo war, welcher daher Grynous bei Birgil und Ovid heißt.

Temnos ift auch in ben späteren Zeiten noch ein etwas bedeutender Ort geblieben. Die übrigen Städte sind gang unserbeblich.

Die gange geolische Colonie liegt in wunderbarem Dunkel. Ein Sohn bes Dreftes, Penthilos, foll fich querft mit Meoliern auf Beshos niebergelaffen, und fein Sohn ober Entel Gras auf bem feften ganbe Rome gegrundet baben, ibn verehrten fie als ihren Archegetes, bas beißt aber nichts anderes als bag man bie Grundung bem Dreftes felbft jufdrieb. Babriceinlich ift Gras hier nichts als Eponymos zu Toaixóg und verhalt fich zu ben Graefen wie hellen zu ben hellenen. Die Sache liegt in foldem Dunkel bag man nur außerft bebutfam an bie Unterfudung geben barf; ich meinerseits tann teinen Bufammenbang finden, wie Agamemnon's Entel mit einem fo gemischten Stamm wie die Aeoler, und mit einer Colonie die bauptfächlich aus theffalischen Meolern beftanden baben foll in biefe Gegend gefommen fei. Biel eber mochte ich glauben bag nach bem troifchen Rriege bas Geschliecht ber Pelopiben ober Agamemnoniben in biefen Gegenden berrichend geblieben, was an und für fic wahrscheinlich ift, ba bas Kactum bes trojanischen Rrieges gewiß nicht zu bezweifeln ift: bie bichterische Darftellung von helena, von der Belagerung und dem Eulivog Irmog ift nicht biftorisch, wohl aber ber Rampf und bie Entscheidung. In bem eroberten teufrischen lande blieben bemnach Griechen unter ben Agamemnoniben gurud. Go ware benn auch bier ein Beispiel ienes oft bemerften Bechfels ber beiben Vole einer Sage unter einander: Pelops wird aus Phrygien nach bem Peloponnes und bie Pelopiden aus bem Peloponnes nach Aften verfent. Die

Sauptsache ist: wir muffen die griechischen Bewohner dieser Rüste für eines Stammes halten mit den westlichen hellenen, wie auch der Sage nach alles dieses Land ursprümglich pelasgisch war, also ebenfalls mit den hellenen später eins wurde. Die barbarischen Bölter an dieser Küste, Myser, Lyder, Karer kamen erst später. Wir dürfen aber nicht zu weit in diesen Erspürungen geben.

Die nördliche Aeolis umfaßte bie nollyvia er lon im eigentlichen teufrischen ganbe, und bagu gebort Abybos, Tenebos, hefatonnefoi. Dbgleich auch biefe Stabte griechifch maren, fo wurden fie boch von ben Alten gang andere angefeben. Einige berfelben fpielen eine Rolle in ben fpateren griechischen Rriegen, d. B. Stepfis, wo ber Grammatiter Demetrios von Stepfis geboren mar, ein biftorischer Ausleger bes homer: bie Stadt kommt in Renophon's hellenicis vor. - hierher gebort auch bas geolische Ilion, bas nach ber Berftorung bes alten Mion entftanben war. — Affos, unten am 3ba, zwischen biefen Bergen und bem Deere eingeklemmt, wovon noch rathfelbafte Ruinen vorhanden find. — Abybos liegt am engften Paffe bes hellespont, wo er nur fieben Stabien, etwa eine Miglie, breit ift. — Tenebos war blubend burch feine Lage am Eingang bes Bellespont, eine Sandelsftadt, voll- und gewerbreich, fie bat noch bis ju ben Romerzeiten von ihrer berrlichen Lage Bortheil gezogen. - Die Stadt auf Betatonnefoi wird nur von Berodot erwähnt.

Daß auch dieß eine Dobekapolis gewesen, ist freilich nut eine Hypothese, die Orte lassen sich nicht alle namentlich heraussbringen, allein es ift boch sehr wahrscheinlich theils wegen ber Unalogie theils wegen ber Worte bes Strabo; denn von ber Zahl von breißig Städten die er als aeolisch anführt kommen zwölf auf die subliche Dobekapolis und sechs auf Lesbos.

Die Perle bes geolischen Boltes in bieser Gegend ift Lesbos, bas in ber troischen Zeit als pelasgisch basteht, boch so

baß ber Pelasger Mafar bei homer ein Meolier ist'). Lesbos ist gesegnet, ein herrliches Wein = und Kornland, wie Chios: nur sehlt ihm der Mastir, und auch der Wein steht dem chissehen um etwas nach, Lesbos hat aber durchaus keine rauhen Gegenden wie senes, lauter anmuthige höhen und viele Ebenen, viele herrliche häfen und tief einschneidende Meerbusen. Ursprünglich hatte es seche Städte, von denen Arisba aber schon früh unterging, von den Methymnaeern zerkört: der Rame erinnert an die Stadt auf dem sesten Lande welche wir aus homer kennen; sie war schon zu herodot's Zeiten nicht mehr da: von den übrigen fünf sind zwei bedeutend, Mitylene und Methymna, die drei anderen Pyrrha, Eresos und Antissa.

Mitylene. Die Orthographie biefer Stadt ift febr ungewiß: auf Mungen fo wie auch auf ben Marmorn beißt fie Mytilana 1), in griechischen Sanbschriften aber und fogar auf neueren lateinischen Inschriften finden wir burdweg Mitylene. Jenes ift alfo aller Babriceinlichfeit nach bie altere Schreibung, boch ift fie nicht in bie Bucher bineinzubringen. bob fic au ben bochften und glanzenoften Stabten empor, 21taeos nennt es à µsyala Mervlava: fein Ort in Griechenland bat auch größere Beifter bervorgebracht, Alfaeos und Sappho, die ju den berrlichften Lyrifern ber griechischen Litteratur geboren. Alfaeos' Geschichte bangt an ben Begebenbeiten feiner Beit, er bat für bie Freiheit feines Baterlandes gegen bie Usurpation gefampft. Es erbeben fich bier wie überall aus ben vornehmeren Geschlechtern Tyrannieen, gegen diese duraoreiae erhob fich nun ber dnuog, geftugt von Pittatos. Alfaeos geborte ju ben Ariftofraten und befampfte baber Pittafos, bem er seine niebere Geburt und seine Usurpation vorwarf, aber mit

<sup>1)</sup> Μάκαρος έδος Δίολίωνος Hymn. Apoll. 37.

<sup>2)</sup> Auch Athen wird auf Drachmen aus ber fpateren Zeit mit e (AGE) geschrieben. (Ann. bes Berfassers, bercu genauer Zusammenhang mit bem Text jedoch nicht aus ben heften zu erkennen war. D. h.)

Unrecht, benn Pittatos legte feine bictatorifche Gewalt nieber, nachbem er bem Staate Gefete gegeben batte. Mitylene unterwarf fich mit ben übrigen Orten ben Bersern, freiwillig als Infelftabt. Unter ben Difistratiben führten bie Mitylenacer mit ben Athenaeern Krieg um ben Befig von Sigeion am hellesvont; nachber nahmen fie Theil an ber Emporung ber Jonier in Rleinaffen. Rach ber Schlacht bei Salamis vindicirte Ditylene feine Freiheit vom Perferjoche und begab fich unter ben Sous ber Athenienser. Im velovonnefischen Rriege fügte es fich zuerft in die Umftande, bann aber ließ es fich burch fpartanifche Einflüfterungen zum Aufftanbe bewegen. Paches unterwarf die Stadt, und Rleon wollte fie radicitus ausrotten, ber Entschluß wurde gefaßt, alle Einwohner ju Stlaven ju machen und bas land zu verheeren: faum entgingen fie ber ichredlichften Berfiorung, es wurden ihnen Rleruchen angewiesen, benen fie Abgaben gabien mußten. Am Ende bes Rrieges fielen fie Sparta gu, waren fpater in ber matebonifchen Beit mit Byjang, Chios und Ros gegen Athen verbundet und behaupteten bie gange makebonifche Beit bindurch ihre republicanische Freibeit. In ber mithribatifchen Beit nahmen fie rafenderweife Theil an bem Morden ber Romer und waren fogar bie Graufamften babei. Diefe nahmen nach langer Begenwehr bie Stabt ein; gerfickten fie und machten bie Ginwohner gu Stlaven: burd Theophanes, ben Gunftling bes Pompejus wurde bie Stadt wieber bergeftellt. - Mitylene batte einen boppelten Safen.

Methymna war die einzige lesbische Stadt die an dem Abfall von Athen nicht Theil nahm und besthalb auch immer von den Atheniensern begunstigt wurde. Sonst ist wenig von bieser Stadt zu sagen, Arion der Dithyrambendichter war dafelbft geboren.

Eresos ober Eressos war nach Einigen ber Geburtsort ber Sappho. Das ist ungewiß: gewiß aber war ber geistreiche Theophrast hier geboren, der lette nativgriechische Classister.

Die beiben Stabte Dagnesia in Mien, am Macanber und am Sipplos, baben bas Übereinstimmenbe bag feine ber priechischen Sagen über bie Wanderungen nach Afien ihren Urweung erflatt. Es ift eine auffallende Erscheinung bag ein Boll wie die Magneten fich bier entfernt von der Rufte über bie griechischen Stabte binaus niebergelaffen haben follte. Wenn man bagegen erwägt bag bie Magneten entschieben velasgischen Stammes find und bag in biefer Begend auch fonft theffalische Beladger fich finden, fo fceint fein 3weifel bag auch bie beiben Magnesia in Asien als Uberbleibsel velasgischer Bevölkerung in biefer Begend ju betrachten find. Beibe Stabte fvielen in ber alteften griechisch-affatifden Beschichte eine bebeutenbe Rolle: inbeffen miffen wir nichts Rlares über ihre Schicffale, wir wiffen blog bag eine von ihnen, ungewiß welche, bei ber großen Banderung ber Rimmerier ober Trerer gerfiort wurde. Spater in ben Zeiten ber früheften ibnischen Überlieferungen waren die Magnesser burch Reiterei machtig. Magnessa am Sipplos ift noch in ber mafebonifc-fprifchen Beit eine beträchtliche Stadt, die fich im Bruderfriege bes Untiodos im Bunde mit ben Smyrnaeern in Rraft und Tuchtigfeit bebauptete.

So viel von den griechischen Riederlaffungen in Borderaffen, von Anidos an bis an die Propontis. Rypros ist isoliri und gehört weniger der griechischen Ration an. Davon später, so wie auch von den griechischen Riederlaffungen in Phrygien.

## Das Reich Pergamos.

Au berselben Rufte liegt die Stadt Pergamos, beren Entstehung der von Antiochia und Alexandria parallel ift, seboch war Pergamos eine an Sprache und Sitte vollfommen bellenistrte Stadt, wie Antiochia es nie werden konnte durch das Borherrschen der sprischen Bevölkerung, die sehr auf Erhaltung ihrer Sprache sah. Der Umsang der Russen beweißt

bie ebemalige berrlichteit ber Stadt. Roch als Alexander Borberaffen eroberte und auch so lange sein Nachfolger Lusimachos biese Begend beberrichte, mar bier feine Stadt, fonbern nur auf bobem und fteilem Berge ein Schloß, berühmt wegen seiner Reftigfeit; ber Berg wird von seiner Ahnlichkeit mit einem Tannapfel orgo-Beloeidig genannt. Als Lyfimachos nach ber Schlacht von Ipfos in ben Befit von Phrygien am hellespont und von Lubien getommen war, legte er auf biefem Berge feine Schape nieber, bie auf neuntaufend Talente (131/, Millionen Thaler) angegeben werben 1). Als in ben letten Jahren biefes ungludlichen Rarften burch bie Intriguen feiner zweiten Gemablin Arfinoch bie ibre Rinder auf den Thron erheben wollte, die Erinnyen in fein Saus tamen, und er anfing feine Rinder erfter Che gu verfolgen, ben Agathofies fogar umbringen ließ, brachte biog eine folde Babrung im Staat bervor bag viele Begenden ibm ben Geborfam auffündigten und bas ganze Reich fich auflofte. Seleufos Rifator griff baffelbe an, ber Statthalter Philetaeros machte fich in Bergamos unabhangig und öffnete bem Seleufos bie Thore: lange batte er fich im Befit bes ibm anvertrauten Gntes behauptet, wohl im Anfang in ehrlicher Gefinnung gegen bas haus bes Lysimachos. Als bas ganze haus bes Lyfimachos ausgestorben war, blieb Philetaeros ber Befiner biefer Gegend; ibm folgte fein Bruderfebn Eumenes als Dynaftes, ein in bamaliger Zeit ziemlich baufiger Titel für die welche man fonft Eprannen gengunt baben wurde. Er bebnie feta Reich mit Salfe von gallischen Miethetrnppen gegen Sprien aus, Regte über Antiochos Soter, ben Sobn bes Seleufos Ritator, und ftiftete ein formliches gurftenthum. Gein Gobn Attalos nahm ben Königstitel an, obgleich über ein fleines Reich: indeffen behnte es fich aus, murbe von den Romern wieder be-

<sup>1)</sup> Das Salent ift ungefahr taufend Rronenthaler, etwas mehr ober wes niger, ober genaner taufend Thaler Banco.

forantt, und bann wieber burch ihre Begunftigung jum Konigreich Afien erhoben.

Die Stadt Bergamos ober Vergamon, (benn beibe Ramen fommen vor, bei ben Griechen ift Megyapor gewöhnlicher, bei ben Romern Pergamus,) entftanb unter bem Rachfolger bes Philetaeros am Fuße bes Berges, oben blieb bas fefte Solofi. Sie icheint offen gewesen zu fein, die Einwohner fühlten wohl die Unbequemlichfeit einer feften Stadt, auch mißtraute man fest ben Mauern wegen ber Kortfdritte welche bie Belagerungefunft gemacht batte. Die Stabt mar fcon und reich, und blieb blubend bis bie pergamenische Dynastie aus-Barb und bas Reich an bie Romer als Proving vermacht wurde. In dem Aufftand bes Arikonifos litt fie wohl, wurde aber nicht gerftort, fie murbe feitbem obe und verlaffen, blieb aber eine angesebene Provincialftabt ber Romer. Unter ben attalischen Ronigen blubten bie Wiffenschaften, zwischen Alexandria und Bergamos bestand Rivalität, auch unter ben grammatifden und poetischen Schulen (benn es gab auch eine poetische in Pergamos), die pergamenische ftand jedoch nach. Doch ift fie mit Achtung zu nennen, besonders bie grammatische, die beste Zeit ber Grammatif gebort noch Vergamos. Nifander gebort aur vergamenischen Soule, er ift zwar ein Dichter niederen Ranges, bod nicht gang verächtlich. Julius Caefar führte bie Bi-Miothet nach Alexandria jum Erfas für bie bort verbrannte. Sonderbar bag man auch folden Mann einer gewiffen Barbarei beschulbigen muß, bag er einen folden Schat nicht nach Rom brachte.

In der Rabe von Pergamos lag Atarneus, früher Befigung der Chier, wie diese denn mehrere Bestsungen auf dem festen Lande besassen; sie hatten es von den Persern zum Lohne für den Berrath eines Flüchtlings erhalten. Es war eine mysliche Stadt, wurde aber später griechisch ohne griechische Colonisation; dieses Berhältniß ist wohl zu unterscheiden von den

eigentlich griechischen Stabten. Es war febr fest, und trennte fic nadmale von Chios. hermias war frater unabhangiger Fürft von Atarneus, beffen Tochter Pythias mit Ariftoteles vermählt war; Ariftoteles felbft lebte brei Jahre bei ihm.

## Griechische Rieberlassungen in Makedonien und Thrafien.

Bir geben jest norblich vom Olympos an ber Rife bes aegeischen Meeres bin und verfolgen baselbft bie griechischen Colonicen. Bis babin erftredte fic nad Difaearcos, ber unser Wegweiser bisher war, die ouvexig Ellag; er hat einigen Bweifel, ob Theffalien mit bingugurechnen fei, enticheibet fich aber boch bafur, weil in Theffalien Griechisch gesprochen murbe. Theffalien war namlich offenbar ein bellenisirtes land, wie bas öfliche Deutschland, wo ebemals Benbisch geredet murbe jest aber reines Deutsch, obwohl Kluffe und Berge 3. B. in Deutschland, noch gang wendische Ramen führen. Diefe Bellenifirung erftredte fich nicht über bie theffalifche Granze binaus, ging faum noch bis Peraebien, bas theils makebonifd theils thrafifd war, jenseits bes Olympos wohnten makedonische und thrafifche Stamme. Im Ratalogos reicht Theffalien über ben Axios, ben fconften Strom, bis nach Pierien; biefes wurde gum alten Ebrafien gerechnet.

Pierien ift ber Abhang ber Bergkette wovon ber Olympos an ber Mundung bes Peness ber bochfte Gipfel ift, bis au bie Schneelinie reichend, bas wunderschone Ruftenland bas fich von bier bis an ben thermaischen Bufen bingieht. An biefer Rufte waren mehrere griechische Stabte, bie bebeutenbften Pobna und Dethone; biefe beigen chalfibifc. Es ift bochft auffallend daß bie gange Rufte vom Aug bes Olympos bis jum Strymon zwar nicht zusammenhangend, boch in großer Anzahl Dig & by Google mit griechischen und, mit Ausnahme bes borifden Potibaea, mit ionischen Stabten besett ift, Die datibifc beigen, baber ber thufybibeische Ausbrud Xalxidng ent Goang. **Wollten** wir die Bevolferung aller biefer Stabte aus Chattis auf Enboea allein ableiten, fo mußte biefe Stadt und felbft gang Euboea ausgeleert fein: man barf nur einen Rern von calfibi= iden Rtiften annehmen, welche dalfibifde voulua brachten und bie Orte in Befit nahmen: bie anderen maren gusammengelaufenes Bolf. Größtentheils waren biefe Orte uinga nollouara. Bis auf Philippos' Zeiten, wo Makedonien ein fleiner und idmader Staat war, bod mebr idmad als flein, batten fie fich munberbar von Matebonien unabbangig gehalten. Die Drie an ber westlichen Rufte bes thermaischen Meerbusens batten mit benen an ber Oftseite feine politische Berbindung. Bubna und Methone icheinen vor Philippes, in ben Beiten bes Berbiffas und Archelaos, in einem Bertrag mit Matebonien geftanben ju haben, aber nur vorübergebend; fie mogen wobl eine Summe für ihre Anerfennung gezahlt haben, maren aber freie Stabte. Bon biefen Orten ift wenig ju fagen: Methone murbe von Philippos erobert und gerftort, Dybna genommen und jur mafebonischen Stadt gemacht. (S. unten in bem 26fonitt über Matebonien.)

Wenn wir von der Ruste Pierien's aus langs dem Ufer von Emathia und Bottiaea fortgeben, so stoßen wir auf mehrere Städte von denen es zweiselhaft ist, ob sie chalkidisch sind oder bottiaeisch: Therma, das spätere Thessalvnika, scheint chalkibisch, davon wird bei Makedonien die Rede sein.

Aenea, am Borgebirge, da wo der kleine und der große thermaische Golf sich trennen, wird von herodot eine griechische Stadt genannt, scheint aber pelasgisch und später hellenisirt zu sein. — Bon nun an folgen die griechischen Städte näher auf einander, sie sind aber in der Geschichte fast alle ohne Bedeutung, ich will mich daher auf ihre Auszählung nicht einlassen.

Die Bottiaeer, welche sich am Anfang bes peloponnesischen Arieges gegen die Athener auslehnten, waren ein pelasgisches Bott, den Griechen verwandt, wie auch Spiroten und Thessaller, aber nicht griechisch. Bon ihnen wird noch später die Rede sein. Zum Verständnis des ersten Buches des Thuspides mußman durchaus über sie klar sein: die alten Ausleger sind es nicht. Bottier und Bottiaeer sind zu unterscheiben.

Bon ber bervortretenben Afte Makedonien's erftreden fich brei Landzungen in's Deer: Die oftliche mit bem Athos, ber faboftlich fich gegen bas Deer bingieht und beffen bochfter Gipfel ba ift mo er bas Deer erreicht; biefer muß nach bem lemnischen Gebirge und von ba nach bem 3ba unter bem Meere fortlaufend gebacht werben. - Die westliche, Vallene, bie bas öftliche Ufer bes thermaischen Busens ichlieft und mit ber Mite burch eine schmale Landenge in Berbindung fteht; - und bie mittlere, welche Sithonia genannt wirb. Im Inneren ber breiten Afte haben nie Griechen gewohnt sondern nur Barbaren, mit Ausnahme einzelner Puncte z. B. Apollonia. Gi= thonia felbft war ebenfalls von Barbaren bewohnt, nur bie und ba waren Megellnung. Pallene aber war burchaus griechifch. Diefes Land gebort ju ben allerfruchtbarften Begenben in gang Europa; es bieg auch Phlegra, eben wie Campanien, barunter bachte man fich eine vulcanische Begend mit überschweng= licher Fruchtbarteit. Man barf in Pallene nicht bungen, ber Baigen wurde bort ju ftarf in die Sobe schießen; es gibt bafelbft Gegenden, wo man auf gewöhnlichem Rornlande Tabad baut, ber fonft bas fruchtbarfte Land erfcopfen fann; Alles murbe fonft por Unfraut umfommen, man wurde brachen muffen um baffelbe zu tilgen. Der Baizen wird mannshoch und erregt auch wenn er fieben bis acht Rug ift noch fein Aufsehen. Daber war es auch eine xwoa negipaxytog. Auf dem Isthmos von Pallene lag Potibaea, eine ber faces malorum bes beloponnefifden Krieges. Die beiden Ungludsorie zum Untergang Did Bothy Google

Griechenlands in biesem Kriege, Potibaea und Spratus, find von Korinth ausgegangen.

Alle Stabte an biefer Rufte nennt man ra moliopara ra έπὶ Θράκης ober πόλεις Χαλκιδικαί έπὶ Θράκης. Rur uneigentlich fpricht man von einem Lande Chalfibife, ber Ausbrud ift, wo er vortommt, uncorrect und gebort ber fpateren Beit an. Man barf aber nicht glauben bag bier nur chalfibifche Stabte gemefen feien, biefe maren nur die Mehrzahl: fie waren nicht einmal alle griechisch; außer bem borifden Potibaea gab es noch anbrifche und eretrifche Stabte bafelbft, boch in geringerer Babl. Der bellenische Charafter ging aber auf bie benachbarten Bolfer über, nicht bloß auf bie Bottigeer und Pelasger am Athos, sondern auch auf die Thrafer, so bag unter Philippos viele Orte griechisch genannt werben bie es fruber nicht waren. Die zwei und dreißig griechischen Orte an ber thrafischen Rufte, von benen Demoftbenes fo oft rebet, welche Philippos eroberte und gerftorte, find nicht im ftreugeren Sinne ju nehmen, fonbern es finben fich barunter auch Orte bie bei Thufpbibes diylwooor beigen. - 3ch muß hier auch eines Brribums ermabnen, ber auf ben meiften Rarten fich finbet, felbft auf benen von b'Anville; man bachte fich eine Stadt Chalfis in biefer Gegend, als eine große Stadt; bavon ift aber gar feine Spur. Sie ift blog aus bem Mamen ber chalfibischen Städte ersonnen, eben fo wie wir es bei ber angebliden Stadt Magnesia in Theffalien gefeben baben.

Potibaea, eine korinthische Stadt und die einzige borische in dieser Gegend, einer der Orte, deren Lage so gunftig ist daß sie sich trop aller Ungludsfälle immer wieder herstellen. Sie wurde von Athen erobert und Rleruchen dahin gesandt. Diese Rleruchen sind ohne Zweisel wie die aus den übrigen Städten von Lysander zurüdgeschickt worden, doch scheint es daß die alten korinthischen Bewohner, die in alle Welt zerstreut worden waren, saft gar nicht zurüdkamen, und die wenigen

welche kamen in die Abhängigkeit von Olynthos gerieiben, mit welchem fie bann in bas Berhältniß ber Sympolitie traten. Diefes Potibaea war baber unbebeutenb und wurde von ben Athenern jur Beit ber wiebererlangten Seeberrichaft erobert, mahricheinlich bann wieber von ben Dlynthiern erobert und fam enblich bleibend an Makedonien. hier mag es zerftort worben fein, wurde aber burch Raffander wieber aus feinem Schutt erhoben und Raffanbrea 1) genannt, unter welchem Namen es eine ber wichtigften matebonischen Stabte und zu Zeiten bie Sauptftabt bes Reiches wurde. Raffander zeigt burch Grundung von Raffandrea und bie Erweiterung von Theffalonifa bağ er einen Blid hatte ber bie Anlage von Stabten richtig ju bestimmen wußte. Diese Stabte find ein mertwurdiges Beispiel wie fie, obgleich bie Konige geraume Zeit bort refibirten, boch ziemlich unabhangige Republifen waren unter ber Sobeit ber Ronige bie fie felbft gegrundet hatten. Raffandrea ift nun unter Ptolemaeos Reraunos und Lyfimachos eine ber hauptftabte Mafedonien's. Nach bem Tobe bes Ptolemacos Reraunos ward es bon Makebonien getrennt und kam unter ben gräßlichen Tyrannen Apolloboros. In ben Kriegen ber Romer ift es eine bebeutenbe Stabt, und bat fich ale folde bas gange Mittelalter binburch bis auf unfere Beit erhalten; vor feche Jahren (1822) ift es zerftort worden, muß fich aber nothwendig auch bavon wieder erholen.

Unter ben sechs Stabten auf Pallene sind nur zu nennen Menbe und Stione, die von ben Athenern auf schreckliche Weise zerstört wurden. Dieß ist einer von den Fällen wo wir die Athener von dem Mißbrauch ihrer allzugroßen Macht nicht freisprechen können.

Außerhalb bes Ifthmos, etwas mehr als eine beutsche Meile norblich von Potibaea lag Dlynthos auf einem Sügel:

<sup>3)</sup> In ber makebonischen Zeit und später hat man gewiß nie anders als Raffandrea gesprochen.

einer ber Orte, bie, fo febr fie auch ben Lefern ber claffischen Schriften burch bie Reben bes Demoftbenes befannt find, boch biftorifc im Dunkel liegen, die Runde bavon tommt und nicht entgegen, nur mit Dube lagt fich bie Gefchichte fammeln. Dlynthos ift einer von ben fleinen chalfibifden Orten bie im Anfang bes peloponnesischen Rrieges vorfommen. Bährend biefes Krieges, als bie Chalfibier fich gegen Athen erhoben, faßten fie, um fich beffer wehren ju tonnen, ben Entichlug ibre alten unhaltbaren Stabte aufzugeben und fich an einem Orte zu versammeln, einen ovroixiouog auszuführen, in welchem Unternehmen fie von Perbiffas und Brafibas begunftigt wurben. So wurde Dlynthos eine bebeutenbe Stadt, um die Afra und die Altftadt umber bilbete fich bie neue. Gie wnchs fonet ju großer Macht; noch batte fie feine funfzig Jahre beftanben, als fie weit und breit in ber Umgegend berrichend vorfommt. Der Bug bes Brafibas batte die athenische Berricaft in biefen Begenben gefturgt, und bie matebonischen Stabte waren noch ju fcmach um biefe Gelegenheit benuten ju fonnen: fo entftand bier unbemerft und im Stillen eine große Dacht. früheren Stäbte wurden ju dipoig. Sie beschranften fich nicht auf die Pedanterie, bloß Griechen baben ju wollen, sondern fie nahmen auch Bottigeer, Mafebonier und andere benachbarte Bolfer in ihren Bund auf, bas erfte bebeutenbe Beifpiel einer Sympolitie.

Nach Dl. 100 fommt in Xenophon's hellenicis') bie Er-

1) Renophon's Gellenifa gehören zu ten corruptesten Buchern bie wir haben, sie liegen in Absicht bes Textes noch sehr im Argen und bedüre fen ber fritischen Gulfe im höchsten Grade; die Geschichte selbst ist schlecht aber für und unersetzlich. Im fünsten Buche gibt er an, Olynthos habe achthundert Hopliten und eben so viele Peltasten geshabt, das ist unmöglich. Man hat 8000 verbessern wollen, das ist aber zu viel und auch soust nicht einleuchtend, da die Jahlen mit Buche staden geschrieben wurden. Demosthenes spricht von fünstausend Hoppliten; der Ausdruck noches uvglandsoge bei ihm bedeutet überhaupt nur eine große Stadt.

wähnung vor daß die Olunthier schon über einen großen Theil von Makebonien herrichen, fie maren fogar im Befit von Bella, und bie öftlichen Rachbaren, bie Apollonier und Afanthier, von ibnen angegriffen, wenden fich an Sparta um Sulfe gegen fie ju erlangen. Die gange norbliche Gegend mar unabbangig von Dipnthos, ob es bie Stabte ber mittleren Salbinfel auch waren wiffen wir nicht: bas Borgebirge Athos war mit geringen Ansnahmen gang barbarifch, wie auch bie Dftfufte von Sitbonia von Thrafern und Tyrrbenern bewohnt mar; biefe batten aber anr Zeit bes Stylax von Rarpanba icon griechische Sprache angenommen, baber biefer fie ju ben Griechen rechnet. Dinthos war hier ber Mittelpunct, fo weit hatte es fich damals ausgebehnt. In ben mafebonischen Erbfolgestreitigkeiten ließ es fich fur feine Entscheibungen eine Stadt nach ber anberen abtreten. Bene Stabte alfo manbten fich an bie Spartaner, biefe fandten Sulfe, um Dlynthos flein zu machen che es zu fpat marbe. Der Bug ichlug aber fehl, bie Dlynthier behaupteten fich; damals folgte bie verratherische Ginnahme von Rabmea, und so wurde biefer Bug bie Beranlaffung bag bie Thebaner und Boeoter bas spartanische Joch abschüttelten. verlaffen uns die Rachrichten wieber, fo barftig ift bie griedifde Gefdichte! bod fann man, wenn man bie Berhaltniffe mit festem Blide betrachtet, fo viel erkennen bag man bie mefentlichen guden ergangen fann. Bei Philippos' Auftreten ift Dlunthos noch immer eine machtige Stadt, weit berrichend, wie weit gegen Dften wiffen wir nicht, eine ber erften Stabte, molig uvgiardoog von Demofthenes genannt. Doch zeigt fie fich in ber Beschichte nicht achtungewürdig, gang verblenbet und thoricht, obne Abndung ber Gefahr von Mafedonien ber, ba ein Beift an ber Spipe biefes lanbes ftand ber fie ju benugen verftand. Sie verbinden fich mit Philippos gegen Athen um elende fleine Bortheile ju erlangen, und als Philippos bie Maste abwarf, auf ihre Berftorung ausging, warfen fie fic

als es zu spät war im größten Schreden verzweiselnd Athen zu Füßen und baten um Berzeihung. hier wo die Athener, auf Demosthenes' Rath Alles vergessend, sie sogleich unterstüßten, wurden sie durch den scheußlichen Berrath des Eurykrates und Lasthenes dem Philippos überliefert. Dieser konnte Olynth nicht ruhig stehen lassen und versuhr mit ihm consequent nach den Grundsäßen seiner diabolischen Politik, er mußte es zerstören damit er höher stiege, er gewann ein schones Land und reiche Einkunste, herrschte ohne gefürchtete Nachbaren und konnte um so ungestörter zu seinen Absichten gegen hellas zu ziehen gelangen. Olynthos ist niemals hergestellt worden.

Auf der mittleren Halbinfel lag an der Bestüste die einzige griechische Stadt Torone, am toronaeischen Golf, die Städte an der Offüste und im Inneren sind thrakisch. Diese Halb-insel heißt Sithonia (Sidwola), derselbe Name der bei lateinischen Dichtern für Thrakien gebraucht wird, nur mit verfürztem o; das römische Ohr faste wahrscheinlich den Ramen falsch auf.

Dann kommt die halbinsel worauf der Athos liegt; das ganze innere nördliche Land ist ein hügelland mit wenigen Ebenen, auch die Strecke auf der Landenge ist noch hügelland, dann steigt das Land immer höher und höher bis zum Athos selbst, bessen höhe noch nicht bestimmt ist. hier wohnten Barbaren mit Griechen gemischt, Thraker und Tyrrhener von Lemnos und Imbros, welche diplwoood waren, wie vor der Zerstörung Griechenlands z. B. die Albanesen in Rastri (Detphi) und Marathon griechisch und romanisch redeten.

Am Meerbusen war Afanthos, eine andrische Colonie nabe bei ber Landenge, merkwürdig durch ben Canal ben Aerres neben der Stadt graben ließ, ein unfinniges barbarisches Unternehmen.

Bom Athos an liegen die griechischen Städte an der oftlichen Rufte mehr vereinzelt. Eine bedeutende Stadt ift Apol-

Ionia, es behauptet seine Unabhängigkeit von Dipnthos. (Ce gibt wenigstens ein Dupend Stabte biefes namens.)

In ber Rabe lag Stagira, ber Geburtsort bes Arifto= teles, ber von Philippos zerstort aber auf Bitten bes Aristote= les wieber hergestellt wurde.

Die nun folgende Gegend heißt sett die Gegend von Seres; diese Stadt liegt an der Mündung des Strymon, sie kommt schon im Mittelalter unter dem Namen Serrae vor und ist bedeutend, im Alterthum wird sie nicht genannt. Der Fluß Strymon wird eine Zeitlang als Gränzsluß von Makedonien betrachtet, allein eigentlich ist er im paeonischen Lande. Diese Gegend an seiner Mündung ist wie die von Pella und Pallene eine von den wundervoll ergiebigen, besonders wegen der Baumwolle und des Taback die da gedeihen, daher war es früh eine xwoa assexuáxnzog. Die Gegend war wichtig für die Griechen, wie die baltischen häfen für die Holländer und Engländer.

Am Ausfluß bes Strymon lag fruh bie griechische Stadt Eion, mahricheinlich eine Factorei von Thafos. Bon bier gog Athen und die anderen feefahrenden Orte Schiffsbauholg, bas ben Stromon binuntergefioft murbe. Angerbem murbe Schiffebauholz auch aus Rypern geholt. Gion war ein febr fester Ort, es wurde lange von ben Perfern behauptet, und Boges erhielt fich baselbft noch lange ale bie große Dacht bes Kerres icon bei Myfale und bei Plataeae gebrochen mar; fpater erft wurde es von Rimon befreit. Fruber haben bie Milefier verfuct fic in biefen Gegenben festzusegen, nun bemubten fich bie Athenienser barum, Anfange vergeblich ba bie Thrafer ihre Colonie gerftorten. Das zweite Dal erft gelang es, und fie festen fic am Stromon nabe ber Munbung bee Fluffes, eine beutsche Meile von Gion, fest und grundeten bie eigentlich at= tifche Colonie Amphipolis. Sie hat ihren Ramen, weil fie von zwei Armen bee Fluffes umftromt an beiben Ufern beffel-

ben liegt, funftreich gebaut, in gludlicher Lage, ein von ber Ratur felbft bestimmter Sandelsort, abnlich wie Riga. Die Athener batten fie mit besonderer Gunft ausgestattet, fie war nicht gegrundet wie andere Orte bie bloß Rleruchen aufnahmen ober auf romifde Beife feine Municipalgerechtigfeit batten, fonbern als eine mabre Colonistenstadt, bis auf einen gewissen Grad unabhangig von attifcher hobeit. Diefer Drt batte aber gefabrliche Nachbaren an ben Thrafern, besonders ben Ebonern : um fich gegen biefe zu vertheibigen, nahmen bie Coloniften Chalfibier ju Mitburgern auf, und biefe murben balb bie Debraabl. weil nicht weit bavon viele chalfibifche Stabte waren, und Amphipolis mehr als andere Stadte angog. Es führte Bauholg, Rorn, Theer, Dech, Gifen und andere thrafifche Producte aus, ein nothwendiger Markt für bie Paconer und bie auberen benachbarten Bolfer. 3m peloponnesischen Rrieg, wo bie Erbitterung zwifchen Athenern und Chalfibiern febr boch geftiegen war, gelang es biefen bie attische Colonie verratherischerweise ju übermaltigen und fpartanische Sulfe an fich ju gieben. Brafibas vertheibigte fie gegen Rleon und blieb in ber Schlacht, ber Befig ber Stadt murbe aber bennoch auf lange Beit ben Athenern entzogen, Amphipolis blieb von nun an eine dalfibifche Stadt. Ale die athenische Seehoheit fich unter Timotheos wieder ausbehnte, fam Amphipolis wieder unter attifche hobeit, entzog fich berfelben aber wieber und bie Athenienfer waren bei ihrer bamaligen unfriegerischen Saltung nicht im Stande es wieder zu bezwingen. Der Besit von Amphivolis ward bann eines von ben Mitteln womit Philippos eine Zeitlang bie Athenienfer foberte, er nahm es aber felbit ju fic und nun blieb es, fo lange bas matebonifche Reich bestand, eine ber angesehenften Stabte beffelben. Fruh im Mittelalter (fcon im siebenten Jahrhundert) wurde bie Stadt burch bie Glaven und andere Barbaren gerftort und bob fich nicht wieber. Statt beffen fam Geres auf.

An ber Rufte bes eigentlichen Thratiens lagen die Stabte Abbera und Maronea, beibe ionische Colonieen von Teos. Abbera ist berühmt durch die Sage von der Albernheit seiner Bewohner, die bis zur höchsten Abgeschmadtheit in dem Wiesland'schen Roman ausgebildet worden ist. Ueber diese Mährschen hat man fast vergessen, daß Demotritos, einer der größeten Geister Griechenlands hier geboren worden war. Maronea war ein altes heiligthum des thratischen Bakchosdienstes, denn die Südküste von Thratien gehört zu den Gegenden in welchen am frühesten edler Weindau getrieben wurde.

Am Aussing des hebros lag Aenos, eine aeolische Stadt. Alle diese Gegenden gehörten später eine Zeitlang zum aegyptischen Reich. Wenn meine Absicht den Polybios mit Better zusammen herauszugeben zur Aussährung kommt, so gebenke ich eine besondere Karte dieser Kuste darin zu geben.

Die Chersonesos, die fich zwischen bem Kolnog uelag und dem hellespont in einer Ausbehnung von acht bis gebn Meilen erftredt, bangt mit Thratien burch eine fcmale Canb. enge von einer beutfchen Deile gusammen, und war fraber ein thrakishes Land, daher Chersonesus thracica genannt. ericeint fle in ben toflifden Gefangen, ber treulofe Torann bem Seluba ihren Sohn anvertraut wird in biefe Salbinfel verfest. Allmablich liegen fich bier Griechen nieber. Go entfanben bie Colonicen Seftos, Eleus (Blacove, Blacove). Alovetounefos an ber Rufte bes hellespontos, aber außer Sekos ohne Bebeutung. Im Inneren war bas thrafifche Land ber Doloufer. Ale biefe von ben thrafifchen Stammen angefeinbet wurden, wandten fie fich gemeinschaftlich mit ben griedifden Stadten um Sous an Athen, bas fic bamals icon bob und mit ben Mitplenaeern um Sigeon fampfte. Damale befetten die Athenienser Chersonesos unter Miltiades und fchutten biese halbinsel durch eine Linie gegen Thrakien, wobei fie Rarbia angelegt haben muffen. Die Thrafer bie früher ba

wohnten sind nun Schusverwandte und Unterthanen, und blieben so bis zur Ausbreitung der persischen Macht. Man muß sich nicht denken, die erste Besitznahme der Chersonesos sei nicht von Pisistratos ausgegangen; solche Borskellungen, auf das Bolt zu beziehen was nur die Tyrannen thaten, ist eine von den späteren republicanischen Eitelkeiten. Doch folgt daraus nicht, daß Athen damals eine eigentlich consolidirte Herrschaft über die Chersonesos gehabt habe, wenigstens mußte sie nach der Vertreibung der Pisistratiden gebrochen sein.

3wölf Stabte waren bier. Die Mauer bes Miltiabes erbielt fich lange, obgleich oft burchbrochen und wieder bergeftellt. Reben berfelben lag Rarbia, ber Sage nach icon fruber eine griechische Stadt, bie burch Miltiades nur neue Rraft betommen batte. Sie warb von Lyfimachos gerftort, vielleicht nicht aus Born fonbern, wie bie bamaligen herricher oft thaten, um eine Lieblingeftabt mit Einwobnern zu bereichern. Go verpflanzte Mahmud II., um Conftantinopel zu beben, viele taufend driftliche Armenier und andere Bolfer babin. Loumados grunbete namlich neben Rarbia Lyfimachia, unftreitig feine Sauptftabt, obgleich bieg nirgends ausgesprochen ift, aber es liegt im Geift bes Alterthums, benfen wir nur an Alexandria, Antiochia, Demetrias, Raffanbrea. Lyfimachia war groß und glanzend; es bestand nachber unter fprifder herrichaft; von ben fprifden Ronigen tam es in ben Rriegen zwifchen Seleutos Rallinifos und Ptolemaeos Euergetes an Aegypten. Bon bier ift es entweder longegeben oder es bat fich felber longemacht, und trat in die Sympolitie ber Actoler. Beil biefe es nicht fculgen fonnten, murbe es gur Beit bes philippifden Rrieges von Ebrafern gerftort; benn bie thrafifchen Bolfer waren bamale machtig und tyrannisch gegen bie Griechen; von Antiochos bem Großen fummerlich bergestellt, ift es von ba an nur ein Rame und verfdwindet endlich gang. - Rardia brachte ben Gefdicht= fdreiber hieronymos bervor, ber bie Befdichte ber Diabochen

und ihrer Nachkommen (Epigonen) schrieb, ein Geschichtschreisber von hohem Werthe, ein tüchtiger Mann, Begleiter bes Eusmenes. Auch Eumenes war aus dieser Stadt, ein Mann beseserer Art als die übrigen Felbherren Alexander's, der einzige Richtmakedonier, der sich zum Fürsten erhob; er hatte wahre Begeisterung für das haus Alexander's, wovon sich bei den Uebrigen keine Spur findet.

Die übrigen Orte sind alle entweder athenisch oder ionisch, nur Alopesonnesos und Sestos werden aeolisch genannt. Sestos ist berühmt durch die Sage von hero, in der Geschichte durch die lange Belagerung welche die Perser nach der Schlacht von Mykale hier noch aushielten. hier waren die alten Dardanellen; der hellespont ist hier nur steben Stadien breit.

Bon dem gegenüberliegenden Abydos hatte ich bei Aeolis reden follen. Es ist berühmt durch feine verzweiselte Gegen-wehr gegen Philippos, Sohn des Demetrios, und Antiochos, welche den unmundigen Ptolemaeos befriegten. Es ist rathselpast woher die Entschlossenheit kam, nicht einen Herrn mit dem andern vertauschen zu wollen, sie nahmen sich und den Ihrigen das Leben, um nicht in die Gewalt des Philippos zu gerathen.

Bei Sestos entstand in späferer Zeit Rallipolis (jest Gallipoli), unter bem byzantinischen Raiserthum, schon unter Inklinian, bedeutend: im Alterthum so geringfügig daß es noch zweiselhaft ist ob es überhaupt existirt habe.

Chersonesos scheint sich allmählich ganz hellenisitet zu ha= ben, obgleich die Thraker sonst sehr hartnädig waren. Die Thraker scheinen bott entweder ganz verschwunden oder versest oder in die Griechen übergegangen zu sein, denn in Philippos' Zeiten sind sie ganz Griechen, von Timotheos an ist das Land mehrere Jahre lang völlig athenisch. Da aber die Athenienser Rleruchen dahin schickten, lehnten die Thraker sich auf, daher entstand Einmischung des Philippos, der die Halbinsel besetze.

Dieß ift die Beranlaffung zu der Rede des Demosthenes nage zw de Xegoonfow.

Jest wollen wir langs ber thratischen Rufte bis zur Munbung bes Pontos geben, bann nach ber entgegengesesten affatischen.

Das Meer zwischen bem hellespont und bem Bosporos beißt Propontis. Die Ruften bieses Meeres haben die Grieden zusammenhängend nie beseffen, wohl aber die wichtigften Pläte. Auf der thrafischen Rufte zwischen Chersonesos und Verinthos haben sie nur Beniges bewohnt, dagegen aber den ganzen Bosporos. Bon diesen Orten ist Perinthos der bedeutendste, vorher aber sind noch mehrere kleinere.

Perinthos, eine samische Colonie, kann nach bem Laufe ber samischen Geschichte nicht nach bem persischen Kriege gegründet sein, wahrscheinlich in keiner anderen Zeit als der des Polykrates. Dieß ist etwas was sich von selbst versteht, obgleich es kein Schriftsteller sagt. In der Geschichte kommt die Stadt wenig vor, merkwürdig ist nur die Belagerung durch Philippos, Dl. 100, wo es durch Athen's energische Sulse auf den Antrag des Demosthenes gerettet wurde.

Zwischen Perinthos und Byzantion lag die byzantinische Colonie Selymbria (-bria bedeutet bei den Thrakern Stadt, so in Mesembria).

Byzantion zwischen ber Propontis, bem Bosporos und bem Meerbusen Keras (vò χουσοῦν κέρας unter den byzantinischen Kaisern, er liegt zwischen Pera und Constantinopel, es ist der große Hafen der Stadt der mehr als eine deutsche Meile hineingeht, in seinen μυχός ergießt sich ein Strom): Byzantion ist von Megarern angelegt. In welcher Zeit die Megarer diese Wichtigseit hatten ist räthselhaft, allen Nachrichten nach war es früh, etwa unter der Tyrannis des Theagenes oder noch vorher. Vermuthlich ist Megara hier vermittelnd zu denten sien für den Ausstuß der überströmenden dorischen Bevöllterung,

benn für fich felbst ift es zu tlein. Urfprünglich hieß Byzantium Bolag; von biefem Namen finden fich die deutlichften Spuren in ben Alterthumern von Conftantinopel (f. Codinus de originibus Constantinopolitanis. Er enthalt einige wichtige Buncte über Mythologie, bat aber eine fammerliche Sprache.) 3mmer tommt es auf einen heros Bygas gurud, ber Grunber ber Stadt fein foll, wie Taras von Tarent, und auch auf ben alten Mungen abgebildet ift. Die noch altere Korm war obne Aweisel Bulanc, wie Antions, Romans, Campans, eine grundpelasgifche Endung. Das moditinov ift Bulavtiog, die Buraet οί Βυζάντιοι, bie Stadt το Βυζάντιον sc. πόλισμα bei Thutpbides 1). Bei ben Alteren 3. B. Berobot, ift of Bv-Carrior bei Beitem bas Saufigfte, benn ftatt ber wenig gebrauchlichen Endungen -as (ans) und -us (uns) bei Stabten nennt man gewöhnlich bie Burger, so Acortivot in Sicilien von Leous was gar nicht vorkommt; biefe Form findet fich. selbst ba wo topisch nur ber Drt bezeichnet werden foll. Eben fo fagte man im Mittelatter Tusculana ober Tusculanum sc. civitas ober oppidum, Lanuvina ober Lanuvinum; bavon hat fich noch Manches bis bente erhalten g. B. Palestrina (für Praeneatina). Bei ben Romern ift ber Stadtname Byzantium, und bavon fommt ein neues Absectivum Byzantinus, welches ben Griechen allerdings fremd geblichen ift, aber besonders in fpateren Zeiten, ale Byzang unter bem Ramen Conftantinopel wieder bergestellt worden, allein richtig ift. - 3ch babe biefe Bemerfung gemacht, weil felbft ein Grammatifer, wie mein lieber Freund Buttmann 2), in biefem Punct fehlgegriffen bat. Um uber bergleichen zu entscheiben, muß man Untersuchungen angestellt baben, man muß fich auch in ben nicht eleganten Winteln ber Litteratur bes funften und fechsten Jahrhunderts umgefeben haben und mit ihr vertraut fein. Go waren es Jof.

<sup>1)</sup> Thuc. I, 94 u. 128 ficht Bularrior ohne Artifel. A. b. S.

<sup>2)</sup> Ausf. Griech. Gramm. Bb. II. S. 329 Rote. (G. 428 f. ber 2. Ausg.)

Scaliger und Joh. Friedr. Gronovins: in unserer Zeit ift man viel zu beschränkt, man darf nicht bei der eleganten Litteratur allein stehen bleiben, man muß bis in's Mittelalter gehen: es gibt noch manche andere Puncte in der Sprache die erst aus den Schriften des Mittelalters erläutert werden können 1). Buttmann hat Recht in so weit es die classische Zeit betrifft?).

Byzanz ist von ber Natur zu einem der bedeutendsten Orte bestimmt, so sehr darauf angelegt groß zu sein, daß das Oratel welches besahl, gegenüber der Rüste der Blinden sich anzusiedeln, nur die klare Wahrheit sagte. Chalsebon an der gegenüberliegenden Rüste ist wahrscheinlich eine megarische Niederlassung, aber von Byzanz aus in seinen allerersten Zeiten gegrünbet, nicht 150 Jahre vor der Entstehung von Byzanz von
Megara aus. Byzanz beherrscht den Bosporos und das ganze
schwarze Meer, und es ist unbegreislich, wie Griechen sich haben
am Pontos niederlassen können, ohne vorher Byzanz zu besissen. Der hasen ist unvergleichlich sicher und für die größten
Schisse geeignet, auch an der Südseite der Stadt in der Propontis können die Schisse mit großer Sicherheit, ohne dem
Winde ausgesest zu sein, vor Anker gehen. Die Strömung

- 2) So finden wir eine römische Rirche S. Agnolo in Posaivendoto in einer alten Chronik [Beachr. v. Rom. III, 3 p. 468 nennt die Gesschichte bes Cola di Rienzi, die dem Fortesiocca ehemals zugeschrieben wurde. A. d. d.], die Kirche heißt jest S. Angelo in Poscaria; es muß ein Fischmarkt in der Rahe gewesen sein. Piscivendulus ift unsstreitig ein altlateinisches Wort, worin die Cudung -ulus rein abjectis visch, ohne Deminutivbedeutung ift, wie Achnliches ab die Plautus.
- ") Riebuhr hat denfelben Gegenstand in einer Anmerkung zu einem Berticht über ben Fortgang ber herauszabe bes Corpus Scriptorum historiae Byzantinne besprochen, ber tem vierten heft bes ersten Bans bes bes Rheinischen Ruseums von Riebuhr und Brandls beigelegt war, bort mit Rückficht auf heinrich, (aber ohne Rennung bes Ramens) ber ble Form Byzantinae in obigem Titel getabelt hatte.

21. b. S.

a) hier fiebt in einem fonst fehr guten hefte bas Bort nuculendulus, wofür, wenn nicht etwa nucifrangibula (Plaut. Bacch. IV, 2, 16) gemeint ift, ich sonft bas Richtige nicht herzustellen weiß.

aus bem ichwarzen Meere burch ben hellespont gibt eine Giderheit ber Bertheibigung, bie eine große Bichtigfeit bat im Kalle eines Angriffs vom Weften ber, auch ohne bag man ben Dag von Sestos zu verschanzen braucht. Die Luft ift ausnebmend gefund, die Lage die schonfte und fruchtbarfte von der Welt, das ganze gand gegenüber gesegnet. Damit wir selbft bas anscheinend Bufällige beachten, fo ift bas Baffer ungemein fichreich, und bie Fifche bienen biefen Gegenden ju großem Bortheil. Das schwarze Meer ift überhaupt febr reich an Fischen, und baber, aus bem maeotischen See, bem Don, bem Onfepr tommen alliabrlich große Fischzuge und geben burch Bosporos und hellespont nach bem aegeischen Meere, ber Strom wirft aber eine große Menge von Fifchen in ben Safen von Byjang, wo fie teinen Ausweg wieder haben und mit ber größten leichtigfeit gefangen werben, namentlich Thunfische und Sarbellen. Ale bie ionifden Stabte ichmader wurden, benutten bie Bygantier ihre Lage und legten im Bosporos einen Sunbzoll für bie burchgebenden Schiffe an, fie fonnten aber auf bie Lange benfelben nicht behaupten und zogen fich beghalb schwere Rriege gu. - Bygang wurde von ben Perfern burch einen Felbherrn bes Darios erobert und war eine Zeitlang nichts als eine perfifche Keftung: ba zerftreuten fich die griechischen Ginwohner ber Stadt, aber ber gange Bosporos und bie Begend fenseits bes Reras bis Selymbria waren byzantische προάστεια. Umfang ber alten Stadt war nicht groß, nur ungefähr boppelt so viel wie ber bes jetzigen Serails. In ber makebonischen Beit bewahrte Byzang feine Unabhangigfeit mit außerorbentlider Geschidlichkeit. Dl. 106 unternahm es in Berbindung mit Rhodos, Chios und Mitplene den συμμαχικός πόλεμος gegen Athen. Unter Lysimachos scheint sie ihre politische Existenz ber Form nach erhalten zu haben, fie hulbigte bloß feiner Sobeit burch Geschenke, und fo blieb fie burch allen Wechsel binburch frei bis gu ben romifchen Beiten. Bur Beit bes Cicero g. B.

mar Bygang, wie wir aus ber Rebe gegen Pifo feben, eine pollig freie Stadt, und mit ben Romern verbunbet. Sanbel im romifchen Reich immer zunahm, fo auch bie Bluthe von Byzanz, mas aus Ermähnungen bei Tacitus bervorgebt. In bem Rriege bes Pescennius Niger gegen Geptimins Geverus balt es eine breifabrige verzweiffungevolle Befagerung aus; Riger hatte feine hoffnung ben Severus zu bestegen und ben Westen einzunehmen, ba scheint ber Bebante in ibm entstanben au fein, bas romifche Reich ju theilen und ben Often gu behaupten, beffen Sauptstadt alebann Byzang fein mußte. bie Stadt erobert mar, gerftorte Severus fie ganglich, eine Rache bie sonft nicht in bem Charafter bes klugen Raisers lag. Sie batte bie ungludselige Folge, bag nun ben Barbaren bie Bemaffer geoffnet maren, bie Gothen brangen ohne hinberniß in bie Propontis, übermältigten bie claustra bes hellespont und breiteten fich in Griechenland aus. Enblich murbe Byjang von Conftantin unter bem Ramen Conftantinopel bergeftellt; er fab bie Nothwendigfeit einz wenn er ben Often behaupten wollte, bier eine ftarfe Sauptstadt zu errichten. Dan bat biefen Entfolug bes Conftantin getabelt, und nach bem Ausgang fcheint Allein man verfennt, bag wenn Conftantin es es, mit Recht. nicht gethan batte, ber Often querft und weit fraber erlegen ware, ba biefer bamals viel mehr gefährbet war als ber Beften. Die Gothen waren an ber Donau, vom Often ber brangten bie hunnen, bie Deutschen aber waren burch bie Siege bes Aurelian und bes Probus vollftanbig bestegt, und and in Gallien bachte fein Mensch an Krieg gegen Rom. Daß nachber die Berhältniffe fich gang andere gestalteten, beweißt nicht bag Conftantin Unrecht hatte. Bare Conftantinopel bamals nicht eine fo ftarte Stadt gewesen, so war bas öffliche Reich verloren.

Die allmähliche Erweiterung von Conftantinopel gebort nun nicht hieber, ich mußte sehr weitlanfig fein; wenn nach ber

Darftellung ber Topographie von Rom noch Zeit übrig ift, werbe ich auch noch eine Topographie von Constantinopel geben.

Best aur Sabfufte ber Propontis. 3ch will nur gang im Allgemeinen fagen, baf bie affatifche Seite bes Bellespont bis jum Eingang in bie Propontis gang mit griechischen Stabten befest war, fast alle geobisch, wie Lampfatos, Darbanos, nur einige waren ionisch. Aber an ber Subfufte ber Propontis war eine Stadt, Die in ben alteren Zeiten fo wie in ben Zeiten bes etwas fpateren Alterthums eine berrliche Große batte, Rygi= tos. Man freitet ob baffelbe urfprunglich auf einer Landzunge lag die durch eine fcmale Landenge mit dem festen Lande ausammenbing, ober ob es eigentlich eine Infel mar, bie burch einen Damm mit bem Lande in Berbindung gefest murbe. Es war eine milesische Colonie, Die burch ihre isolirte Lage gegen bie Barbaren bes Seftlanbes gefichert war, und Anfangs burch Aderbau, bann burch Schifffahrt und Sandel Bebeutung befam. Sie fommt bei Thufpbibes, bei Xenophon por: ihre eigentliche Große aber fallt in die mafedonische Zeit, ba ift fie, wie ibre Ruinen und bie Daffen ber bafelbft gefundenen Mungen zeigen, eine fehr große und reiche Stadt. hiftorische Bichtialeit bat fie burch bie Belagerung, bie fie gegen Mithribates fo topfer, enticoloffen und belbenmuthig aushielt; bafur wurde fie von ben Romern burd Muszeichnungen und Begunftigungen aller Art belobnt. Go ift Rygifos unter ben Romern eine angesehene Stadt. Bei ber gothischen Invasion im britten Jahrbundert icheint es gerftort ju fein: unter ben byjantinischen Raifern ift es eine fleine Laubstabt.

Anf berfelben Rufte waren mehrere andere fleine griechische Stabte, Rios, Aftafos u. a., die nachher von den biethynischen Königen erobert, worauf ihre Ramen verändert wurben. Davon wird bei Bithynien gesprochen werden.

Chalfebon, Byzanz gegenüber, ber Sage nach alter als Byzanz, b. b. es hat vielleicht früher existirt, boch sicher nicht

Dig 16 by Google

als eine griechische Stadt; es soll ebenfalls eine megarische Colonie gewesen sein. Historische Wichtigkeit hat die Stadt nicht. Auf Munzen heißt sie Kalxedwr (mit kurzem s), auch in vielen Handschriften Kalxydwr; baber die häusigen Berwechslungen mit Kaqxydwr.

Die griechischen Städte an der thrakischen Rufte vom Bosporos an haben an sich teine historische Bedeutung. Mesembria wurde von den Byzantiern erbaut als ihre Stadt im
ionischen Kriege von den Persern eingenommen wurde. Mie Stiftungen in dieser Gegend waren größtentheils ionisch von Milet aus, außer Kalatis, welche dorisch von heraklea war, aber Apollonia, und weiter fort alle Orte die zum Borysthenes sind milesisch. Diese Orte die Olbia hin haben keine Wichtigkeit in der Geschichte, wenn wir Tomi ausnehmen, dessen Bedeutung in dem Zusall liegt daß Ovid sich baselbst aushielt.

Tomi wird wo es vortommt auch Touels genannt. Dieses ist wiederum ein Beispiel von der Mannigsaltigkeit der Absiectiva. Toueis, Toueis ist ein Abjectivum, davon kommt wieder Toueisys, und davon das lateinische Tomitanus: also drei Formen sür das Gentile. — Bas Ovid in den Tristia von seinen Leiden an diesem Orte erzählt ist historisch wichtig, eben so wie der BoquoIsvirixós des Dio Chrysostomos, weil es ein Vild von dem Justand des dortigen Ledens gibt. Diese Griechen erhielten sich als Griechen dis zu den Zeiten der Römer, allein sie hatten Berkehr genug mit den Barbaren um von diesen Bieles anzunehmen in Sitte und Ledensweise, selbst sogar Manches in ihrer Sprache; sie waren also eigentlich Mehres.

Die Rufte von Thratien bis jum Saemos ift fcon, allein nördlich von da bis jum Ifter wird fie schon unwirthsam, die Kuste ift dort klippig, das Land nur eine Steppe. Nördlich vom Ister bis zur Krum ist die wenn auch hohe Rufte voll-

fommen Steppe, das Land flach, oft fruchtbar für den Landbau, für Baumzucht aber ungeeignet, weil wenige Schuh unter ber oberen häufig fehr fruchtbaren Erdschicht harte fteinige Ofererbe ift, welche die Wurzeln der Baume tödtet.

Die Kafte nördlich vom Ister bis zum Onsepr ober Tyras beißt Istor Equula, sie war entweder von jeher verlassen oder ein in eine Wüstenei verwandeltes Land, wo an der Mündung des Onsepr nur eine einzige Stadt, Tyras, nahe bei Asierman, wahrscheinlich nur eine Factorei, lag. In der Nähe des Ister lag Odessos, das keinesweges mit dem entsernten Odessa zu verwechseln ist. Beiläusig will ich noch bemerken daß man den Ramen Odessa von der alten Stadt Odessos ganz unrichtig übertragen hat.

3wischen Dbeffa und Dezakow lag bas alte Dlbia, einft, wie ber Rame fagt, eine reiche Stadt; fie bieg auch Bory= ftenis und Borpfibenopolis, boch wird bie Stadt burchweg Olbia genannt, die Einwohner Βορυσθενοπολίται. "Ολβιοι und 'Olbionolirai. Es war ein großes Emporium für ben ariechischen Rornhandel vom Onjepr ber. Der Rornhandel hatte zwei Richtungen, erftlich von bem Onjepr ber aus ber Ufraine, und zweitens aus Bhanagoria von bem fimmerifchen Bosporos, vom Don und ber taurifden Cherfonesos. Wie Neben= umftanbe oft biftorifche Rachrichten erfeten, fo läßt auch ber Berfall von Olbia vermuthen, daß ber Sanbel auf bem Onjepr, ber Dibia's Große verurfachte, untergegangen fein muß, und awar in Kolge bes Einbruchs ber Gallier in biefe Gegenden auf ber einen, und ber Sarmaten auf ber anderen Seite. Der Aderbau muß gerftort worben fein, und nomabifche Bolfer fich bier angesiebelt baben. Die bosporanischen Stabte bleiben bebeutend, Olbia hingegen war gegen bas was es gewesen unbebeutenb, und bob fich nicht mehr. Wenn ein Ort fortbewohnt wird, werden bie Steine, besonders ber Marmor, ichlecht er= balten: Dlbia batte einmal ben Tobesfloß erhalten, wurde zwar

von den Griechen noch eine Zeitlang wieder bewohnt, dann von den Barbaren ganz zerstört und nie wieder hergestellt. Daher sind unzählige Inschriften unter der Erde verschättet, sie zeigen uns den Zustand von Oldia, eine derselben ') bezieht sich auf die vorsarmatische Zeit. Hernach wissen wir aus Dio Chrysostomos, daß die Sarmaten in Caesar's Zeit über den Onsepr kamen und Oldia einnahmen und zerstörten. Als er ledte, war Oldia einschwachbewohnter, verfallener Ort von großem Umsang. Nachber wird es nicht mehr genannt. Aus hervdot, der dort war, sieht man am besten, wie groß Oldia zu seiner Zeit war.

Bon bort versegen wir uns nach ber Krum, Chersonesus Taurica, in neueren Zeiten Taurien genannt; von biefem Ramen ift mit Recht gerügt worben bag bas Altertbum ibn nicht efannt bat, woraus aber nicht folgt bag wir ihn nicht gebrauden durfen, nur im Lateinischen burfen wir ibn nicht anwenden, ba muffen wir uns an die Alten halten. Der richtige Rame ift Ταυρική. Auch Ταυρίς obgleich richtig gebildet fommt nicht vor, sonbern bas land bieg von feinen Bewohnern Tavpos, baber Imperena de Taupoic, nicht in Tauride. Diese tonrische Chersonesos besteht aus zwei Salften, bie ungefahr burch eine Diagonale vom Nordwesten nach Suboften von einander getrennt find: Die fubliche bat ein herrliches Bebirge, wogegen bie andere Salfte eine Steppe ift. Erftere wurde von Tanriern, lettere von Styfhen bewohnt; bie Taurier find, wie berobot fagt, eine ben Stythen frembe Ration. Die Griechen batten fich an ber Rufte im taurifchen Lande angefiebelt, aber auch am fimmerischen Bosporos.

Die große Stadt Chersonesos lag an dem Borgebirge einer kleinen Insel, da der Isthmos leicht durch Festungswerke zu vertheidigen ist; es hat einen gludlichen hafen, weßhalb es auch zur Colonie gewählt ist. Die Stadt ist eine Colonie von

<sup>1)</sup> Die Inschrift bes Protogenes. Agl. Untersuchungen über bie Geschichte ber Stythen, Geten und Sarmaten, Kl. histor. und philol. Schr. I. S. 382 ff.

Berattea in Bithynian, beffen Große vor bie Beit ber mithribatifchen Rriege faut; ihr Schidfal ift mannichfaltig, fie muß fünger fein ale herobot, ba biefer fie nicht ermahnt. Die Stelle wo er von biefen Gegenden überhaupt fpricht zeigt bag er bavon gerebet haben wurde, wenn fie ba gewesen mare. Wann fle auch entftanden fein mag, fie ift fruh bebeutend; fle war entweder unter dem Ramen Hoankeia er Xeogovigw ober Xeosórnsog schlechthin befannt. Sie wurde in die Nothwenbigleit gebracht, fich in ben Schus bes Mitbribates Eupator au begeben wegen ber Angriffe ber barbarifden Bolter. Da fommen gludliche Beiten fur bie Griechen in biefen Wegenben, bie gange Rrum wurde unter einer Berrichaft vereinigt, und bie Barbaren burch Festungewerte auf ber Landenge ansgeschloffen. Die Ronige von Bosporos, Rachfommen bes Mithribates, beberrichten bie Salbinfel als ein berrliches kleines Ronigreich unter romifchem Schute. Die Romer haben bier nie eine Provincialeinrichtung etablirt, fie begnügten fich mit ber Abbangigfeit und ben Gefchenken jur Anerkennung ihrer Sobeit. Chersonesos bleibt wichtig unter biefer herrschaft, und ale bas bosporanifche Reich fich auflöfte, wurde Cherfonefos, bas nun auch ben Ramen Cherfon annimmt, eine Republik. folde besteht sie nicht allein in ben Zeiten Justinian's, wo bie Romer sie ale schutverwandt febr begunftigen, und unter ben Rachfommen bes heratlins, sondern auch nachher unter Coufantinos Porphyrogenitos (f. feinen weitlaufigen Artifel Xegow in der Schrift de administrando imperio). Die Form Diefer Republif lagt fich nicht angeben, fie batte Borfteber welche mowrevores biegen. Der Ort war bamals noch griechisch und es wurde griechisch gesprochen, man batte Rationaldronifen in griechischer Sprache, welche er benutte. Rachber murbe bie Salbiufel von den Ruffen unter bem Großfürften Blabimir eingenommen. Dieg ift ber erfte große Eroberer ber feine Richtung nach Griechensand nahm: bamels wurde bie Stadt zwar nicht gerftort, aber Bieles wurde weggenommen, 3. B. bie Thuren von Bronce von den Kirchen. Bald kamen Chazaren und andere Barbaren und bemächtigten sich der Stadt, die nun verschwindet. Als die Russen 1784 die Krüm einnahmen, war kein Ort daselbst vorhanden, allein große Russen. Diese hätten für planmäßiges Nachgraben einen großen Fund geben konen, allein die Russen legten da einen Kriegshafen an, Alles wurde roh niedergeworfen um Baumaterialien zu gewinnen, alles Eisen ausgebrochen, Ziegelsteine anderweitig verwendet, so daß sest auch keine Spur mehr vorhanden ist von dem was noch vor vierzig Jahren die sicherste Ausbeute gegeben hätte. Inschriften sind, so viel ich weiß, nicht gefunden worden, aber eine große Menge von Münzen aus der byzantinischen Zeit, woraus man sieht, daß die Stadt noch in dieser Zeit das Münzecht unter byzantinischem Schutze hatte, wie Benedig.

An den meisten Safen waren größere ober kleinere grieschische Riederlassungen. In der Nabe von Kaffa war Theosedosia, Theudosia, die westliche Granze des Reiches von Bosporos. Gegenwärtig ist der Name von Theodosia (russisch Feodosia) auf Raffa übergegangen, allein ich glaube daß die Recht haben welche diese Uebertragung für falsch erklären.

Im öftlichen Theile ber Krum lag auf einem hügel bie griechische hauptstadt bieser Gegend, Phanagoria. Obgleich bie Alterthümer baselbst auf eine gräßliche Art zerstört sind, so bleibt es noch immer eine unerschöpstiche Kundgrube, und sie zeigen eine Schönheit ber Kunft die und in Erstaunen sest; wie die bosporanischen Münzen schön sind, so sind auch die bortigen Vasen, Statuen u. dgl. m. wunderschön. Die Stadt liegt auf einem hügel und ist eine sehr alte griechische Gründung; sie war eine milesische Colonie und wurde früh groß, beherrscht von einem zeiog welches den Namen Archaeanaktiden führt: also zuerst Aristokratie. Auf die Archaeanaktiden folgt wahrscheinlich Demokratie, dann Tyrannis. Unter den Tyranen nen ist Leukon für uns bedeutend, weil Demostenes in der

Rebe gegen Leptines von einem ihm ertheilten Ehrenrecht spricht, da er Athen so begünstigt hatte. Auf ihn folgen Satpros u. A. die die republicanische Versassung ganz untergruben, welche aber auch wohl in dieser Gegend nicht paste; die griechischen Verwohner sind diesen Fürsten wirklich vielen Dank schuldig, da sie in einer Lage zwischen drängenden Varbaren die Völker reich und glücklich erhielten. In den Namen sindet man deutliche Spuren einer Verbindung mit Persien: so ist Parysades sehr gewöhnlich, das ist aber nichts anderes als Perisades, Sohn der Ver (Peri); nach der Art wie die Griechen es aussprachen liegt dieß sehr nahe, nach der unsrigen ferner.

Das Reich am Bosporos umfaßte bie ganze offliche Rrum bis Theodofia, die gegenüberliegende Insel Laman, auch Tamatan, bei Strado Tamprate. Auch batten fie Rieberlaffungen am maestischen Meere und an ber Rufte bes Euxeinos. Bur Zeit bes Mithribates Enpator berrichte bort ber Ronig Parpfabes, ber aber bie einbringenben Sarmaten nicht abhalten fonnte und fein Reich bem Mithribates übergab, worauf biefer einen Bug nach ber Rrum unternahm, theils um fein Reich auszubehnen theile um fein Deer jum romifchen Rriege ju üben. Der Bosporos war, so lange er lebte, seine Proving, bann fam er an feine Familie, bie fich vollig hellenifirt hatte wie er, obgleich fie von perfifcher Abstammung war. Die Ramen ber Regenten fonuen wir bis in's vierte Jahrhundert verfolgen, and nach ihren Mungen, wo bei den spateren auf der einen Seite ber Ropf bes ju Rom regierenben Raifers, auf ber ans beren ber bes bosporanifchen Ronigs ftebt.

Die Städte auf der Infel Taman fann ich Ihnen im Augenblid nicht genau angeben, sie find aber auch unerheblich.

An der Mundung des Tanais liegt die Stadt Tanais, welche wohl auch sehr alt sein mag.

Dieses fleine Königreich begriff von Mithribates' Zeit an

bie ganze Rrum; bei bem Ifimos war eine Einie gezogen, so vertheibigten fie die Rrum gegen bie nördlichen Barbaren.

Ein Negindors negi Norror Everior, ein ansechor, aus alten griechischen Neglndors und bem Wert bes Stymnos aus Chios combinirt, hat die Entfernungen angegeben. Es ift aber eine große Frage, wann er geschrieben ist: ich glaube, spät, etwa zur Zeit Justinian's, ober noch junger; denn alle Manse find nach Stadien und nach römischen Miglien angegeben, die Stadt Chersonesos heißt Cherson.

Richt nur hier, an ber Kufte sublich vom Auban, am Borgebirge bes Kaukasos, sondern selbst im purde rou Morrou waren griechische Städte. An der östlichen Kufte lag Kolchis, welches die Producte dieses ganzen außerordentlich reichen Landes aussührt, denn es gehört zu den allerfruchtbarsten Ländern der Welt. Nach oben sind auch weine, schöne Thäler, aber das Land ist dort zu hoch, nicht so reich wie Wingrelien. Diosfuria, hafen an einem Meerbusen, Phasis und auch mehrere andere Städte an der sublichen Kuste bes Pontos wurden ebenfalls von griechischen Colonen gestistet.

Gehen wir so westlich weiter, so ist Trapezus ber erste Ort, schon in der Anabasis bedeutend. Seinen großen Ruf hat es nur durch diese Erwähnung, dann erst wieder aus der Zeit da sich eine Opnastie der Romnenen sestlete, die noch den Fall des Reiches von Constantinopel überledte. In den älteren Zeiten ist es nicht sehr erheblich. Es liegt noch nicht in Rappadotien, sondern da wo sest die Lazen wohnen, ein Bolk das eine eigenthümliche kaufassische Sprache redet. In Trapezunt hat sich die griechische Sprache noch dei den Christen erhalten, während sie sonst in Rleinassen saft erloschen ist: eine Rachricht, welche die Griechen mündlich überliesert haben, daß nämlich dort im dorischen Dialest geredet werde, ist sehr problematisch.

Im eigentlichen Rappadokien ift Amisos eine bedeutenbe

griechische Stadt, eine milestische Colonie am Pontos 1), Geburtsort des Strado. Merkwürdig ist daß in diesem Winkel der griechischen Erde ein Strado erstand; man kann ihm nur wenige Fehler im griechischen Sprachgebrauch nachweisen, und auch diese mögen dialektisch sein: sonst schreibt er vortrefflich; benn er benkt vortrefflich, der Untergang seiner Geschichte ist ewig zu bedauern, sie ist gewiß ein vorzügliches Werk gewesen.

Die ganze Gegend von Trapezus ruht auf rauhem armenischem Gebirge, ein schönes Land, für einen Rorbländer herrlich, aber noch nicht das Segensgestlde Rleinasiens. Das Land hingegen, wo Umisos und Sinope liegen ist ein Paradies, sein Andau, seine Fruchtbarkeit erreichte schon im Alterthum Al- tes was wir uns nur Idealisches in dieser Art denken können, und so ist die ganze Nordküste Kleinasiens die Constantinopel hin. Nur sind hier verhältnismäßig strenge Winter, die Süd-winde von den armenischen Bergen bringen Frische, aber das Gedeihen der vortresslichten Südsfrüchte wird badurch wenig gehindert. Alle griechischen Orte sind hier frei und unabhänzig, die die pontischen Könige mächtig werden und sie alle unterwersen, auch Amisos.

Sinope, nordwestlich von der Mündung des halps, gevgraphisch im Umfang von Paphlagonien, in der alten Zeit die größte griechische Stadt dieser Gegend. Es ist auch einer von den Orten die wegen ihrer wundervollen Lage ausgezeichnet werden muffen; es lag auf einer halbinsel die mit dem sesten Lande durch eine schmale Landenge zusammenhängt, die Rusten find Mippig, so daß fremde Schiffe nicht leicht landen konnen. Auch hatte die Landzunge hinreichenden Umfang, die Stadt hat

<sup>1)</sup> Megen ber vielen milefischen Colonieen am Pontos hat herr v. Köppen bie wunderliche Sypothese aufgestellt, daß die Milesier eine Nation von Pontos gewesen seine, von der Miletos eine Colonie, sei. Biele leicht wollte er als geborner Ruffe badurch seinem Patriotismus schmeischeln daß er eine so bedeutende griechische Stadt aus Rufland entstes ben lies.

baber große Begirfe, welche bie Bewohner mit Garten = Land= und Beinbau einnahmen, und fie konnten fich im Rriege bavon Aus bem asowichen Meere tommen bie Thunfische bieber und die Bewohner von Sinove baben ben erften Kang; biefer Fifch balt fich immer lange ber Rufte, zieht bernach weiter und läuft bann, wie icon bemerft, in ben hafen von Bygang binein. Die Bortbeile ihrer lage machten bie Stadt groß und anfehnlich, bie Einwohner behaupteten ihre Unabhangigfeit bis gegen bas Enbe bes bannibalifchen Rrieges, wo Dbarnates, Ronig von Vontos, fich ibrer bemeifterte. Seitbem war fie Sauptstadt bes pontischen Reiches, die Ronige legten ihre Refibeng babin, unter Mithribates Eupator murbe es mit prachtigen Gebäuben aller Art geschmudt. Dann wurde fie von Eucullus erobert, und obgleich nicht verbeert batte fie boch ein schreckliches Schickfal. Unter ben Romern war es spater als Provincialftabt wieber reich und angeseben.

Weftlich von Sinope lagen vor Alters brei ober vier griedifde Orte, Rytoros, Rromna, Tion, Sefamos. Amaftris, Brubertochter bes letten Darios, Gemablin bes Dionvfios von Heraflea, bann mit Lyfimachos vermablt, jog fie ju einer Stadt zusammen und nannte biefe Amaftris. Dbgleich fie felbst eine Barbarin war, fo warb bie Stadt boch eine griehische. Tion sondert fich spater wieber aus.

Beraklea, Colonie von Megara, alfo eine borifde Stabt, fruh gegründet im Lande ber Mariandynen. Diese Ration ging aber in bas Berhaltnig ber Leibeigenschaft gu ben Berafleoten über, wie bie Beloten in Sparta. Die Stadt batte eine große fruchtbare lanbicaft, reichen Theil an ber Schiffahrt bes ichwargen Meeres und grundete bie Stadt Cherfonefos. Unter perfischer herricaft bielt fie fich unabbangig, bie Catrapen vermochten wenig über fie. Das fpatere Schickfal ber Stadt ift daffelbe wie überall wo die Verfassung nicht ber Zeit gemäß modificirt wird, bie alten Formen konnten fich nicht bal-

ten und bie Stadt tam bauernd in die Gewalt von Tyrannen bis zur makebonischen Beit. Unter biefen Tyrannen waren mehrere außerst milbe, Rlearchos 3. B. in ber platonischen Beit war ein philosophisch gebilbeter. Mann, und auch mehrere aus seiner Kamilie nach ibm berrichten in abnlichem Geift. Auch Amastris regierte lange baselbit; burch fie fam bie Stabt in Abhangigteit von Lysimachos. Rachber fest fich wieder republicanifche Berfaffung bafelbft fest und blieb bann bie gur romifchen Zeit. heraklea war fruh mit Rom verbundet und wurde von bemfelben begunftigt, im mithribatischen Rriege aber erflarte es ud ungladlicherweise für Mithribates, und wurde bafar von Cotta eingenommen und graufam behandelt, fo bag Die Romer fogar, was fie fonft niemals in biefen Begenben thaten, eine Colonie babin ichidten. Es blieb feitbem immer eine anfehnliche Stadt, wovon die bedeutenben Trummer noch jest zeugen. Die Geschichte Beraklea's tennen wir aus ben Ausgugen bes Photios aus ben Localgeschichten bes Memnon, ber fie feinerseits wieder aus Rymphis 1) entlebnt bat.

## Epiros.

Epiros ist einer ber weuigen Ramen die zufällig aus einer absectivischen Benennung zu einem Nomen proprium geworden sind. "Hresigos ist als solches befanntlich den Inseln entgegengesetzt, in der Odyssee den kephallenischen Inseln. In diessem Sinne hat der Name fast indefinite Ausdehnung, hernach von der makedonischen Zeit an setzt sich der Sprachgebrauch seh, wovon sich schon früher Spuren sinden, desonders in Renophon's Hellinicis in einer Stelle, wo der Name Epiros besichränkt ist auf das Land nördlich vom ambrakischen Meerbusen. Allein in der älteren Zeit, noch bei Thukydides bezeichnet es einen Landstrich von viel größerer Ausdehnung, wenigstens bis

<sup>1)</sup> Der Rame ift von mir ergangt.

aum Gingang bes forintbifden Deerbufens, ja noch über ibn binans, Aetolien und bas Land ber ogelichen Lofrer geboren auch bazu. Diefe Unbestimmtbeit fteht im Busammenhang bamit bag bie Stabte biefer Gegenben von ben übrigen Griechen fo abgesondert und baber ihnen auch so unbekannt waren. Wie bei allen größeren aus vielen Bolfern jufammengefesten Rationen es Theile gibt, beren einige ber mabre Mittelpunct finb, während an andere gar nicht gebacht wird, fo war es bei ben Griechen biefer Gegenben, fo bei Apulien in Italien. Gin Beweis bafür ift die Colonisation an biesen Ruften, wie wir bereits gefeben baben, gleichwie an barbarifden Ruften, Anattorion, Lenfas, Alpzia an ber afarnanischen, Challis an ber aetoliften Rufte. Diefe Bolfer waren ben Griechen noch viel frember als die Theffaler, fo dag Metoler und Afarnaner nicht gu ben Amphiftponen gehörten, woran fogar bie Malier, Doloper, Menianen, Magneten u. a. Theil hatten. Diek find Antiquitaten, die man nur beghatb genau in's Muge faffen muß, um flar und beftimmt ju feben.

Wir reben von Epiros in bem engeren Sinne. Diese neue Begränzung stammt besonders aus der Zeit wo der große Pyrrhos König von Epiros wurde und das Königreich das er gründete langen Bestand gewann. In den solgenden Zeiten hatte es wieder geringeren Umsang. Wie diese Volkerschaften, wenn sie griechisch redeten, dorisch sprachen, so nannten sie sich selbst Anecewiau, was wir auf ihren Münzen, königlichen so-wohl wie republicanischen, sinden. Diese Form blied auch den Römern die vertrauteste, eben wie dei Plautus auch Alis und Alis sür Elis und Elis vorkommt; und noch heute hat sie sich erhalten in dem Namen Aprisosen (mala Apirotica). Bei späteren Schristsellern sinden sich freilich Epirus und Epiroticus geschrieben, allein das gehört der Schriftsprache, jenes war die gewöhnliche Aussprache. — Die Epiroten müssen aber auch eine eigentliche Nationalbenennung gehabt haben: diese ist uns

erbalten burd Mnafeas, einen Schuler bes Ariffart, in einem Scholion jur Douffee. Sie biefen namlich Sifeler, eben fo wie bie Denotrer in Italien und bie Bewohner ber Infel Gieilien. 3d babe barüber einen fleinen Auffat in's Rheinische Museum eingerucht '). 3ch habe bort gezeigt, daß die Erwähmung von Sifelern in ber Odpffee von benen in Epiros zu verfteben fei, bag ber alte Grammatifer in biefer Beziehung febr Recht babe, bag begbalb ber lette Befang ber Dbpffee von einem gang anderen Urfprung ift wie bie übrigen. Refultate einer boberen Rrieft über bas Alter von Schriftftellern tonnen in manchen Fallen genügend gewonnen werben entweber allein burch grammatische, ober allein burch biftorische Bbilologie, aber unenblich beffer ift, wenn beibe gufammengrei-So ift es hier ber Rall, eine flügt bie andere. Bentlep's Untersuchungen über bie Briefe bes Phalaris und über bie aesopischen Kabeln find ein Mufter, wo historische und grammatifche Philologie fich die Banbe reichen. Fur bie bomerifden Gebichte ift icon viel Berrliches gethan, aber Bieles ift boch noch auszuscheiben und bas Gange-im Zusammenhang darzustellen. Ich rebe bier nicht von dem, was von Wolf icon getban ift. - Der Rame Sifeler alfo ift ein alter, wie lange er fich erhalten, ift eine andere Arage: an ber Richtigkett ber Rotig ift feboch nicht zu zweifeln. Gine anbere Angabe aus Theopompos, einem Schriftfteller ber bei febr großen Mangeln bod vieles Lebrreiche enthielt, erflatt die Epiroten für Pelasger. Bas die Frage von ben pelasgischen Bolfern betrifft, fo glaube ich auf bas verweisen zu fonnen was ich an einem anderen Orte barüber gefagt habe "), hier will ich es verschieben bis ich weiter in biefer Darftellung gefommen sein werbe; ich wollte es gern bier mittheilen, allein die Zeit wurde gu furz, meine Aufgabe zu vollenden. Ich will es in febr wenige

<sup>1)</sup> Rl. hiftor. u. philol. Schr. II. S. 224.

<sup>&</sup>quot;) Rom. Gefc. I. S. 28 ff.

Borte ausammenbrangen. Die Beladger waren ein von ben Bellenen verschiebenes Bolf, allein aus einer Burgel mit ihnen entsproffen, ihnen wesentlich und nabe verwandt. Dieser Un= terfchieb ift in ben alteften Zeiten nicht beutlich gebacht worben. baber manche Bolfer von bem Ginen hellenen, von bem Auberen Pelasger genannt werben. Die Angabe ber Alten bag bie Sellepen in ber Ilias noch nicht unter allgemeinem Ramen vorfommen, daß hellenen und Richthellenen eigentlich erft von Thutvbibes geschieben werben, bezieht fich auf die Entgegensegung ber Hellenen und Pelasger, So beißt z. B. Dodona im Ratglogos bellenisch, die Moloffer und Thesproter bei Derobot Bellenen, eben so auch die Epiroten, ba Berobot fich nach ber Religion richtet. Thufpbibes aber ber nach ber Sprache urtbeilt, balt die Epiroten für verschieben von ben Bellenen, ja er nennt fie ausbrudlich Barbaren. Bir verfteben unter Epiroten die Bolfer von ber Grange Allvrien's bis nach bem oberen Makedonien bin (ohne noch aber ben Ramen Makedonien zu entscheiben), bann langs bes Pinbosgebirges bis zu dem Acheloos. Diese wollen wir Epiroten nennen. querft angeben was ihnen gemeinschaftlich ift, und bann entscheiben welche als Epiroten zu betrachten find und welche Diese Bolter haben in dem Maage die griechische Sprace angenommen, wenigstens bie Bebilbeteren unter ihnen baß fie fich jum Behuf öffentlicher und fcriftlicher Berhandlungen ihrer überall bebienten. Es erflart fich baber bag Dolpbios fie gang flar immer ju ben Griechen gablt, felbft biejenigen welche außer bem von Borrbos festgeftellten Umfang von Epiros waren: wiewobl er ein andermal Bbilippos, Sobn bes Demetrios, fagen läßt, bie Aetoler follten nicht fo viel von hellenismos reben und bie Mafebonier von ben bellenen ausicheiben, ba ber größte Theil von ihnen aus Richthellenen und Barbaren bervorgegangen fei. Und biefe von benen ba bie Rebe ift waren eben epirotische Bollerschaften. Go ift Doly-

bios in eine Art von Biberfpruch mit sich selbst gerathen. Solchen Widerspruch tann aber nur Splitterrichterei geltend machen, ein Schriftsteller wie Polybios wird, auch ohne seine Worte auf bie Wage zu legen, einem guten Lefer keinen Anstoß geben.

Das Land ift mit Ausnahme ber Gegend' am ambratifchen Meerbufen burchaus Gebirgeland. Die Berge, vom Rorben berabgebend, erbeben fich wie in Illprien zwifchen ber Begend bes Drino und ben Grangen von Epiros, wo fie fich bedeutend von ber Rufte entfernen, fo bag nun biefe Gegend aus niedrigen Uferbugeln mit weiten wellenformigen Fluggebieten befteht. Diefe Bebirge, bie Mafedonien und Illyrien trennen und bie fich in fo gewaltigen Daffen jufammengezogen haben, breiten fich nach Saben gegen bas Meer aus, und machen baber bie Grange von Epiros und von bem lande aus, aus welchem bie 3Uprier bei ihrem Borbrangen nach Guben bie alten Bolferichaften nicht vertreiben tonnten. Die ferannischen Berge parallel mit ber Rufte von Corfn erftreden fich bis in's abriatifche Meer und verlaufen in einem Rap, ohne eine Kortsegung in Rieflen au baben. Die gegenüberliegenben Berge in Calabrien (ber beutigen Terra bi Lecce) bilben ein hobes Ralfplateau, wahrend fie bier jum Theil Schiefer, jum Theil Urgebirge find. 3m Often von Epiros ift ber Pinbos in einer Reibe paralleler Buge und fleigt zu feinen bochften Goben gerade in biefem Lande auf, ber Ramm beffelben trennt Epiros und Theffalien. Das Gebirge ift bier in bobem Grabe vulcanifd, baber ber Rame teraunifches Gebirge, benn es ift im wahren Ginne ein beftanbiges Donnergebirge. Die Alten wußten febr wohl, mas bie neueren Raturtundigen geraume Beit bindurch vertannten, bag Die Gewitter fich eben fo mobl aus ber Erbe wie aus ber Atmoftbare gegen bie Erbe bin entwideln. Befonbere ftart ift biefe Entwicklung auf vulcanischem Boben. Das wiffen Ariftoteles und Plinius, aber nicht unfere Phyfifer vor etwa funfzig Jahren. Auch wenn ber Befuv feinen vulcanifchen Ausbench

bat, entfleht oft nicht blog ein unterirbifcher, sonbern ein wahrer Donner, und wenn man vorurtheilofrei fieht, tann man auch bie Blige bemerten welche von bem Bulcan in bie bobe juden. Daber find biefe Berge bie Sige bes Donners. Die furchtbaren Bebirge, insames scopuli Acroceraunia, verbienen biefen Ramen auch, weil sie ein hafenloses klippiges Ufer bilben. Der verberbliche Sudwind, ber Scirocco, schleubert bie Schiffe gegen biefe Bebirge, es ift weit und breit tein Safen ben fie erreichen konnen. Daber ift noch jest biefe Begend ein Drt ber Schiffbruche. Ein anberer Umftanb ber fie gefabrlich macht, von bem bie Alten wußten, bie Reueren aber Richts wiffen, find bie Sprien. Die Erzählungen ber Alten über fie find feinesweges fabelhaft, fie find gefahrlich burch bie Stros mungen, die in beibe, die große und die fleine, gerabe bineinzieben; gerath ber Schiffer binein, fo weiß er nicht wo er ift, und es ift ibm wenn ber Nordwind webt, unmöglich fic gegen biefen und gegen bie Sprien bindurchquarbeiten. Alten baben richtig bavon gesprochen, fie fuhren mehr an ber Rufte: gegenwartig wo man weiter in ber Ditte fich balt ift bie Gefahr geringer. Wenn jemals biefe Gegenden ber Sig bes Sanbels und ber Ausfuhr werben follten. fo murben Schiffbruche wieder gablreich werben. Es find zwei Strome. ber eine, eine Fortsetzung bes Stromes aus bem ichwarzen Meere, ftogt im Subwesten bei Daka mit bem Strom and bem abriatischen Meere jufammen, bann bewegen fie fich biggonal in einer Curve und kommen in bie Sprien binein. Der Strom aus bem abriatischen Meere ift es, ber bie Gefahr an ben Reraunien vermehrt. Bon ber Spige ber Revaunien gebt bie unwirtbliche Rufte eine geraume Strede bis gegen Corfu, alebann gieben fich bie Soben lanbeinwarte gegen ben Binbas. und bas fübliche Land bat jest fruchtbare, mit Rorleichen bemachsene Bebirge, bie niedriger find, aus benen nur einige bobe, febr fcwer zugängliche Spiten fich erheben. Das Land

um den ambrakischen Busen ift in bedeutender Breite meist durch Alluvionen gebildet (baltog im Reugriechischen). Durch das Meer, den Arachthos und die übrigen Flüsse entstehen die Sumpse die jest Baltos heißen; sie wachsen immersort, sedoch ist der Wachsthum unbedeutender als was der Acheloos an seiner Mundung verliert.

Das füdliche niedrigere gand ift Thesprotien, ber wahre Sig ber unterirbischen Bewegungen, baber im Alterthum ein gand ber Schreden, verbunben mit ben grauenvollen Regionen ber Unterwelt: im herbft gebt faum ein Tag bin, bag nicht ben Bewohnern ber Boben unter ben Ruffen erbebte. Aus bem acherufischen See (bem See von Janina) ergießt fic ein Strom, ber fich in die Erbe verliert, fpater aber wieber bervortommt und in bie Gee ausmunbet. Dieses Bervortommen fonnte aber ben Alten zweifelbaft fein, ba noch jest bar-Aber geftritten wird: für mich ift es feine Frage, bag es berfelbe ift. Diefer Strom ift ber Acheron ober Styr (in einigen Angaben find beibe nicht verschieden), bier find bie Schammgemaffer ber Unterwelt, benn ber Boben von Thesprotien ift aufgeloft und fett, und bie Strome find ichwer pon Solamm, baber ift es wunderbar fruchtbar, eine mabre Rornfammer für Europa, aber ungefund, es bat, ausgenommen an ben Bergen, ichlechtes Baffer.

Dieses Land war bis in die lesten Zeiten für Europa eine terra incognita, die Alten nennen sehr wenige Städte und geben ungenügende Beschreibungen. Bor 1798, ehe die ionischen Inseln an Frankreich kamen, hat kein europäischer Reisender jewals das Innere von Epiros betreten. Es war das her ein ganz neues Land, die inneren Gegenden waren auf den Karten ganz leer, die Ströme auß Gerathewohl gezeichnet. b'Anville klagt über den Mangel an allen Nachrichten, er hat mit seinen geringen Mitteln das Mögliche geleistet, aber er sagt selbst, die Gegenden seien nur unbestimmt gezeichnet: so

wußte er g. B. nicht bie Lage bes Sees von Janina, und meinte, er fei nabe an ber Rufte gewesen. In ber Geographie bes Erzbischofs Melitios von Janina findet fich eine Beschreibung von Epiros bie recht respectabel ift, fie ift aus bem Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts. Aus Diefer Arbeit bat ber vortreffliche Barbie bu Bocage bie erfte approximativ richtige Darftellung von Epiros gemacht, in feinen Rarten ju Barthélemy Voyage du jeune Anacharsis. Nachher ift bas Land von frangofifden und englifden Officieren febr viel befucht worben. Bauboncourt und ber engl. Conful ') haben ungemein viel far bie Renntniß bes Landes geleiftet, fo bag es nun volltommen befannt und bas Dunkel bas über vielen Erwähnungen ber Alten ichwebte, binlanglich aufgeflart ift; auch unfere Rarten von Epiros find gang genügenb. Die erfte biefer Art war eine Rarte bes turfifden Reiches von einem Reugriechen in Trieft ericbienen, für Reugriechen in neugriedischer Sprace: ich empfing fie mit großem Bergnugen, auf ihr erfcbien Epiros gang neu.

Epiros ift für Jeben ber Gefühl und Berg bat burch bie Thaten ber Sulioten ein beiliger Boben geworben. Ihre Thaten, wie fie in ber Geschichte bes Major Perrevos und in bem portrefflichen Auszug bes Frangofen Fauriel beschrieben find, übertreffen Alles mas episch gebichtet worben, und verseten unferen Blid aus unferer fünftlichen gang und gar darafterlofen Zeit in bie Belbenzeit binuber. Sie geboren au bem Merkwürdigen in ber Beit in welcher wir leben, wir mit vielem Trubfal erbulbet haben. Ibnen verban= fen wir es, eine Beroenzeit gesehen ju haben, mabrend unfer eigenes Leben fo europäisch = öffentlich geworben ift und Aues mehr einen allgemein unbestimmten Charafter annimmt; fie merben aber auch fur alle Zeiten ein eigenthumliches Intereffe behalten. Anftatt bag man nach Thutybibes früher bie Epi-

<sup>1)</sup> Der Name fehlt, ich welß ihn nicht zu erganzen. M. b. 6.

roten, Hyrrhos ausgenommen, für Barbaren hielt, wie ich es auch that, wurden sie uns nun lieb, man ehrt sie. Daher werde ich auch hier ausfährlicher sein als fonst, als es vielleicht die eigentliche relative Bichtigkeit fordert.

Bei einem folden ganbe, bas einer fo gewaltigen inneren Rraft ber buntlen Belt fo nabe liegt, ift zu erwarten bag es nich burch eine außerorbentliche Fruchtbarfeit ber Begetation auszeichnet. Benige ganber Griechenlands baben folden honos montium et silvarum wie Epires, bort find bie iconften Bebirge, welche nur wenig Rabelholz, meift bas berrlichfte Laubbolg tragen. In ben Thalern ift eine fast fabelhafte Fruchtbarfeit. In bem ganbe ber Stymphacer zeigen fich in ber Baltererbe Spuren vulcanischer Decomposition. Aber auch bie animalifche Schopfung ift außerft reich, bie molottifchen Sunbe find bie ftartften in gang Griechenland, bie Rinderheerben icheinen ihre Bollfommenbeit mehr burch Bucht erlangt zu haben, benn fie find jest gefunten, biefe Schweizereien find burch bie Berrichaft ber Barbaren eingegangen, nur in Buthroton find fie noch eben fo gut: die Pferbe find fleineren Schlages, fart und tuchtig, aber wenig ausbauernb.

Epiros war voll kleiner Bolkerschaften, es werden vierzehn ober funfzehn gezählt von verschiedenem Umfang, einige bedeutend, einige sehr klein; ich werde nur von den wichtigften reben. Die bedeutendsten in der eigentlich epirotischen Geschichte sind die Chaoner, Thesproter und Molotter, außerdem sind zu nennen die Amphilocher und die Orester, beide einigermaaßen außerhalb Epiros im engeren Sinne. In der frühesten Zeit machten sie keine bestimmte Einheit aus, allein in einem Theil des Umfanges waren früh einige Stämme vorherrschend, zuerst die Chaoner, dann die Absproter und in der historischen Zeit die Molotter. Es ist aber hierunter keine Untersochung der anderen Bölker zu verstehen, kein Berhältniß der Perioekie, sondern das der freien Bundesgenossen zu Rom, sie

bulbigien ber Dajeftat bes gebietenben Bolles burd Gefchente und Treue. Mehrere biefer Bolfer batten bis in bie fvatere Reit fonigliche Regierungen, welches bie altefte bei allen griedischen und verwandten Bolfern ift. Einer aus einem veroc war entweder vom Bolle gewählt ober erblich mit ber Dafeftat befleibet. Diese geheiligte Erblichfeit blieb lange, biefem. Umftanbe verbanten fie ihre Bebeutung in fpateren Zeiten, ohne biefe murben fie nie bie Rraft und Bichtigfeit gehabt baben, womit fie nachber auftraten. Ale alle Formen abgenugt und vergangen waren, batten biejenigen Bolber welche fic an bie angeftammte fonigliche Gewalt bielten einen großen Bortbeil. Dieg war es allein wodurch Sparta fich so lange erhielt: als bie konigliche Familie unterging, war es auch bei ben Spartanern gethan. Bir finben aber in Epiros auch wie bei anberen Bottern biefelben Stufen ber Entwidlung, auf Die fonigliche Gewalt folgte bie herrschaft ber Geschlechter. Davon finben fich Sputen bei Thutybibes, wo er von ben Chaonern spricht, er nennt ein aprinor yevog, ich glaube bestimmt gefunben zu haben bag folches bie Kaunvlidar waren.

Die Chaoner sind das nordwestlichste Bolt, das seinen Sit in den Retaunien und der Landschaft um dieselben hatte, sett wohnen da die Cimarioten. Sie waren ohne Zweisel eins mit den Chonern im sublichen Italien, und pelasgischen Stammes. Obwohl sie nun in den ältesten Zeiten vorherrschend gewesen sein sollen, so werden doch in den frühesten griechischen Erwähnungen die Thesproter vorzüglich genannt, weil in ihrem Lande auf dem hohem Gedirge Dodona lag, der Mittelpunct der öffentlichen pelasgischen Religion, wie Samothrake im Osten der Mittelpunct ihrer Mysterien. Bon beiden wurden die Griechen als verwandtes Volk nicht ausgeschlossen. Unter Dodona ist keine bedeutende Stadt zu denken: man hat in Epiros viel gesucht, wo es wohl zu denken sein mochte, allein nirgends hat

man bie Spur einer eigentlichen Stabt gefunden; überhaupt war Epirps nur xwundor, nicht xara nodeig bewohnt. gefahr ift bie Lage von Dobona wieber aufgefunden: man nimmt bafür ben Gipfel eines Sügels ober Berges, foflopisch wmmauert, fo bag bie Banbe fcroff waren. Go wenig Guli befestigt mar, eben fo wenig auch bie epirotischen Berge; jum Begriff noles aber gebort ein mit Mauern umgebener Ort. Dieser hügel nun war bas xonowiystor, wohin man in Zeiten des Rrieges, Beiber, Rinder, Greife und Gigenthum fluctete. Dobona als Seiligibum lag in einem uralten unermeßlichen Gidenforft im tmarifden Gebirge: bas Beiligtbum murbe aber burch iffprifche Rauber gestort nach einer Rotig bei Gervins. Die Stelle bes Servius ift gang corrupt, ich babe fie mit vieler Sicherheit emenbirt, indem fie großes Intereffe fur exiedifche Geschichte bat. Unfere Runbe von Dobona ift au-Berft mangelhaft, es lag außerhalb bes Rreises griechischer Cultur fo bag immer nur beiläufig bavon bie Rebe ift, ebenfo wie von Delphi. Bas mußten wir von Delphi, batte nicht Paufanias eine Befdreibung bavon binterlaffen? Der Artifel bes Stephanes Byzantios enthalt bie wichtigfte Nachricht über Dobona; baraus ift noch mehr berauszubringen als wirklich gefcheben ift, er ift noch nicht zur Rlarbeit gebracht. An ben Baumen um bas Beiligthum icheinen Gloden aufgehangt gewesen au fein, ober Metallicheiben, an bie mit Rloppeln geschlagen wurde. Auch die Frachtwagen batten im Alterthum wegen ber Enge ber Strafen Metallicheiben mit Rloppeln baran, bamit man gur rechten Beit ausweichen tonnte; folde find noch iest unter ben Alterthumern von herculanum ju feben.

Die Thesproter waren zur Zeit bes peloponnesischen Krieges ohne Könige, die Molotter aber hatten Könige; daß sie das Geschlecht derselben von Achilles herleiteten, war nur Accommodation an die griechische Sage, der Held bei ihnen hieß

nicht Achilles sondern Aspetos '). Ihre Genealogieen sind seier dunkel. Sie selbst betrachteten sich als Pelasger und leiteten ihr Geschlecht bis auf die Zeit der deukalionischen Fluth. Sie waren unbedeutend, die ihr König Tharpps '), der in Athen erzogen sein sollte, zur Zeit des peloponnesischen Krieges, griechische Sitte und Eultur, Gymnassen, Gebäude, Sprache u. a. dei ihnen einführte und ihnen die hellenische Weihe gab. Bon dieser Zeit an hoben sich die Molotter, obgleich langsam, zur Wichtigkeit, und werden allmählich vorherrschendes Bolt in Epiros, wozu manche Umstände behülflich waren. Die Könige der Westotter, deren Recht auf ihr yévos gegründet war, waren auch in dem Umsang ihrer Gewalt nicht mehr als die griechischen oder die der beutschen Stämme vor der Völkerwanderung. Gerade wie bei diesen aber war auch ihre Macht über die unterworfenen Stämme absolut: dieselben molottischen Könige die in

A. b. H.

¹) R. . III. 532.

<sup>2)</sup> Bel Anderen Tharppas (Tharppos). Aufmertfam betrachtend finbet man bier icon eine Spur ber nengriechifchen Beranberung ber Cafus obliqui in ben Cafus rectus, wie o narepos, eine ber vielen Spuren bag eigentlich epirotifche und matebonifche Formen bem Reugriechifchen ju Grunde liegen und bag bas Reugriechifche nicht bie Bolfefprache ber Altgriechen mar, wie bie bentigen Griechen mabnen. So ift auch mein lieber Freund, ber Graf Capo b'Bftria, von biefer Thorheit nicht frei. Er gibt ju bag man g. B. in athen einen ans beren Dialett gerebet habe. Auf eine abnliche Meinung tamen auch bie Italianer im Mittelalter, vorzuglich Aretinus; fie fagen, Cicero habe italianifch gesprochen, bas Latein fei nur eine gelehrte Sprache, eine funftliche Sprache gewefen, eine Berebelung bes Stallanifchen, man habe Latein gefchrieben, im Grunde aber fei es Italianifd. Allein bie Briechen verwechseln bie Umftanbe und wollen mehr miffen als allgemein mahr ift; man fann g. B. fehr viele Beweife aufftellen, bag in Alexanbrien in ben erften Beiten ber Raifer eine Art Rengriechtich gesprochen murbe. Diefes ift namlich abgeleitet aus bem erirotifchen, matebonifchen und theffalifchen Dialett, es ift rein griechifch, bat aber and viele Eigenthumlichkeiten; von biefen find viele in bas Lateinifche übergegangen. Go ift ber Rame bes fpateren fratauischen Ronigs Arens bei Livius Areas, folche Ramen muß man baber nicht anbern, fie find gang richtig; fo hatte man Crotona fur Rroton, im Deutschen Mailand für Milano.

Heren eigenen kande eigentlich nur Magistrate waren, benen bie Wolfer geseslich den Gehorsam auffündigen konnten, beherrscheten die benachbarten epirotischen Stämme und die griechischen Städte die in ihrer Gewalt waren unumschränkt. Eben so war König Chlodwig über seine Franken beschränkt, und hatte despotische Gewalt über die römischen Provincialen. Wenn ein solches Bolf eroberte, so kam es dahin — ausgenommen bei den spartanischen Königen, die sich gern zu absoluten Herren über die Perioeken gemacht hätten, wenn ihnen die Ephoren nicht in den Weg getreten wären — daß ungeachtet des Buchkabens der Constitution (um das Wort hier für Etwas zu gebrauchen das freisich nicht geschrieben war) der König absoluter Herr wurde. So Alexander, so Pyrrhos, bei dem auch der Wlanz seiner Siege binzu kam.

Bis zur Zeit Philipp's, der seinem Schwager Alexander, Sohne des Reoptolemos, Bruder der Olympias, bei bestrittenem Erbrecht zum Throne verhalf, hatten sich die Molotter noch wemig ausgedehnt. Er aber schenkte ihm die Landschaft Kassopea mit drei griechtschen Städten darin; damals kamen auch die Thesproter unter die Molotter. Dessenungsachtet mußten abet die molottischen Könige noch alljährlich zu Passaro, der Hauptkadt ihres Landes, einen Eid schwören sich nach den Gesehen des Landes zu richten, wogegen ihnen das Volk einen Gegeneid leistete. Alexander, Sohn des Neoptolemos, mag seine herrschaft im Westen ein wenig ausgedehnt haben, er mag die Chaoner ') unter seine Herrschaft gebracht haben; darüber kann ich nicht entscheiden, er ist wohl die in den nördlichen Theil gebrungen. Ambratia, das geographisch zu Epiros gehört,

<sup>&#</sup>x27;) Ein heft gibt Ambrafier und Chaoner, wahrscheinlich muß es hels fen: Thesproter und Ch., wie der geographische Insammenhang lehrt. Der scheindare Widerspruch, daß Ambratia ale von Epiros abhängig und auch unter Philippos stehend aufgeführt wird, loft sich durch die Zeitfolge, indem jenes der frühere, dieses der spätere Zustand ift. Bgl. Nieb. R. G. III. 6. 189.

kommt auch abs abhängig vom epirotifchen Molke vor, eben fo bie Parauaeer und Amphilocher mit ihren bebeutenben Stabten: Willippos hatte nur die festen Stadte, die ben Auf auf Epis ros' Raden festen, in feiner Gewalt, Ambrafia und bas amphilochifche Argos, benn er hütete sich wohl die Unabbanaialeit feines Schwagers zu fordern, eben fo wie Rapoleon feine Brüber in fteter Abbangigfeit erhielt. Desbalb alfo lief er Erivos ale Staat von allen Seiten offen und fette fich felbit in ben Besitz ber hauptfestungen, ohne welche es feinen Die berftenb leiften konnte'; fo bag es aus ben weftlichen iconen Gegenden baffand, das öftliche Land aber unter der Hoheit von Matedonien war. In biefer Lage blieb es etwa pierzig Jahre, bis Porrhod feine Sobeit und Selbstffanbigfeit befestigte und bas gange Land unter feiner herricaft vereinigte. Roch Alexander beißt bei alteren, forgfältigen Schriftftellern 3. B. ben attifden Rednern, nicht König von Epiros, fonbern Meranber ber Molotter; Juftinus und Livius nennen ihn Konig von Epiros, eine Ungenauigfeit bie man weber bem Trogus, ben Buftin excerpirte, noch bem Livius jum Borwurf machen barf: boch bem ersteren mehr als biesem, Livius hatte sich um biele Beidichte wenig befummert.

Ich will hier nicht das Einzelne erzählen, wie Pyrrhos landflüchtig wurde, wie er wieder zurücklehrte, welches seine Schickselle waren. Er benutte die Umstände mit großer Gewandtheit, eigentlich mit List, gegen seine Erbseinde, das Haus des Rasander, das ihm von seiner Rindheit an alles Herzeleld ungethan hatte. Er rächte sein Haus und den Alexander von Makedonsen sowohl als Wertzeug des Himmels wie dem eigenen Zuge seines Herzens folgend. Alexander') wurde von seinen Zeitgenossen in seiner ganzen Abscheulichseit gesehen, die Rachkommen sahen ihn im Lichte einer unverdienten Glorie. Doch gebührte ihm diese in so fern als große Dinge durch ihn

<sup>9</sup> Bgl. Bortr. über alte Gefc. IL. G. 418 f.

gefdeben find, er fant ein erbarmliches Gefdlecht, ber Rampf gegen Perfien war gegen ein morfches Reich; weil et gewaltig eingriff, mußte Großes gethan und Großes gerftort werben. Seine bebentenbfte Sandlung ift bie Grundung von Alexandria, und boch wirfte, wenn wir nüchtern urtheilen wollen, bie übereilte Bellenistrung nur verberblich fur bas mabre Bellenenthum? Das Schone war noch immer fortbestehend und unverborben unter ben Griechen: allein ale bie Lyber, Rarer, Sprer u. f. wi fich bellenifirten und als Griechen erichienen, Griechlich fcrieben, ging auch bas Wenige bes hellenismos, bas noch in grou fien Angen baftand, unter. Um ein anderes großes bifterifches Beifviel anguführen - ich bitte aber mich nicht migjuverfteben - fo hat es ebenfalls üble Folgen gehabt bag: Conftantin, ba fich bas Christenthum bisher burch lleberzeugung ausgebreitet batte, gange Provingen ju einem mundlichen Befenntnig mit ben Lippen jog, ohne daß fie ben Glauben im bergen auges nommen batten. Alle folde große Beltveranberungen, bie aus gerorbentlich ichnell gefcheben, find verberblich. Go wirfte auch Alexander. Doch muß man auch gerecht fein und es bespeifen; wie ein fenriger Jungling wie Pprrhos mit einem tief: poetifinen Gemuthe fich Alexander ibealifirte; er war ein Berkeng ber Rache gegen Raffander und feine Familie, bie abscheubichen Diaboden. Porrhod ift einer ber herrlichften, ebelften, liebendwittbigften Charaftere in ber gangen Geschichte: wie bft babe to als Jungling in voller Phantasie mit hestobos ausgerufen: el uer' duelvoig eyerounn, wo man bas Gefühl hat bag ment in ber Rabe folder Manner größer gewesen ware. 36 babe Bieles über Vorrbos jufammengebracht, ich fenne ibn burdaus, und boffe ibn einmal in feinem gangen Lichte, in feiner unbes foreiblichen herrlichfeit barguftellen '). Relbberrngroße ift gewiß eine ber größten Auszeichnungen in ber Welt; er war

<sup>3)</sup> Bgl. jest Rom. Gefch. III. S. 533 ff. Bortr. über Rom, Gefch. I. S. 554 ff.

nicht immer durchans gerecht, aber immer edel und großmuthig, fern von kleinlichem Egoismus, frei von Allem was den Menschen erniedrigt, er hatte ein volles, großes, inniges herz, er sah seine Land nicht als eine Domane an, sondern liebte sein Bolk von ganzer Seele. So lieb mir auch die römische Geschichte ist, so muß ich doch die beiden größten Feinde der Romer, Pyrrhos und Hannibal, am Höchsten stellen in der Geschichte.

Dorrbos also benutte bie Umftande um bas oftliche Epis ros für fein Baterland ju gewinnen: bie Gobne bes Raffanber mußten ibm Dreftis, Parauaea, Ambratia und Amphilochia abtreten. Run zeigten fich bie Eviroten in ihrem mabren Umfange ale ein machtiges, großes Bolf. Diefe Große confolibirte fich aber nicht, man machte ju große Anspruche an ihre Rrafte, fie mußten in ben Kriegen ju ftart verbluten. Dennoch behanptete Alexander, Sobn bes Pyrrhos, bas gand in biefem Umfange, ja er gewinnt noch Afarnanien bingu'). In diesem Umfang bleibt Epiros etwa funfzig Jahre. perlegte die Sauptstadt nach Ambratia, bas er mit berrlichen Tempeln und Palaften schmuckte; Alexander bebielt fie als folde, auch er war ein febr ausgezeichneter Dann. Als nach Alexander's Tode die Regierung an Unmundige kam und bas Sand beffelben burch bie größten Ungludsfälle ganglich vernichtet wurde, löfte auch ber Staat fich auf. Ambratia, bas amvilocische Argos und bas öftliche Epiros gingen verloren und wurfen fich ben Aetolern in bie Arme. Bas nun feit ungefabr 515 u. c. ale Epiros eine Republit unter Strategen bilbet, ift nur bas westliche Epiros, bem Umfange nach noch bebentend, aber im Inneren ein ichwacher Staat, ben bas graß-

<sup>1)</sup> Diefer Theil ber Geschichte ift überhaupt noch im Dunften, von bem Tobe Alexander's bis jum Anfang bes Bolybios: ich will biefe Gesschichte, wenn Gott mir bas Leben erhalt, als Erganzung ber alten Geschichte noch schreiben.

lichke Unglad traf. Sie waren von ben Romern zu Bunbess genoffen aufgenommen, allein ich bin überzeugt bag biefe nie vergagen bag Porrhos fie gefdredt batte, bag er bis Praenefte vorgebrungen und nachdem ihm bie Thore ber bortigen Burg geöffnet maren, bie Binnen Rom's gefeben batte. Das war bie Ursache daß sie nach dem perfeischen Kriege die entsetliche aufgesparte Rache verratherischerweise an bem ungludlichen Lande ubten, wie die Englander unter Wilhelm III. burch eine Maffacre ben Clan ber Dac Gregor androtteten, inbem bie englischen Officiere auf ein gegebenes Zeichen ihre Birthe ermorbeten und bie Soldaten einließen. Die romifchen Legionen unter Aemilius Paullus wurden bei ben Epiroten einquartiert, fie batten fich alle Baffen, Golb und Gilber vorher ausliefern laffen, und bann wurde an einem bestimmten Tage im gangen Lande ein entfesliches Blutbab unter Molottern, Thesprotern, Chaonern u. f. w. angerichtet. Bon ber Beit an blieb Epiros unter ben Romern, fie confiscirten bas Land wie eine gewonnene Domane, und Epiros mit feinen berrlichen Alben wurde wie bas Innere von Sicilien jur Biebzucht verpachtet. Daber tommt es daß Atticus, wie Barro fagt, ju Buthroton fo greße Beerden hatte. Bon einer folden Berödung tonnte bas land fich nicht erholen, es blieb eine Buftenei. Im Mittelatter und vielleicht schon früher verbreiteten fich vom Rorben ber bie 3la Iprier (jest Albanefen), gebrangt von flavischen Stammen über Epiros, fo bag noch jest ber größte Theil ber Bevölferung illprifc-flavifc ift, fie haben bas ganze westliche Land inne und find dielweroe. Auch flavische Stamme brangen ein und mobnen um ben See von Janina; nur ein fleiner Theil ift von Griechen bewohnt, und auf den Spigen bes Pindos find Bladen, die jum Theil Nachfommen ber alten pelasgifden Boffer find, jum Theil latinifirt. Jenseits bes Tmaros find Bulgaren.

Bei ben eigentlichen Epiroten gab es, wie ichon erinnert, feine ummauerte Stabte; biefenigen bie fich finben find entwe-

ber fpateren Ursprungs ober griechische Colonieen an ber Rufte. Der einzige Ort wo fich im Inneren bes Landes Muinen von griechischartigen Gebäuben (Babern, Theatern, Tembein) finben, aber gar feine Inschriften, liegt im Molatterlande, etwa brei beutsche Deilen vom ambratischen Meerbusen; bie Ruinen find fehr anfehnlich, aber aus fpaterer Beit. Dag bier ein bebeutender Ort gewesen ift gar feine Krage, welche Stadt es aber gewesen, lagt fich nur burch Bermuthung erratben, ba bie Alten teine einzige Stadt in Epiros neunen. Gine Bermuthnitg fdeint mir alle Babricheinlichkeit für fich zu haben, bag es namlich Passaro war. Sie kommt zweimal als hauptort bes evirotifchen Bolfes vor, einmal bei Plutarch im Leben bes Porrhos als ber Ort wo bie Konige fdmdren und vom Bolfe ben Gegeneib erhalten, und bann im Livius ale Berfammlungsort ber Epiroten. Als Republif muß Epiros boch einen Saupts ort gehabt haben, biefer fann aber nicht Ambratia gewesen fein, ba es von ihnen getrennt war und zu ben Aetofern geborte.

Eine andere bedeutende Stadt am adriatischen Meere war Phoenike, zur Zeit der Republik angesehen, aber auch noch bis tief in's Minelalter bewohnt, daher sich auch noch viele Erümmer ans der byzantinischen Zeit finden.

Roch gab es Stadte, wie Drifos, ein hafen in der Bucht an den Afroferaunien, bellenischen Ursprungs.

Mehrere Orte erbaute Pyrrhos, Antigonia (Antigonia nach makedonischer Aussprache) nach seiner Gemahlin Antigone, neben den Engpässen von Illprien. Sie exinnern sich daß ich gesagt habe, Illprien sei vom Noos an dis hinauf in das Gestirge ein Hügestand. Die overa vis Arreyorslag (claustra Epiri) führen von hier in das Gebirge von Epiros. Der Plas ist von großer Erheblichseit in den Kriegen des Pyrrhos und seines Sohnes Alexander gegen Wasedonien: in die Weltzgeschichte treten diese claustra in dem Zuge der Kömer gegen Philippos von Wasedonien. Nachdem die Kömer vergeblich

versucht hatten, durch Allyrken über die eandauischen Berge in Musedonien einzudringen, um mit ihren Bundesgewossen, den Aetolern, die Makedonier anzugreisen, zogen sie durch Epiros. Philippos stand ihnen lange Zeit entgegen: allein, wie es sich bei allen Engyässen bewährt, so sind sie nur unüberwindlich für den der sie geradezu angreisen will, für den der sich nichts daraus macht mit dem Auswande einiger Zeit sie zu umgehen; haben sie koine Schwierigkeit. So machten es auch die Römer. Die makedonische Armee zog sich nun zurück, gezwüngen Epiros zu vorlassen. Zeht ist saft an derselben Stelle Argyrolastro. — Auch Berenike erbaute Pyrrhos und nannte es nach seiner geoßen Beschüberin, der Gemahlin des Ptolemaeos Soter, der Mutter der Antigone.

Ich darf hier eine kleine grammatische Bemerkung nicht unterdrücken. Wir sprechen immer von Molossen, auch die römischen Schriftsteller sagen Molossi, bei den Griechen aber heißt es Molovol, das ist die alte Aussprache, nicht ein Attistismos. Weil man in der späteren Zeit etwas Attisches darin wahrzunehmen glaubte, änderte man es in Molossi. Aus Lustian's judicium vocalium sehen wir aber daß er wesentlichtstessisch ist, und die Thessaler waren doch hellenisitte Epiroten. Aristoteles der nie attisirt schreibt immer d vor Molovocien. Aristoteles der nie attisirt schreibt immer d vor Molovocien.

Ich habe Ihnen nun bis jest brei Bolker genannt, ich tonnte noch weit mehr hinzufügen, aber ich will nur die wichtigken herausheben. Bom Norden herunter sind die Atintaner auf dem Abhang des epirotischen Gebirges gegen Illprien hin. Sie waren nicht eigentlich von den Illpriern so untersjocht wie die weiter nördlich wohnenden Huller oder Pelagonier, sondern Eg pogov àraywyip. Sie sind das erste Bolk das den Kömern bei ihrem Uebergang über das adriatische Meer Gehorsam leistete.

Dann tommen die Pelagonier, die ebenfalls in biofen

Begenden wohnten und sich nur mit Mühe behaupteten. — Jenseits des hohen epirotischen Gebirges, nordwestlich vom Pindos, waren die Drester, ein wahrhaft epirotisches Boll; im Juge gegen Ambrasia sind sie mit den übrigen epirotischen Bölkern, Atintanern, Thesprotern, Molotiern u. a. verbunden. In dem Namen "Appos Opearexòr zeigt sich der pelaszische Ursprung. Sie wurden von den Makedoniern unterworfen und zur Maxedoria driexpros gezählt: die Römer trennten sie wieder davon, und um nun nicht allein zu stehen, scheinen sie sieh den Thessalern angeschlossen zu haben, denn da unter den thessalischen Bölkern ein Strategos aus Argos vorsommt, so scheint dieß nur von dem orestischen Argos verstanden werden zu können.

Wenn man vom Lande ber Orester hinuntergeht und gu ben Soben bes Emaros fleigt, zwischen bem ichonen Gee von Raning und bem Tmaros (auch Tomaros zuweilen, baffelbe Gebirge worüber Rallimachos fo trefflich fpricht), wenn man bann ben Strom Arachthos binabgeht ber in ben ambrafifden Bufen fließt, fo fommt man burch bas land ber Parauager und burch Stymphaea (Tymphaea). Alle biefe fleinen Bergvölker wurden in ber Zeit von Philippos bis ju Porrbos au Makebonia epiktetos gerechnet. - Dann noch weiter in ber Ebene bie Amphilocher, am außerften uvzog bes ambratifchen Busens, ein Borog βαρβαρικόν, b. b. pelabgischen Urfrungs, aber einige uryades Eldyres wohnten bei ihnen, baber waren fie außerlich bellenifirt, wie bie Mangen zeigen. Ihre Stadt Argos war eine beträchtliche Stadt, feindlich gegen die Ambraffer, welche versucht hatten fie zu colonisiren. Sie bangt mit Argos im Peloponnes zusammen burch bie Sagen vom Amphilochos, woraus wir aber nicht folgern burfen daß es eine Colonie von Argos ober überhaupt eine griechische Stadt war. — Die Agra eer am Acheloos waren eben fo wie bie Amphilocher wahrscheinlich jur Beit bes Alexander, Sob-

nes bes Pyrrhos, Aetolien, bas gerabe in feiner Größe war, burch Sympolitie einverleibt.

Ambrafia ober Amprafia. Letteres ift bie biplomatifche Schreibung bei Thutpbibes, auf allen Mungen und In-Meiften; benn bier querft finden fich wieder Inschriften, ale in einer borifden Stadt; in Actolien und im inneren Epiros tommen fie gar nicht vor. Polybios und alle Lateiner ichreiben Ambrafia, wieder ein Beweis für bie llebereinftimmung ber bortigen Aussprache mit bem Reugriechischen, wo bas a nach vorbergebendem u weich ausgesprochen wird; baber wird auf Inschriften fatt bes v ein µ gefest, wo ein barauf folgendes a weich lauten follte. Der Accusativ von mollig 3. B. warb Bo-Ler gesprochen, deshalb schrieb man eig τημ πόλιν. - Ambrafia ift bie größte Stadt in biefer Gegend, borifc, gegrundet von Rorinth aus in ber Zeit bes Appfeliben Perianber. Es ward fruh außerordentlich groß, erlitt aber im peloponnefischen Ariege eine Riederlage bei Dipae, von ber es fich lange nicht erholte. Rachber verliert es feine historische Wichtigkeit, ba bie Bewohner fich mit ben Barbaren verbinden: es entfagt ber allgemeinen griechischen Ibee, die Barbaren von fich abbangig gu machen, weil es in bem gefegneten Lanbe fich mit feinen Grangen begnügte. Philippos unterwarf'es burch Intriguen; nach feinem Tobe emporte es fich, boch weil es Alexander's Intereffe war fonell bie unruhigen Griechen zu befowichtigen, murbe ibm ein leidlicher Bergleich gegeben, es behielt jedoch noch vierzig Jahre lang matebonifde Befagung. 3m lamifchen Rriege lebnte es fic ebenfalls auf, aber wieder fruchtlos. Der Gobn bes Raffander, der gegen seinen Bruber Sulfe fuchte, trat Ambratia ale einen Theil ber Makebonia epiftetos an Pyrrhos ab, und biefer verlegte feine Resibeng babin und machte es glangend. Die Ruinen bie man noch jest in Rogus findet find gewiß jum größten Theil aus biefer fpateren Beit. Rach Aufidfung bes epirotifden Reiches wurde es aetolisch, und blieb

Begenden wohnten und sich nur mit Mühe behaupteten. — Jenseits des hohen epirotischen Gebirges, nordwestlich vom Pindos, waren die Orester, ein wahrhaft epirotisches Bolf; im Juge gegen Ambrasia sind sie mit den übrigen epirotischen Bölkern, Atintaneru, Thesprotern, Molottern u. a. verbunden. In dem Namen Appog Opeoraxòr zeigt sich der pelaszische Ursprung. Sie wurden von den Makedoniern unterworfen und zur Maxedonia driarprog gezählt: die Römer trennten sie wieder davon, und um nun nicht allein zu stehen, scheinen sie sich den Thessalern angeschlossen zu haben, denn da unter den thessalischen Bölkern ein Strategos aus Argos vorsommt, so scheint dieß nur von dem orestischen Argos verstanden werden zu können.

Benn man vom lanbe ber Orefter binuntergeht und gu ben boben bes Emaros fleigt, amifchen bem fconen Gee von Raning und dem Tmaros (auch Tomaros zuweilen, daffelbe Bebirge worüber Rallimachos fo trefflich fpricht), wenn man bann ben Strom Arachthos binabgeht ber in ben ambrafifden Bufen fließt, fo fommt man burd bas gand ber Parangeer und burd Stympbaea (Tympbaea). Alle biefe fleinen Beravöller wurden in der Zeit von Philippos bis ju Pprrhog ju Makedonia epiktetos gerechnet. - Dann noch weiter in ber Ebene bie Amphilocher, am außerften uvzog bes ambratifchen Busens, ein Borog Bagbagenor, b. b. pelasgischen Urforunge, aber einige utrades Ellnres wohnten bei ihnen, baber waren fie außerlich bellenisirt, wie bie Dungen zeigen. Ibre Stadt Argos mar eine beträchtliche Stadt, feindlich gegen bie Ambrafier, welche versucht hatten fie zu colonistren. Sie bangt mit Argos im Peloponnes zusammen burch bie Sanen vom Amphilochos, woraus wir aber nicht folgern burfen daß es eine Colonie von Argos ober überhaupt eine griechische Stadt war. - Die Agra eer am Acheloos waren eben fo wie bie Amphiloder wahrscheinlich jur Beit bes Alexander, Sob-

nes bes Pyrrhos, Aetolien, bas gerabe in seiner Größe war, burch Sympolitie einverleibt.

Ambrafia ober Amprafia. Letteres ift bie biplomatifche Schreibung bei Thutpbibes, auf allen Mungen und In-Mriften; benn bier querft finden fich wieder Inschriften, ale in einer borifden Stadt; in Actolien und im inneren Eviros fommen fie gar nicht vor. Polybios und alle Lateiner fcreiben Ambrafia, wieder ein Beweis für die Uebereinstimmung ber bortigen Aussprache mit bem Neugriechischen, wo bas a nach vorbergebenbem u weich ausgesprochen wird; baber wird auf Inschriften fatt bes v ein u gefest, wo ein barauf folgendes m weich lauten follte. Der Accusativ von modig 3. B. ward Bo-Ler gesprocen, destalb schrieb man eig τημ πόλιν. - Ambrafia ift bie größte Stadt in biefer Gegend, borifc, gegrundet von Rorinth aus in ber Zeit bes Appfeliben Perianber. Es ward fruh außerorbentlich groß, erlitt aber im peloponnefischen Rriege eine Riederlage bei Olpae, von der es fich lange nicht erbolte. Rachber verliert es feine historische Bichtigkeit, ba bie Bewohner fich mit ben Barbaren verbinden: es entfagt ber allgemeinen griechischen 3bee, die Barbaren von fich abhängig gu machen, weil es in bem gesegneten Lanbe fich mit feinen Grangen begnugte. Philippos unterwarf es burch Intriguen; nach feinem Tobe emporte es fich, boch weil es Alexander's Intereffe war ichnell bie unruhigen Briechen zu befdwichtigen, wurde ibm ein leidlicher Bergleich gegeben, es behielt jedoch noch vierzig Nabre lang matedonische Besagung. 3m lamischen Rriege lebnte es fic ebenfalls auf, aber wieber fruchtlos. Der Gobn bes Raffanber, ber gegen feinen Bruber Bulfe fuchte, trat Ambrafia als einen Theil ber Makebonia epiktetos an Pyrrhos ab, und biefer verlegte feine Residens babin und machte es glangenb. Die Ruinen bie man noch jest in Rogus findet find gewiß jum größten Theil aus biefer fpateren Beit. Rach Auflosung bes epirotifchen Reiches wurde es aetolisch, und blieb es bis die Römer die Aetoler nach dem Kriege des Antiochos bezwangen. Da hielt es eine der merkwürdigken Belagerungen aus, und durch ihre mannhafte Bertheidigung gewannen sie daß der Friede geschlossen ward, ehe sie mit Gewalt bezwungen wurden, und daß die Stadt nicht weiter verheert wurde, außer daß viele Kunstwerke womit Pyrrhos sie geschmudt hatte nach Italien wandern mußten. Die Angabe in Dvid's Ibis') daß die Gebeine des Pyrrhos aus einem Denkmale zu Ambrakia ausgegraben und zerstreut wurden, macht es wahrscheinlich daß dieß durch die Römer aus Rache geschehen sei, eine schreckliche unwürdige Rache gegen den großen helben. Doch könnte es auch der schändlichen Raserei der Nation dei ihren Empörungen gegen die Nachfolger des Pyrrhos angehören. hernach gehe der Name verloren, die Akropolis hat setzt seit langer Zeit den Namen Rogus.

Buthroton ober Buthrotos, eine griechische Colonie, als eine trojanische Stadt, von helenos gestiftet, betrachtet: bas Calais für die Römer, wohin sie von Tarent, hydruntum, Brunbusium u. a. über bas Meer fuhren. hier lebte Uticus, an
bem man Vieles tabeln kann, obgleich er einen hochst liebenswürdigen Charafter hatte, in ber ungläcklichen Zeit nach ben

<sup>1)</sup> Ich habe bie Ibis genannt wegen bes hiftorischen Factums, cs ift nicht bas einzige in dem Gebicht. Ich empfehle bleses dem Philologen der fich prüsen will, ob er in der poetischen Mythologie und in der allen Geschichte recht zu hause ist. Gine der schwerken Ausgaben darin sind die Auspielungen, es ist wenig Pecke darin, doch reicher Wis. Mir dewundern Ican Paul wegen seiner Auspielungen und seines Wises, über den Wis der Alexandriner brechen wir aber den Stad, man muß sie indessen nicht verachten, z. B. den Kallimaches. Sie sind uns une nicht geläusig genug, auch sind wenig dichterische Aalente unter ihnen, Kallimaches ist nicht unbegabt (vgl. z. B. d. Lavaerum Palladis), Apoblonios Rhodios ist freilich ein schwacher Kopf, aber Philetas ist für und ein großer Berlust. Obgleich Propertius keinem von beiden, weder dem Kallimachos noch dem Philetas, beikemmt, so ist doch auch er vorztressisch. Auch er kam zur Gelöstprüsung bienen.

Regeln der Philosophie die er für die paffendste hielt. Er hatte bier sein großes Landgut und seine Alpenwirthschaft.

Die Lanbschaft Raffiopea ift wenig wichtig.

Wir find jest in ber Rabe eines ber bebentenbften grie-

## Rortyra.

Die altere Aussprache ift Rerfpra, bie fpatere Rorfpra, ein rein bialeftischer Unterschied; bei ben Attifern ift immer Rerfpra, bei Spateren, wie Polybios, und ben Romern Rorfpra. Die Gefchichte biefer Infel geht hinauf bis zu bem Liebsten fur einen Philologen, benn was tonnte er Lieberes baben als bie Oboffee? In der Erzählung von der Aufnahme des Odoffeus bei ben Phaeafen fieht man, wie fern biese Insel ben Griechen in Jonien war, wie fie bieselbe nur burd Gernchte fannten. Sie war bamale ficher noch nicht von Griechen colonifirt, Die alten Einwohner maren Liburner. In ber zweiten Ausgabe bes erften Theiles meiner romifden Geschichte babe ich gezeigt, bag bie Liburner tein illvrifches Bolt waren, fonbern ju bem atten pelasgischen Stamme geborten. Gin alter achter Rame ber Infel mar Scheria. Wir wollen nicht grubeln mober ber Rame Rortvra fommt, weil bergleichen ju nichts führt. Anbere Ramen find Drebane, Matris: man muß biefe alten Ramen fennen gum Berftanbnig ber alten Dichter, auch find fie nutlich jum bichterischen Bebrauch. Denn es ware folimm, wenn bas Beftreben in ben alten Sprachen ju bichten gang erloiden follte; wenn auch von hunderten von Berfuchen bie gemacht werben nur wenige poetischen Werth haben, fo ift es bod für ben ber fich ausbilben will eine herrliche Uebung, es führt zu einer leichten Behandlung ber alten Schriftfteller und aue fritischen Sanbhabung ber Dichter.

D18. Dogle

Die ersten Griechen, die sich auf der Insel niederließen, waren Eretrier, in der Zeit wo Chalkis und Eretria auf dem Meere mit einander wetteiserten. Wie Chalkis die thrakische Küste und Sicilien in's Auge faßte, so Eretria, aber viel schwächer, theils dieselben Gegenden, theils mögen sie sich das ionische und das adriatische Meer vorbehalten und sich so auf Rorfu niedergelassen haben. Dier waren sie eine geraume Zeit ohne daß sie dien Einmohner vertilgt hätten: bis die Rorinthier eine Colonie dahin schicken, entweder in den letzen Zeiten der Bakhiaden oder in der ersten des Rypselos. Diese Colonie wuchs mit unglaublicher Prosperität, die alten Einwohner wurden zu Perioesen gemacht, die Eretrier mögen als lästige Mitbewohner vertrieben worden sein, obgleich die korinthische Colonie gewiß nur klein war.

Bie groß Rertyra nun wurde, beweisen am besten seine Colonicen bie es am abriatifchen Meere grundete, Epibamnos und Apollonia (lettere in Berbindung mit Rorinth). Bie biefe Colonicen jum Saber führten zwischen ber folgen Rerfpra und ber Mutterftabt, welche Schidfale fur Rertora baraus entftanben, bas fieht geschrieben bei Thutybibes, ich werbe es Ihnen nicht wiederholen, ba ich nur bas erzählen will was bei verichiebenen Schriftftellern gerftreut liegt. Gie werben bei bemfelben Thufpbides lefen, ju welchen Berrattungen und inneren Graneln ber Rrieg führte und wie bie Infel fich endlich felbft aufrieb. Rach bem peloponnesischen Kriege tommen bie Rertoraeer erft Dl. 101 unter Timotheos wieber vor, mo Athen eine Segemonie anderer Art als früher weit und breit berftellte, ba fam Athen's Flotte wieder in viele Meere, und Rertyra folog fich ibm an. Aber jest erscheint es in unglaublicher. Schwäche: wie biefe eingetreten, barüber lagt uns die Geschichte im Dunkel. Nachber bleibt es wegen feiner gludtichen Lage. lange unangefochten bis auf bie Beit bes Demetrios Boliorfetes. Raffander machte einen Berfuch bie Infel einzunehmen,

er miglang aber, Rleonymoe, ber fpartanische Pring und Abenteurer, ber nach Italien ging und ba in ben Dienft ber Tarentiner trat, eroberte es und feste fich eine Beitlang feft: ibn vertrieb Agathofles, von biefem fam es an Pyrrhos und bann an Demetrios ben Eroberer, boch fo bag es nach bem Falle beffelben wieber unter Pyrrhos' Sobeit ju fteben icheint. Rachber ift es unabhangig, boch in einem Buftand völliger Dhn= macht, fo bag es nicht im Stanbe war, ale bie Illyrier unter ibrer Ronigin Teuta landeten, fie zu vertreiben. fic baber unter romifchen Sous und wurden badurch von ben Myriern befreit; nun find fie eine libera civitas, mabricheinlich auch immunis, und batten bis in bie fpatefte Beit feine Doglichfeit fic ber romifden Berrichaft zu entziehen. . 3m Mittelalter wurden fie ben Rormannen in Sicilien unter Robert Buiscard unterthan, bann von bem byzantinischen Raifer Danuel Romnenos erobert, bann von den Benetianern, unter beren Berricaft fie bis in bie neueste Zeit blieben. Der neugriedifche Rame ift Ai Koopol, gefprochen E Corfi, b. b. bie Gipfel (ai xogupal); er bezieht fich vielleicht auf die Spipen ber Berge, vielleicht auf die Afra. Der Rame Rorfyra ift bei ben gegenwärtigen Griechen, und auch ichon im Dittelalter, fo unbefannt, bag in einem griechischen Menologium (in ben Actis Sanctorum) bie Legende von einer Princessin Kortyra vortommt, ber Tochter eines Konige ber unter Raiser Claubius ober auch unter Tiberius in Corfu geherricht haben foll, bie um ber driftlichen Religion willen ben Dartyrertob erleibet. Die Bollsfage von ber Ranfitaa fceint hier noch burchaufdeinen.

Die Insel ist ber ganzen Länge nach von einem Gebirge burchzogen, bas parallel mit bem chaonischen Gebirge geht und auch von berselben Beschaffenheit ist. Es ist offenbar daß dieses Gebirge eine Fortsetzung des epirotischen ist und daß das Meer zwischen Kortyra und Epiros durch eine der ungeheuren

Erdrevolutionen diese Gegend durchbrochen hat. Das Gebirge ist bedeutend hoch, doch nicht so hoch daß es wild ware, die Ratur hat die Insel vielmehr zur Banmzucht und zum Delban bestimmt, sie ist aber nicht ågósemos, sie bringt nicht hinreischendes Korn für das Bedürfniß hervor. Das Del ist vortrefflich, der Wein gut und auch im Alterthume geschäht.

Die Stadt Korfu ift nicht an der Stelle der alten Studt Kerkyra, sondern einige Meilen davon entsernt; diese war in der Zeit des peloponnesischen Krieges sehr groß und ansehnlich, wie wir aus Thuspbides sehen.

Ich könnte Ihnen leicht noch sehr viel über Korfpra erzählen, da es jest so häusig besucht wird, allein ich muß weitergeben.

## Makebonien.

Bas bie Makebonier für eine Ration waren, welches Stammes, wiefern fie ale Griechen gu betrachten find ober nicht, ift bie erfte Frage bie und entgegentritt. 36 erinnere mich noch ber Beit ber febr untritischen Behandlung ber alten Beschichte, wo es tros ber ausbrudlichen Bengniffe ber Alten Riemanben eingefallen ware ju bezweifeln, bag bie Epiroten und Malebonier ale Griechen angufeben feien; bieg war fo ausgemacht bag ber große Palmerius fich fogar ein griechisches Illprien bachte. Das ift freilich eine gang fonberbare Borftellung, boch mar fie in meiner Jugend allgemein. hernach erft ift Streit barüber entftanben, welches Stammes bie Matebonier Anfange ift man auf bas entgegengesette Extrem gegangen und bat and einer Stelle in ber Epitome bes Strabo folgern wollen, Die Mafebonier feien für Juprier ju erflaren. Darüber bat Berr Prof. Otfr. Muller in Gottingen eine tleine portreffliche Abhandlung geschrieben. Bielleicht tann man bie Sache noch genauer bestimmen, wenn man in eine weitlaufige

Untersuchung eingeht. Das land ber Mafebonier in bem Umfange wie wir es nehmen ift ein spater erweitertes, im engften Sinne war es nur ein febr fleines land mit eigenthamlicher Bevolkerung. Makebonien ift bas gand ber Makebonier, wie Italien bas gand ber Italer. Die Grangen bes ursprünglichen matebonischen Reiches und ihre allmähliche Ausbehnung find fon vor beinabe vierzig Jahren von einem vortrefflichen Manne bargeftellt worben, von Gatterer, beffen wir in Deutschland nicht mehr fo gu gebenten pflegen wie es ihm gebührt. Seine alte Geschichte bat in bem Umfange wie er fie unternommen große Mangel: aber er fing fie an bei ganglichem Mangel an Borarbeiten, wo fo Bieles noch unerläutert war, fo fonnte feine Befdichte ber morgenlanbischen Bolfer nicht anbere ale unvoll= fanbig fein. Das binbert aber nicht feine ausnehmenben Ber-Dienfte anguerkennen; feine fleinen Abbandlungen, porzüglich bie über Makebonien und Thrafien, find bochft ichasbar, bas Erfte in biefer Art ber historischen Geographie, fie fteben in ben Commentationen ber Gottinger Societat ber Biffenschaften, er bat and Rarten geliefert, auf benen er zeigt, wie fich ber Ilma fang von Makebonien allmählich erweiterte.

Das eigentlichste Makedonien erreichte das Meer nicht. Wir haben zweierlei zu unterscheiben: Obermakedonien, bewohnt von dem Bolke an dem westlichen Gebirgsrücken, der vom Rorden bis an den Pindos geht, und Niedermakedo-nien, an den Gewässern die nach dem Axios zu strömen, nicht aber in der ältesten Zeit dis an den Axios selbst, die Pella sich erstreckend. Bon dieser Stellung aus erweiterten sie sich und brängten zum Theil die alten Bewohner. An der ganzen Reesredküste wohnten andere Bölker, von denen Thukydides in der vortresslichen Episode über den Zug der Thraker gegen Makedonien spricht. Das expállees der ältesten Bevölkerung ist dasselbst nicht wörtlich zu nehmen, nicht etwa wie die Perser die Eretrier zusammentrieben und wegführten; so war es bei den

alten Bolfern ber Regel nach nie, sonbern ein großer Theil ber alten Ginwohner wurde unterjocht. Urfprungliche Matedonier im Beften find alfo bie Lonfesten, Die Elimioten, Die Pelagonier, bann bie fogenannten eigentlichen Dafebonier welche um Ebeffa ober Aegae wohnten: bie Bewohner von Emathia, Dieria, Bottia und Mygbonia, über ben Arios offlich gegen ben Strymon bin, find unterworfene Bolfer, ober wenn biefe Landicaften von Matedoniern bewohnt werben, fo find fie matebo= nisch geworben. Diese ursprünglichen Rafebonier, Manedoves ober Mandorec, fommen bei allen alten Dichtern und in ben Aragmenten ber Epifer vor, fie wohnten unter Stammen welche wir als pelasgifc betrachten, fie fommen mit ben Dagneten gufammen, indem Maxedw'r und Mayrng als Bruber genannt werben. Bas wir von matedonischen Bortern fennen ift ungriechisch, boch so bag einige vortommen bie bem Griechischen verwandt find, wiewohl mit gang entichieben barbarifchen Bugen bei ihrer Bermanbtschaft. Wenn aber Strabo fagt, ein großer Theil ber Makebonier sei illprifch, indem fle mit ben Inpriern bie Sitten, bie Tracht, bie Art bes Saarabichneibens, bie Sprache u. bgl. gemein haben, fo ift bieg von ben Bolfern gu versteben bie in bem weiteren Umfang und in ber westlichen Balfte wohnten, eben fo wie ein großer Theil im Dften von Thrafern bewohnt wurde, jum Theil frei, jum Theil von ben Mateboniern unterjocht: als bas matebonische Reich fich consoli= birte, waren es noch eingemischte Thrater. Auf biefe Beise macht bie Stelle bes Strabo feine Schwierigkeit. Wir legen zu oft bie Worte ber alten Schriftsteller auf bie Goldmage; ich ertenne im Allgemeinen an bag fie weit forgfältiger fcrieben als wir, allein wenn wir boch nun fo viele Stellen, welche Brrtbamer enthalten, unbefangen beurtheilen, fo muffen wir jugeben daß auch ihnen nicht immer gleich flar im Ropfe war, und bag viele anftößige Stellen fehlgeschrieben wurden, weil fie bictirten. Manche faliche, verborbene Conftruction mag von ben AbidreiSern herrühren, mauchmal mögen sie bei bem ungeheuren Borrath ihrer Gebanken etwas verworren bictirt haben. So fand ich bei Plinius eine Stelle ganz verworren geschrieben, daß ich Anfangs glaubte, eine Transposition machen zu müssen: allein als ich sie machen wollte, kam ich auf den Gedanken, er möchte falsch bietirt, vielleicht einen Sas eingeschoben und damit nicht fertig geworden sein, so daß er nun nicht an seinem Orte steht.

Das eigentliche Makebonien bilbeten mehrere fleine Stagten. Die Lynfeften und Elimioten hatten ihre eigenen fogenannten Rönige, Die von Ebeffa und Aegae auch. fere blieben in ihren Grangen wie bie Epiroten ohne fich ausaubreiten, bie in ber Ebene aber bemaltigten allmablich bie Ronige ber anderen Stamme und entfernten die Fürstenfamilien. Die Geschichte von Riebermafebonien ift wichtig, bie von Obermatedonien unbedeutend, von ben Lynteften, Glimioten und Delagonen ift nichts Merkwürdiges zu erzählen. Die anderen find in ber Beltgefchichte groß: ihre Ronige nannten fich Beraftiben und leiteten fich von ben Temeniben in Argos ab. Bie viel unn bierbei bie alte einfache Sage migverftanden fein mag, if nur zu abnben, mabricheinlich aber bag biefes Argos nicht bas im Peloponnes war, fondern bas pelasgifche Argos in Theffalien bas in ber Rabe lag. Spatere Salbgelehrte fnupften bieß vertebrt an, bie Sage von ben Temeniben ift baber mahrscheinlich fungeren Urfprunge, und bie altere lautet nur, fie waren Berafliben aus Argos. Über die Ableitung bes Stammes gab es zwei verschiedene Sagen: nach ber einen fammten fie von Raranos, nach ber anberen von Perbiffas. Es ift nicht gu beaweifeln bag lettere Sage nur fymbolifche Darftellung ber Bolfseinrichtung ift, die Stifter ber Monarchie, Perbiffas und feine Bruber, find Archegeten von brei Stammen.

Bor ben persischen Kriegen hatte bieses Reich schon bebeutenbe Ausbehnungstraft: nach ben Kriegen, wo Umpntas sich hatte unterwerfen muffen, ftodte es lange Zeit, Perdiffas im

Anfange bes velovonnefischen Arieges war ben Athenern ein gang verächtlicher Reinb. Auch nach bem peloponnefischen Rriege war es fo ohnmachtig und ftand fo tief unter Dienthos bag biefes ibm bas gange gand um ben thermaifchen Deerbufen entriß. And Amontas, Philippos' Bater, ift von ben 3Upriern im bochken Grabe bebrangt und im Begriff fein Land gang aufzugeben; er fucht Gulfe bei ben Thebanern und fenbet feinen Sohn als Geißel. Um fo mehr ift es zu bewundern, wie außerordentlich Philippos fein Reich bob, es gibt teinen gro-Beren Contraft. Go graffic auch bas Andenten bes Philippos für jeben Griechenfreund ift, fo gebort er boch ju ben auferorbentlichen Mannern. Schon im erften Jahre feiner Regierung legte er ben Grund zu ber nenen Große bes faft vernichteten Staates. Er fam, obgleich erft vier und zwanzig Jahre alt, mit reifen Gebanten auf ben Ehron und legte gleich Sand an bie Ausführung berfelben, nicht grubeind welches Mittel bas wanschenswerthefte mare, fonbern wie er bie vorhandenen am beften benutte. Und bas that er mit ungemeiner Sicherheit und Gewandtheit. Er mar fich wohl bewußt bag ibm bie Mittel fehlten die griechische Tattit burch eine bobere Tattit gu überwinden wie die Romer, er suchte fie baber burch größere Maffen ju fchlagen, und bas gelang ibm. Dann aber fuhr er nicht bloß auf biefem Wege fort, soubern er wurde machig auf Begen ber Lift, Arglift, Trenlofigfeit und Beftedung, wie bie italianischen und spanischen Sofe bes fechzehnten Jahrhunderts. Seinem Borhaben murben, obgleich es burch bie Beit begunftigt wurde, große Schwierigfeiten fich entgegengethurmt haben, batte er es nicht burd Ruchlofigfeit betrieben: batte er g. B. nicht Dionthos betrogen, batte er bie Berratber bafelbft nicht erfauft, er hatte es nicht gerftort. Bei Philipp's Tobe beftand Matedonien schon als ein compactes Reich, die Granzen waren bis tief in Thratien binein ausgebehnt bis Perinthos, Die griedifde Seetufte und bie griechifden Stabte geborten baju. Die

obrpfischen Sarften behaupteten fich nur noch in ben inneren Bergen der Gegend von Abrianopel; Theffalien hatte Philippos als feinen Protector angenommen, Die Stabte bes öftlichen Epis ros, Ambratia, Amphilochien, batten matebonifche Befatung. -Wie Alexander biefes Reich ausbebnte ift befannt. Rach Alexans ber's Tobe entftand ein neues makebonisches Reich unter ber Opnaftie bes Antipater, biefes enthielt aber Thratien nicht mehr. -benn es geborte bamals ber Dynaftie bes Lyfimachos. bie Granze bes bamaligen. Mafebonien und Thrafien wiffen wir nichts; ob es ber Stromon ober ber Reftos gewesen: wir Saben nur burftige Radrichten im Diobor. Rachber vereinigte Luftmachos beibe Staaten, auch Ptolemaeos Reraunos icheint noch herr bes größten Theiles bes lofimachischen Reiches in Thrafien gewesen ju sein. Dann folgt bie große Ginwanderung ber Gallier, burch bie ber gange Rorben befest murbe, bis fie fich in Thratien und Obermafebonien feftfetten. Antigones Gonatas Rellt Dbermatebonien ber und behnt es bis an ben Reftos aus, Magnesia gebort bazu, Theffalien ftebt aber nitr unter bem Gous von Makebonien, wie Napoleon Frantreich und Italien unterschied 1). Jest ift bas eigentliche Matebonien zu unterscheiben von Maxedovia enixtytog. Bu lestes rem gebort Mues was offlich vom Strumon, also Magnefia. Dreftis und wahrscheinlich auch mehrere fleine Bolfer in bem theffalifden Gebirge, boch nicht bie Salbinfeln Pallene, Sithonia und Athos, bie wieder jum eigentlichen Makedonien gerechnet wurden. Philippos III. verlor Magnefia und Dreftis an Die Romer, erfteres befam er aber wieber und war auch eine Beitlang im Befig bes Landes ber Doloper und Athamanien's ").

<sup>1)</sup> Befch. b. Beitaltere b. Revol. II. S. 281.

<sup>3)</sup> Bon Athamanien hatte ich schon früher reben follen, habe es aber, ba ich keine Karte vor mir habe bie mir als Leitfaben bienen könnte, vergeffen. Es lag zwischen Wolottis und Theffalien, ein kleines epiroztisches Reich, in ben älteften Zeiten nicht wichtig, später aber baburch bemerkenswerth baß es seine Unabhängigkeit sowohl von Epiros wie

In biefem Umfange war Mafebouien, als bie Romer ben Perfeus vernichteten. Run trennten fie Dagnefia ab und theilten bas übrige Land in vier Lanbichaften. Livius bat bier ben Polybios etwas flüchtig übertragen, boch im Ganzen bie Theilung recht gut angegeben: bie Ausgaben find febech nach ber Biener Sanbidrift verschrieben, Die Rritif bat baber Danches babei ju thun, es find mehrere Dunfelheiten in ber Stelle. Diefe vier Lanbichaften murben uns gar nicht fehr interefferen, wenn fie nicht numismatisch fo wichtig waren, es find außerorbentlich viele Tetrabrachmen bavon vorhanden, obgleich bie Landschaften nur etwa zwanzig Jahre bestehen. Die romifchen Stattbalter muffen auch nach Aufbebung ber Autonomie in Rolge ber Besiegung bes Pseudo = Philippos fortgefahren baben mit bemfelben Stempel zu mungen, ober bie Barbaren, bie fonft griechische Dungen gang lächerlich und voller gebler nachgeabet, haben in biefem Falle griechische Stempelichneiber jum Rachahmen benutt; bas fann g. B. mit ben Galliern und anderen Bollern ber Kall gewesen fein.

Macedonia prima, Maxedowur ή πρώτη (fo nach Münzen, nicht Maxedovia ή πρ.) ift bas Land öftlich vom Strymon bis an den Restos und die Orte im Inneren am östlichen Ufer des Restos. Die Römer theilten das Land nach Flußgränzen um die Bölserstämme zu zerreißen, wie das auch später geschehen, als die Weinung von den sogenannten natürlichen Gränzen auftam. Ebenso wurden auch in Italien die concidia populorum aufgehoden. Durch diesen Wischmasch brachten die Romer die Aussichung hervor die der Zweck ihrer Politik waren. Sie hoden die Commercia auf, Keiner durste in dem anderen Lande Bestsungen haben, damit sie einander gang ent-

von Actolien erhielt. Ihr Ronig Ampnander war fruh mit ben Ros mern verbundet, ging aber bann zu den Actolern über: besthalb erlitt bas Land schweres Ungemach, fand bann aber wieder Gnade bei ben Komern und wurde wieder in feinem früheren Suftande hergestellt.

frembet wurden, mahricheinlich verboten fie auch bie Breizauia. Der Erfolg ift die ftartfte Widerlegung ber Anficht bag Rluffe natürliche Grangen bilben, vielmehr find es Berge. Man bente 3. B. an die Alpen in Ballis: sie begränzen Deutschland und Italien; wenn auch auf ber einen und auf ber anderen Seite ein Dorfchen ber anderen Ration ift, fo zeichnet biefes fich beftimmt aus burd Sprache, Sitte, Tracht. In Macedonia prima wurden au einer Ration jusammengeschlagen Griechen. Thrafer, Paconer, Mafedonier und noch Andere; in ber zweiten bann wieder Griechen, viele Paconer, wenige Thrafer und einige Makedonier; in ber britten waren fast Alle Makedonier und Ginige Griechen, in ber vierten viele Makedonier, aber auch viele Gallier und Illyrier. Die erfte malebonische Lanbichaft war also öftlich vom Strymon, im Often burch ben Reftos begranzt, boch lagen noch einige Diftricte jenseits beffelben. aweite awischen bem Strymon und bem Arios, in ber gangen Lange beiber Aluffe, mit ber Sauptstadt Theffalonife. Land weftlich vom Axiod zerfiel nun wieber in zwei Theile, bie britte ganbichaft, Riebermafebonien und Pierien mit ber Sauptstadt Della, und die vierte, Elimiotis, Lynfestis und die bazu gebörigen illvrifden und gallischen ganber. In biefem weiteren Umfange war bie gange früher chalfibifche Afte, beren Rufte von Griechen befest war, ju Makedonien gerechnet. -Dief ift bie Gintheilung bie aller Babricheinlichfeit nach Dakebonien als romische Proving hatte, in ber es fich einigen Fortbestands erfreute. Dieg erhellt aus ber Menge ber Dungen, es gibt von ber Macedonia prima weit mehr Mungen als von allen makebonischen Ronigen zusammen.

In den Eflogen aus Strabo kommt Makedonien in einer ganz wunderlichen Bedeutung vor, so daß nämlich Illprien mit hinzugezogen ift. Er betrachtet Makedonien als ein Parallelogramm, wovon der Skardos die nördliche Linie, der Hebros die öfliche bilbet, sablich ist es die via Egnatia, eine Linie von

Epidamnos nach Theffalonike gezogen. Dieses Bild schliecht bas sübliche Makedonien aus und nimmt viele Länder hinein die nicht dazu gehören. Bielleicht hielt er es für die römische Provinz, diese hat aber nie solche Gränzen gehabt. Der himmel mag wiffen was er sich dadei dachte, wenn er nicht verstehrt ausgeschrieden hat. Bielmehr ist Theffalien als Theil einner Provinz zu Makedonien geschlagen worden. Bei der Uebersicht des römischen Staates werde ich von den Abgränzungen und den Verschiedenheiten der Provinzen zu verschiedenen Zeizen reden. Dieser Gegenstand ist nicht zu übersehen, weil es in diesem Puncte so große Irrthümer gibt.

Das Makebonien in dem Umfang wie es fich unter ben Antigoniden (ein Ausbruck, ber nach aller Analogie gebilbet. aber nicht bei ben Alten in Gebrauch ift: allein ich febe nicht ein warum wir ihn nicht in Uebereinstimmung mit ber Analogie amehmen follten), alfo unter Antigonos Gonatas unb feinen Rachfolgern bis Perfeus, etwa hundert Jahre, mit ziemtich natürlichen Granzen gebildet batte, erftredte fic bis an ben Ramm ber boben Gebirge, nur bag Dreftis bas fenfeits biefes Bebirgerudens lag auch bagu gehörte. Die Geographie biefer Gegenben ift von den Europaeern noch febr burftig erforicht und baber auf ben Rarten noch eben fo verworren, wie por 50 - 60 Jahren. In viele Gegenden fettwarts von Gupi (Ustup ?) und ben boben Gebirgen ift meines Biffens noch bein neuerer Reisenber gefommen. Die Ermahnungen ber Alten über diese Gegenden konnen wir nicht mit Sicherheit applieiren, bie Gebirgebenennungen find ju unbeftimmt, Diefe ganber liegen gang außer bem Bereich ber classischen Litteratur, wir tennen ben Orbelos, die Rhodope faum bem Namen nach. Diese nordweftlichen Bebirge find am richtigften ju benten als eine weftliche Berlangerung bes haemos, welcher felbft eine Fortfesung ber Alpen ift. Die Alpen geben burch Rrain bart am abriatifchen Meere fort und treten binein in's fablice Bosnien: in

einem anderen Zweig gieben fie fic burch Steiermart nach Rorben, baben an ber ungarischen Granze nur eine geringe Breite und bilben ein Sagelland, verlieren fich bann in ber großen Mache von Slavonien und Rieberungarn, geben aber in Bosnien wieder bis an die Sau. Bang Bosnien und Gerbien ift Gebirgeland, bas gegenüberliegenbe Slavonien bat fette fruchtbare Ebenen und wenig Berge. Bei Belgrad tritt bas Gebitge an bie Donau, breitet fich wieber aus und nimmt faft ben ganzen Raum zwischen ber Donau und bem abriatischen Meere ein, gebt bann bie Donau einengend fort bis in bie Gegend von Bibbin, giebt fich jurud in bas berrliche Land ber Bulgaren und lagt bier zwischen bem Strom und bem haemos einen bedeutenden bocht fruchtbaren Raum. Bon 3Uprien und Dalmatien aus läuft bas Gebirge fort, so bag um Stutari ein Sugelland fich bilbet. Zwischen bem Drino und bem haemos if ber Starbos ber bochfte Bunct auf bem Bege von Ragufa nach Conftantinopel. Bis bierber ging bie matebonifche Derricaft, bier wohnten bie Darbaner, bas nordweftliche matebonifde Bolt. Dann fommen wahrscheinlich ber Stomios und der Otbelos, sie find wohl als Theile des Ge-Birges gu betrachten bas fich an ben Saemos folieft. Die Rhobope, ein Gebirge zwischen Strymon und Reftos, ift wahrfcheintich vom Saemos ausgebend. Der Pangaeos feint eine fabliche Fortsetzung und Beenbigung ber Rhobope an fein.

Das ganze thratische Gebirge das zwischen Strymon und Restos dem Meere parallel läuft ist reich an Gold- und Silberbergwerken. Diese wurden früh von benachbarten Bollern in Besig genommen, namentlich von Thasos aus, auch scheint daß die Phoenister sich in uralter Zeit an der südlichen Ruste angesiedelt haben. Nachher kamen mehrere Griechen dahin, so ist Thuspbides 3. B. Eigenthümer eines Bergwerkes in dieser Gegund. Die reichsten Bergwerke waren im Pangacos: aber

auch die übrigen Gebirge bis zum Haemos bin enthalten viele edle Metalle. Ich weiß bestimmt daß in Bosnien und den Bergen bei Stupi auch Silberbergwerke sind, die man kenntohne sie auszubeuten. Sollten diese Gegenden jemals aus den Handen der Barbaren unter die Regierung europaeischer Böller kommen, so wird sich zeigen daß die edlen Metalle sich noch viel weiter erstrecken. Schon vor dem peloponnessischen Ariege, unter Alexander I. Sohn des Amputas, wurden die Silberbergwerke bearbeitet: wo diese Bergwerke aber waren ist dunkel. Die Goldbergwerke des Pangaeos wurden zuerst von den Athenern durch Kallistratos is schwach bedaut, dann aber von Philippos mit großem Betrieb, er soll sährlich tausend Talente d. i. etwa anderthalb Millionen Thaler daraus gezogen haben; sie waren bei Krenidas, wo nachher die Bergstadt Philippi erbaut wurde.

Im Westen läuft vom Stardos ab ein Gebirge das wir unter dem Ramen der kan dauischen (nicht kan davischen, nach einer Stelle des Polybios) kennen; es ist uns aus dem unglücklichen Feldzug des P. Sulpicius Galba bekannt; es begränzt hochmakedonien, das zum Theil in den Thälern desselzben liegt, und Illprien. Dieses Gebirge ist ein kaltes: nicht daß das nördlichere nicht noch kälter wäre, aber dieses war wenig, senes stark dewohnt. Nach der Erzählung von Reisenden ist es durchaus kalt und unliedlich. So wie man aber dahin kommt wo das Gebirge seinen Abfall gegen die See hinnimmt, wo die Ströme in das Meer fallen, da wird das Land um so herrlicher, um so lieblicher und milder die Thäler, estlöft sich auf in die schönsten Flächen mit lachenden hügeln.

So ist Makedonien ber größte Theil eines Kreises, wovon etwa ein Drittel ber Peripherie burch eine Linie vom Olymp bis auf den Nestos abgeschnitten wird.

<sup>1)</sup> So bie hefte übereinftimment: ohne Zweifel aber ift Rallias ges meint.

Der bedeutendfte Kluf Makedonien's, ber icon außerbalb bes eigentlichen ganbes (im engften Sinne) fließt, ift ber Arios οδ κάλλιστον θόως έπικίδναται αίαν. In seinem oberen Saufe ift er ein reifenber Strom, weiter unten ichlammig, baber ift bas Baffer in ber That nicht fo vorzüglich. Man bat bestalb icon im Alteribum ben homer emendiren wollen, weit man nicht zugeben mochte bag er auch einmal fehlte. Mit bem Arios find in Berbindung ber Lubias und ber Saliatmon. ein fconer Stug vom weftlichen Gebirge hertommenb. Der Strymon ift icon gang thratifich und beigt auch bei ben Dichtern fo; wenigstens in ber fpateren geschichtlichen Zeit wohnen bie Ebraker recht eigentlich an seinen Ufern, früher wohnten and Baconer ba. Er ift ein machtiger Strom, und hat feine Kurten, man tann ibn baber nur auf Bruden paffiren, bei Amphipolis. Der Reftos bat feine bebeutenbe Merfwurbigfeiten.

Meerbufen find: ber pierifche und ber Golf von Therma sber Theffalonite, ber toronaeifde, frymonifde unb fingitifde.

Die Sügelfander Makebonien's bringen Alles bervor mas nur in biefen füblichen Begenben gebeiht, fie geboren ju ben fruchtbarften Gegenden ber Erbe, namentlich um Theffalonite und Bella. Go ift auch bas fcmale pierifche Land, vom Olympos bis an bas Meer, ein mabrer Garten. Jest machft ba bamptfächlich Baumwolle und Sabad, was bei ben Alten natürlich noch nicht vorfam; Baumwolle mag auf einigen Infein bes aegeischen Meeres in ben spateren matebonischen und in ben romifchen Zeiten gebaut worben fein.

Racbem ich nun von ben Makedoniern gerebet babe welche bas weftliche Land bewohnten, fommen wir jest zu bem eigentliden Matedonien, auch Emathia genannt, beffen Sauptfadt Aegege ift. 3d zweifle nicht, bag Sie fic uberzeugen werden daß ich das was ich als Hopothese ansspreche nicht leidiffinnig, sone vollkommene lleberzeugung fage, noch bag einer Digity oby Google

folde Ueberzeugung leicht gewommen feit. Meiner Uebergenauna nach haben die Ebraker in biefen Gegenden fich erft fpater audgebebnt: ber velaggifche Stamm, ben wir in Affen bis nach Bithynien und an bem Maeanber finden, nabm gewiß einmal bie gamae fühliche Rufte ein. Auf biefe Beiten muß Bieles bezogen werd ben was von Thrafern gefagt wird: fo Orpheus, ber an bent Abbang bes Dlympos in Pierien gefest wird, wo ber Onell Bimplea ift. Ihn als Thrafer zu benten, ift gegen bas Gefühl, wiberspricht allem bifterifchen Sinn ; allein begreifitch wirh es, wenn Ehrafer erft nachber biefe Gegenben einnehmen, bas man die Erinnerungen der Orte welche bas Land bet Thraker wurden auf biefe aberitug. Der Ohmp wurde beswegen als Sit und Mittelpunct ber Gotter gebacht, weil:et einigermaßen in ber Mitte ber großen velasgischen: Ration gelegen war, bie wir und weiter nach Morben auchgebeine benfen muffen. Die Griechen werben fich ben Wohnfig ihrer Gotter nicht nm angerften Rande gebacht baben. Die Abrafter fich bemnuch vom Strymon und Reftos ber über biefe Begenden ausnehreitet. Go wie wir nun im Beffen bie Datebonier als ein pelasgifches Bolf finden, fo in ber Mitte am Arios und Strya mon bie Paconer, bie von Serobot ausbrudlich ju ben teufteis fcen Troern gezählt werben, eben fo wohl ein pelasgisches Boll wie die Sikeler. Wenn herodot fie arraciou ros Tevnow nemnt, fo beißt bas nichts underes, als: fie find mit ber Teufrern zu einem Bolloftamme geborig. Dible Baconer batte ich alfo für lleberrefte ber alten Einwohner, bie fich gegen bie Thrafer behauptet batten. Che nun bie mafebonischen Ronige, bie sogenannten Temeniben, ihr Reich grundeten, wohnten bie Thraker allerbings bis an bie Granze von Theffalien, nicht nur bis an ben Strymon sondern auch noch weftlich von bemselben: bas freftonaeische Land, bas froffaeische; bas mygbonische, bas vierische, waren alle von Thrakern bemobnt, jebe bie Makedonier von Mogene fich bier ausbreitrten. Diefe allmabliche Ern

ι<u>ί</u>

obering den Mygdonien und Plerien fällt in die Zeiten vor den persisten Kriegen, wenigsens die von Pierien gewiß, die von Mygdonien höcht wahrscheinlich. Schon in der Zeit des pelopounessichen Krieges erweiterte Perdikad das Reich, nur war es schlecht consabilit. Archelags spat das Meiste, er befestigte zuerst Städen, bahnte Wege und schuf Mackonien erst zu dem Staate, der es muter Philippos wurde, der aber freilich nach seinem Arde kinne Kraft mehr halte: indessen hatte se dach den Gunnd gelekt.

Biertewift ein und genugfam aus ben Dichtern befannter Rame. Merhoutbig genug ift bas Land bas nachber pon ben barbarifchen Abratern und fpater von bem boch auch immer dieseron Woods ber Matebowiet bewohnt mar, in ben alle teften Beiten ber Gip ber Mufen, Die baber Pierides und nach ben bortigen Onellen Pimpleides, Libethvides (Pimplei dulcis bei Sorat, Aerdy-Soldec) genonnt worben. Offich von ben eigentlichen Wafeboniern wohnte ein fammibermanbtes Bolf, bie Bottiarer; aus ber Gegenb von Pella, einem urfprunglich bottigefeben :Drie, bon ben Mateboniern vertrieben gogen fie fich au ben Chalfibiern, benen fie ohne Zweifel willtommen waren; inbem fie lieber ein verwandles Boff an Rachbaren baben wollten ale bie Ahrafer --- bang falgen die Naeoner um ben Arios und :ain Stromon, die von ber Ruffe tw's :Junere zirrächebrantit :mmen. Rach Berobot wurden bei bem Auge bed Darios Huftaspis bie Böller welche fic vom Strynon bis genen bin Mer bin verftrecten bon ben Verfern meggeführt und in : Pitragien angefiebelt; bas find: bie Paroner in ben niebriges nen Gegenden, worauf ihr: Land von Theatern eingenommen mutbe. Daber ift:es nicht:befrembenb. bag man nachber feine Parkoner mehr bu furbet. :- Das niebere Land bfilich vom Anios um ben therminichen Meerbufen ift Mygbonien, bor ber makebonischen Ausebreitung von thrakischen Chonern bes wohnt. Die Ebonne : fich merkburbig burch bie vieben Bes ziehungen der lateinischen Dichter auf dieselben, befonders in hinsicht auf den Bacchusdienst (Non ego sanius Bacchador Edonis dei horaz). Der Bacchusdienst ist in gewissen Sinne thratisch, besonders in hinsicht auf die Francu, und bestand neben dem phrygischen. — Das schmale Land längs der Rüste verfolgend kommen wir zuerst nach der stüblichten Provinz Pierien, dann folgt Bottiaeis mit Pella bis an den Arios, dann Mygdonia längs der Rüste von dem Borgebirge an welches den Eingang zu dem Busen von Thessalonise bildet die an die Stadt Aenea, von da die gegen Potidaea hin heißt es Krossaca mit einer alten thratischen Bevölkerungen dieser Anderen mehr ausgetrieben, auch nicht leibeigen, sondern nur unterthänig gemacht.

Auf den d'Anville'schen Karten und auf denen von Barbie den Bocage sindet man alles dieses richtig gezeichnet: aber auf teiner Karte richtig ift Anthemus, indem flatt einer Land-schaft eine Stadt augegeben wird. Sie ift von geringer Ausdehnung, spielt aber in der Geschichte von Olynchos eine bewbeutende Rolle.

In Pierien ift bie Hauptstadt Dion, eine einheimisch makedonische Stadt, nicht griechisch, mit schönen Gebäuden geschmudt, angesehen und schön, bis die Actoler sie auf einem Streisunge zerstörten. — Rördlich davon lagen Pydna und Methone, beides griechische Städte; Pydna ist die erste Eroberung des Philippos, beide Orte hatten sich bis dahin unabhängig erhalten, ein Beweis von der großen Schwäche der makedonischen Könige. Es heißt nun, Philippos habe sie beide zerstört; von Methone ist das gewist, denn er verlor bei der Belagerung desselben ein Auge und ließ deswegen seine barbarische Wuth an der Stadt aus: Pydna aber ist wieder erstanden und kommt unter den späteren makedonischen Königen vor, in der Geschichte ist es vor Allem daburch wertwürdig daß hier

bie entscheibende Schlacht vorfiel woburch Perseus Reich und Krone an bie Romer verlor.

3m inneren Makebonien ift bie eigentliche Emathia. Es if bei mehreren fpateren lateinischen Dichtern zu bemerten, wie ber eigentliche Sprachgebrauch in Anwendung feltener Ramen bei ihnen untergegangen ift. Der Anfang bes Lucan ift auch bem ber fich nicht gang bindurcharbeiten fann obne 3weifel betunt: zwei Dinge find nun möglich, entweder bat er bie Abficht gehabt, ben gangen Burgerfrieg bis gur Schlacht bei Phi= tivoi au befingen, ober er hat unwiffend Mafebonien und Theffulien verwechfelt. Wenn er einen folden voetischen Ramen achranchen wollte, fo batte er fagen muffen: Bella per Aemonios plus quam civilia campos. - Diefes Niebermatebonien im eigentlichen Sinne, unterbalb ber Abbange bes fandauischen Bebirges, reicht nicht bis an's Meer, es wird burch Pieria und einen fomalen Strich bes alten Bottia abgesonbert. Dieses war bas atte Matebonien, bas Konigreich ber Borfabren Alexanber's. Dier ift bie alte matebonifche Sauptftabt Megeae (nicht Megae, wie Sie auf ben meiften Rarten und in neueren Ausgaben ber alten Schriftfteller finben: in ben alten Ansgaben ift ber Rame richtig geschrieben, es beißt Advalas, nach neugriedischer Aussprache Aigeat, die Einwohner Alyseig. Reneren baben fich ungludlicherweise in ben Roof gesett, bieß fei ein Schreibfebler, und baber oft obne Beiteres geanbert, obne etwas bavon zu fagen: weil man bie andere Schreibung auf ben Rarten von b'Anville und Barbie bu Bocage fand pielt man fie fur bas Richtige). Diefer Ort war ber Sig ber makedonischen Könige vor Philippos. Man bat über ben Ramen ein Mahrchen bas ihn von alzeg ableitet: ber Stifter bes makebonifden Reiches foll bie Stadt baburch eingenommen baben bag er bei einem Gewitterfturm einer Ziegenheerbe auf bent Auß folgend mit einem Meinen Gefolge in die geöffneten Thore einbrang. Dier blieben bie foniglichen Graber noch in ben

Rriegen bes Porrhos, Die Gallier in feinem Seene plinderten 3ch babe in Rom ein Gerücht gebort, bas aber gang unbestimmt war : ein englischer Reisenber follte 1819 ober 1820 bie makebonischen Ronigsgräber burth Machgrabungen wieber anfgefunden haben; boch murbe Liegene babet nicht genannts Der Mann ber es ergablee war ju unwiffent um es gu erfine ben: ob etwas baran ift weiß ich nicht, ich habe nichte wieder bavon gebort. - Diefer Ort batte gmei Ramen, Ebeffa und Aegene. Der Rame Cbeffa ift auf mehrere Orte übertragen, por allen auf bas uralte Roba in Desopotamien. Mit biefen Orten ging es wie mit Bofton: in England eine unbebeutenbes in Amerifa eine bebeutenbe Giabi : fa ift Cheffa in Grefen weit erheblicher:als: Ebeffa in Mafebonien. Gien fo find bie Ran men vieler anderer griechischer nab matebonischer Orte auf Sorien übertragen worben, Berven, Korrhos, Chailis, Amphipolis u. a. Sogar bie Ramen won undfetwnisten Banbfchaften finden wir in Sprien wieder. Darans leuchtet eine eigene Vietat für Matebonien bervor, bas ift. Garafteriftisch für bie Gefinnung bes Grunders bes fprifchen Reiches; verhieichen wir Seleutos mit Violemdeos Sater, fo ift feter weite mehr Mas kebonier, in Assenten findet fic nichts Abnlides; da fangt Mes neu an.

Der zweite Ort in Emathia ber auch in Sprien einen gleichnamigen viel bebeutenderen hat ist Berven (jeht Beria). Beibe Orte bestehen noch bist auf den heutigen Tag. Beroen ist das ganze Mittelalter hindurch ein blübender Ort gewesen und war noch immer bis vor der gegenwärtigen Jerstörung wohlhabend. Ebessa ist nur noch ein Dorf.

Wenn von dem alten Sig der makkonisthen Könige gen redet wird, wenn Sie von Perdikkas und Archelaus im Thun kydides lesen, (welcher letztere auch im Plais exwichnt wird, wie er schöne Geister von Athen aufnahm, eben so wie dentsche Färsten ab früher mit Franzosen michten) wann von Annusad,

bem Bater Philipp's bie Rebe ift, so benten Sie ihren Sis immer in Aegeae. Erft Philippos bat Pella am Ludias groß somacht; es war ein kleiner bottigeischer Drt ben bie Makebonier eroberten als fie bie Bottigeer nach Chalfibite vertrieben, Berobet nennt at modizvior. Die Landschaft verlor ihren Ramen Bottineis, ben fie bei Serobot moch führt, und warb gu Makebonien gefchlagen. Philippos, ber wie Beter ber Große von bem erften Augenblide feiner Thronbesteigung an fich anfchicite fein Roich aus ber Dunfelbeit zu erheben, that ben erften Schritt bagn, burd Berlegung ber Refibeng von bem entlegenen Alegene mich Polla, welches bam Meete min genug lag und hanbel au treibeng ibis. Aluffe ber bortigen. Gegend, voradflich ber Lubias, waren bamais friffbar, jast find fie vetfanbet: boch war ber Det nicht: fo. nabe am. Meere baff er butch oine Seeetsebition ber Mibener batte überfallen werben fonnen. Es bat eine felts Lage, ein Sugei umgeben von Gewässern (rónog regodenovitais). Schnell entimed ba eine bebeniende Stabt, wenn wir fe and auch nicht febr groß beiten baufen. Bare Alexander nicht ben Makeboniern entfrembet gewesen, fo ware fie wohl größer geworden: boch blieb fie bie Sauptfladt eines immer noch ansehnlichen Reiches. Antipater lebte baselbft ale Statthalter Alexander's in feiner barbarifden touischen Ginfachbeit, bas Bilb eines albanefifchen ober iffrifchen Großen in seiner affectirten Armseligkeit: ibm ekelte por ber toniglichen Pracht, seine Herrschaft wird Pella nicht in Glang gebracht baben. Er ging wie ein gemeiner makebonischer Solbat, in feinem Mantel (roifiwr) mit ber navoja (ber illprifchen Mute) und einem Stod. Raffanber wohnte weniger in Pella als in Theffalonife und Raffandreg. Aber bie Antigoniben hatten bier ibren Sig, von Antigenes Gengias bis auf Verfeus blieb es bie Sanptftadt, beinahe hundert Jahre lang, und seitbem war es wieber glangenb. boch nicht zu vergleichen mit ben großen Refibengftabten Antiochia und Alexandria. Die Romer nahmen

es nach ben Rriegen bes Perfeus ohne Biberfiand und nahmen eine große Menge ber iconen Runftwerke womit Alexander bie Stabt geschmudt hatte fort; bie Meifterwerte bes Lyfippos waren bort aufgestellt, Memilius Paullus fuhrte fie weg. Dio Chrofostomos 1) fagt in feiner bocht geiftreichen tarfifchen Rebe, Bella fei ein Schutthaufen. Diese Berftorung tann nur entweber nach bem Rriege bes Pfendo - Philippos (von bem wir fo gut wie gar nichts wiffen bis auf ein Baar Buge in ben neu aufgefundenen von Mai berausgegebenen endoyal megi yrwμών) ober in ben Keldakaen bes Archelaos und bes Taxilas, Felbherren bes Dithribates, fecheig Jahre fpater. Der Ort wird uicht weiter ermabnt. Bella ift einer von ben Orten bie ich oft Reisenben vorgeschlagen habe, um Rachgrabungen bafelbst austellen zu laffen, ohne Zweifel würden biefe reiche Andbeute geben. Fefix Beaufour, ber ehemalige Generalconful gu Salonichi, berichtet in feiner vortrefflichen Beschreibung von Matebonien bag bie gange Gegenb mit Schutt bebedt fei, ein Beweis daß feit pielen Jahren ba nicht gegrahen worden if.

1) 3d nehme bier bie Gelegenheit biefes nicht genng gefchiaten Schrifts ftellers ju ermabnen. Es gibt Schriftfeller bie gelefen werben, ohne bag fie inneren Gehalt hatten, ohne bag fie ben Bergleich mit anberen, wenig gefchabten aushalten tonnten, weil fie einmal ben Ramen haben. Anbere, bie Mittug verbienten, werben vernachläffigt, ba fie früher gelefen wurden. Bu biefen gebort Dio Chryfostomos. Er ift fophistifch: aber es gibt gange Reihen unter feinen Reben, bie rein fcon und geffireich find, barauf fommt bas Deifte an. Go fcpreibt Sibouins Apollinaris ein febr ruftifes Latein, ift aber geiftreich; eben fo Libas nios, ber aber ichon mehr fophiftifch ift. Dahingegen ftellt man ans bere in bie Reihe g. B. Melins Arifibes, bie geiftlos und gang abgefcmadt find, bag man fie gleich nuter ben Tifch werfen follte; eben fo ben Themiftios, einen Bortbaufer wie Fronto. Man muß fich bei geiftreichen Schriftftellern baburch nicht abschreden laffen bag fie in eine fbate Belt geboren. Die Chrofoftomos' Speache ift febr gut, eine foben nachgebildete attische, bas ift nicht mein Urtheil, es ift bas Urtheil von Baldenaer, hemfterhuns, Ruhnfenius u. A., fein Stil ift gleich bem bes Lenophon, ber boch nur feiner Sprache wegen in Schulen gelefen und finbirt wirb.

Gewiß ift nicht Alles von ben Römern fortgeführt worben, so bas man noch Kunstwerke ber trefflichken Art, ja vielleicht sogur noch Meisterwerke bes Lysippos, sinden möchte, auch Inschriften, obgleich wie ich schon gesagt habe sonst Inschriften in Makedonien sehlen.

Ein Ort ber burch seine gludliche Lage ber weiteren Große bon Bella Abbruch gethan, auch als es noch Residenz ber Antigoniben war, ift Theffalonite, bas alte dalfibifde Therma, im innerften thermaifden Bufen. hier grundete Raffander bie Stadt und machte fie nach bamaliger Beise groß, indem er bie Bewohner ber benachbarten Stabte zwang, bie ihrigen gu verlaffen und borthin zu ziehen (ovroexeopies). So gefcah es nachher aft im Drient, fo verfuhr auch Beter ber Große bei ber Anlage von St. Petereburg: er ließ Lente aus feinem Sande ausheben, fie tamen ebe noch bie Saufer fertig waren, mußten fich felbft Satten bauen und farben burch Rrantheiten, Die übrigbleibenben wurden Bettler. Bei ben Alten, wo bie Stabte nicht fo weit aus einander lagen, ging bas beffer an. bie Stadt batte Aderburger. Den Ramen gab Raffander ber Stadt von feiner Gemablin, ber Tochter bes Philipped; burd Diese Beirath wollte er seine Rinder in ben Augen ber Matebonier zu legitimen Erben machen, ba er als ein Usurpator angesehen wurde und auch in der Rolae bafür galt. Allein seine Familie ging traurig unter. Der Gebante bier eine Stabt au grunden war ein gtudlicher: es gibt wenige Orte am Mittelmeer die eine so fcone Lage haben. Wie oft ift Theffalonike gerftort worden und bat fich immer wieder gehoben, weil es bas matartice Emporium ber reichen Producte Makedonien's war. Es bat einen berrlichen Safen, feine Sampfe, und ift baber aefund. Die Stadt ward ichnell ansehnlich, blieb es unter ben Romern und das gange Mittelalter bindurch trop mancher barten Schidfale. Es wurde von ben Bulgaren, nachber von ben Turten mit Sturm eingenommen: aber fo lange bie Ratur fic

nicht verändert, wird Abeffalonise reich und bishend bieiben. Es war Haupiftadt von Mygbonien, wo früher ihraklische Genner wohnten. Befanntlich bitbete ficht früh eine spriftliche Genmeinde bafelbst.

Bon der hervortretenden Alte Ent Sącions ift fison bie Rede gewesen, ich will es nicht wiederholen: Ich will nur noch bewerken daß Auffandrea, die zweite große Sissiung Rassander's, wahrscheinlich seine Hauptstadt und auf der Stelle des alten Prisaden auf dem Ishmes von Pallene gelegen war; wir wise sen weng bavon, Bieles können wir nur errathen.

An beiben Seiten bes Strymon lag Amphipolis, bas die Athenienser in der Zeit zwischen dem persischen und dem persischen und dem peloponnesischen Ketege unterwarsen; ehemals hieß es Kouda del. In der masedonischen Zeit war es sehre bedautend, es war die Hauptstadt der Mancesioven apaing. Düglisch einen eine dentsche Metle von der See entsernt war sie doch Som hasen, man suhr den Strymon stromanswärds: es war hier det große Play für, den bedeutenden Holhandel, da das Dauholz von Masedonisch nicht unr nach Athen, sondern nach Jonion, Chios, sa in: späterer Zeit sogar die nach Merandria ging, es wurde den Strymon hinabgestößt.

Zwischen bem Strymon und bem Restor lag: die Berge ftabt Philippi, in beten Nähe die großen Goldbergwerte was ven. Worder, hieß ste Krenidas, die neue Etabt ward won Philippos angelegt. Hier wie in Thessalvisse stilbete sich frühreine christige Gemeinde. Die Stadt ist wichtig durch die Ghlacht die über das Schickal von Kom entschied. Hernach verstell sie, da die Bergwerke eingingen. Wie lange diese forde bestellt wurden, ob sie noch später unter den Antigoniden exchilds waren, ist nicht auszumitteln: bedaut wurden sie dammels noch, das ist keine Frage, sie wurden fortgesetzt die zum Untergang des maledonischen Reiches. Die sie aber noch die Rosten ausbewähren ist eine ganz andere Frage, Goldbergwerke sind nic-

gends worhaltig, sie werden fortgeseit weil man immer hofft wieder auf eine reichere Alber zu stoßen. In den Zuien des Philippos wuren sie und einträglichsten. Auch Althen sichen bei seine Bergwerte sont die und einträglichsten. Auch Althen fichrie seine Bergwerte sont die und einträglichsten. Auch Althen sichen komie, mußte sie aber nachhet unsgeden. Die Römen verboten den Maledwiern eble Meialle zu gnaden, dahrhrungte num Phie liphi werfallent daß normendening Sond dlied die sich durch Ewerte rührte, sehen wer nach dem Briefe das Abostelst Paule lind; Auc Stadt und son Gemmen des Pangaend, die Gegend wert frusten, als mag debautende Feldmark gehabt und sich debaurch erhalten haber.

Im Indien, mie kinden mehrier zwischen dem Strynen und dem Mestos, mie kindendimer einiger meniger griechstihen Städte, Thran ker. Run die Agrianter/am: Strynson werden zu den Pasos nach gerechnet. Ihre Wichtigkeit besteht darin daß sie in den Kriegen Merander's abs ein besonderes. Corps ausgeführt wern den, wie dem andeter makedonlicher Stamm, weder zu der Mankeite inoch zu den Pietusten gestorend. Die dies daher konnut daß sie wielkeicht als Bundengenossen besondere Vomachte gesnossen, oder ob sie eine eigene Bewassung hatten die man gern bestehtlichen wallte ist nicht mehr zu destindnen:

Die Pasmen ind um ihn See Profes, bei, wegen die Müns bung des Stremen und um ihn See Profes, bein wir nicht nehr kunnen, da die: Gedgraphie von Makdonien durch Neisenda noch so vonig ints Clare gedsacht ist: feine Erüftenz ist indessen nicht zu dennischen, dennisch sie ein werig fadelhaft boschrieben wirde Die Prisoner die nach Herount von den Persen nach Asier übergefährt wurden sind die unterwohnenden, nicht die oberen. Im Shulphides und im Livius (nach Polybios) Anden wir Passener zu beiben Seiten des Axios, für sie wurde von den Währ mern eine Musnahme gewacht.), indem sierim Westen des Axios

<sup>1)</sup> Ramlich von bem Spftem ber fogenannten naturlichen Grangen, f. oben.

jur zweiten Matebonia gefchlagen wurden. Denn fo muß bie Stelle im Livius ') geanbert, und fatt Vettiorum ') geschrieben werben Bottiorum. - Bon biefem Bolle weiß ich Ihnen nur Einzelnes zu erzählen. Unter Ruffanber und Porrbos find es wahrscheinlich biefe Paconer an beiben Ufern bes Axios bis an ben Strymon, bie einen unabhangigen Ravften Anboleon batten, mit beffen Tochter Porrhos vermählt war. (Er batte auch eine iffprifche Princeffin gur Fran, benn bamais herrichte Pologamie.) Bon biefem Andoleon gibt es Mungen, bie aber febr felten find: ich habe eine von ihm, die in Tivoli ansgegraben worben, fie war fower ju ertennen, ich brachte bie Garift beraus. Spater tommt von vaconifden Ronigen nichts weiter vor, alfo war ibre Bichtigkeit nur wordbergebenb. Das ift gewiff daß in ber verworrenen Zeit von Mulebonien b. b.; unter unb nach Raffanber biefes Fürftenthum ber Paeoner exiftirt, bas nachher verfcwindet. Es muß, wenn wir bie Gefchichte ans anderen Umftanben ergangen wollen, burch Antigonos Gonains Malebonien einverleibt worben sein, benn Antigonos Dofon fabrt icon Rrieg mit ben Darbanern, Die binter ben Baeonem wobnen.

Die Griechen (Strabs, Die Cassius) nehmen an, Jacos ner und Pannonier seien Böller eines Stammes: bei Strabs ift das herrschende Meinung, man konnte es damais wohl noch wissen; auch ift es gar nicht unwahrscheinlich, wenn wir und die Illyrier als später eingebrungen denken. Neque produce weque resellere in animo est. Tief in den Mesten von Obermalebonien brangen auch Gallier unter Brennus ein; sie wutz den nachher unterworsen aber nicht vertrieben, indem sie als sehnlen branchbare Goldaten von den makedonischen Königen beisbehalten wurden.

36 fomme fest zu Ikprien, von bort werben wir bann

<sup>1)</sup> XLV, 29.

<sup>9</sup> XLV, 80.

und Italien gehen, alebann werbe ich die westlichen Länder im Umfange bes römischen Reiches durchnahmen und von ba. zum Orient mich wenden. Obgleich die nördlichen Gegenden für und wichtig find, so können sie doch in der Daustellung der als ten Boller nur so weniger vollständig behandelt und mussen sine vaterländische Behandlung ausbewahrt werden, indessen werde ich sie doch nicht übergehen.

## 311prien.

Impelen ist eigenslich ein Ausbruck womit wir in Berlegenheit sind, wenn wir Laurinisch, ja wenn wir Deutsch schwisben wallen: ber Rame hat gar keine Autorialt, griechisch ist 'Aldvelg, römisch Myricum. Die Alteren bedienen sich immer bes Bollsnamens, oi'Aldvoloz, en Aldvoloz, in Myricis; Myricum kommt nur unter ben späteren Laisern von. Ich will aber, nachdem ich burch biese Bordemerkung mich bentlich erkärt habe, nicht ängstlich sein wenn ich den Ramen einmell etwas anders gebranche.

Das Woll der Illyrier ist eines von den felyr großen Ablatum des Alterthums, es kommt schot früh bei Herodot vor. Das römische Ulyricum hatte ganz anderen Umfang als 'Aldugle wie der gwiesachen Umfang, in früheren Zeiten nicht so groß wie später. Später als Praesectura, eine der vier großen Abtheistungen des ganzen römischen Neiches, die einem Praesectus Praetorio untergeden waren, begreift es sogar. Griechenland: in etwas älterer Zeit, wo auch die Bezeichung Ulyricus limae vorsommt, z. B. dei den Sexiptores Historiae Augustae, ist das eigenstiche Allucien, Pannonien, Noricum und Bindekielen darunter begriffen. Biese Ausbehaung ist eine von den kinstellen bekenntungen eine aussucht womit man sich behilft, sie hat

nichts Ueberlüfertes. Bei ben Griechen finbet fich ber Minne in piel engeren Schranten, behanptet fich aber auch bien nicht in feinem gungen flittfang, fanbern bie fpatere Gidmanbering ber Gallier fibrie bie Bllprier in ihren Bofinfigen, auch nitgenane Schriftfteller, wie Appian, mifchen unm gallifcherntublillpe tilde Bolfer bunfig infummen. : Elien baburib gehatt bie Cibe nographie biefer Bolferichaften jan Bem. Dunflotflen, was wir baben, die Radrichten find fvarlich, was wir baben will fich in ben verschiedenen Beiten burchaus nicht gufammenfaffen laffen, weil bie gallifche Ginwanderung Alles verandert. Beraleiden wir bie Ruftmbefcveibung bes Glober unb: bie best Stymnes Chies, bie aus Theoremous ober vielleicht aus Rimases gen erunten Aft, witt ben friteren bei Stribe und ben itimifchet Geldechtifdreibern , fo ift beine Hebereinftimitlung bineingabrint gen. 3ch fann Ibnen baber von biefem großen Batthe, bad bow bot, Grante von Eviews bis aus bie. Grante annt Bonnae nien; bis anibas hentige Defierreich; wicht, dur einen buntien Bogeiff geben, auf eine klare geographische Misaciafel muffeit wir vergichten. Inbeffen tonnen wir bach: Mandved fcheiten nith. Bet gradem publies teners, si non datur ultre.

priente beingen stiefte, ibarden ift frührer nie die Albe gewahren Et fiel Miemanisten win dernacht in frührer nie die Albe gewahren Et fiel Miemanden win dernacht in farstenen wie duch Geseld freihr wie funf. gang bestamte Sagen and ibanfgen Gegeld an, und firsicht von einem: Zuge der Illyster und Encholoer; die and Geseldenkänd: gefommen und den Kenipel zu: Delphi gepikudurt haben. Wach einer anderen Gode ziehen Kahman: und herranten der niene von Shehen zu den Enchelmen und sterben da. Das find wieder idie fonst zwei Gegenden durch Züge in untgegene gesopter Bichtung: in Berbindung gesteht. Indiese Andensung dast einem geofon Luge mit ungeheurer Haeresmacht läßt und webe verr anderweitige Spansen wechdener Weres wohnten, dang wette

feieben von ben Illeriern find und in folden Begiebnugen genannt werben mie sonft bie velachischen Bölfer an ber italifchen Rolle; fetner bag amser ben Illyriern in ber Gegend von Ragufa ein Balf, Die Spillier, gewohnt movon es bei ben Sagen fcrifffellern brifft, fie waren urfprunglich Griechen gewesen, und zu Bonharen, geworben feldundemwonver]; bak an ber Rafte von Dulmatien Belagonen wohnten, Die fich aud unter ben Moledonient und Epiraten fanben. Allo finden wir bier Refe, einer veladgifchen Bevollerung, übriegeblieben nach bem Einbrung eines großen Bolfes, ber Ilprier. Man rochs nete au ben Myriern: auch bie Brenner und die Genauner in Tirol, und bie Jantebes am nordlichen Absatz ber Alpen im johigen Arain, und fo bid oberhalb ber Alpen. Es ift babet fo gut wie bifterifd bag fie ein Bolf waren, bas einwandernb vom Rorben ber bie ballnotinifchen Gebirge eroberte und bis an bie Gebirge von Chiens wordrang, bie ihrem Auge eine 

Die Kittenschilderungen der Allvrier beweisen daß sie — Saldwilde wäre zu stant — aber doch sehr roh waren: sie taltwirten sich mie die Abnaker, waren Seeräuber!) als die Macht Athen's gestwien, Kendren und überhaupt ganz Griechenstand gebrochen war. Sie waren in diese Böllerschaften: eingenthellt; in früheren Zeiten kommen nirgends Könige von; wie man als Könige von: ganz Illyrien ober einem geoßen: Ehdlie der illyrischen: Böller betrachten könne: sie scheinen wielmehr eine demokratische Versassung gehabt zu haben. In der Kriesingen der Illyrier mit Makedonien vor Philippod wird wie wie eine illyrischer König erwähnt; nutze Philippod wird von Theopom-

<sup>1)</sup> Die Lembi waren Raubschiffe ber Illyrier mit einem sehr großen lateinischen Segel, bie wahrscheinlich fehr schnest gingen, beim Winde febr scharf fogele, isonnten, eine faut Homenung und febr tabus Schiffer erforberten; es sind bicfelben welche die Romer Liburnicad neunen, die ben Gebrauch ber Triremen, Dundriremen und Oninqueremen immer mehr verdrängten.

pos Barbolis als Einer erwähnt ber fich von einem Rauber ju einem unabbangigen Aurken machte, feboch mehr als Rauber wegen feiner Perfonlichteit genannt benn ale Rurft: ob bie nachberigen Kürsten von Jüprien von ihm abstammen, ist eine Krage. Gewiß ift bag wir die Konige weit zurud, bis nach Alexanber's Tobe, verfolgen tonnen, bis zu Abmet bem Taulantier. Dann finden wir in Porrhos' Rindheit Glaufias, ebenfalls bei ben Taulantiern. Den Umfang ben Aprien bei ber erften Berührung mit ben Romern batte tonnen wir nicht beftimmen, Die wenigen Eradblungen barüber bei Polybios fegen eine Renntnig porand bie und fehlt, und wir fonnen bier nicht ergangen: fie icheinen aber bamale eine bebeutenbe Dacht gebabt ju baben. Sie waren nie feft unter einander verbunden, auch nicht unter ben Ronigen, beren wir nun eine gange Reibe tennen : Meuratos, Agron und feine Bittwe Tenta, Pinnes, Glerbilenbas, Pleuratos, Genthios, unter welchem bas Reich zerftort wurde, ba er fich vom Verfeus verleiten ließ fein Schidfal gu theilen. Diefes Ronigreich ber Ikprier bat nicht weit in ben Rorben bineinreichen tonnen, es fanben barunter Partbiner, vielleicht auch die Arbraeer, Die Taufantier. Bulionen 1), Daffareten, vermutblich baben bie fühlichen Bollerschaften bagu gebort bie auch unter romifcher herrschaft fanben. Der Ronigent war fpater Globra, bas heutige Stutari. Sie waren rauberifch ju Bande und gur Gee, bis bie Romer im erften Mprifchen Rriege, zwischen bem erften punischen und bem cisalpinifcen, es ihnen legten; vorber ftreiften fle in Epiros und Griedenland mit grausamer Berbeerung, jur Gee felbft bis in's aegeifche Meer und plunderten alle griechifden Ruften, befonbers aber die wehrlosen Roklaben. Ausgezeichnet find die Rriegsordnung, Rriegeschiffe und Schlachtordnung ber 3Uprier: fie waren nicht Phalangiten, fonbern führten ben Rrieg mit furgen

<sup>&#</sup>x27;) Der Rame ift nicht gang ficher. Ich habe ihn nach einem gang versichriebenen (Boelnier) aus Blinine ergangt.

Lanzen, leichten Burffpießen, ihre Hauptwaffe aber waren die pacyacoac, die albanesischen Messer; mit diesen führten sie den Arieg als Peliasten (mit leichten Schilden), aber nicht als peloc, sondern vielmehr in der Mitte zwischen Phalangiten und Placig. Sie waren von den Römern in dieser hinsicht verschieden und ftanden ihnen unendlich nach.

Die Murier find obne Aweifel Borfabren ber fepigen Al-Sauefen ober Arnauten. Diefe Meinung ift icon langft ausgeforochen, und nur auf wunderliche Beife burch Ginreben gefibet worben: ber Einwurf, wie fich biefes Bolf unter fo vie-Ien anderen Bolfern bei bet großen Ginwanderung habe erhalten tonnen ift nichtig : ed wurde baraus gefolgert bag bie Albanefen ein affatisches Bolf feien. Die Sprache ift gang eigentbumlich, mit feiner befannten verwandt, weber mit ber Teltischen, wie ich fruber vermuthet hatte, noch irgend einer an-In früheren Beiten find allerdings Relten bortbin getommen, fpater Bulgaren und andere Bolfer, fo bag man nicht laugnen tann bag norbifde und affatifde Boller fic bier angefiedelt baben. Allein ich babe einen Beweis gefunden ber gang flar zeigt, wie bie jepigen Albanefen baffelbe Bolf find wie Die alten Abrier. Der Rame ber Stabt Dimalon, ber feffefen unter ben bortigen mit einer zwiefachen Burg auf einem Doppelberge burch eine Mauer verbunden, welche Polybios beforeibt, gibt bieg zu ertennen: fie beißt noch jest bei ben Albanefen fo. Run babe ich aber in mehreren Gloffarien gefunben, bas Bort mal bebeute Berg, di zwei, alfo Dimal Dopvelberg. Diefet Beweis ift gang offenbar. Die wunderlichken Meinungen find über ben Ursprung und die Rationalität ber Mincier aufgestellt worben. Beit bie balmatinischen Slaven ben Namen Myrier angenommen, nennt man auch bie flawische Sprace die in Dalmatien, besonders in Ragusa, gesproden wird, illyrisch. Dieg ift vollig in die allgemeine Bezeichnungemeife eingeschlichen. Im fechgehnten Jahrhundert, um bie

Beit ber Reformation, wurde eine flavifde Bibel in Tubingen gebruckt und illvrifc genannt. Diefe Meinung ift bei ben Gelebrten in Rrain eingewurzelt, fogar bei bem trefflichen Ropitar, bem Biener Bibliothefar, einem fehr ausgezeichneten Danne, ber febr viel Berftand und ausgebreitete Renntnife befist; er laft fic gar nicht ausreben bag nicht bie alten Allvrier foon Slaven gewesen feien. Es ift bieg gleichsam ein Blaubenbartitel bei ben Glaven, eben wie bie Reugriechen glauben ibre Sprache fei bie uralte griechische. Bo biefe munberliche Deinung fich feftgefett bat, fonnte auch fein Engel vom himmel fie ausrotten, es ift bieß ein Gigenfinn bei gelehrten Dannern ber pfpchologisch mertwurdig ift. Diese Meinung geht fo weit, bag fie ben b. hieronymus, ber ein Illyrier mar, burchaus als einen Claven betrachten und bie flavifche Bibelüberfesung ibm auschreiben, barum nennen fie bas glagolitische funkliche Alphabet, bas von bem cyrillischen, im neunten Jahrhundert erfunbenen, abgeleitet ift, ebenfalls flavifc. Cyrillus und Dethobius, die Apostel ber flavifchen Bolfer, muffen ausgezeichnete Manner gewesen fein, ba fie mit bewunderungewurdiger Seinbeit für ihre Sprache ein fo abaemeffenes vollständiges Alphabet erfanden wie es nur immer möglich ift, es ift bas ietige ferbifche bas allen flavifchen Sprachen ju Grunde liegt. Das ruffifche Alphabet ift bas vollftanbigfte bas ich fenne, es mußten benn bie morgenlanbischen Sprachen ausgenommen werben, bie ich nicht verftebe, wie bas Sansfrit. Als ber romifche Stuhl ben Illyriern bie lateinische Sprache aufdrängen wollte, nahmen fie bas romifche Alphabet nicht an fonbern inachten fich ein neues, bas glagolitifche (von glagol Sprache), beffen fic Die Albanesen noch jest bedienen: man machte in Diefer Sade von Rom and einen fonberbaren Sanbel, man wollte es erlauben, wenn ber Gottesbienft in lateinischer Sprache 1) gebalten

<sup>1)</sup> Bohl richtiger: im lateinifchen Ritue, boch in flavifcher Sprache.

marbe. Das war unter Papft Johann XII. ober Johann XIV. um bas Jahr 1000 1); sugleich kamen Bucher sum Boricein von benen fie behaupteten, bag fie vom b. hieropymus feien. Diefes glaubt man gang feft, und in ber vaticanifchen Bibliothef ftebt ber b. hieronymus als Schrifterfinder mit bem flavilden Alphabet. Man bat allerlei Etymologieen pon illprifden Ortern gebraucht, um jene Meinung ju beftätigen: biefe find aber fo unvernünftig bag es webe thut, wenn man flebt bag verfidndige Manner von angeerbien Boruribeilen über Rationalebre fo befangen fein konnen. Salona in Dalmatien 2. B. will man ableiten von Glavona, Chrenort. 3ch babe oft gewanfcht bag bas Etymologistren abgeschafft werben tonnte, benn auf eine gute Kolgerung tommen hundert unsinnige; man beannat fich au leicht damit, fatt fich in gefunde tiefe Forschung einzulaffen. Daß die Illyrier nicht Glaven fein können, bavon werden Sie fich überzeugen wenn wir zu ben Sarmaten fommen, wo Gie feben werden, wie fpat biefe Bolter nach Guropa actommen find, glauben Sie mir bas als Resultat langer Foridungen. Da mir die flavischen Sprachen nicht unbefannt find 2). fo fann ich in ben flavischen Schriftstellern felbft nachforschen. Unter allen Orten fo weit Illprien geht gibt es feinen einzigen der eine orbentliche flavische Ableitung batte: mer Slavisch ver-Bebt, bem tann fein flavifches Wort entgeben, bie flavischen Spracen find fo ausgezeichnet, fo darafteriftifc bag fie nicht verbedt bleiben konnen. In Friaul, wo Slaven gewohnt baben. in ber öftlichen Salfte von Deutschland, in bem größten Theile bes obersachsischen Kreises, ba findet man allenthalben Drier beren Etymologie biejenigen welche Slavisch verfteben augenblidlich erfennen. Die Wanderungen der Glaven habe

<sup>1)</sup> Richtiger: Innocenz IV. i. J. 1248. G. Dobrowsty Glagolitica S. 16 n. a. A. b. S.

Rach einem Brief feines Baters vom Decbr. 1807 verftanb Niebuhr Ruffisch, Slavonisch, Bolnisch, Bohmisch und auch Illprisch. Lebenss nachr. ab. B. G. Niebuhr L. S. 31.

ich vor einer Reihe von Jahren öffentlich vorgetragen, etwa von der Zeit Herodot's bis zur Böllerwanderung, ich werde biese Abhandlung bald befanntmachen 1).

Myrien.

Wenn Plinius und Strabo über die Ilhrier reden, so sieht man daß ihre Kenntniß über die Gränzen derselben eben so unsicher ist wie die unfrige. Applan, der es unternahm, Gott weiß nach welchen Duellen, eine Boltsgenealogie der Ilbyrier zu geben, verwirrte sich dermaßen entweder durch eigene Schuld oder durch die Schuld bessen nach dem er schrieb, daß er Ilhrier, Gallier, Paeoner, Thraser auf eine heillose Beise zusammenwirft. Er ist keine Antorität, davor warne ich. Über einige Bolter sind wir in der größten Berlegenheit und können nichts Bestimmtes behaupten. Daß die Dardaner Ilhrier waren, ist wahrscheinlich: die Stordister waren gewiß Gallier. Bestimmt unterschieden von den Ilhriern waren die Liburner von ihnen werde ich Einiges sagen, wenn ich von den Ilhriern geredet haben werde.

Ich habe schon neulich als ich von den makedonischen Gebirgen birgen sprach auf den Zusammenhang dieses ganzen Gebirges mit den Aben ausmerksam gemacht. Das illyrische Gebirge, das durch Dalmatien geht und sich in Krain von den sulischen Alpen absondert, dann in bedeutender Entsernung vom Meere nach Benetien zieht, tritt senseits Aquilesa dei Triest an das Meer hinan und bildet Istrien: durch Istrien zieht es sich sort als ein mächtiges hohes Gebirge, das aber nicht die Schneeregion erreicht, dann durch Dalmatien, scheidet Dalmatien und Bosnien und läuft die in Albanien hinein. Es ist ganz und gar Kalkgebirge, und wie alle Kalkgebirge hat es großer Zerrissenzbeit Raum gegeben: daher die Menge von Borgebirgen und von Inseln an der Küste von Dalmatien. Diese Gebirge sind alle voll von Bersteinerungen, geologisch und geognostisch sehr frucht-

<sup>&#</sup>x27;) Rl. hiftor. u. philol. Schr. L. S. 352 ff.

bar, aber menfchenleer und baber größtentheils bis oben binauf mit Laubwald bebedt. Es lauft von Westen nach Often mit einem fleinen Strich nach Suboften, bann etwas mehr füblich nach Makedonien und bat Albanien als ein Sügelland zwischen fic und bem Deere. Dalmatien ift burchaus nicht vulcanisch. Bingegen im füblichen 3ffprien ober Albanien fest fich bie Bulcanitat bes epirotifchen Bobens feft, baber find bei ber Stadt Apollonia am Noos warme Asphaltquellen. Bei biefer Ermabnung erinnere ich an die Stelle bei Strabo, in ber es beißt πηγαί χλιαρού ἀσφάλτου: bie Banbschriften haben aspalrov, man hat aber biefes xai geftrichen: vielmehr ift Boarog ansgefallen, und zu lefen: myat gliagov boarog nat acpalrov. Es find noch ungablige Emendationen bei Strabo ju machen, es ift traurig daß er noch von Riemanden bearbei= tet worben ift ber tuchtige Sprachfenntniß gehabt batte, Cafaubonus bat ibn zu flüchtig vorgenommen. An ber angeführten Stelle ift & Niemanden aufgefallen daß aspadrog generis feminini ift und es baber gar nicht heißen kann xliagov adopalrov.

Die Rachrichten ber Griechen über dieses Volk sind von ben späteren der Römer sehr verschieden. So kommen z. B. bei den Griechen die Manier, die Nester, die Hyller, sädlich von Lissos die Taulantier als die bedeutendsten Bolker unter den Inyriern vor: von den Zeiten der Römer an aber ist von diessen Bolkern gar nicht die Rede, obgleich Dalmatien eine bedeutende Rolle spielt: an ihrer Statt werden die Dalmater an der ganzen Küste genannt, welche wiederum in der ganzen griechischen Geographie nicht vorkommen. So kommen im Kriege gegen Teuta, gegen Demetrios von Pharos, hernach im ersten Kriege gegen Philippos die Taulantier nicht vor, obgleich Epidamnos und Apollonia eine Hauptrolle spielen, statt ihrer sind Ardyaeer und Parthiner da. Ob nun diese in der griechischen Zeit nicht unter diesem Namen vorhanden gewesen sind, darüber will ich nicht entscheiden. Wie z. B. die Alemannen und Franswill ich nicht entscheiden.

ten unter biefem Ramen fruber nicht ba finb, bie anberen fruber genannten Boller aber boch von ihnen verschieben find, baber ber Soluf richtig ift bag mehrere von biefen ju einem Besammtvolle zusammengetreten find: fo Binnen bie Taulantier ud entweder gespalten, ober anbere Bolfer fic vereinigt baben. Ich fage biefes bamit man nicht in ben Rebler verfalle, wonach man Alles hinftellt als ob es gleichzeitig gewesen ware. Diefes macht bie Topographie Rom's zu einem folden Chaos woraus fein Menich beraustommt, wenn man fich nicht bie Dabe gibt bie Untersuchung gang von vorn ju beginnen: erft baburch fann man fertig werben, beun in ben romifchen Topographicen fteben Gebäube, bie vier, funfhunbert Jahre von einander entfernt find, neben einander. Go ift offenbar bas gange Land in 31lyrien und alle Bolfer burch bie gewaltige gallifche Einwanderung umgefehrt worben, woburd fich bie Storbiefer in Sirmien (Slavonien), Serbien, Boenien bleibenb festfesten und bie Triballer verjagten, fo bag andere Boller in Obermatebonien einbrangen und bie Bewohner theils unterjochten theils vertrieben, bie bann in Thrafien fich ansiebelten. Durch biefe Erschütterung erflart fich bie Berfchiedenheit bes fraberen von bem fpateren Buftanb in Illyrien.

Ich will bas Land vom Suben aus vornehmen. Am nächsten von der Gränze Chaonien's ift eine kleine Stadt Amantia und bas Bolf der Amantier und der Bullier (Bulliones). Diese kommen im B. Ill. des bellum civile von Caessar (c. 40) vor, welcher überhaupt über die Geographie von Illyrien und die Gränzen von Makedonien und Theffalien ein herrliches Licht verbreitet. Dann die Taulantier, die vom Noos an nörblich die gegen Epidamnos wohnen. Der Strom in diesen Gegenden der vom Kamm der makedonischen Gebirge nach dem adriatischen Meere sließt, der Noos, auch Neas, kommt aus dem Stymphaeon und ist einer der bedeutendsten Flüsse im südlichen Makedonien. Als Beispiel, weiche große

Berwirrung und Berlegenheit eine falsche Stelle bei den Alten verursachen kann, will ich Folgendes anführen. Selataeos hatte geschrieben daß der Inachos und der Aoos bei Argos Amphiloschilon auf einem Berge entspringen und dann nach verschiedesnen Richtungen auseinandergeben. Diese Notiz die Stradofand und abschrieb hat die größte Berwirrung in die Geographie von Epiros gebracht, man hat sich gepeinigt sich herauszuhelsen. Ein Mann auf den ich viel halte, der aber kein Philologe i) ist, Pouqueville, verwechselt nun den Inachos und den Arachthos, und hält die Ruinen von Ambratia für die von Argos Amphilochion. Ohne Zweisel liegt das Misverständnis ichen bei Hefataeos selbst.

Apollonia war eine gemeinschaftliche Colonie ber Rertorgeer und ber Rorinthier. 3ch babe von ber Beschaffenbeit bes Landes gefagt bag es vulcanisch fei; Strabo, Antigonos Rarpftios und ber falfche Ariftoteles in ber Schrift Savuaora απούσματα fagen daß bei bem naben Dymphaeon ein Erdbrand fei, Duellen von Erdpech, beige Bafferquellen und nachtliche Klammen, wie bei Pietramala. Apollonia batte feine Freiheit mitten unter ben epirotifchen Stadten erhalten, boch gewiß unter mafebonischem Soune. 522, ale bie Romer guerft an biefer Rafte erschienen, war es noch eine unabbangige ariecifche Stadt, batte aber icon frub die Bunft ber machtigen weftlichen Rachbaren gewonnen, indem fie eine Gefandtichaft babin ichickten. Die Römer befreiten fie von einer Belagerung ber Murier, und seitbem ift es ein bemuthiger Ort unter romifder Sobeit. Golde Drte batten, fo viel von Genat und Bolf abbing, wenn ihnen nicht bisweilen bas Unglud einen Stattbalter auführte wie Pifo von Cicero geschilbert wirb, eine febr gunftige Behandlung und befanden fich febr mohl. Apol-

Denn man nicht ein durchgearbeiteter Philologe ift fann man die alte Geschichte gar nicht anfangen: ohne vertraute Befanntschaft mit ber Philologie diefes thun ift gerade, als ob man aus frangofischen Buchern etwas über Deutschiand fchreiben wollte.

lonia war wahrscheinlich in Ruf, und es ward ben benachbarten Bölfern, ja selbst den Italianern, wo man Alles zu graecisiren suchte, ein Sig griechischer Bildung und griechischen Unterrichts, in dem Verhältniß wie für die welche frauzösische Bildung für die beste halten Lausanne und Genf, wohin selbst Prinzen gehen. So lebte Augustus zur Zeit als Julius Caesar getöbtet wurde in Apollonia, um da Griechisch reden zu lernen.

3wifden Apollonia und Epidamnos wohnten bie Taulan= tier, welche nachher in ber Geschichte nicht weiter vortommen.

Epidamnos ober Dyrrhacion. Letterer Rame ift ber Sage nach von den Romern angenommen um bas Ominofe bes ersteren zu vermeiben, quasi in damnum ituri, wenn etwa ber romische Senat ben Legionen befahl babin überzusegen. meine bag bie Romer wenn fie bas Bedurfnig hatten ben Ramen zu andern, wohl eine Spibe fubftituirt batten, wie fe Maluentum in Beneventum anderten, aber nicht ihn ganglich andere gestaltet. Bei Thufpbibes und ben übrigen Attifern beißt bie Stadt folechthin immer Epidamnos, aber ein einbeimifcher Rame muß Dyrrhachion gewesen fein, benn auf ungabligen nichtromischen Mungen beißt fie fo. Epidamnos war bie causa contingens bes peloponnesischen Krieges; wie es fommt bag eine Sache, wenn fie burch bie Bewalt ber Dinge bervorgerufen, nicht ausbleiben tann, fo gab bie Stadt blog ben Ramen ber ale Beranlaffung. Diefes fagt Polybios fo fcon, indem er von ben punischen Rriegen die mabre Urfache und bie scheinbare Beranlaffung angibt. — Dieser Ort ward ebenfalls von ben Romern unter ihren Sout genommen und ergab fic ihnen, nachbem er fich fcon unter bie Sobeit bes illprifchen Ronigreiches hatte fugen muffen. Ich habe fcon gefagt bag man eine Ungahl Mungen von biefem Orte findet. Es ift eine befannte Bahrnehmung bag in Deutschland, wenn man vor awangig Jahren in ben Rheingegenden reifte, man nichts als frangofische Laubthaler in Circulation fand: eben fo waren in

Rom eine lange Zeit hindurch illprische Quinarien (balbe Drachmen) gangbare Dange, bie nach Plinius ale Sanbelemagre nach Rom gebracht worden find, wofür bann fpater Bictoriaten eingeführt wurden. Plining aber nimmt wie baufig bie Gache etwas leicht und übereilt. Die illprifden hatben Drachmen waren vermutblich etwas ichlechter ale bie boppelten Geftertii ber Romer und gaben jugleich die Bequemlichfeit einer einfaden Mange. Run aber pragten bie Romer vernunftigerweise bas abutiche Beld und verbrangten baburch bas illerische wieber gang und gar. Diefe Btungen tragen auch ben Ramen eis nes Magiftratus, mas eine Rotig bei Ariftoteles erlautert bag biefe Stadt gegen bie Gewohnheit griechischer Städte einen eingigen Dirtator ober Practor batte. 3m Mittelatter fpielt Dyrrhachion unter ben Romnenen und ben normannischen Ronigen eine große Rolle, jest ift es verfallen, bat aber bie Bortbeile feiner gludichen Lage - es liegt auf einem engen Ifthmos faft auf einem Borgebirge - nicht gang eingebüßt.

3m Inneren nabe an ber Granze von Matebonien ift ein bebentenber Gee, aus bem fich ber Drino ergieft. Bom Dittelalter ber ift bier eine Stadt Adriba, Sauptftadt bes bulgarifden Reiches als es fich vom ichwargen Deere bis in Aetolien binein erftredte, und bas fübliche Allvrien, Epiros, Afarnanien, Metolien und einen Theil von Theffalien umfaßte. Man bat barin bas alte Lydnibos ertennen wollen. In ben romifden Zeiten wohnten bier die Daffareten. Ungefähr in ber Rabe baben auch bie Autariaten gewohnt, ein Bolf bas in ben Beiten bes Raffander von bier vertrieben fein foll; fle follen mit Beib und Rind fich als Flüchtlinge nach Makebonien binein gezogen baben. Dem Mabrchen nach, wie wir es bei Inftinus lefen, find fie genothigt worden ihr gand gu verfaffen, weil bie Rrofche fo unerträglich bafelbft überhand genommen hatten: in ben gewöhnlichen Ausgaben bes Juftinns fieht abet burch einen Schreibfehler fatt Autariaten Abberi-

ten, baraus ist die abgeschmadte breite Erzählung bei Wieland geworden, wie die Abderiten sich an der Froschzucht erzöhlten und in Folge davon zulest ausziehen mußten. So wenig Justinus noch dis jest eine kritische Bearbeitung hat, so ist es doch hinlänglich klar daß er von den Autariaten und nicht von den Abderiten spricht. Diodor von Sicilien erzählt die wahre Begebenheit von dieser Austreidung der Autariaten ganz klar: aber sie sind nicht ganz vertrieben worden, ein Theil von ihnen ist zurückgeblieben und unter die Gewalt der Gallier gekommen, wir sinden Autariaten unter der Fahne der Gallier, auf ihrem Einsalle nach Delphi. Seitdem verschwinden sie. In diesem Verschwinden hann die Griechen eine Strase der Gottheit gesehen.

Diefer Bug gibt mir Gelegenheit von einem Begenftand ju fprechen ber eine befonbere Erorterung verbient, um Digbeutungen vorzubeugen. Sie feben bier eine Rationalauswanberung mit Beib und Rind, und wie in biefem Kalle, fo ift es bas Bewöhnlichfte bei auswandernden Bolfern, bag ein Theil mit allem Seinigen fortzieht, mabrent ber gurudbleibenbe Theil in die Gewalt bes einbrechenben Bolles fallt. Bei ben wenigften Boltern find Auswanderungen freiwillig, bie meiften gefcheben auf Antrieb und burch ben 3mang anberer Boller; nur birten: und Jagbvölfer bilben eine Ausnahme. Go bie fammtlichen Steppenvöller Affen's, welche um ihrer Lebensweise wilten mit ihrer gesammten Sabe fich auf weite Buge, Sunberte von Meilen, begaben, wie die Stothen bei Berodot bie alles Ihrige auf ungahligen Bagen mit fic nahmen, bie mongoliichen und tatarischen Bolfer, die Sunnen. Benn ein Bolf einwandert, fo ift es fehr felten bag bie alten Bewohner fammthich bas land verlaffen, bie meiften bleiben, wie gefagt, jurud und unterwerfen fich ben neuen herren. Allein bas ift bei weitem nicht immer willfürlich. Wenn ein Bolf fic vorwärts bewegt unter beffen Roffesbufen alles Leben ausgebt, wie die hunnen ober Dichingisthan mit feinen horben, bie Alles vor

fich her brennen und morden (und beffer haben es auch die Gallier auf ihrem Buge nach Griechenland nicht gemacht), fo finchtet Alles was irgendwo Aufnahme findet ober ju finden bofft. Als in ber Benbee bie armen Bewohner vor ben Beeren bes Convents flüchteten, jog bie gange Bevolferung über bie Loire, fie liegen Beib und Rind nicht jurid fonbern trugen fie voran, wer fich feibft bewegen tonnte brach auf, wer baju im Stande war nahm feine fcwachen Angeborigen mit fich, ber gange Landstrich wurde verobet. Sie fanden Biderftand und ibr Bug fonnte fich nicht weiter ausbreiten : waren an ber Granze von Frankreich fleine Bolferschaften gewesen, Die fich ihnen nicht batten enigegenstellen konnen, fo wurden fie burchgebrochen fein. und fich einen Ort gesucht baben wo fie fich nieberlaffen tonnten. So ift es in ben meiften Fallen im Alterthum and gewesen, in ber großen Bolfermanberung bes vierten und funften Jahrbunderts, und die gallische und die farmatische waren gewiß nicht geringer ale biefe. Ale bie Gothen von ben hunnen in Datien am Onjefter geschlagen waren, famen fie insgefammt aber bie Dongu und flebten um romifden Schut und um Aufnahme in bas romifche Gebiet, und fie wurden aufgenommen. Es gibt auch einzelne Beispiele, bag nicht nomabische Botter ebenfo allgemein, obne irgendwie gebrangt ju fein, auswandern. Das flarfte Beifviel find Die Belvetier in Caefar's Beit, ein Aufl an bem Riemand zweifeln barf, ber buchftablich mabr ift: Re gogen aus, verführt von bofen Rathgebern, und gerftorten felbft ibre Stabte, um fich ein Land zu erobern wo fie ale herren und Ebelleute wohnen fonnten und wieder Bafallen unter fich batten bie ihnen ihr gand bauten.

Rordlich von ben Autariaten wohnten bie Arbyaeer und Parthiner, boch nicht gleichzeitig mit senen sondern in der romischen Zeit. Diese Boller, die Illyrier und die Atintanen waren den Romern durch den ersten illyrischen Krieg unterworfen und im zweiten wieder zum Gehorsam gebracht. Bis

an die epirotische Granze hatte Agron und nach ihm seine Wittwe Teuta geherrscht: die Römer entrissen ihnen das sudliche Illyrien und die Inseln Isa und Pharos. Dann entrist Philippos wieder einen Theil desselben Landes, das Gebiet der Atintanen, das Land der Parthiner überließen sie dem König der Illyrier, Pteurates. Wie weit das illyrische Reich im Norden sich ausdehnte können wir nicht bestimmen, die sudliche Gränze war, ehe die Römer die Parthiner weggaben, die Mündung des Orino, der bei Stodra sließt und aus dem See Labeatis kommt.

Die Hauptstadt bes Königreiches ift Stodra: sie hat eine sehr günstige, milbe, freundliche Lage, ift jeden Andaus fähig, ein locus apricus, den milden Südwinden zugänglich, gegen die Rordwinde geschützt.

Am Ausfluß des Drino ift Lissos, welche Stadt den Illyriern zur Gränze gesett war, über welche hinaus gegen Stoen
ste mit ihren bewaffneten Schiffen nicht fahren durften. Dieses
muß als eine große Wohlthat für Griechenland angesehen werben, es befreite sie von der illyrischen Seerauberel.

Nordwestlich ist Dalmatien, theils aus sestem Lande theils aus einer ungeheuren Menge von Inseln bestehend die davor liegen, von denen ein Theil ganz und gar gedirgig und des Andaus unfähig, einige aber dafür günstig sind. An dieser Küste sind wenigstens zwei griechische Colonieen, — eine dritte ist zweiselhaft, — die Inseln Issa und Pharos. Lettere bestannt durch Demetrios von Pharos, den schmählichen Parteigänger, ist angeblich eine Colonie der Parier: Issa ist eine Colonie des Dionysios von Syratus, der in der Zeit seiner höchsten Macht damit umging sich im adriatischen Meere eine Hobeit zu gründen, daher er auch eine Colonie nach Adria im Lande der Beneter sandte; vielleicht ist er es auch der die grieschische Colonie zu Heraklea an der liburnischen Küste anlegte.

Bon Ikprien im griechischen Sinne bis gur Granze ber Aburner, welche ben gangen norblichen Theil bes ehemaligen

venetianischen Dahmatiens bewohnten, ift bas gand ber Dalmater (nicht Dalmatier), ein Rame welcher ben Griechen unbefannt ift und an die Stelle ber Syllier, Refter und Manier tritt. Diefes Bolf fand ohne 3weifel unter ber Berrichaft ber illprifden Ronige; nach Bezwingung berfelben burch bie Romer follte gewiß auch Dalmatien unter bie Sobeit berfelben tommen, einige Seeftabte fceinen es auch wirklich gewesen zu fein, bas Innere aber, wenn es wirflich unter ben Romern geftunden bat, scheint fich balb wieder befreit zu haben. Erft 640 unter Detellus wurden biefe Ruftengegenben bleibend unterworfen, nachbem fie von ben Romern fcon lange vorber befriegt worben waren. Bon ba an ift bas benachbarte gand ber Liburner eine eigene romische Proving, die füblichen Gegenben von Dalmatien Ranben gelegentlich unter bem Broconful ober Bropractor von Makedonien; die nördlichen icheinen kein romisches Imperium gehabt zu haben, ausgenommen wenn romifche Legionen bort lagen. Dies war baufig ber Kall, bis bie Storbiffer beffegt wurden: als nach Bertilgung berfelben Rriebe war und bie Proving Gallien nach Gulla's Beit gebilbet murbe, geborten biefe Gegenden auch jum Imperium beffen ber Gallien vermaltete, wie wir es bei Julius Caefar feben.

Die bebeutenbste Stadt in Dalmatten war Salona ober Salonae (Salonae longas bei Lucan, wahrscheinlich war ber Ort langs bes Users in eine lange Straße ausgebehnt), Sis eines römischen Conventus, b. h. die in ber Provinz sich besinsbenden römischen Bürger machten eine Bürgerschaft aus, die thre Administration in Salona hatten. Das ist der eigentliche Begriff eines conventus civium Romanorum, der in den Lehrsbächern der Antiquitäten dunkel gelassen ist, da er doch so klar hervorgeht aus den verrinischen Reden des Cicero, aus Caefar's bellum civile und Africanum, und etwa auch aus dem bellum Hispaniense. Salona ward allmählich eine acht römische Stadt; ihre größte Bedeutung hat sie dadurch daß Diestetian nach

niedergelegter Krone daselbst seinen Aufenthalt nahm und einen Palast baute, der bis in die jesige Stadt Spalatro hineinge-baut war, ein Bild des Verfalls des Geschmads und der Kunst in damaliger Zeit, ebenso wie die Thermen des Diokletian in Rom; er ist nicht schöner als die Bauten zur Zeit Karl's des Großen: es war Marmor und Kostdarkeiten aller Art darin verschmendet, in solchen äußerlichen Zierrathen bestand damals saft allein die ganze Kunst. Die Ruinen dieses Palastes sind von Engländern beschrieben.

Bon anderen Orten in Dalmatien ist nichts zu sagen, sie haben keine historische Wichtigkeit. Bon den vorliegenden Inssellen habe ich schon gesprochen. In Pharos war Demetries, bessen Ruchlosigkeit und Treulosigkeit recht jenem Zeiselter ansgehört, er war nur Halbgrieche ober vielmehr ein Barbar. Er hatte einen großen Theil seines Lebens an dem barbarischen Sos der Königin Teuta zugebracht, nachher ging er zu Phisspos von Makedonien über. Die Züge die von diesem Menschen berichtet werden sind entsessich. Der Ort heißt griechisch, wir dürsen uns aber in diesem wie in ähnlichen Orten kein rein griechisches Blut, griechische Sitten oder griechisches Leben bensken, es sind Mezekhapses.

Rorfpra melaina, das jepige Curzola: ob auch biefes griechische Colonie gewesen, ist viel weniger zu behaupten.

Melite ist zu bemerken, weil sie nach der Meinung Mancher für die Insel angesehen wurde wo der heil. Paulus, als er nach Rom suhr, Schiffbruch litt. Das ist aber gar nicht wahrscheinlich, Lusas hätte sie soust wohl näher bezeichnet, auch ware Paulus von da wohl nach Ancona oder einem anderen Orte in der Gegend gekommen. Man hat wohl eher an das andere Melite, das heutige Malta, zu deufen.

Ich übergehe jest die Japyden, Jürier, Liburner, Karner umd Beneter: ich denke vom Westen her von Noricum darauf guruckzusommen.

## Italien.

Die Benennung Italien ift in verschiebenen Zeiten in febe verfcbiebener Ausbehnung gebraucht worben. Die Griechen, bie faft niemale aus ihrem Befichtspunct in ben anderer Bolfer verfegen, lehren daß Italien vom außerften Guben aus in Meinem Umfange fich allmablich ansgebebnt babe. Sie geben bie Erzählung, daß vor Afters das Bolf ber Denotrer, ob mit biefem Ramen ober namenlos, ben weifen Mann Italos gehabt babe, ber biefelben aus einem Buftand ber volligen Berwilderung, aus einem Jagerleben, wie bie Romer bas ber Aboriginer follbern, ju Aderbau und feften Sigen gebracht habe und ihr Gefetgeber geworben fei. Geine Gefete, ben minoifden abitlich, feien viele Jahrhunderte beibehalten worben, und anfänglich fei nur die füdliche Salfte von Bruttium, die bas bervorragende Land zwischen Rhegium und ber Landenge, bie von bem ftpletifden bis jum napetinifden Deerbufen reicht, Italia genannt worden. Dieses sei bann weiter ausgebehnt worben, so bag ungefahr in feinem weiteften Umfange eine Linie von Pofibonia auf Metapontum bie ubrbliche Grange ansgemacht babe. Diefe gange Ableitung aus ber venotrifden Beit bat nun fein Gewichtt aber bag Italien in ber Zeit ber Berferfriege und wohl noch emas spater in ber That burch jene Linie begränzt wurde, bas ift gewiß. Ja biefe Granze, auftatt fich mabrent eines ganzen

Jahrhunderts auszubehnen, verengte sich noch etwas, und statt Posidonia ward sie vom Flusse Laus an der nachmaligen Gränze zwischen Lucanien und Bruttium nach Metapontum gezogen, das nordwestliche Land ging verloren. Bei den Griechen ist hernach diese Bezeichnung bleibend, die übrigen Länder nennen sie anders, davon werde ich nachher sprechen.

Nach der Mitte bes fünften Jahrhunderts nach Rom's Erbauung, etwa zwanzig Jahre nach Alexander's Tode, fängt der griechische Sprachgebrauch an fich auszubehnen, und der Name Italien gilt nun für das Land bis an die Tiber. Borber lag Cumae durchaus nicht in Italien, jest sogar schon Rom.

Diese Anficht ber Briechen ift, ba wir feine entgegengesette ausführliche Darftellung von Ginbeimifchen haben, von ihrem Standpunct ber Einseitigfeit aus fo anziehend und verführerifc, bag man fich leicht bavon befangen lägt. Aber bei bet ungebeuren Menge von einzelnen Gegenftanben ber Rritt in ber alten Geschichte bat man versaumt die Frage aufzuwerfent wie tamen benn bie Einheimischen zu bem Gebrauch biefes Namens? und biefe Frage veranbert ben Gefichtspungt. Wir baben feine alte romifche Denfmale barüber, wiffen aber bag mit Anfang bes fiebenten Jahrhunderts die Granze von Statien für bie Romer ficher bis an bas cisawinifche Gallien reichte. fa ber Sprachgebrauch bes Polybios nimmt es bis an bie Alpen. Der Rame Stalien ift utalt, er fommt in ben alteften Aragmenten bie wir fennen vor, er ift offenbar einbeimisch, in ber römischen officiellen Sprache gebrauchlich. Bas haben als Die Romer bemfelben fur Granzen gefest? haben fie fich auferhalb Italien's geglaubt als die Griechen um die Mitte des fünften Jahrhunderts ihre Granzen machten ? Benn bie Samniter und Etruster außerhalb ber Grange lagen, wie haben fie bie ganze halbinfel genannt? — Im fühlichen Italien, an ben Grangen von Lucanien und Samnium tragen bie bort ausges

grabenen Dangen faft alle bie Inschrift Viteliu, und eine Radricht bei Suetonius, einem vortrefflich belefenen Gelehrten, im Leben bes Bitellins führt eine allgemein italifche Göttin Bitellia an. Auf ben Dangen fteht jum Theil eine eigenthumliche Darftellung, ein Stier mit einem Mannegeficht: bie Alten geben zugleich, die Rachricht, daß vitulus in der altitalischen Sprache nicht blog Ralb bedeute, fondern auch Rind. Alfo febe ich bier ben fymbolischen Ausbrud eines Beros und Ardegeten bes Bolles, ber bei ben Griechen 3talos, bei ben italifden Bolfern Bitellius ober Bitalus bieg und auf hieroglyphische Beise burd ben Stier auf den Mungen bezeichnet marb. Diefer Stier ift immer verfannt worben, man bat fich mit fombolifd-mythologifden Deutungen berumgefchlagen, man bat aber Ammon, Bachus u. f. w. wer weiß wie viel gefchrieben. Mile ganber baben ibren Ramen von ben Bolfern, mit Ausnahme von Aegypten, bas bie Jonier fo nach bem Strome genannt haben (dunerig norauog beißt er in ber Dopffee). Diese Radricht ift gewiß, und Aegyptos ift bie ursprüngliche Benennung bes Ril: er bat eine fo eigenthumliche Merfwurbigfeit bag bas land, welches er gang ausfüllt wenn er anaeichwollen ift, und ber Strom nur eine Benennung baben. Den Einbeimischen war Aeguptos ale Lanbesname fremb, ber eigentliche Name war Chemi, bemnach hatte bas Bolf Xnuol ober Knueg beißen muffen. Dit biefer einzigen Ausnahme End bie Ramen ber gander von ben Bolfern genommen, in ber griechischen Geographie ift immer querft ber Rame bes Bolles, Dann bes Landes. So ift auch Iradoi ber ursprungliche Rame ber Ration, und bavon abgeleitet Italia, bas land ber Italer. Diese Staler befaffen bie Menge ber anberen Bolferschaften pelasgifden Stammes, bie bier unter verschiebenen Ramen, ale Denotrer, Peufetier, Daunier, Tyrrhener, Latiner, Liburner, Siculer bis an ben Eridanus an beiben Ruften ber halbinfel wohnten, fei es nun daß fie ehemals die gange Balbinfel bis zur Granze Ligurien's und bem Po inne hatten, ober nur ben füblichen Theil und von bem norblichen bie Ruften.

Wenn man auf die früheften Rachrichten eingebt, fo tant man fagen bag bas land bas begränzt wird burch eine Linie von ber Rufte von Etrurien und Latium an vom Liris und Bulturnus bis ju ben Soben, bie über ben Berg Bulturnus geht und fich verlängert bis jum Ruden ber Berge bes Garganus, im Guben gang und gar von ber italifden Ration bewohnt murbe. Diese mar aber nicht hierauf befdrantt, fonbern wie fie Latium und Etrurien bewohnte, fo erftredte fie fic auch norbwärts vom Garganus unter ben Ramen Liburner, Belasger, Siculer bis an ben Do. Go muffen wir alfo Italien bewohnt benten in ben frubeften Beiten gu benen wir binauffteigen fonnen, ebe bie Bevollerung burch eine boppette Ginmanberung gebrangt wurde. Es brangte namlich, wie in anderen Begenden, eine Bolferbewegung vom Rorden berunter, manche Bolfer in gesammter Daffe, von anderen ein Theil. Einige von ben italischen Bolfern wurden vertrieben, anbere blieben, ba bie Sieger nicht fo wild waren bag fie nicht rubig unter ihnen batten leben fonnen, und fie Lieber ftille Gine baben als herumziehen wollten. Das Bolf bas biefen großen Impuls gegeben und bie anberen Bolfer aufftorte (ansarrour) find mabriceinlich die Etruster. Bie weiter oftlich die Allvrier nich vom Norden ber ausgebreitet haben, fo war es auch bier in Italien. Das Bolt bas unmittelbar in bie Gibe ber Italer einbrangt, fie theile vertreibt, aber größtentheils blog unterfocht, find bie Opifer. Diefe muffen in einem breiten Streif fich vorwarts fchiebenb gebacht werben; ihre Breite muffen wir und vorftellen von ber Tiber an, fo bag bas Land ber Aequer, Marfer, Peligner, bas norbliche Samnium, bas land ber Frentaner und bas weftliche Apulien von ihnen eingenommen ift. Damals wohnten fie noch weber in Campanien noch im gangen Samnium. Gebrangt bon

den Sabinern dringen sie in das Land der Italer, überwälti=
gen sie in ganz Daunien so daß Daunien zu Apulien wird,
in das sädliche Samnium, Campanien und auch in Latium.
So zieht Italien sich also zusammen, und es hat eben die Gränzen welche in den ältesten griechischen Traditionen ange=
geden werden, von Posidonia die Metapontum. Allein die osti=
schen Eroberer bleiben nicht lange im Besit dieser Eroberungen,
einen Theil davon behaupten sie, einen anderen nicht. Die
Sadiner begnügten sich nicht, sie über die alten Gränzen ge=
brängt zu haben, sondern sie folgten ihnen, und so entstehen die
sabetlischen Bölser, die Samniter im weitesten Umfange,
die Lucaner und innerhalb ihrer Gränzen die Bruttier.
Man muß also dieselbe Gegend zu einer Zeit als italisch, zu
einer anderen als ossisch, und wieder zu einer andern als sa=
bellisch ansehen. Daber die ungeheure Berwirrung.

Die Sabeller find feine gablreiche Ration, und wo fie fich nieberlaffen, find fie mehr berrichend als bag fie bie Bevolferung febr verandert batten, was bei ben Opifern anders gewesen an fein ideint. In ben ganbern welche ben opischen Ramen an= nehmen und welche ebemals zu den italischen gebort hatten erfeste bie opische Sprache bie alte italische ober ficulische: als biefelben ganber von ben Sabellern genommen wurden, maren biefe ju wenig gablreich um bie Sprache wiederum ju veranbern, fenbern fie nahmen vielmehr felbft bie opifche Sprache an. baber benn bie Sprache ber Samniter, Lucaner u. a. bei ben Romern ofcifc beißt. Es ift ausgemacht bag ber Grund biefer Sprace vom eigentlich Sabinischen wesentlich verschieben war. Die gange fabinifche Ration ftanb zu ber Ration bes Lanbes wo fie fich niedergelaffen hatte in bem Berhaltnig, wie Die Franken zu ben Galliern, die Longobarben zu ben Bolfern Italien's. Bie bie Franken lange Beit, bis ju Rarl bem Großen, frankich rebeten und ber Rame Franfreich bleibt, obgleich fpater ibre Sprace bennoch romanisch wird, fo beißt bas Bolf Ca-

beller, ihre Sprache velisch. So allein erklaren sich die scheinbaren Wiberspruche in vielen alten Notigen: Defer und Sabeller find verschiedene Bolfer, aber ihre Sprache ift gleich, inbem bie ostische überwiegt. Ich babe mich manches Sabr gequalt gu finden, wie bie Sprache ber Samniter ostifch gewesen fei, ba fie boch ein wefentlich, wenn nicht burchans verschiebenes Boff maren. Solche Erlauterungen burch Bergleichung mit anbern Bolfern und Beiten geboren sowohl in bie Bolfergeschichte als in bie Geschichte . ber Berfaffungen und ber Gefete, mas ein febr geiftreicher Mann, ein Freund von mir, in Beziehung auf comparative Naturgeschichte comparative Bolfergefchichte genannt bat. Dbgleich Boltaire fagt: comparaison n'est pas raison, so leitet sie boch oft zur Babrbeit bin, wenn fie auch nie ein Beweis fein fann. Babrend nun bie Griechen bie eingebrungenen Bolfer bier ausschlieflich mit bem Ramen Opifer bezeichnen und bas land Opifa ober Aufonia, weil die Bolfer fich felbft Aurunter nannten, blieb bei ben Einheimischen ber Name Italia, obgleich Die Italer entweber vertrieben ober mit ben Eroberern zusammengeschmolzen waren. In bem Umfange biefes Italien's nun nehmen bie herrschenben Sabeller sowohl für sich ale für bie Defer ben Ramen Italifer an. Wir feben also nach ben Regeln ber grammatischen Logit, die sich in ber lateinischen Sprache bewährt, von Itali abgeleitet Italia und bavon Italici, ein Rame, ber auch ohne alle Beränderung ben Italern gegeben werben fonnte. Solche Beranberungen ber Bebeutung find aber in ber lateinischen Sprache baufig, benn ber Sprachgebrauch benutt bie Berichiebenheiten, wenn fie eintreten, um eine Bezeichnung gu gewinnen. Erft in fpateren Beiten, gegen Enbe bes fiebenten Jahrhunderts - bie eigentliche Granze bilben die Dichter bes augustischen Zeitalters und bas augustische Zeitalter überbaupt - fommt Itali homines und Itali ichlechnveg für Italianer im Allgemeinen por: Italicum genus und Italici find bie Bewobner von Italien im Umfange bes jegigen Königreichs Reapel

mit Ausschluß ber Griechen. So bei Salluft, ber altrömisch schreibt.

36 habe Ihnen icon gefagt bag ber name Italia urfprunglich auf ber halbinfel einheimisch gewesen ift, bag er also in einem größeren Umfange gebacht werben muß als bie Briechen ibn annahmen. 3ch habe Ihnen auch bie Spuren ber Geschichte gegeben, jedoch nicht fo boch binauf als wir geneigt find une vorzustellen. Schon in ber griechischen Geschichte babe ich gelegentlich bemerft, bag bie Ereigniffe wohl zweibunbert Jahre zu fruh gesett werden: baffelbe ift ber Kall bei ben Banberungen und Eroberungen ber Bolfer in Italien. In ber Mitte bes fünften Jahrhunderts b. St. entschied fich eine Beranberung in Italien, die icon feit Dionys von Sprakus porbereitet mar. Die Griechen wurden enger auf ihre Grangen eingeschranft, und bie atten Italer, Die mit ihnen in Berfehr waren ober unter ibrer Berricaft fanben, verloren ben angenommenen griechischen Charafter und wurden Unterthanen ber fabellischen Bolfer, welche ben Griechen unter bem allgemeinen Ramen Drifer befannt waren. Diesen Ramen führten fie begbath weil allerdings bie Erften, die einen großen Theil biefer Begenden erobert batten, ber Debrheit nach Defer maren, bie fpater vor ben Sabellern hatten weichen muffen.

Warfer wieder fast eine sabellische Einheit ausmachte, (nur daß in Apulien die Sabeller größtentheils nicht erobert hatten, sondern die Opifer sich in der Herrschaft über die alten Italer behaupteten,) wie nun dieses Bolk sich selbst Italiker nannte, so wurde es auch bei den Griechen Sitte sie Italiker zu nennen und das südliche Land Ausonia oder Italia — Italia im gewöhnlichen Leben, Ausonia nur bei Dichtern, — das Bolk aber nannten sie selten oder nie Iradoi, auch die früheren Griechen nicht Iradexoi, sondern Onexoi. Dieß gibt Gelegens beit zu einer philologischen Bemerkung. Bekanntlich steht bei

Juvenal opici mures, und bas wird gewöhnlich in ben Lexicis: alt, rob, bumm, barbarifch gebeutet, allein man erflart es nicht weiter. Die Sache ift aber biefe. Die Griechen betrachten bie Opifer von einer febr ungludlichen Seite, als Berftoter ber Bluthe von Gubitalien, und als Reislaufer in ben fublichen Beeren (3. B. die Mamertiner in Sicilien): Die Beimbleibenben aber maren feinesweges vonachtlich, fie erscheinen wie bie Stammesbaupter ber Samniter, Lucaner u. a. in einem gang anberen Lichte, man findet bei ihnen, was großen Respect erregt, unzweifelhafte Spuren eines fruben Studiums ber griechifden Litteratur. Diefenigen von ihnen aber mit benen bie Griechen am bäufigsten zusammentamen waren ungefähr Leute wie bie Thrater und Stythen in ben Romoedien bes Ariftophanes. Die Benennung Opifer ward von ihnen mit gehässiger Beimischung auf alle Italifer ausgebehnt, felbft auf die Romer, wie wir aus einem Kraament bes Cato wiffen. Die Griechen unterscheiben fich überhaupt von allen Richtgriechen auf eine ichroffe, craffe Beife: bie Benennungen aber bie fie biefen geben find verfchieben nach ben bebeutenbften Bolfern mit benen fie in Berührung famen. Bάρβαροι wurde gewiß ursprünglich nur auf Bolfer vom tarifchen Stamme angewandt, auf Rarer, Lober, Mofer: 'Onexol mit berfelben Bebeutung auf die Bewohner von Italien; Kao-Bavor in ben Schutflebenben bes Aefchvlos icheint tyrengisch und fich auf die Aegyptier und Libper zu beziehen. 3ch verftebe nicht Roptisch, habe feine Sulfequellen, fein Lexifon fur biefe Sprache, tann mir baber nicht felbft belfen, ich mochte aber wetten bag fich bas Wort im Roptifchen findet, benn Aefchplos gebraucht es von ben Megyptiern, was es ursprünglich bebeutet weiß ich nicht. So feben wir, wie fich ber allgemeine Gegenfat ber Briechen gegen bie Fremben verfchiebenartig abschattet.

Um die Zeit des Pyrrhos ging der Name Italia in seiner ganzen Ausdehnung bis an die Granze von Etrurien und an die

Tiber. Diefer Sprachgebrauch bauerte bei ben Griechen bas gange fechete Jahrhundert bindurch, mabriceinlich auch bei ben Romern, benn beibe icheiben ftreng bas übrige Italien von Tuscien. Gine mertwürdige Stelle barüber ift bei Clemens von Alexandrien in ben Stromata, wo er fagt: Italien, welches an Tuscien grangt. 3ch nenne Clemens nicht wie einen alten alerandrinifden Schriftfteller, er bet überhaupt nichts gethan als aus ben Schriftftellern bes fechsten Jahrhunderts, etwa ans ber Beit bes Ariftard, ausgeschrieben: er fteht ba ftill, weil Die Schriftsteller, aus benen er compilirte, blof in biefe Beit neboren. Dan bat über biefen Autor ju ganftig geurtheilt; boch bat et Stoff genug, und webe bem Philologen ber ihn vernachläffigt! Als Etrurien fich immer mehr und mehr romanifirte, obgleich im Inneren bes ganbes feine romifche Colonieen waren, als aber bie 3ber, bag es neben Rom noch andere Staaten in Italien gebe, ber Birflichfeit wich: ba ging man einen Schritt weiter, man behnte Italien bis an bie Alpen aus, in biefem Sinne rebet Polybios von Italien. Gine Krage bie nicht zu beantworten sein mochte ift: ob er Ligurien mit au blefem Stalien rechnete, ob er bie Alpen fo verfteht bag er bie ligurifden Berge zwischen ber Rufte von Genua bis an ben Do mit einbegreift, ober ob er bie Granze von Italien nnb Gallien vom Macra an verlängert bis in's Dobenefifche gegen ben Do bin ausbehnt, bann füblich vom Do bei Dlacentia und Parma bin bis über ben Do binüber, fo bag fie Dann weklich vom Ticinus bis an bie Berge fich erftredt. Letteres ift wahricheinlicher, ba biefe Granze natürlicher ift. -Im römlichen officiellen Sprachgebrauch ift ber Rubicon bie Orange von Italien, fo bag felbst Ravenna und bie brei Legationen, Die fonft nicht gattifch find, ju Galtia cisalpina gerechnet werben. Augustus foling zuerft auch Gallia cisalpina ju Italien und feste ale Grange gegen Gallien ben Barus, gegen Ifirien bie Stadt Pola. Dan mag über Auguftus benten wie man will, ich lobe ihn nicht, ich table ihn nicht: seine Einrichtungen sind groß, haben welthistorischen Charakter, seine Eintheilungen von Rom, von Italien sind bleibend geworden. Die Eintheilung von Italien hat tausend Jahre sich erhalten, bis zu den sächsischen Kaisern, den Ottonen; diese Dauerhaftigkeit zeigt daß Italien in diesen Gränzen gedacht werden muß, sie sind daher in den solgenden Zeiten geblieben die auf kleine Beränderungen. An der Seite von Istrien haben sich die Gränzen etwas verengt, weil sich die Nation veränderte, die in Istrien slavisch wurde. Ein Sprachgebrauch unter den Kaisern nach Maximinianus nennt die Lombardei inclusive Istrien Italien: wie dann das südliche Land heißt weiß ich nicht; daher nennen sich die Iombardischen Könige reges Italiae; dieses Italien heißt bei Gregorius Turonensis parva Italia.

Wir nehmen nun Italien in bem Sinne wie wir es gegenwartig benennen, mit Ausnahme von Savoyen, bas ju Frantreich gebort wie die frangofische Schweig, bas frangofische Bel-- gien. Dagegen follte man bie Begend an ber Etich, von Roveredo bis Bogen binauf, ju Italien rechnen. Wenn man von Deutschland ber über Meran fommt, fo fühlt man fic gang im Guben, Luft, alles Andere ift fo: bie Menfchen fpreden jum Theil beutich, find aber feine Deutsche mehr, fie baben bagliche Befichter, bas Land bagegen ift febr icon, Die Gegend um Bogen ein Parabies. Dan ift im Guben, in Stalien, bagegen in Savoyen ift man in Frankreich, es bat bie Eigenthumlichfeit Italien's gar nicht. Benn man auf Alles achtet, auf Physiognomie, Dialett, so ift es jum Erstaunen, wie Die verschiebenen Bolferstamme bes Alterthums noch beute fcarf unterschieden werben fonnen. Dein Freund Urnbt machte mich querft barauf aufmertfam: "Wenn Sie nach Stalien fommen," sagte er mir, "seben Sie sich auf ber Granze von Toscana . ben Unterschieb ber Bolfoftamme an." Das mar bie Grange ber Etruster und Ligurer. In gang merkmurbiger Beise fand

Runstwerken vortommt, die seisten runden Gesichter. So kann man die Toscaner und die Umbrer unterscheiden, diese wieder von den cisalpinischen Galliern, wenigstens in Massen; in der Lombardei kann man ungeachtet der starten Mischung noch die Dialeste sondern, wo Gallier wohnten, wo Beneter. Die Borskung ift falsch wenn man glaubt, die Italianer seine ihren Borsahren so unahnlich; die Berschiedenheit welche wirklich vorshanden ist sommt von der großen Mischung mit so vielen Stlaven her, nicht von den Einwanderungen, obgleich die Gothen sehr zahlreich waren, die Longobarden nicht: jene kamen mit Weib und Kind, nach Prosopius beinahe eine Million Menschen.

Richt zu Italien gehören die drei Infeln, die jest dazu gerechnet werden und wo Italianisch gesprochen wird; sie sind als Anhang abzusondern.

Das eigentliche Italien, beffen Grangen Auguftus befimmte, ging von ben Alpes maritimae aus; bie Alpen theilen fic bann weiter in bie cottifden, grafifden, penninischen, raetifchen, carnifchen, julifchen: ich werbe biefe Gebirge in ibren einzelnen Benennungen burchgeben, bamit Gie Gicherheit und Geläufigfeit barin befommen. Bon den Alven nun, bie Die Grange bilben, geben im nordlichen Diemont bie Abenninen ab in zwei Aften, auf ber einen Seite von ben beiben 6. Bernhards bei Aofia und Ivrea, auf ber andern von ben Seenwen ber, bie fich im Montferratelischen vereinigen und fic nun burch Ligurien bart an ber Rufte bingieben, fo bag an manden Stellen im Genuesifden bie Kahrwege nur burch Sorengung gewonnen worben find und bie Pferbe nur mit gro-Ber Dube am Ranbe bos Meeres vorüber fonnen. Run laufen fie ditid vom Meere ab' in's Toscanische hinein, wo fie eigentlich erft ben Ramen Apenninen annehmen; nachber breiten fie fich aus, laufen fübofilich an bas abriatifche Meer, bann burd bie Mitte bes Königreichs Reapel, erfüllen in vielen nicht

hohen parallelen Reihen bas ganze Lucanien und Bruttlum, und hier verschwinden auf einmal biese Berge, bie in den Abruzzen zum Theil eine Höhe von 8000 Fuß haben, da wo die Landenge das sübliche Land von dem nördlichen trennt. Auf einer Strede von einigen beutschen Meilen sieht man hier nur kleine Hügel. Würde ein unternehmendes Bolk, Franzosen oder Engländer, diese Gegenden bewohnen, so ware diese Landenge längst durchbrochen, es ware nichts leichter als hier einen Canal zu ziehen um beide Meere zu verbinden.

Die Alpen sind befanntlich ein Urgebirge; dazu gehören auch ihre Berlängerungen im Genuesischen die von bem S. Bernhard und den Alpes maritimae abgehen; dann verändern die Apenninen den Charafter und werden Kalkgebirge durch ganz Italien hindurch gehend: in der Majesia mögen sie einen anderen Charafter haben, weil dort alpinische Producte sich sinden. Auf der süblichsten Halbinsel, die Sicilien zugewandt ist, erhebt sich wiederum eine andere Bergreihe mit ganz anderem Charafter, eine Fortsehung der sicilischen Gebirge, deren Knotenund Mittelpunct der Netna ist; das Land ist bei Rhegion offenbar zerrissen, wie schon der Name es andeutet.

Der vulcanische Theil von Italien ist nur an der Westen tüste in der Mitte derselben, ungefähr zwanzig deutsche Meilen von Rom; er bleibt südlich von den Apenninen, nimmt einen Theil von Latium ein, wie der Boden und die Seen beweisen, die Albanerberge und der Albanersee, der See von Remi ist ein Krater; eben so das Gediet von Campanien im alten Sinne (Terra di Lavoro), doch nicht sehr tief in's Innere, die phiegraeischen Gestlbe bis gegen den Liris, und das Land um den Golf von Neapel dis auf die Gedirgssette welche zwischen Sorrento und Amalst verläuft; dieses Gedirge ist die sädliche Gränze des vulcanischen Bodens. Das übrige Italien ist wesentlich unvulcanisch: in der Lombardei könnte man einigen Onesen noch vulcanischen Charafter beilegen wollen, doch nur uneigent-

tich: die Rafte vom Ronigreich Reapel am abriatischen Meer, ganz Apullen, ganz Jappgien ist im höchsten Grad Kalkland. In seiner ebelsten Gestalt, als Marmor, ist der Kalk besonders in Toscana an der Gränze von Ligurien, da wo die Apenninen sich absetzen; hier ist er am vollkommensten krystallisset. In den südöstlichen Ländern hingegen geht er in Kreide über und bilbet durch eine assinité disposée natürlichen Salpeter.

Obgleich Italien ein einziges gand genannt wirb, obgleich wir es une ale bas foone und reigende Besperien benten, ale bas land ber Drangen wie bie Dichter es befungen haben, fo ift es boch ein gand von ber größten Mannichfaltigfeit; man finbet ba eben fo große, vielleicht noch größere Berschiedenheit als in Deutschland. Man fann brei natürliche Abtheilungen annehmen, wenn man will vier, boch find brei Sauptibeile. Den erften tann man bas griechische Stalien nennen, fo weit ober ein flein wenig weiter als fich bie griechischen Rieberlaffungen ausbreiteten, es ift von Terracina an etwa bas Land ber alten Raler auffer Latium. Denken Sie fich eine Linie von Terraeina über die Berge fortlaufend, über ben Liris ben Bulturnus hinunter nach Benevent burch bas That bes Calor bis an ben Garganns: biefes land nenne ich bas griechische Italien, weil es griechische Begetation, griechischen Simmel bat; ber Unterschied zwifchen biefem Theile und bem nordlichen ift gro-Ber als ber zwischen biefem und Deutschland. Bas in Rom einzeln und burftig mit Dube getrieben portommt, wachft bier von der Natur fast wild, Cactus, Aloe, diese eigentlich sublis den Gewächse, Die Binie fiebt man felten, Rabelbolg fast gar nicht, die Zwergpalme fieht man icon zwischen ben Felfen. Aues ift nicht allein früher, Die Oliven, Feigen, überhaupt bie füblichen Aruchte haben einen gang anderen Charafter, es ift eine Gewaltigfeit ber Begetation von ber wir im Morben feinen Begriff haben, eine riefenmäßige. In Rom fonnen bie Drangen noch erfrieren, baran ift bort aber tein Gebante; was zu Rom

nur in einem guten Jahre auffommt ift bort gewöhnlich. Go geht es mit allen Gewächsen, turz man finbet fich in einem gang anderen Lande. 3ch war in Rom fo beimisch geworben wie ein Frember ber feinem Baterlande nicht entfagt es nur immer werben fann, er fommt in bas land binein ohne bie Borurtheile eines Ginbeimischen; ich babe bas fubliche 3talien betreten mit bem phyfifchen Gefühl eines Romers, bas romifche Rlima ift mir noch jest lebbaft gegenwärtig, ich batte mir bas nicht gebacht bag Alles fo gang anbere fein konnte wenn ich nach Terracina fommen wurde. Eben fo geschah es mir aber als ich von Deutschland nach Italien fam, boch batte ich ba mehr bas Gefühl in ein anderes gand zu treten. Terracina ift gang vorzüglich ein berrliches gand. Die Beine aus ben Gegenben vom Liris an haben alle griechischen Charafter, wogegen ber in Mittelitalien bie Mitte balt zwischen frangofischem und griechifchem und eigentlich schlecht ift; ber himmel bat eine gang anbere Karbe, Die Luft hat etwas Bauberifches, Elaftifches, etwas Erbebenbes und Wohltbatiges. Dagegen ift bie romifche Luft fower, eine eigentliche Laft. Go ift es immer iconer, je weiter man nach Guben fommt; im eigentlichen Guben bin ich nicht gewesen, hoffe aber noch einmal babin zu tommen. weiß es aber von Reisenden die ba gewesen sind bag es immer zunimmt: schon bei Formiae, hernach bei Reapel, in noch boberem Grabe bei Amalfi, in Calabrien foll es icon gang fein wie an ber Gubfufte von Sicilien. Auch bie Physiognomie, bie Dusfeln bei ben Menfchen find anders.

Die zweite natürliche Abtheilung ist das mittlere 3talien, in ganz anderen Gränzen als die auf unseren Rarten
erscheinenden; die sübliche ist schon durch das Obige bestimmt, die nördliche geht am Aesis hin von der Gränze der Mark Ancona, des alten Picenum, über den Kamm der Apenninen, so daß die Tiber im mittleren Theile entspringt, dann
längs den Apenninen an der bolognessschen Gränze hinlausend

bis ba wo bie Apenninen fich mit ben Alpen verschmelzen, so bag bie genuefifche Rufte mit jum mittleren Italien gebort. Auch biefe Abtheilung ift auf die Begetation begrundet. Die boben Bergruden in berfelben haben natürlich eine niedrigere Temperatur als die Thalgegenden, aber feine burchaus verfcbiebene, fie geboren zu bem Ganzen, wie ein jebes Ganze aus mehreren mannichfaltigen Theilen befteht: fie haben aber einen gang anberen Charafter wie die entgegengefesten Soben bie unter berfelben Barmelinie nach ber Combarbei bin abfallen. Diefe Abtheilung, fofern fie nicht in die bochften Bergregionen gebt, ift bas land bes Dibaums, baber ber berrlichfte Dibau in bem Enchefifden, Benuefifden und auch ber Darf Ancona ift; im fühmeftlichen Bintel von Italien, in Reapel 3. B., ift er nicht fo, obgleich auch ba noch vortrefflich. Der Menfchenschlag in bem mittleren Stallen bat icon weniger füblichen Charafter, er theilt noch bie Ausbilbung ber Dusfelfafern, wenn auch weniger, mit bem Gublanber, und bat weniger barte Buge, mehr runde fleischige Bilbung, boch auch biefe verschieben nach ber Berichiebenbeit ber Gegenden und ber Bolfeftamme.

Das nördliche Italien richtet sich gar nicht nach ben Parallelen der Breite; es fängt an wo die Mark Ancona und das Herzogthum Urbino sich scheiben und läuft an dem nördslichen Abhang der Apenninen bis an die Alpen hinauf, es begreist das große Bett des Po dis über den Ticino und Doria hinaus und erhebt sich dann in seinen Umrissen dis zu den Höhen. Hier ist nun die große Berschiedenheit der Temperatur und der Begetation im Berhältniß zu den süblichen Ländern, strenge Winter treten ein und sind am Fuße der Alpen nicht ungewöhnlich; der Ölbaum gedeiht nicht mehr frastig, er ist stranchähnlich, gleicht einer schlechten Weide, alle sübslichen Pflanzen die noch im mittleren Italien vorsommen, wie Orangen, Citronen, können nur durch Runst und mit Mühe gezogen werden wie in Deutschland, an Cactus, Alee u. dgl. ist

nicht zu benken. Die Winter sind nordisch und treten früh ein, die Luft ist schwer und unliedlich, das ganze Land hat mehr ober weniger diesen Charafter; wenn man vom Süden kommt, von Florenz oder Ancona, so fühlt man sich im Rorden: in Tirol, in den raetischen Läudern dei Trient und Bosen fühlt man sich bei weitem südlicher als hier, obgleich in Oberitation im Sommer starte hise herrscht, allein so groß die hipe im Sommer, eben so groß ist die Rälte im Winter, dabei ist die Luft im Allgemeinen seucht und warm.

Diese Abtheilungen finden sich auch in der Geschichte wieber; bas nördliche Italien ift bas gand ber Gallier, bas erft allmäblich von den Romern zu Italien gezogen wurde. Wenn bie Romer von bem pingue caelum biefer Wegenden reben, fo ift es nicht ungerecht, ben Mailanbern wird nach jest von ben füblichen Italianern ber aer erassus porgeworfen. Die Bewohner find baber auch burchgebende baglich, fowerfallige Geftalten, ausgenommen in Benedig wo ber Bolisftamm ein gang eigentoumlider febr fconer ift. Auch bie Ligurer find fcon, ber Diemontese auffallend weiß, fast ju gart, mabrend fouft die nordlichen Italianer eine ungemein grobe Saut haben. Die Benuefen geben mehr zu bem eigentbumlich italianischen Stamme über; bie Mailander haben gemeine Buge, fein Aussehen von Feinheit und Frische. Seinheit haben wie gefagt bie Piemontefen in hohem Grade, wenn fie babei blubend find geboren fie ju ben iconften Deniden, befonbere bie Frauenzimmer; bas ift aber fetten, fie find meiftens ju weiß. Die Toscaner find ein recht hubicher Menichenschlag, baben runde Gefichter, die Rio- . rentiner haben fogar etwas Deutsches. Auch Die Ausbiibung ber Dusteln wie fie fich im fublichen und auch noch im mittleren Italien findet, fehlt dem nördlichen Italianer. Man bat lange gezweifelt ob die Alten Anatomie ftubirt baben, allein wenn man nur ein gemeines italianisches Mobell forgfaltig betrachtet, fo überzeugt man fich bag fie feine Anatomie ju finhiren brauchten, die Musteln sind so vollsommen das man fie an einem nachten Arm leicht ganz vollständig besbachten kann, so wie auch das ganze Spiel der Muskeln, ohne eine anatomische Operation. Bei den Griechen mag das noch mehr der Fall sein, bei den Rordländern ist es gar nicht; bei den Rordidalianern sind die Muskeln eben so unter der haut verstedt wie bei uns.

Die Dialette gehen nicht gang in biefe Abtheilungen auf; im nordlichen Italien find sie in hohem Grade verschieden, obgleich der gennesisch-ligurische der herrschende ist.

Rachdem ich Ihnen biese Eintheilung Italien's in brei Theile gegeben, will ich jest die physitalifche Befdreibung fortfeten. Zuerft alfo von den Alpen. Die Alpen ju fchildern geht über meine Rrafte, Sie tonnen, wenn Sie fich eine Bor-Rellung bavon machen wollen, bie portreffliche Beidreibung bes Strabs barüber nachlesen: ich habe nur bie Tiroler Alpen gesoben. Die Alpen baben bei ben Alten eine viel größere Breite ale auf unseren Rarten; nicht dag bie anwohnenben Boller fie nicht in berfelben Dimenfion verftunden, fie find nur von und ju weit entfernt, wir baben einen anberen Sprachgebrand und find nicht geneigt fie fo weit auszubehnen, bie gange Rette gebort gusammen. Die füblichften Alben find bie welche unter bem Ramen Alpes maritimae geben, fie bilbeten bernach eine eigenthumliche Region, norblich von Rigga. Diefe Stadt liegt eigentlich außerhalb ber natürlichen Grangen Stalien's, allein munberlicherweise gebort fie bennoch zu Piemont, obwohl jenfeits ber Gebirge: es ift fehr möglich bag wenn August die Grangen Stalien's nicht an den Barus gefest batte, Diese Stadt jest gur Provence geborte. Die Alpen erreichen bier eine gewaltige bobe, obgleich fie nicht zu ben bochken geboren, ber Beg über Migga nach Coni ift ein schwieriger Bergweg. Db die Alten fich die Grangen genau gebacht baben ift nicht gang flar. - Die Alpen bei Briancon haben bei ben

Alten keinen bestimmten Ramen; es ift ba wo die alte Straße von ber Rhone nach Turin ging, ber Beg über ben Mont-Cenis ift erft fpater gebaut worden. - An fie flogen die Alpes Cottine, wo bis auf Rero's Zeit ein fleines galliches Farftenthum unter romifder Sobeit beftanb. - Rach ihnen find bie Alpes Grajae, mit ben beiben G. Bernharbs, bem großen und bem fleinen: über biefen ift Sannibal gegangen nach General Melville's und be Luc's unbestreitbaren Erörterungen. Diefes follte außer aller Frage fein, es ift unausftehlich, über biefen Punct bie alten Fragen immer wieber aufgewarmt' gu feben: über ben großen G. Bernhard jog im Jahr 1800 bie frangofische Armee. Die Alpes Grajae follen ihren Ramen von hercules haben ber über biefelben nach Spanien gezogen fein foll: es muß aber bamit eine andere Bewandtniß baben. - An fie flogen bie Alpes Penninae, ber Simplon bis an bie Furca. - Die Alpes Nepontiae, ber Gottharb, Splugen u.f. w. - Dann find die Ramen bunfel bis an bie Alpes Raeticae, bie in großer Ausbebnung-in Tirol find, von Graubundten bis in's Pufterthal. - Dann Die Alpes Juliae. Sie erscheinen auf einmal unter biefem Ramen ohne bag wir bie Urfache . tennen; ohne 3weifel fommt er von Julius Caefar, ju beffen Statthalterfcaft fie geborten, aber bie nabere Beranlaffung ift uns unbefannt. Sie beigen auch Alpes Noricae, es find bie Rrainer Alpen, ein 3weig von ihnen geht nach Iftrien binein, ein anberet um ben abriatifden Meerbufen nach Dalmatien.

Die Apenninen schließen sich sublich vom Po in bem Piemontesischen an die Alpen an, anfangs mit unbestimmtem Charafter, bald aber entwickelt sich ihre von den Alpen ganz verschiedene Eigenthumlichkeit. Sie waren im Alterthum ohne Zweifel von einem Ende bis zum anderen ein großes Waldgebirge, jest sind sie in ihrer größten Ausdehnung ein nacktes Gebirge; auch in den genuesischen Gegenden die ich gesehen habe, im Florentinischen und der Romagna, die ich genau kenne,

von ber Granze bes Mobeneficen und Luccheficen an find fie febr traurig, burchaus tabl: fie baben etwas Bilbes, Obes, Grausenhaftes. Im Sommer ift in biesem Theile nirgenbs Sonee, im Mai noch oft, bas ift aber febr wenig: bennoch find fie febr bod, besouders an ber Granze bes Alorentinifoen und Bolognefifchen. 3m Binter find Sturme an ber Tagesordnung, fein Menfch fann vor Schnee burchbringen, bie Beforeibung ber bortigen Sturme bei Livius ift gewiß nur wenig übertrieben. 3ch bin bei gutem Wetter hindurch gefommen, aber wenn man auf ber rechten Sobe ift, webt ber Sturm bag man fieht, er ift bort einbeimifc. Der Beg Sannibal's mit feinem heere burch biefes Gebirge unter Bind und Schneegeftober muß allerdings graffic gewefen fein, und es ift auch fein Bunber bag bie Gothen bes Rabagaifus ba umgefommen find, und zwar im Binter: ich glaube bie Gegend ausgemittelt zu baben. Gegen Umbrien bin werben bie Berge bebeutenb niebriger, fie bilben ein burchaus icones land, auf ben Soben ift gefunde Luft, es finden fich wieder Raftanienwalber. Run gieben fic bie Berge burd Umbrien füboftlich über bas camerinische gand in die Abruggen binein und nehmen wieber gewaltig an Bobe ju, fo bag auf bem Dajella und einigen anderen ewiger Schnee liegen foll; bas ift aber nur von ben Rüften ju verfteben. Sehr fruh fangt ber Binter bier an, in Rom fieht man icon Anfangs Rovember ben Gipfel bes Berges Leoneffa mit Schnee bebedt, und baufig liegt er ba noch im April. Dieses ift ber Scheitel Italiens, bier find bie alteften Sige ber Sabiner. Bon ba giebt fic bas Gebirge nach Samnium, und ein Zweig geht nach bem Barganus ab. Beiter nach Guben verliert es wieber fein Uebermaag, wird - abermals ein Balbgebirge bas bis an feinen Gipfel, fei es burd Raftanien fei es burd anbere Baume, bem Menfchen naglich ift. Bie fie weiter binauftommen, werben fie im Berbalmif maßig und genießen ben vollen Ginflug bes fublichen Klimas, namentlich in Lucanien, in der Fortsetzung des Gebirges das nach Bruttium geht dis zur Halbinsel, deren phystische Ratur mit Sicilien ein Ganzes bildet. Das letzte Ende,
das man nicht mehr Apenninen nennen follte, denn es gehört
weber geologisch noch dem Bergzuge nach dazu, zwischen Lucanien und der Landenge, ist die Sila, der große bruttliche Bergwald, mit Radelholz bedeckt, wo die Romer die großen Theerbrennereien hatten, bier wurde auch das Schiffsbauholz geschlagen.

Wir haben von ben Gebirgen im Allgemeinen gesprochen, von ben einzelnen werben wir gelegentlich handeln.

Strome. Buerft ift ju nennen Flaviorum rex Eridenus. ber Pabus, ein gang unfüblicher Fluß, er bat biefelben nainrlichen Gigenschaften wie die Baal und ber Led in ben Rieberlanden, ift schlammhaltig, und weil er febr lange zwifchen Dammen eingefchloffen, ift fein flugbett fo boch bag ber Spiegel funfzehn bis zwanzig Fuß über bem Riveau bes babinterliegenden gandes liegt. Das gange Thal bes Do und ber fic in ibn ergießenben Kluffe ift ursprunglich ein großer Meerbufen, ber allmäblich in biefe Fluffe zusammengebrangt ift, eine Alufimarich, wie man es im Dithmarichen wennt. Bie viele Sabrtaufende mogen verfloffen fein, bis er fic gebildet bat! Als bie Munbung bes Do noch weit binter ben Gegenden war wo fie fest ift, batte fich in ber Gegend von Rimini bis in ben innerften Bintel bes abriatifden Deeres, bis Mquiloja und Trieft, eine Reibe von Dunen gebilbet, wie bei ber furifchen und frischen Rehrung in Preugen, wie ehemals von Calais bis nach Buffand. hinter biefen Dunen mar eine große inlanbifche Lagune bie fich allmäblich fullte, bei Benedig ift bie Auffallung nur funftlich gebindert. Dan nennt biefe Sanbftreifen fest lido, auch bei Benedig ift ein folder, von feiner Erbaltung bangt die Eriftenz der Stadt bei hohen Fluthen ab. Ravenna war bei ben Alten eine Stadt wie Benedig, auf Inseln und Pfablen gebaut, aber ber gewonnene Raum betragt in amei-

tausend Jahren kaum zwei deutsche Meilen. Alle Flusse die im Süden des Po von den Apenninen herunterkommen, ergießen sich in den Po, alle die nördlich herkommen, östlich vom Gardas Gee, fallen unmittelbar in die Lagunen; sie haben alle Theil an der Fortbildung der Rüste: die wichtigsten von ihnen wers den genannt werden, wenn wir über die Landschaft sprechen.

Im mittleren Italien ift die Tiber Rönig der Flusse. Die Orthographie Thybris muß alt sein, da sie auch in die griechtschen Schriftsteller abergegangen ist. Wie die Tiber der vornehmste Fluß der Welt ist, so ist sie teinesweges einer der schönen Ströme, viellmehr führt sie ein sehr hähliches, trübes, reisendes Wasser, worauf wegen der Schwierigseit die Schisssahrt selten ist, die Gegend ist ihren Überschwemmungen sehr ausgeseht: einen unerfreulicheren Anblick kann nicht leicht ein Finß geben als die Tiber bei Rom. In sie fällt der Anio (gegenwärtig Teverone, auch im Alterthume schon Tiburund), die Nera oder der Nar (Nar ist ein sabinisches Wort und bedeutet Schwesel, denn der Fluß ist schweselhaltig), er ershält Zussassel, dem Belinersee; dann eine Wenge kleiner, namenloser Flüsse.

In Toscana ift der Arno Hauptstrom, kleiner aber ungleich schöner als die Tiber, besonders bei Florenz schön. Seine bochk merkwärdige Geschichte habe ich, wie ich glaube, zuerst enweckt, theils durch eigene Anschauung theils durch die treffliche Chronik. Er bestand ursprünglich aus drei ganz verschiedenen Theilen. Unten ging das Meer mit einem Aspluarium in's Land hinein, und da das Wasser dieser Sümpse durch einen Kluse in der Nähe von Pisa der See zugeführt wurde, erweiterte man diesen Fluß bedeutend indem man Gräsben durch den Sumps zog und das Wasser diesem Flusse zusschührte. Der mittlere Theil war ein großer See der die Stelle wo sest Klorenz steht bedeute: der Fels Gonfalina sperrte denselben, er wurde daher durchgehauen, und ein Abstuß nach dem

unteren Arno gemacht, wie schon Billani bemerkt hat. Man kann noch jest das alte große Bett dieses Sees erkennen: an den Mauern von Fiesole sieht man noch wie hoch er gewesen!). Der britte Theil, jest der obere Arno, ist in uralten vorrömischen Zeiten bei La'ncisa ebenfalls durch einen in den Fels ge-hauenen Canal gewonnen, um dadurch dem Wasser einen Absluß zu geben, das früher theils nach der Tiber zuströmte theils ebenfalls einen See bildete. So ist beinahe ganz durch Menschenkunst das herrlichste Land mit den wunderbarsten Ratursschönheiten gewonnen worden.

Der Liris, an ber Granze bes mittleren und sublichen Italiens, fommt schon im neunten Jahrhundert unter dem Ramen Garigliano vor. Ein schoner Bergstrom kommt er neben Arpinum und Sora von den Apenninen, gegen seinen Ausstuß verdient er den Namen quietus amnis in gewöhnlichen Zeiten, beim Wechsel der Jahreszeiten wird er oft gewaltsam.

Der Bulturnus ift ohne Zweisel von einem alteren ostischen ober samnitischen Worte vultur so genannt, welches Berg bebeuten muß. Der Oftwind ber in Rom unter bem Namen Bulturnus bekannt ift, hat seinen Namen wahrscheinzlich auch von bem samnitischen Berge, auf ben Strom hat er keine Beziehung.

Die übrigen Fluffe im Beften bie in's tyrrhenische Meer fallen find unbedeutend. Bu nennen find noch ber Silarus, ber die nordliche, und ber Laus, ber die subliche Granze Lucanien's macht.

Der einzige große Fluß bes sublichen Italiens ber in bas abriatische Meer fallt ift ber Aufibus, jest Ofanto, er ift noch gegenwärtig, sobalb er anschwillt, reißend und wäthend, wie Horaz ihn schilbert: ftarken Fall hat er nur bei ben Apenninen, er ist von Ralferbe getrübt, unstattlich.

Die Meere die Italien umgeben find: Im Beften bas 9 Bgl. R. G. I. p. 146.

mare inferum, rvoonprent Jálassa, vom ligurischen Meersbusen bis nach Sicilien: mare tyrrhenicum ober tuscum heißt es nur bei römischen Dichtern und Solchen die gelehrt schreisben wollen. Das abriatische Meer bezeichneten die Römer geswiß nicht mare hadriaticum, sondern mare superum. Die Grieschen nennen es wohl 'Idriog nálass. Für das Meer südöstlich von Italien kommt bei den Römern kein eigenthümlicher Namen vor, bei Griechen 'Idriog Jálassa.

Die Meerbusen bei Tarent und Ligurien bezeichnen fich von selbft.

Wir kommen sest zu den Eintheilungen Italiens. Bas diese betrifft, so will ich zuerst von den ältesten reden die von sethst durch die Bölter entstanden sind. Diese sind sehr wandelbar, und ich fürchte daß es nicht möglich sein wird, ohne große Ansführlichkeit dieses Berhältniß ganz klar zu entwickein.

In ben alteften Zeiten konnen wir uns Stalien ungefahr so benten: bas subliche Italien nach ber mehrerwähnten Linie vom Garganus quer über bas land bis ju ber Rufte von latium ift bas Land ber Italer in verschiebenen Bolferschaften unter verfciebenen Ramen; nörblich bavon bas Land ber Opifer, bann bie Sabelter, im Rorben berfelben bie Umbrer, vielleicht auch in fo früben Beiten icon bie Etrusfer, vom Rorben ber in Toscana eingebrungen, bie gange Rufte an beiben Seiten bis Pifa und bis an ben abriatischen Golf von pelasgischen Boltern eingenommen. Das ift die altefte Beftalt zu ber wir binauffieigen tounen : etwas Bestimmtes aus ber historischen Zeit baben wir nicht. Wenn wir nun ju ber Beit übergeben bie wir bas Enbe ber Ronigsregierung ober ben Anfang bes Confulate nennen, fo haben wir im Guben die griechischen Rieberlaffungen von Tarent an beinahe ganz zusammenhängend bis Bofidonia, in Apulien und Calabrien zerftreut, Reapolis und Eumae in Campanien. Die venotrischen Bolter find biefen griedifden Colonicen theils verbundet theils von ihnen abhängig.

Damals reichten bie Oster wahrscheinlich bis nach Calabrien bin, in Apulien, Samnium, Campanien: Boldter und Acquer geboren bagu. Db biefe oblifchen Botterfchaften irgend eine Bermandtschaft mit ben Pelasgern gehabt ift eine schwer zu beantwortende Frage; bag fie fich nachber mit ihnen vermischen und ausammenschmelzen ift klar, in Latium g. B. find Oster und Belasger gemeinschaftlich. Dann folgen bie fabellischen Bolfer von ber Grange von Apulien an, Picener, Beligner, Marruciner, Beftiner, Marfer, Frentaner, Sabiner u. f. w. bis Rom binab. Rorblich von ihnen wohnen bie Umbrer in gro-Bem Umfange, jedoch ein icon gefallenes Bolt, gesprengt von ben Etrustern. Diese Etruster haben bamals fcon bas Land bis gegen Rom bin vollig eingenommen, auf ber anderen Seite wohnen fie bis zu ben Gipfeln ber Alpen in Ractien, die Alpenvolfer in ber Begend von Graubundten geboren ju ibnen: eine gewaltige, große, norbische Ration, fie nimmt ben gangen Rorben Italiens ein. Im Norboften wohnen bie Beneter, in Nordweften bie Ligurer bis an ben Ticinus. Run aber bringen bie Gallier ein, zertreten einige ligurische Boller, überwältigen und vernichten bie Etrudier am Po bis auf einige wenige Orte, wie Mantua und Berona, breiten fic aus bis Picenum und beherrichen auch manche Bolfer bie fie nicht vertreiben. Bas fich mit Gewalt gegen fie behaupten fonnte blieb, bie übrigen Balterfcaften rotteten fie aus, wohin fie tamen bas wurbe, wenn fie es nicht felbft bewohnten, Buftenei, wo fritber üppiger Anbau war, ba entftand Balb. Daber fauben bie Romer bei ihrer fpateren Ansbreitung bort Bilbnif, wie es Polybios noch beschreibt.

Welcher Zustand nach dem Einderingen der Römer in Italien entstand, will ich hier nicht im Einzelnen verfolgen, es wärde gar nichts helfen, ich müßte es doch bei Beschreibung des Einzelnen wiederholen, eine allgemeine Übersicht erforderte zu großes Einzehen in das Detail. Wir wollen uns gleich in das siedente

Jahrhundert verfeten afe einen Zeitpunct ber Orbnung, wo burch bie fempronischen Befete Italien völlig abgegränzt mar. Idalien reichte bamals bis Ariminum, auf ber anderen Seite bis an die Macra: das nördliche gand galt im gemeinen Leben als Gallia Clopadana, machte aber keine Proving für fich ans, wenn man barunter verfteht bag regelmäßig Propraetoren ober Proconfuin babin gingen. Bor Auguftus und noch in ban erften Jahren feiner Regierung wurden Gallia transpadana und Benetia nicht zu Italien gerechnet, sondern fie fignden unter militärischer Abministration balb mit Ilpricum, balb mit Gallien im weiteren Sinne verbunden. Auguftus verband es denn erft politisch mit Italien, ba es schon langst latinisert war burch bas außerorbenitiche Ginftromen ber Romer aus Latium. Dieß ift gang wimberbar. Der Gebrauch ber lateinischen Sprache scheint foon mit reißenber Schnelligkeit, bisweisen in einem Menschenalter, allgemein geworden zu fein. Es ift mertwarbig wie folde Beranderung ichnell vor fich geht, nachber ftill fteht und fich nicht weiter verbreitet. In Frankreich hatte sich burch bie romische Eroberung bie lateinische Sprache so schnell ausgebreitet daß sie schon als Plinius schrieb in ben Provence bis Luon allgemein berrichte und bie gallische Sprache verschwunden war; im fünften Jahrhundert, bei Gulpicius Geverne und ben Richenvätern, fieht man bag in Gallien nicht bas Celtice fonbern bas Romanifche Muttersprache ber Provencolen ift. Das zieht fich bie Armorica bin, und in ben Beiten ber frantischen Ronige find bie Granzen bes Romanifeben gemiß diefelben wie heute, feit Jahrhunderten verliert bie Sprache ber Bake-Bretagne fein Dorf. Richt als ob bas Celtifce anderswo dang untergegangen ware, aber es wurde nur wanig gesprochen; wie 3. B. in ber Laufig in einigen Gegenben in ben Dörfern Wenbifch gesprochen wird, wovon bie Stabder toin Wort verfiehen. — Angustus hat also Italien auf hiese Weise ausgebehnt, weit bas nördliche Land entweder schon itakinnisch war ober boch allen Anschein hatte es zu werden.

Augustus theilte Italien in eilf Regionen, später im britten Jahrhundert, wahrscheinlich unter Severus, wurde es in funfzehn getheilt. Jene sind es die Plinius seiner Beschreibung zu Grunde legt, die andern sucht man bei den Alten vergebens ganz vollständig. Die Renntniß dieser Eintheilungen ist für die Geschichte sehr wichtig, um die Erwähnungen der alten Schriftseller, namentlich der Seriptores historiae Augustae, zu verstehen.

Die Regionen bes Augustus sinb:

- 1. Latium und Campania, vom Tiberfluß bis an ben Silarus gegen Lucanien.
- 2. Das fübliche Samnium, Beneventum und bas Land ber hirpiner, Apulien und Calabrien.
- 3. Lucanien und Bruttium.
- 4. Nord=Samnium und bas Land ber Marfer, Marruciner, Peligner, Bestiner.
- 5. Picenum.
- 6. Umbrien.
- 7. Etrurien. Der Name Etruria ift Sprachgebrauch bis in's zweite Jahrhundert, von da an und vollends im britten heißt es Tuscia, wie Tusci immer Name des Bottes ist. Weber Cicero noch Livins, Ennius oder Cato hat Auscia. In Constantin's Zeiten darf kein Philologe mehr von Etruria reden; diese Einzelnheiten sind Sachen die demsenigen der damit vertraut ist die Zeit bestimmen wo etwas geschrieben ist, und woran dersenige sich stöft der nicht damit besannt ist. In Rom habe ich es so weit gebracht daß ich wenn eine Ruine da stand, gleich gesehen aus welchem Jahrhundert sie war, wie ein gebildetes Auge Münzen ohne Augabe der Zeit oder des Orts als thratisch, siellisch, aus der Zeit vor oder nach Alexander stammend erkennen kann. Ein hi-

ftorischer Fehler ist eben so schlimm wie ein grammatischen. Solche Fehler sind nicht unlogisch, doch thun sie einem gebildeten Ohr und Gefühl webe, bereiten ein Wisbehagen.

- 8. Ariminum, bie Legationen Urbino, Ferrara, Romagna.
- 9. Ligurien, das Land füblich vom Po von den Granzen Etrurien's bis an die Alpen.
- 10. Benetien.
- 11. Regio Transpadans, vom Lago di Garda bis an die Alpen.

Wenn man nach biefer Bezeichnung die spätere Provincialeintheilung versiehen wollte, so wurde man sich z. B. Ligurien ganz versehen, das ganz und gar nichts mehr von dem
enthielt was es früher einschloß. Diese spätere Eintheilung
rührt also aus dem dritten Jahrhundert, wahrscheinlich von
Septimius Severus. Über sie gewährt Paulus Diacouus die
beste Grundlage, er ist aber selbst sehr consus, er gibt die Regionen gar nicht nach irgend einer Ordnung. Diese funfzehn
Regionen sind nun nach seiner Angabe folgende:

- 1. Venetia et Histria bis an ben Benacus ober Lago bi Garba.
- 2. Liguria; das ist jest was ehemals Transpadana hieß, vom Lago di Garda bis unter die schweizerischen Alpen bei dem S. Bernhard, nördlich vom Padus, wovon bloß ein kleiner Winkel zu dem alten Ligurien gehört hatte. So sinden wir diesen Namen gebraucht im Codex Theodosianus und im Protopios.

Run werden zwei limites oberhalb Italiens zu Italien gerechnet die zu Angust's Zeiten noch nicht bazu gerechnet wurden:

- 3. Raetia prima.
- 4. Raetia secunda. Bie fie abgegranzt waren, baraber baben wir feine Zeugniffe.
- 5. Alpis Cottia ober Alpes Cottiae, bas eigentliche alte Ligurien bis an die Granzen von Tuscien; ber Rame ift über-

tragen von den cottischen Alpen in ber Gegend vom Mont-Cenis und Susa auf bas ganze ehemalige Ligurien.

- 6. Tuscia et Umbria (so im Canzleistil, man schrieb jest Thuscia): Thuscien ist Toscana und die Gegend von Umbrien, die jest Umbrien im engeren Sinne heißt, Assis, Spello, Foligno u. a.
- 7. Campania Aurelia. Campania begreift die gange Region in sich welche Augustus Latium et Campania nenut, von der Tiber die zum Silarus. Daher die heutige Benennung Campagna di Roma, wovon sich Spuren schon bei den Schriftstellern des westlichen Reichs sinden, Campania romana, Campaniae Romae, schon bei Servius: Gabii quondam oppidum Campaniae: aber es steht bei diesem freilich in den Büchern (vom Ende des Aten die zum 12ten) von denen sich zeigen läst daß sie in ihrer zesigen Gestalt einer viel späteren Zeit angehören, der Stoff ist aus dem vierten Jahrhundert, aber die Beardeitung wahrscheinlich aus dem achten, in der grammatischen Schule von Ravvenna entstanden.

Hundert Miglien um Rom sind von Thuseien und Campanien zu unterscheiden die provincisse suburdicariae, welche nicht zu den Regionen gehörten sondern unter dem Praesectus Urbi standen, daher Thuseia sudurdicaria, später das Patrimenium D. Petri, Campania sudurdicaria im Gegensaße der Campania Aurelia d. i. der Campagna di Lavoro.

Der Name Aurelia ift nicht verstanden worden von ben wenigen Philologen die sich auf diese Zeit eingelassen haben, so daß wo man die Benennung fand, man ganz wunderliche Emendationen machte; man glaubte es ware keine Provinz, allein es sinden sich ausdrückliche Stellen darüber bei Bosthius u. A.

8. Lucania et Brittia. Wir muffen bie alte verborbene Schreibung Brittia beibehalten, wie fie fich in Sanbichriften

und Subseriptionen, in den Scriptores rei agrariae, der Notitia imperii u. A. sindet.

Jest geht er über auf die Alpes Penninae. Für eine Region ist Wallis zu halten, wahrscheinlich auch Aosta und Jurea, unter dem Namen

- 9. Alpes Penninae, Paulus Diaconus aber neunt fie Apenninae und sucht sich dafür eine Gegend des mittleren Italien aus. Eine solche Provinz hat aber nie existirt, das läßt sich nachweisen.
- 10. Aemilia, zwischen einem Theil ber Alpes Cottine und Ligurien, von Piacenza bis Bologna.
- 11. Flaminia d. i. die Romagna, Ferrara, Pefaro, also bie Seefufte bis jur Marf Ancona.
- 12. Picenus (mit mannlicher Endung, namlich ager) die Mart Ancona mit einigen angranzenden fabellischen Landern.
- 13. Valeria, erstreckt sich von Tibur über bas Land ber Marfer, Peligner und vielleicht auch Marruciner; biese Provinz ist manchmal mit Picenus politisch verbunden, denn Alba, die Hauptstadt von Baleria, heißt in den kaiserlichen Rescripten auch Alba in Piceno.
- 14. Samnium.
- 15. Apulia et Calabria.

Dann die Infeln Sicilien, Sardinien, Corfica.

Diese Provinzen muß man um die Geschichte zu verstehen sich einprägen, weiß man sie nicht, so kann man die neuen ober anders gebrauchten Ramen bei Prokopios u. A. nicht verstehen. Die Ramen Remikia, Baleria, Flaminia und Aurelia sind so genannt nach den gleichnamigen Landstraßen; Flaminia ist der Bezirk den August namentos gelassen hatte, vielleicht die regio Ariminensis. Bis Ariminum zing die via Flaminia von Rom aus, dann wurde sie unter demselben Namen noch weiter geführt, hernach seste Seaurus sie die nach Piacenza son unter dem Namen Aemilia. Die Baleria war eine Straße die

in's Innere führte: von wem fie angelegt war ift unbefannt, vielleicht von Deffalla, wenigstens wird in ber Elegie bes Tibull, in welcher Deffalla befungen wird, fein Strafenbau gerubmt, bei alteren Schriftftellern tommt fie gar nicht vor. hier ift eine ber angenehmften Erinnerungen meines Lebens. 36 hatte eben biefe Elegie gelefen, als ich erfuhr bag eine Querftrage entbett fei: unvertennbar diefelbe welche Tibull be= foreibt, biefe Strede ift noch fo foon erhalten als wenn fie in biefem Jahre vollendet mare. Es ift eine Strafe bie in Tivoll mitten burch bie Stabt geht, und an ber munberbarerweise fich bas Pflafter erhalten bat, bie Steine find nicht um einen Defferruden gewichen; wo nicht Barbaren gerftorten, ba haben fie fur bie Ewigfeit gebaut. Auch Aurelia muß eine Strafe fein, aber feine alte, fonbern mahrfcheinlich von Dt. Aurelius angelegt, ober bie via Domitiana ift umgenannt worben um bas gehäffige Anbenten zu tilgen. Domitian bat berrliche Werte erbaut, aber ber haß gegen ibn übertrug viele berfelben auf Andere, wie bas Korum auf Rerva.

-Ordnen wir nun die funfzehn Provinzen, so ist zuerst im Umtreise um Rom Thuscia im Norden, Aurelia im Saben, dazwischen Baleria, senseits vom Saben angesangen Lucania et Brittia, Samnium, Picenus, hinter Samnium war Apulia et Calabria, im Norden Flaminia, Aemilia, dann von der Seetste Alpis Cottia, wozu Genua und Piemont, Liguria, Alpes Penninae, Venetia et Istria, und außerhalb die beiden Raetia.

Ein Sprachgebrauch findet sich im Cober Theodosianus ber so eigenthümlich ift, daß selbst der große Jac. Gothofredus ihn verkannt hat, es heißt nämlich da, einige Gesetze seien promulgirt por Italiam et Alpes. Italia bedeutet da nicht die ganze Halbinsel sondern die Lombardei, Alpes die cottischen und penninischen Alpen und bie beiden Ractien.

Jest wollen wir Italien landschaftweise burchnehmen und anfangen mit

## Latium,

bem Herzen des Landes. Es ist damit nicht gesagt daß Samnium nicht eben sowohl das Herz hätte werden können, allein
es ist es nicht geworden: Latium ist durch seine Lage zur Herrschaft bestimmt, die Lage von Samnium ist weniger glücklich.
Der Name hat zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Umfang.
Griechisch heißt es haurin; ro Acrior ist ein späterer nach
dem Lateinischen copirter Ausbruck und bedeutet eigentlich das
jus Latii, in diesem Sinne gebraucht es z. B. Appian, der ein
Jurist ist. Latium hat seinen Namen von dem Bolse der Lati
oder Latini; in welchem Sinne aber dem Bolse dieser Rame
beigelegt ist, bleibt mindestens controvers.

3d tann Ibnen in meinen Bortragen nicht meine Anfichten immer zu beweisen fuchen, nur in wenigen Sallen habe ich es gethan: wo aber bei vielfältigen Überlieferungen bas Resultat nicht entschieden ist ober wo ich nicht zu einer feften Aberzeugung babe tommen tonnen, ba trage ich bas Für und Biber Ihnen vor. Bas ich Ihnen bier fagen werbe ift wohlgeprufte Überzeugung, nicht Forschung von beute und geftern : ich babe febr jung, vor funf und breißig Jahren, bamit angefangen, fie aber nachber viele Jahre ruben laffen, weil ich in anderen, ben allerprattifchften Gefchaften war, in Finang-, banbels-, und Borfengeschaften, Jahre bie ich nicht bereue, weil id baburd ber Belt nuglich war. 3ch habe jene Unterfuchungen aber nie aus ben Augen verloren; auf Spaziergangen, Reisen, ja mitten im Gewühl bes Krieges babe ich fie mit mir getragen. Mitten in Rugland, wo ich nichts mit mir führen tonnte als eine lateinische Aberfetung bes Strabo, habe ich eine ber wichtigften Untersuchungen, bie über bie Glaven und Sarmaten, gemacht. Mit biefer Überzeugung will ich Ihnen bier gleich meine Resultate vorlegen, wenn ich Anberer Mei-

nungen dabei widerlegen wollte, mußte ich mehrere Jahre baran setzen, ich gebe Ihnen was ich aufrichtig für wahr und für bas Richtigste halte.

Der Umfang Latium's bat fic verschiebentlich weiter ausgebehnt und enger jusammengezogen. In ber alteften Beit muß es nicht amifden Tiber und Liris beschränft gewesen fein, es muß sich weit über ben Liris bingus, vielleicht bis Cumae, bis an die Grangen bes engeren Staliens erftredt haben. Go tommt es por in bem Bertrage amischen Rom und Rarthago; bas ift Har aus ber Art ber Ermabnung bei Polybios, wo bie Rarthager bie Rufte von Oftia bis Terracina, bie ben Romern untertan war, nicht erobern follen. Alfo muß Latium nach Guben einen weiteren Umfang gebabt baben: ich will nicht absolut sagen daß es sich auch weiter nordlich über die Tiber ausgebehnt babe. Beil nun bernach bie gange Seefufte von ben Bolstern eingenommen wurde, geborte fie eine Beitlang nicht mehr ju Latium, felbft Antium muß nicht mehr baju gerechnet worden fein. Latium im engeren Sinne aber ift bas gand ber breißig verbunbeten Stabte bes latinischen Staates mabrenb ber erften Zeit ber romifden Republit, nachdem bie Seetufte fich getrennt batte. So bloibt ber Umfang bis zum Ende\_bes vierten Jahrhunderts b. St., ba verbinden fich bie Seeftabte wieber mit gatium ju bem großen latinifchen Bunb, wie ich ihn in ber erften Ausgabe meiner Gefchichte bargeftellt babe, ber, wie ich erft jest ermittelt, in bem Jahre 397 entftanb. Run gebort alfo zu Latium bas Land bis an ben Liris, aber and nicht weiter, benn jenfeits ift Campanien, wovon in ber früheften Zeit nicht die Rebe ift. Jest beißen also auch bie Bolofer und Aurunter an ber Rufte Latiner. Diefer Ginn bes Worts wird nachber wieder veranbert, und nur ein Theil biefes Landes, vermehrt mit allen latinischen Colonicen, beift Latinum nomen b. i. gens Latina ober genus Latinum, wie nomen Romanum, nomen Fabium bei Livius. Diese latinis

iden Colonicen entfteben aus Romern, Latinern und Stalifern; fie werben zu einer einzigen Ration, Die bie Romer über gang Italien gevflanzt baben, und machfen zu folcher Wichtigkeit, bag bie alten latinischen Städte barüber fast in Bergeffenbeit gerathen, und fo bie Latini gur Beit bes bannibalifden Rrieges bie latinischen Colonieen mit ben wenigen früher foeberirten latinischen Städten bebeuten bie noch nicht bas Burgerrecht batten. Ihre Babl nimmt immer zu bis zur Lex Julia, burch welche ihnen allen bas romifche Burgerrecht ertheilt wirb; auch Tibur und Praeneste, bie allein von ben alten latinischen Stabten noch übrig waren, befamen fest bas Burgerrecht, und für ben Augenblick boren bie Latini gang auf. Indeffen in Rom werben eingetretene Luden immer gleich wieber ausgefüllt; war eine Generation etfcblafft, fo wurde eine andere von neuen traftigen Burgern an bie Stelle gefest. E. Pompejus Strabo gibt hernach ben Stabten ber Gallia Transpabana bas jus Latii, und führt mit einem febr weisen Kortichritt etwas gang Anderes ein als früber gebräuchlich gewesen. Diese nemen Las tiner wurden ju ben romischen Legionen ausgehoben, mabrend bie alteren eigne Coborten batten; bie alteren hatten Ifopolitie und fonaten fraft bes jus municipii bas romische Burgerrecht erareifen wenn sie wollten: bie Transvadaner nur, wenn fis ein Municipalamt in ihren Stabten verwaltet hatten. Sie batten brittens fein Connubium: wenn ein Romer eine folche latinerin beirathete, fo waren beffen Rinder feine romifche Burger. Sigonius ift über biefen Gegenftant unausfteblich, auch bie meiften Reneren. Es ift traurig bag bie Auriften fo menia Bbilologen find, ich meine bei folden Fragen ift eine Bertrautbeit mit ben alten Schriftstellern burchaus nothig. Eben fo follten Philologen auch eine genauere Renninig bes romifchen Rechts fich erwerben.

Bon diefer Schöpfung des Pompejus find nun zwei verichiedene Branchen ausgegangen. Erftlich erhielten nun auch

einige Bolfer extra Italiam positae bas jus Latii, namentlich wanische Boller und bie Bewohner ber Provence, alle nach bem Schema ber Transvabaner. Diefes Recht ber Transvabaner muffen Sie fennen, weil es ju Cicero's und Caefar's Beit gebort und für bie Gefdichte berfelben intereffant ift. Zweitens entftand unter Tiberius bie Lex Junia Rorbani 1), welche bie Freilaffung ber Stlaven beschränfte und Bestimmungen traf um einen Buftanb genicherter Freiheit für bie Freigelaffenen zu erwirten, obne bag fle romifches Burgerrecht erhielten. Dieß ift bie fpatere Latinitas, bie in ben Rechtsbuchern porfommt. Die Lex Melia Sentia hatte icon abnlice Schranten gefest, bamit nicht jeber Stlave burch Freilaffung romischer Burger werben fonnte: allein biefe Befdrankungen lagen in ben Kormalitäten bes Rechts. Diese hatten aber bie Berhaltniffe überlebt und waren in vielen Fällen eine Laft und fogar icablich. Daburch erhielt bas Recht Ungewißbeit. Diese Unterscheibung ber alteren und ber fpateren Latiner ift früher nicht gemacht worben. Jene aber batten Connubium : alle Staler batten es, wie viel mehr bie Latiner.

Mls Theile größerer Nationen theilen die Latiner die Ramen biefer Nationen, so den der Tyrrhener bei den griechischen Schriftstellern: aber ihr eigener Name hatte auch mehrere Formen, sie hießen Laviner und ohne Zweisel auch Laciner. Bon dem alten Bolksnamen der Laviner stammt die Sage daß Latinus einen Bruder Lavinus gehabt habe und von ihm die Stadt Lavinium benannt worden sei, welches diesenigen annahmen die die Stadt nicht von der Lavinia herleiten wollten. Diese Annahme erklärt uns das was die Grammatiker in Berslegenheit setze und was unsere schlechten Auszüge aus den Commentaren zur Aeneis nicht zu lösen wissen, daß Birgil vor der

<sup>9)</sup> Richt Innia Rorbana. Gefete mit boppeltem abjectivischem Ramen tonnen nur zwei Urheber haben, diese aber ftammt von L. Innins Rorbanus. R. — Die neuere Anstat rechnet die Norbani zu den Bibiern, und leitet den Namen Junia in der Lex von R. Junius Silanus Con. 19 u. Chr. her.

Ankunft des Aepeas in Italien oft von litora Lavina und arva Lavinia redet, weil er ber Meinung anbing bag ber namen ber Latiner erst burch bie Bereinigung ber Trojaner mit ben Aboriginern entstanden fei, er nimmt baber bie poetische Form Lavinus. So fagt ferner Birgil im Catalogus am Enbe bes . fiebenten Buches unter ben Bolfern in Latium: picti scuta Lavici, was immer von ber Stadt Lavici in Latium verftanden morben ift, die ben Namen von ben Bewohnern hatte: aber es fann bier fein Stadtname fein, ba vorber und nachber nur Bolfernamen fteben, Lavici find bier nur fo viel ale Latini. Daß sie auch Lacini geheißen haben, leibet Teinen 3weifel: Ronig Latinus beißt in anderen Mythen auch Lacinus und ift als folder nach bem fublichen Italien verfett worben. Es gebort bieg ju ben Puncten bie man in ber grammatischen Bebanblung ber lateinischen Sprache nicht genug beachtet. Allerbings ift es febr fcwer über biefe Dialefte zu reben, ba wir fo wenige fichere Refte aus ben alten lateinischen Dialeften baben, und fogar ber Rame: lateinifche Dialette une fremb flingt, ba unter ben lateinischen Grammatikern nur bie alleralteften bavon reben, wie 3. B. angeführt wird bag bie Praeneftiner eine eigenthumliche Aussprache hatten. Aber fie haben bestimmt Dialette gehabt, obgleich nicht mit ber gewaltigen Berschiedenheit ber griechischen. Das Lateinische hatte erftlich als perschwisterte Sprace bas Defische, und bann mehrere Dialefte in die das Ostische mehr ober weniger hineinspielte. 3ch hoffe bag in biefer Materie besonders burch Inschriften mehr Licht verbreitet werde, wie beren ichon mehrere entbedt find bie es mir gelungen ift zu erflaren, auch in Dompeji und herculanum find beren, und es werden hoffentlich noch immer mehr gefunden werben. Es ift eine Sprache bie ju ber lateinischen etwa in bem Berhaltniß fteht wie bas Rretensische, bas wir g. B. aus Inschriften von Sierapyta fennen, jum ionischen Dialeft.

Außer diesen Ramen ber Latiner will ich noch einige an-Digitized by Google

Riebubr Bortr. ab. Ethn. L.

bere anführen. Buerft Aboriginer: bag biefer Rame jemale von ber latinischen Nation felbst geführt worden fei ift undentbar, er ift nichts Anderes als Benennung eines Urvolfes. Die Alten erflaren es gewöhnlich als biefenigen von benen Andere berftammen, biese Ableitung ift schwerlich richtig, mabricheinlich bebeutet es was im Griechischen adroxoves, unter biesem Ramen und in biefem Sinne tommen fie in ben romischen Uberlieferungen vor. Bu beachten ift bag bie Latiner in allen Gagen ein gemischtes Bolt find: fo in ben troifden Sagen aus Troern und Aboriginern, alfo Fremde von ber Gee ber mit Eingebornen: biefe gebort nicht in bie Bolfergefdichte, es ift eine bloße Riction, entstanden aus dem torrbenischen Urfprung: in ber anderen Sage, in welcher icon mehr biftorische Uberlieferung ift, entfteht bas latinifche Bolf burch eine Ginmanberung eines von ben Bergen berabfommenden Bolfes, bas bie alten Bewohner, die Siculer (blog bialettifc verfcbieden von Staler), welche bis Tibur in's Land hinein wohnten, unter-Dieses einwandernde Bolf wird entweder gar nicht genannt, ober seine Ramen sind in unseren Darftellungen per-Sie hießen namlich Caster, welchen Ramen Saufejus bei Servius als ben ber Aboriginer angibt, ober auch Prister. In einer fpateren ausführlichen Darftellung biefer Geschichte wird es gerade umgekehrt geschilbert, so bag bas berabkommende Bergvolf Aboriginer genannt wird; bas if aber offenbar verkehrt, benn nicht bie find Autochthonen welche Andere bezwingen, sondern welche bezwungen werden: so werden bie Einwohner von Attifa von ben Joniern als Autochtbonen bezeichnet. Der andere Rame, Prisci, ift nicht minder urfprunglicher Boltoname obgleich er bei ben Alten nicht vortommt: er ift, wie cascus ebenfalls, in ein Appellativum übergegangen und bedeutet alt, (eben wie wir Gothifd, Altfrantifc fo gebrauchen), dieß ift erft bie fpatere Bebeutung. Der Rame unter welchem die Latiner in ber alten romischen Geschichte und

in den Kormela der libri pontisicii vortommen, ift Prisci La-Dan bat bieg alte Latiner überfest und gle Begenfat erklart zu ben colonariis Latinis: bas ift aber gar nicht zu benten, benn fie werben fo genannt ju einer Beit wo es noch gar teine latinifche Colonieen gab. Prisci Latini ift eine Aufammensetzung beider Bolfenamen wie populus Romanus Quirites. patres conscripti, wie in ben Rechtsbuchern emti venditi, locati conducti: das Bolf der Prister und Latiner. Zwei Worte die entweber gang Bermanbtes ober gang Entgegengesettes, Die beiben Extreme ober Pole eines Begriffes, bedeuten werden blog burch Apposition ohne alle Copula neben einander gestellt; bieg mar Sprachgebrauch allenthalben wo ein Ganzes bezeichnet werben follte. Für die lateinische Grammatik ift auch in diefer hinsicht noch fehr Bieles zu thun; Giniges ift mit großer Beitlaufigkeit abgehandelt worden was mit wenigen Worten abgemacht werden fonnte, und über Anderes fehlt es an jeber Sindeutung. Selbft an ber Declination find gange Formen verkannt worben, voranglich aber für die Syntax ift fehr Bieles nachzuholen. Der alte Sprachgebrauch fommt bin und wieder vor, und wird entweber gang überfeben ober nur ale Ausnahme aufgefaßt, er follte aber mit berfelben Genauigfeit behandelt werben wie 3. B. ber epifche Dialett im Griechischen. Go gibt g. B. in unferem Kalle die grammatische Bemerkung ein biftorisches Licht; Prisci Latini find bas Bolf ber breißig Stabte, ausammengetreten aus Pristern und Latinern. Prisci find bie velifchen Eroberer, Latini bas Ruftenvoll, bie tvrrbenischen alten Bewohner. Bie in ben Genealogieen ber Griechen ber velasgische Stamm nicht ausgeschieben wird, so bag bie belben ber trojanischen Zeit baufig in bie velasgischen Genealogiern bineingeboren, fo finden fich bie Beroen ber Defer auch bei ben Latinern, und umgefehrt. Befiodos nennt an ber bekannten Stelle Latinus, ben Sohn ber Kirke und bes Dbysseus, als Berrfcher ber fammtlichen Tyrrhener (Magi Tvoonvoloir agandeirolow avaoow), er versteht barunter bas Bolf bas an ben Ruften wohnt, in bem weiten Umfang von h Aarlon.

Diefes ift also bas Refultat meiner Untersuchungen über die Latiner. Sie kommen in doppeltem Sinne vor. 3m alteren Sinne find es alle Siculer ober Tyrrhener, Bewohner ber westitalischen Rufte: im engeren Sinne und fpater bas Bolt bas gemischt ift aus einem Theil ber Siculer mit ben berabgekommenen Ostern. Die große Maffe der eigentlichen Latiner ift mit ben Eroberern fo verschmolzen dag ihr Hauptftamm wesentlich velasgisch geblieben ift: Die angebliche Auswanderung 1) bezieht fich entweber gar nicht auf die Latiner ober nur auf einen fleinen Theil berfelben, fie find bann bei ber fremben Eroberung fo zahlreich figen geblieben bag ber Stamm fich nicht veränderte, in berfelben Art wie die Italianer nach der longobarbifden Eroberung wefentlich Italianer geblieben finb, obgleich jene berrichten und mit Weib und Rind gefommen waren. Auch bei einem Meinen Bolf tann fich bie eigenthumliche Sprace lange halten, die Franken batten vielleicht nicht zwanzig taufend Solbaten. Sismondi, beffen Urtheil sonft in ben meiften Dingen nur wenig Gewicht beigulegen ift, bemerkt bier gang richtig bag im zehnten Jahrhundert die Herzoge von Benevent noch longobarbifche Ramen hatten, fo beißt einer Store Seis, welcher Sige bereitet"); bieg mar vier Jahrhunderte nach ber Einwanderung der Longobarden. So reden die Edelleute in Livland lettifc, aber unter fich beutsch mit eigenthumlicher Musfprace mehrere wohnen blog auf ihren Gutern, reben beutfc und haben beutsche Prebiger, unter Taufenden bie Einzigen ihrer Ration. Und boch ift es icon bas fechste Jahrhundert feit fie babin gezogen find.

<sup>&#</sup>x27;) R. G. 1. S. 91.

<sup>2)</sup> Sismondi Hist. des républiques italiennes I. p. 249, er erflürt ben Ramen aber la grande côte, auch gehört er in bas neunte Jahre hunbert als Beiname Grimoalb's H. A. b. S.

Physische Befcaffenbeit von Latium. Bir werben bier gatium in bem gewöhnlichen Umfange nehmen, wie er 2. B. bei Ptinius ift, als bas Land zwischen Tiber, Liris und Anio. Jeboch ift bie Granze nach bem Anio zu nicht fo genau au nehmen: auf ben Rarten finden Sie begränzende Farben langs bes Anio: bas ift falsch, benn nicht blog Tipoli liegt am rechten Ufer, sondern auch Romentum, Corniculum u. a. Orte, also ift biefe Granze nicht gut gezeichnet. Latium bat physisch brei verschiebene Bestandtheile. Der erfte ift ber vulcanische Theil, beffen Mittelvunct ber Mons Albanus (Monte Cavo) ift, an ben fich bie tusculanischen Berge anschließen. Die vulcanische Masse geht aus ber Campagna bi Roma bis gegen Belitrae, fo daß gegen die Tiber und das Meer hin das Land in niedrigen Sügeln beinabe in eine Ebene abläuft. Dieser Theile beißt gegenwartig bas Latinergebirge (Monti Latini); ein entsprechender allgemeiner Ausbrud bafür bei ben Alten findet fich nicht. Es ift für fich isolirt. — Oftlich von biesem Theil ift zweitens die Fortsetung der Apenninen: biefe läuft über ben Anio bis an ben Liris, bavor find bie Berge ber hernifer, die ebenfalls wesentlich ju bem avenninischen Ralfgebirge geboren, fie baben teine Spur von Bulcanen; sie treten ferner hervor bis jum Ranbe ber pontinischen Sumpfe. 3mischen biefen und ber Begend von Ti= poli ift ein niedriges gand, jum Theil vollige Ebene, wo Gabii lag: hier find vulcanifche Spuren, obgleich es eben ift. hier ift bas Land ber hernifer, hier bas bobe Praenefte und bie latinischen Colonicen am Saum ber pontinischen Gumpfe, weiterbin bis oben an die Berge find aequische und volskische Stabte. Diefes Gebirge ift außerorbentlich fcon, awischen bemfelben und ber vulcanischen Chene von Campanien ift bas bobe Land bes Algibus, welches eine Scheibe ber Gewäffer bilbet, Die nach bem Liris und nach bem Anio fo wie nach ber See burch bie pontinifden Sumpfe fliefen. Norbofflich von Be-

litrae ift ein Plateau mit gebrochenem Boben. - Im Rorbweften, Beften und Gaben bat brittens bas gand eine gang andere Beschaffenheit, ift burchaus lofes vulcanisches Land, Puzzolan und Tuff, Producte vulcanischer Eruptionen. Die Tiber in ber Gegend um Rom ift nach ben unbezweifelten Untersuchungen von Brocchi ebemals ein Meerarm gewesen, es finbet sich da reiner Meersand: wo aber in ber ganzen Umgegend sich mineralifder Stein findet, ift er Puzzolan in unermeglicher Menge, ber jum Theil ju Tuff fich verhartet bat. Go ift die gange Gegend um Rom, nur ift wunderbarerweise auf einem Theil des Aventinus eine Gegen das Meer bin ift wie ich glaube dieselbe Beschaffenheit. An der Seetufte fallt das Land ab und wird eine Sandichelle, wie manche unfruchtbare Begenben Deutschlands, so daß diese Rufte mit Riefern bededt ift, baber ager macerrimus bei Kabius Maximus 1) ... Lange ber Rufte von Oftia ber erbebt fith biefe Rufte und wird allmabild ju einer Dane. welche Latium mit bem Borgebirge Circaeum, bem boben Berg ber Circe, verbindet; diefer Berg gebort zu ben Abenninen, er ift, Gott weiß wie, Sathum angehängt, war aber ebemals burd ein Binnenmeer getrennt. In biefes Meer binter ber Dune ergoffen fich ber Ufens und mehrere andere Strome von ben Bergen berab. Durch ben Schlamm ben biefe brachten bilbeten fich bie pontinifchen Gumpfe. Ueber biefe faben bie Alten foon flar, sie erkannten barin eine mobogworg, eine Anfüllung, wo früher ein See gewesen fei, aber fie irrien in ber Zeit. Lessing fagt richtig bag mander Irrthum nur barin besteht bag man fich in ber Beit irrt; ich weiß aus eigener Erfahrung bag man fich bei gefunber richtiger Anschauung oft in ber Zeit irrt, man will gleich bie Beit bestimmen und greift fehl. So ift es auch in ber alten Befdichte. Plinius gebort ju ben Denichen bie fich burch unendlichen Fleiß ungeschickt gemacht haben, es fehlt ihm urfprung-

¹) R. G. I. G. 215. A. 560,

Digitized by Google

lich nicht an Berftand und richtigem Urtheil. Manche übertreiben bas Lefen und Schreiben; fo mare Beyne ein guter Philolog geworben, batte er nicht allzuviel unternommen und baber Manches über's Rnie brechen muffen, es ift baber möglich bag fein Andenken bei ber Nachwelt untergeben wird. In einzelnen Capiteln bes Plinius zeigt fich feine gewöhnliche Manier nicht, Manches barin ift mit Borliebe und mit Glud behanbelt, ja feine Beschichte tann icon und geiftreich gewesen fein. Aber er glaubte ein Wert liefern ju fonnen, bas in bem Umfange ben er fich feste über menschliche Rraft ging, ober er batte alles Andere aufgeben muffen, um es vollenden ju fonnen. Er bictirte und ließ fich vorlefen, felbft bei'm Baben und bei'm Effen, baburd wurden gang ohne Uberlegung Materialien gufammengeschafft. Er mag wohl hundertmal burch bie pontiniichen Sumpfe gefommen fein: aber Mucianus batte guerft ben Brrthum niebergeschrieben, daß bort einmal brei und zwanzig Stabte geftanben hatten, und Plinius fdrieb es nach: jugleich aber fagt er, noch ju Theophraft's Zeit fei bier ein Gee geme-Diefer fpricht allerdings von Infeln, hatte fie aber nicht felbft geseben. Die Gumpfe haben niemals ein bobes land fein konnen, wo Stabte gestanden hatten; Trajan's Landstrage lag mehrere gug unter bem jegigen Niveau bes Sumpfes, und biefer erhebt fich noch immer mehr. Die Dunen geben fort, Igffen aber zwischen Terracina und Cirteji eine Deffnung für ben Ufens und andere Bemaffer, fo weit fie von den Gumpfen abfließen.

## Topographie von Rom.

Ich werbe nun gleich zuerst Einiges über die Topographie Rom's sagen; ob ich in Zukunft noch ausführlich darüber handeln werde, hängt von den Umständen ab, jest will ich das Allgemeine vortragen. Nur ist es ein Jammer, daß es fast

unmöglich ist ohne Zeichnung sich einen klaren Begriff bavon zu machen. — Ueber die Entstehung Rom's zu reden ift hier ber Ort nicht, sedoch werde ich über die altesten Eintheilungen reden und ihre Entstehung genetisch kurz angeben.

Nach ben glaubwurdigften Nachrichten bestand in uralten Beiten auf bem palatinischen Berge eine fleine Stabt, bie mahr= scheinlich Roma hieß, und ihren Namen spater weiter ausbehnte. Auf bem gegenüberliegenben tarpesischen Berge und einem Theil bes Quirinalis (nicht in seiner ganzen Ausbehnung) nach bem capitolinischen Berge bin mar eine anbere Stadt: ich bin überzeugt bag ich ihren Namen entbedt habe, es war ficher Duirium. Es gibt alte Rachrichten, bag uberhaupt auf bem Gipfel ber Sügel in biefen Gegenden viele fleine Stabte (- es mogen vielmehr wohl nur Dorfer gewesen fein-) lagen: solch ein einzelner Ort war auch auf bem Berge Caelius, er hatte ohne 3weifel ben Ramen Lucerum. Diese brei Stabte wuchsen nachber jufammen, und gingen fublich vom Palatinus jenfeits ber großen Rluft bes Circus bis zu bem boberen und bedeutenderen Berge Aventinus. Auch diefer hatte eine Rieberlaffung, Anfange ale ein Ort welcher ber Stabt, wenn er berfelben nicht befreundet war, gefährlich werben tonnte, ale aber ein Theil ber Latiner in bas romifche Burgerrecht aufgenommen wurde, wurden fie bier angesiedelt und fo fam auch biefe Nieberlaffung ju Rom. Diefer Berg, ber wie ein Außenwert war, ward mit ber Stadt burch einen Wall ber bis an ben Caelius ging verbunden. Diefe fünf Berge, Palatinus, Duirinalis, Capitolinus, Caelius, Aventinus bilbeten zusammen ein Banges; aber mit ungleichen Rechten ber Einzelnen, wie Großbritannien, als England und Schottland mit einander vereinigt waren, Irland aber fein eigenes Parlament unter britischer Sobeit batte: Union war zwischen Roma und Duirium, abbangig boch fich felber regierend wie Irland war Lucerum, bas Berhaltnig ber englischen Colonieen hatte

bie Stadt auf bem Aventinus. Bom Caelius bis an ben Rand bes Quirinalis entstand ebenfalls eine große Befestigung burch Ball und Graben, wodurch das Ganze zu einem einzigen Bunde wurde, erst später wurden Esquilinus und Biminalis mit hineingezogen.

In ber alten Bolferfunde und Geschichte gibt es Bablen, bie auf eine wunderbare Beise zu ben verschiebenften Zeiten wiederkebren; biefe find burchaus teine Spielerei, fie fur myftifc anzuseben ift aber felbft eine wunderliche Spielerei, es gibt Lente von vielem Berftanbe, bie biefem nicht widerfieben ton-In Rom ift bie oft wieberkehrenbe Babl fieben etwas Eigenthumliches und gang Eingewurzeltes. Bor ben Beiten ber völligen Berbinbung zwischen Romern und Quiriten finden fic unverkennbare Spuren, daß Roma auf bem Palatinus und Lucerum auf bem Caelius und bie Stadt auf bem Aventinus mit ihren Borftabten eine Gemeinschaft gebilbet habe, bie in fieben Begirfe eingetheilt mar und ben Ramen Septimontium hatte. Diefe fieben Berge wurden bann fpater auf bas gange Rom übertragen: Jeber fennt bie Stelle aus Birgil: Septemque una sibi muro circumdedit arces. Diese find jum Theil gang andere ale bie zuerft unter bem Septimontium verftanben murben, welches gar nicht einmal ans lauter Bergen bestanb 1). Jest find es: Palatinus, Capitolinus (fruber Tarpejus genannt), Duirinalis, Biminalis, Esquilinus, Caelius, Aventi-In biefem Sinne, ale fie fammtlich burch eine Ringmauer verbunden wurden, wird auch ber Aventinus zu ben fieben Bergen gezählt, fonft rechnet man ibn nicht immer zur Stadt. Man batte um bie Babl von fieben nicht zu überfchreis ten, zwei wesentlich verschiedene Berge, ben Cispius und ben Oppius, unter bem Ramen Esquilinus fur einen gerechnet: benn ber Aventinus war, wenigstens nach ber Meinung ber Romer, ber bochfte und ansehnlichfte von allen; um ihn baber

<sup>7)</sup> Riebuhr R. G. I. S. 430.

nicht zu entbehren, machte man aus jenen beiben einen einzigen. Sie find noch gegenwärtig beutlich ju unterscheiben, fo untenntlich übrigens bie Formen ber Sügel burch bie Berschüttungen geworben find, auch ber gleichgültigfte Beobachter wird fie für zwei erkennen. - In biefem Umfange war Rom enthalten, feitbem ber Agger bes Servius Tullius aufgeführt mar. Dieser Agger war ein ungeheures Werk, er lief beinahe eine italianische Reile von dem rollinischen bis jum esquilinischen Thor, ein Braben, 100 Auf breit und 30 Auf tief, von bem bie Erbe jum Wall aufgeworfen war mit einer Kuttermauer und mit Thurmen verseben. Dieses Werf war nicht allein in Augustus' Beit noch fenntlich, wo es ein Spaziergang mar, eine Art Bou-Levard, wovon hora; fagt: aggere in aprico spatiari, sonbern es murbe felbft noch in Plinius' Beit bewundert, wo bie andern Mauern icon gerftort waren. Jest find nur noch menige Spuren bavon erhalten, ich zweifle aber nicht bag burch Graben bie Futtermauer entbedt werden fonnte, an einigen Stellen ift ber Agger noch als fortlaufenber Sugel fenntlich. Durch biesen Agger nun erhielt bie Stadt Ginheit. Dbgleich Die Stadt fich febr ausbreitete, Borftabte und auch noch andere hugel aufnahm, fo wurden boch bie bingutommenben Berge nicht mitgezählt, es blieb bie Siebenhügelftabt. Singu tam ber mons Pincius ober Hortulogum, jenfeits einer grogen Rluft die ihn vom Duirinalis trennte: er hatte feinen Ramen vom Palaft ber Pincier, von dem die Ruinen noch im fechzehnten Jahrhundert fenntlich waren; er ift auch noch merkwurdig weil Belifar im fecheten Jahrhundert bafelbst fein Standquartier batte. Dann bei'm Aventinus noch ein anderer Berg, ber bei ben Alten feinen bestimmten Namen führt, im Dittelalter beißt er wunderlich genug Asbestus, vielleicht ein corrumpirter alter Name; wenn er nicht bloge Erfindung ift, so ift wahrfceinlich bag eine Rirche baftand, welche in Asbesto bieg. Nibby bat es querft bemerft, wenigstens querft befannt ge-

macht 1). Ferner wurde bie Borftabt jenseits ber Brude (trans Tiberim, Trastevere) angebaut, und auf gewisse Weise tam; auch ber Janiculus zur Stadt, und noch ein fleiner Berg in ber Rabe bes zweiten Aventinus, beffen größter Theil aber außerhalb ber Stadt mar. Jest waren es alfo icon gebn; Berge bie jum Umfang ber Stadt gerechnet wurden. neunten Jahrhundert, ale ber Borgo angelegt und G. Peter befestigt wurde, tam auch noch ber vaticanische Berg bingu, fo daß alfo gegenwärtig in Allem eilf Berge bazu gehören. Jedoch ift ein großer Theil berselben jest unbewohnt, es wird, nur Beinbau ba getrieben. Die Gintheilung in fieben bielt fic aber so allgemein, daß Angustus wie er bie Stabt zum. Bebuf der Polizeiadminifration in Regionen eintheilte, mit. Berftand und ohne alles vedantische Burudgeben auf alte, In-. ftitute vierzehn Regionen aunahm. Diese Ginrichtung mar sehr nothwendig, benn Rom war bamais eine mabre Morbergrube, wie gewöhnlich Republiken, wenn bie freie Verfaffung nicht frifc erhalten und ben Umftanben nicht angepaßt worden, wenn fie fich zu weit ausbehnen, wenn die Sitten verfallen, wenn ein Wiberspruch entfieht zwischen ben geselligen Buftanden und ber Berfaffung: bann gibt es feinen ungludlicheren Buftand ale ben in Republiten. Der collective Nationalreichthum ift nicht bas Enticheibende: ich bin überzeugt daß in England eine Auflöfung ber Sitten mit ber Zerftorung bes Mittelftandes (es gibt faft feine vermogende, Burger, entweber febr reiche ober bettelarme) erfolgen, bag es babin tommt, bag es feine Freibeit nicht vertragen und im Rampfe feine Auflosung finden wird, wie hume foon langft gefagt hat. Wer bie Freiheit beförbern und erhalten will, frage fich zuerft: 3ft es maglich, die Sittlichkeit, Brapheit, Rechtlichkeit zu bewahren ? find bie

<sup>1) 3</sup>ch meine daß dieser Berg nicht zum Aventinns gehört: zwar habe ich bas in Rom von einem Manne gehört, dem ich indeffen nicht viel zutraue, vielleicht hat er es jedoch irgendwo anders her: man findet in ben Buchern so viel Gleichgultiges, daß man oft Wichtiges übers geht in der Meinung, es ware gleichgultig.

Sitten in ihrer Reinheit geblieben? respectiven sie sich fetbit, ibre Nebenmenfchen, Gott? Ift bies nicht ber Kall, fo ift Freibeit ein Kluch, nicht ein Segen. Go war es mit ben Romern unter Augustus: fo foredlich feine Regierung war, fo war boch für bie Römer kein anderer Ausweg. So war bie Revolution vom 18. Brumaire für Frankreich bie größte Boblibat, Napoleon bat baburch mehr als burch seine anderweitigen Siege für bas Land gethan. Augustus tonnte fich in biefer Sache nicht fragen: klingt bas icon bie alte Form zu erhalten? fondern: was habe ich fur eine Aufgabe ju erfullen, besonders für die Sicherheit? ba man nicht einmal in feinem Bette ficher war. Es mag vielleicht bamals noch unsicherer in und um Rom gewesen sein als zu unserer Zeit: von Rom nach Albano, wo man fich jest in ber allerschlimmften Beit nicht zu fürchten bat, konnte man bamals nicht ohne Lebensgefahr geben. Wer im Duntlen ausgegangen war, tonnte von Glud fagen, wenn er bas leben nicht eingebußt batte. Demnach theilte Auguftus, als ob es nicht hatte anbere fein konnen, bie Stadt in vierzebn Regionen. Eben fo theilten fich die Christen in den frubeften Beiten ber driftlichen Religion in fieben Diatonieen; bief maren geiftliche Regionen, aber burchaus nicht fo icharf abgegranzt, wie man wohl angenommen bat; aus ben Denfmalern gebt hervor, daß es die alten Granzen gewiß nicht waren. Eintheilung in fieben bauert bis tief in's Mittelalter, bernach kommen fieben Carbinale und fieben weltliche Dignitarien. Auch gegenwärtig noch ift Rom in vierzehn Regionen einge-3m Mittelalter hatte man biefe Babl nicht beibehalten, erft Sixtus V. fügte ben Borgo als vierzehnte Region wieber hinzu.

Wie viel ift mit diesen Zahlen gespielt worden! Man hat die sieben Arme des Tempelleuchters in Jerusalem herbeigezogen, sieben Tage in der Woche, sieben Planeten. Dergleichen kann man für sede Zahl sinden. Zur Zeit der französischen Revo-

lution kannte ich einen gutmuthigen Menschen, ber mit Enthussiasuns jebe Beränderung auffaßte, der demonstritte, weil man fünf Finger, fünf Siune habe, sei das Directorium, der Rath der Fünfhundert die vollkommenste Regierungsform. Als drei Consuln waren, begriff er auch dieses und fand es ganz natürlich, und als Einer kam und blieb, sagte er, es musse Einheit in der Natur herrschen. Es ist dieß ein übles Spiel mit Jahlen.

Über bie physische Beschaffenheit biefer gangen Gegend habe ich mich fcon ausgesprochen. Das Erbreich ift vulcanift, bas Gestein ift Tuff, die lose Erbe Puggolan. Diefe vulcanische Erbe leiftet bort bieselben Dienste wie ber Trag, fie balt portrefflic. Benn bei Bauwerfen ber Alten von arena bie Rebe ift, fo meinen fle immer Puzzolanerbe; wir überfeten awar Sand, gemeint aber ift ber vulcanische Sand. So bei Cicero in ber Rebe pro Cluentio, wo in einer Sanbgrube (arenaria) ein Leichnam gefunden wird; folche Gruben waren tief ausgehöhlt und gingen weithin. Das find auch bie Ratatomben in Rom, große unterirbifche Gange, welche bei geboriger Borficht in ber Anlage nicht einfturzten; in meinen Bortragen über romische Alterthumer habe ich gesagt, bag bieg bie gewöhnlichen Begrabnigplage für bie Armen waren. Go viel über die Beschaffenbeit der Berge. In alter Beit aber breitete fic awischen bem Valatinus und Aventique bie Tiber aus, von ber ich gesagt habe bag sie ebemals in einen Deerbusen bineinging, und bas gand awifden bem tarpefifden und bem palatinischen Berge war ein Sumpf, ber bei irgend hobem Bafferftande jum See warb, bas nachmalige Korum. In dem Arm awischen Valatinus und Aventinus fant bas Baffer bestänbig, . hier war wirklich ein Busen bes Flusses, kein burch Uberfdwemmung gebildetes Baffer: bieg bieg Belabrum. Rom war auf feinen Bergen größtentheils vereinzelt, benn bom Forum erftredte fich ber Sumpf auch zwischen ben Aug bes Bi-

minalis und ben Esquifinus binein. Wenn man bie Geschichte ber Bieberberftellung ber Stadt burchgeht, und fich erfunbigt welche Gegend sumpfia gewelen ift, so erfährt man baf gegen-:wartig noch bie Gegend wo bas Forum Augusti mar Pantoni (Sumpf) genannt wirb. Um biefen Sumpf nun anszutroduen, iwurden bis großen Gewölbe gezogen, die einem ber Tarquiinter - es ift nicht gewiß ob bem Bater ober bem Sobne jugeschrieben wurden, und bie noch gegenwärtig vorbanben find. We war die Absicht bas gange niebere gant zwischen Balatinus, Mventinus, Capitolinus, Esquilinus und bem Meere troden gu gowinnen, ben Berfehr ber einzelnen Berge anter einanber : Au erleichtern und bie Ebene zum Anbau fabig zu machen, aniftatt bes bieberigen unbequemen Unbaues ber Berge, auch bie :Stadt mit Rudficht auf Befestigung bewohnbar ju machen: leben wie man London in einer Zeit von gwanzig Jahren faft gang umgebaut hat, indem man viele taufend baufer faufte und bie Strafen breiter machte. Ed war nothig gegen ben Ring einen Duni ju ziehen, um babitier festen Rug zu haben und bann bie großen Abzugegewölbe zu bauen (cloacae). Dan muß fich biefe Berte nicht nach unferen Zwetgbegriffen vorftellen, es waren große Stromgewolbe die das Grundwaffer aufnahmen und bem Strome juführten; es thut teir immer Beib, ben uneblen Ausbrud fur fo berrliche Berte gu gebrauden. Dann mußte ber Sumpf aufgefallt werben, bas wird gwar von ben Alten nicht gefagt, versteht fic aber von felbft. Diefe Cloaten wurden fpater ju verfchiebenen Zeiten weiter fortgeführt, unter bem Forum bis in die Subura zwischen bem Biminalis und bem Esquilinus, fo bag alle diefe Gegenden , burch ein großes Aberfpftem troden gelegt wurden. Go war alfo Rom in diefem gangen Umfange gum Unbau geeignet. : Bon biefen Gewolben werbe ich nachher noch etwas bemerten.

Die meiften italischen Stadte lagen vor Alters auf Bergen, waren aber baun nicht noch mit Mauern umgeben, so

wenig wie die epirotischen, sondern man hatte Localitäten aufgefuct wo ber Berg schroff war, ober ihn felbft unzuganglich gemacht. Eben ein folder Sügel war urfprünglich ber Berg Moriah, wo Ronig Salomo ben Tempel baute, er bat noch gegenwärtig in feinem Schutt bie vieredige Form. Sochftons ummauerten bie Alten bie Berge unten, fei es mit entlopifden Dauern ober mit etrustifchen, b. i. regelmäßigen, bag er unanganglich wurde 1): oben aber war feine Mauer, allenfalls eine kleine Bruftwehr, meiftens aber war auch biefes nicht ber Fall. Den Berg binauf führte ein ichrager Weg (clivus), ber unten zwei Thurme batte, lange berfelben ging ein Portieus, ober zwei Mauern führten binauf, gewöhnlich im Bidgad, oben war wieber ein Thor bas geschloffen werben konnte und bas in der Regel durch zwei Tharme vertheidigt wurde, fo daß alfo oben und unten gefchloffen werden fonnte. Go waren im MIgemeinen, mehr ober weniger vollkommen, regelmäßig ober unregelmäßig gebaut, je nachdem ber Drt es mit fich brachte, bie latinifchen Stabte: fo muffen Sie fich auch die fleinen latiniichen und fabinischen Orte benten, aus benen Rom erwucht. Diefe Orte waren gang gesondert, feber für fich eine Urr, baber erklart sich Birgil's Ausbruck Septemque una sibi muro circumdedit arces vollkommen; bas find die festen Orte in Rom felbft, von benen Livius und Dienpfins fo oft fprechen. Rom hatte alfo nicht eine Urr fondern fieben. Diese feben Arces wurden bann an einander gehängt burch ben Migger, ber vom collinischen Thor bis zum Esquilinus ging. Auf einem Theil biefes Umfanges blieb bie alte Befestigung; d. B. ber Duirinalis (ber fo boch ift bag man eine Treppe hinaufbauen mußte, die erft im vierzehnten Jahrhundert nach Arareli verfest wurde"), hatte eine febr foroffe Wand und beburfte baber

<sup>.1)</sup> Bgl. Borte. iber rom. Gefchichte. I. S. 149.

<sup>\*)</sup> Uber Diefe Treppe f. jeboch Urlichs in: Beschreibung ber Stadt Rom III. 2. S. 373. Deff. Beschreib. Rom's S. 256.

feiner Befeftigung: von ba aber nach bem capitolinischen Berge war eine Mauer gezogen. Bon da ging die Befestigung binüber nach ber Ede bes Aventinus. Diefer Lauf ber alten Mauern ift von allen Antiquaren, mit Ausnahme einiger aus bem fochzehnten Jahrhundert, verfannt worden: ich habe aus ber Beichaffenheit ber Umftanbe erfannt bag fie fo geben mußte, ich wohnte in ber Rabe und fand ben Schutt, benn an ber einen Seite ber Strafe gebt ein Ruden von Schuft. Diefe Mauer verhinderte allein, daß fich die Tiber über bas Forum ergoff, außerhalb bes Thores waren bie Überfcwemmungen fart: ale man fie baber im fiebenten Jahrhundert vernachlässigte, wurden Forum und bie angrängenden Gegenden bis gur Porta Carmentalis völlig überftromt. Im alten Rom gefchab bas nicht. Der Aventinus ift noch gegenwärtig so boch bag er eigentlich teiner Mauer bedurfte, bie alte Abichroffung gegen ben Strom bin ift noch jest ju feben: von da aber ift wieder gegen ben Berg Caelius eine Mauer gezogen, größtentheils binter bem Graben der jest Marrana beißt, bei ben Alten (Plinius) aber fossa Quiritium: aus ber Campagna bereingeführt läuft er am Auße bes Caelius fort, fließt burch bas Thal ber Murcia nach bem Alug zu, im Circus erfcheint er als Euripus. And von hiefer Mguer bie vom Aventinus jum Caelius führt finden sich noch Spuren in bem Schuttrucken ber bortigen Quergaffen. Durch biefe Befestigung ift alfo bas Thal awifchen bem Caefius und bem Palatinus gefchloffen; ber Caelius bat mahricheinlich eine Mauer gehabt, benn beffen Wand fann nicht fteil genug gewesen fein ibn ju fcugen. Alebann ging bie Mauer burch bas Thal an bas esquilinische Thor, und war fomit bis babin geführt wo sie sich an den Agger anschloß. Diefer Umfang ber Stabt ift etwas mehr als eine beutiche Meile, befannt unter bem Ramen ber Mauer bes Servius Tuffus (recinto di Servio Tullio, murus Servii regis bei Plinius.) - Die Mauer umgab nicht burchaus bie Stadt,

benn langs bes Quirinalis war kein eigentliches Manerwerk, ebenso am Capitolinus. An der Biegung des Flusses im Süben ist die Tiberinsel; westlich von der Stadt bildet die Bucht des Flusses das Marsseld, eine vollkommene Ebene außerhalb der alten Stadt. Jest sind hin und wieder Erhöhungen, sie sind aber durch Schutt entstanden. Es waren auch einige Sümpse da, aber nicht so viele wie Brocchi behauptet.

Die Marrana ift ein Graben ber von Alba berfommt. über diesen Graben berricht seltsamer Migverstand bei ben Antiquaren und bie munberlichften Muthmagungen find aufgeftellt worden. Er ift, wie man annimmt, bei ben Alten nicht Man hielt ibn balb fur bie aqua dagenannt worden. mnata, eine Bafferleitung, balb für bie aqua crabra, eine icone Quelle, die aber bei Tusculum entspringt und bort größtentheils consumirt wird. Es ift nichts anders ale ein Graben: im Thal von Grotta ferrata war in alten Reiten ein See; biefer batte einen boppelten Ablauf, ber eine war nach bem Anio burchgeleitet, ber andere ein Emiffarius ber burch ben Berg geführt mar. 3ch habe ibn nicht gesehen, mas mir febr leib thut, aber ich habe bavon gelesen in bem Bert bes Sabretti, eines Belehrten bes fiebgehnten Jahrhunderte, de aquis et aquaeductibus, einem vortrefflichen Werte, bas ich nur bebaure nicht icon in Rom gelefen zu baben; es enthalt eine Menge eigenthumlicher Unterfudungen, benn er beschrantt fich nicht, wie Biele es thun, barauf bie Alterthumer in ben Buchern zu finden. Er alfo entbedte bie fossa Cluilia am Ranbe eines Sugele, auf welchem Die Centroni liegen, bei Frascati. Diese bat mir ein alter Bauer gezeigt: ich machte wo möglich mit Canbleuten Befannt= fcaft, diese miffen febr oft von ben Ruinen die wir in alten Buchern erwähnt finden; denn feit langer Beit fieht ein Frember in Rom nicht mehr ale was in den Buchern fteht: so gibt es Refte von einem Porticus, brei Caulen, bie nicht weit von meiner Wohnung in einem Reller fteben: bas fagte mir ein alter Mann, ein Gelehrter. Ein anderes auch febr mertwurdiges Überbleibsel ift ebenfalls in einem Rellergewolbe unter bem Capitolium, es ift von einer Bauart bie nicht junger als die augustische Reit sein tann: ich habe es leiber nicht gefeben, ein Freund bat es mir gefdrieben. Fabretti nennt jenen ermabnten Emiffarins ein opus priscae magnificentiae. Dieses ift die fossa Cluilia, sie hat das Thal entwäffert; sie ift ein albanisches Wert, ba wo sie weiter nach Rom geführt ift beißt fie fossa Quiritium, jest Marrana. Nach biefer Angabe läßt fich ber Ort wo die Alten fich ben Rampf ber Horatier und Curiatier bachten auf bunbert Schritt bestimmen: auch barüber wurden bie irrigften Angaben gemacht. Eben fo läßt fich genau zeigen wo bie Granze von Latium ift, eben fo wo bie Romer fich bachten bag Coriolanus gelagert habe. Das ift niemanden eingefallen, weil Niemand begriffen batte bag, ebe Appius Claudins bie Bia Appia gebaut hatte, die Bia Latina die einzige Strafe borthin war. Die fossa Quiritium wurde als ein Werf bes Ancus Martius betrachtet, fie gebt amifchen Aventinus und Palatinus in bas Belabrum und enbet in ben Cloafen.

Auf den meisten Karten sindet man die Mauern Rom's in einem Triangel gegen den Janiculus über die Tiber verstängert, oxély vom Capitol und Aventinus aus geführt. Dieß ist ein volltommener Irrthum. In Augustus' Zeiten bestanden allerdings Borstädte jenseits der Tiber, und ich habe Grund anzunehmen daß dieselben schon zur Zeit der Republik, im siebenten Jahrhundert, bestanden. Aber es ist falsch, den Umfang der Mauern so weit zu leiten, denn schon längst bestümmerte man sich bei der Erweiterung Rom's nicht mehr um die Mauern. Ein Beweis dafür ist Folgendes: Rom hatte nur eine einzige Brücke über die Tiber, den Pons sublicius.

Ann heißt es von den Fabiern, sie seien zur Porta Carmentalis hinausgezogen und sodann über die Brüde in's ettuskische Gebiet gegangen. Durch die Porta Carmentalis gingen sie weil sie auf dem Quirinalis wohnten: hätten sie auf dem Aventinus gewohnt, so wären sie durch die Porta Flumentana gegangen. Offenbar liegt also die Brüde schon außerhalb der Mauern, denn sonst hätten sie durch zwei Thore gehen mussen, und zwei Thore wären dann nesastae geworden. — Ferner sagt Barro de lingua latina ), die Schranken des Circus marimus lehnten sich an die Stadtmauer, was in seinem Sinne vollkommen richtig ist; denn die Schranken desselben können nur um eines Steinwurss Weite von der Mauer entsernt gewesen sein, die vom Capitolinus an den Aventinus ging.

In dem servianischen Umfange war die Stadt schon geräumig, allein sie wuchs beständig an: es bildeten sich Borstädte. Die erste Spur davon sinden wir im zweiten punischen Kriege. Hätten wir die zweite Desade des Livius, so würden wir vielleicht auch Kenntnis von deren Borhandensein in früherer Zeit haben. Durch die Geschichte eines großen Brandes während des hannibalischen Krieges ersahren wir daß in der Gegend zwischen dem Capitol, dem Aventinus, dem Circus und bem Flusse eine große, schone Borstadt war in der Regio des forum olitorium, extra portam Flumentanam.

Bon einer Stadt wie Rom, die nun schon hauptstadt eines großen Reiches war, ist es natürlich daß sich die leeren Räume im Inneren füllten, und daß die alten luci, namentlich um die Esquilien, immer mehr ausgehauen und angebaut wurden. Die Ausbreitung großer Städte geschieht gewöhnlich in der Richtung der hauptstraßen: wenn 3. B. Städte wie

<sup>&#</sup>x27;) V. S. 153. bei Muller, ber aber aus Conjectur ad muri speciem für bie Bulgata a muri parte schreibt. Die Sanbschriften haben a muris partem. A. b. D.

Baris ober Condon größer werben, so nehmen die neugebauten Baufer bie Richtung ber Sauptftragen von den Thoren aus; biefe Strafen bebnen fich aus, zwischen ihnen entfteben Querftragen. Diesem ftand im alten Rom aber eine Schwierigfeit entgegen, die allgemein überseben wirb. bei ben Alten Sitte, nicht nur in Rom fonbern auch in ben griechischen Städten, bag man unmittelbar vor ben Thoren gu beiben Seiten ber ganbftrage Graber anlegte. Die Ruinen von Pompeji zeigen bieg beutlich. Man konnte also ba nicht fortbauen ohne biefe Graber ju gerftoren. Die Grabmaler in Rom bat fpater Barbarei und Kanatismus gerftort; ba fie meiftens von Marmor ober anberen foftbaren Steinen waren, fo find fie beraubt worden. Es fieht jest icheuflich ba aus, bie Bia Appia ift wie eine Leiche, man betritt fie gar nicht mehr. 3m Sommer wo man wohl hingehen konnte ift bas Land mit Rorn bededt, und im Binter wird es von hirten beweibet. Diefe haben gewöhnlich Bolfsbunde, welche bie Kremben mit großer Buth anfallen; Goethe war in biefer Gegend in Lebensaefabr. Man bat bie Sirten in Berbacht bag fie mandmal Frembe gerreißen laffen, um fie berauben zu tonnen, man muß baber nothwendig Baffen mitnehmen. Bon einer bobe ans fieht man bie alte Strafe fich fortziehen, langs berfelben find lauter zerftorte Grabmaler: fie waren zum Theil noch im fechzehnten Jahrhundert vorhanden, wie wir aus Boiffarb's Beforeibung feben, bie Romer baben fie aber fortgefdleppt und geplundert, auch feinen koftbaren Stein gelaffen. So weit bie Landftrage ging, glich fie einer Graberftrage, fie mar wie in Alexandrien eine mabre Netropolis. Daber erweiterte fic Rom zwischen zwei allemal bivergirenben Strafen: ba entftanben bann Garten in ber Mitte zwischen Land und Relb. 3m alten Rom muffen Sie horti und villae wohl unterfcheiben: gegenwärtig macht man feinen Unterschieb, man gebraucht Billa

felbft von einem Gartenbause bas im Umfang ber Mauern liegt, bei ben Alten war die Billa immer eine bedeutende Kerne von ber Stadt. Horti aber, noch gegenwärtig orti, bebentete ursprunglich gang einfache Rrantgarten in ber Rabe ber Stabt. Dergleichen fauften bie Reichen jufammen und bauten, als bie Stadt zu enge wurde, in biefen Begenden zwischen ben großen Canbftragen Palafte mit ben baju geborigen Garten. So finden Sie in ben Buchern de re publica, wo von Seivis gesagt wird, er habe fich vorgenommen in hortis zu fein. Die horti Aemilii habe ich entbedt, fie lagen am Rande bes Campus Martius. Golde Stubien machen ben Aufenthalt in Rom so ungemein anziehend. Im erften Jahre konnte ich mich ba nicht gurechtfinden, in ben letten Jahren aber, als ich einmal ben Kaben gefunden hatte, war ich ganz einheimisch geworden. Benn mich nicht meine Familie, die Erziehung meiner Rinder, bie ich auf deutsche Beise geleitet haben wollte, abgerufen batten, ich wurde mich nie haben entschließen tonnen Rom zu verlaffen, weil mir täglich bas alte Rom anschaulicher wurde und bas gegenwärtige mehr und mehr verschwand. Alles trat mir lebendig por, zudem war mir auch die Luft febr gefund. -Diefe großen Palafte lagen alfo gang außerhalb ber alten Mauer. Die falfchefte Meinung ift bie bag ber Palaft bes Maecenas ba gelegen habe, wo nachber bie Thermen bes Litus, er lag außerbalb ber Mauern auf bem Campus Esquilinus.

Die Stadt erweiterte sich nun auf verschiedene Weise. In dem Flusse bauten sich fleißige handwerker an, auch senseits des Flusses, trans Tiderim. Daß diese Gegend schon zu Augustus' Zeiten als ein Quartier bewohnt wurde, geht daraus hervor, daß er sie zu einer Region machte; das ist auch ein Beweis wie sehr start sie bewohnt wurde. Denn obgleich die meisten anderen Regionen ungefähr gleichen Umfang hatten, so war diese verhältnismäßig klein: was daraus zu erklären ist daß bei der Masse und dem Stande der Bewohner eine genauere

polizeiliche Aufsicht nothig war, ba wurde alfo bie Region fleiner als in anderen Gegenden. Eben fo wurde auf einer anderen Seite wo bie Bevolferung gerftreut und mehr Palafte waren, eine Region von ungewöhnlich großem Umfang gemacht, an ber Borta Capena. Soon im vunischen Rriege maren Borftabte. In ben Zeiten bes Marius und bes Gulla mar icon bie gange Stadt mit Borftabten umgeben, die alten Mauern waren vergeffen und man icheint fogar ju freierem Berfebre bie Thore ausgehoben zu baben. Längs des Kluffes war fein Sinderniß, baber baute man bort unter bem Capitolinus und bem Palatinus'). Dan bat gewöhnlich die Borftellung, bie gange Begend an der Einbiegung ber Tiber fei Campus Martins gewesen: allein er bat nur einen Theil bavon eingenommen. Auch unter bem Duirinalis baute man fic an, und alle biefe neuen Erweiterungen mogen ben Campus Martius beschränft haben. In anderen Gegenden lagen bie Garten ifolirt und bilbeten fein jufammenhangendes Quartier. Es gab fogar eine Borftadt bie eine Diglie von Rom an ber Big Appia lag, felbft außerhalb ber aurelianifchen Mauer bie noch bie jepige ift, fie bieß ad Martis.

Nach bieser Erweiterung ber Stadt erfolgte ber neronische Brand. Er ist noch nicht ganz in's Klare gesett, ich hoffe ihn einmal entwickeln zu können. Der Palatinus, ein Theil bes Caelius, die Gegend um den Circus wurde vielleicht ganz eingeäschert, auch westlich vom Capitolium die Bia Flaminia, ans bere Theile wurden weniger zerstört.

Es sindet sich bei Plinius (III. 9.) ein sonderbarer Ausdruck: Moenia ejus collegere ambitu Imperatoribus Censoribusque Vespasianis a. u. 827 pass. 13200, ein Aus-

<sup>1)</sup> In einem Befte findet fich nach bem Worte Refropolis 6. 372 3. 3 v. n. folgende Stelle, die vielleicht hierher gehören könnte: "Es war teine Straße zwischen dem Aventinus und bem Flusse: ans der Borta Collina, Esquilina, Caelimontana, Carmentalis konnte man nicht banen, das ging nicht."

brud ber recht beweift wie man ber gehörigen Sprachkenntnig und Bortforidung auch bei ber Anschanung nicht entbebren fann. Dan hat mit Unrecht aus biefer Stelle gefchloffen bag Rom unter Bespafianus Mauern gebabt und amar von großerem Umfange ale bie fervianischen. Das lag an ber Untenntniß, daß man nicht wußte daß in dem alteften romifden Sprachgebrauch moenia immer nur Gebaube bebeutet. Go ift auch bei Birgil ber Ausbrud: Dividimus muros et moenia pandimus urbis feine Tautologie: bas haben die alten Grammatifer gewußt, es beißt: Bir gerreißen bie Mauern und legen baburd bie Gebaube ber Stadt offen. Go fagt Florus, ber guweilen noch ben alten Sprachgebrauch festbalt: Hic igitur et moenia muro amplexus. Jener Ausbrud bei Plinius ift alfo dabin ju verfteben, bag er ben gangen Complex bes bamaligen Rom's, wie es ju Bespafian's Beit gemeffen war, umfaßte, mas benn natürlich eine veranberliche Große ift. Rach ber gewöhnlichen Auffaffung ware es ein fo fonberbarer Ausbrud, als wenn ich fagen wollte: bie Mauern ber Stabt Roln umfaffen im Jahre 1828 fo und fo viel Umfana, ba fie natürlich vor zweihundert Jahren eben fo viel maßen. ift absurd. In Rom aber war man langft über ben Umfang ber alten Manern binausgegangen, fie maren mitten in ber Stadt, die Thurme waren abgetragen und die Leute bauten fich ba an, die Berbote gegen ben Anbau bes Pomoerium wurden nicht beobachtet. Eben fo tann man noch jest in London zwiichen ben Bebauben ben Grunbrig ber alten Mauern ertennen. Aus bem Berte bes Frontinus über bie Bafferleitungen fieht man wie, obgleich bie Volizei portrefflich mar, bennoch Digbrauche fich eingeschlichen batten, wenn auch nicht fo viele wie jest, weil die untere Bermaltung nicht fo fflavifch gehalten wurde; wenn ein erfahrener Mann bie Aufsicht batte ging es gut, wo nicht fo erlaubte fich Jeber alles Mögliche. Go war es in Rom, bis Frontinus als Reformator auftrat. Die Un-

ordnung war fo groß, bag Jeber fic anbaute obne ju fragen, ob er ein Recht baju hatte ober nicht; die Stadt behnte fic baber immer weiter aus. 3ch habe eine Reihe von Bestimmungen über bas Entfteben einzelner Gebaube gemacht, um ungefabr feben ju tonnen, wie fich bie Stabt unter ben einzelnen Raifern erweitert bat. Unter August nahm man für große Gebaube besonders ben Campus Martius. Dort baute Agrippa feine Thermen wie bas Pantheon, Augustus fein Maufoleum; benn ber Campus war nicht mehr Felb für bie Revne ber Burgericaft, auch waren auf bemfelben nicht mehr bie Scheincomitien ber Centurien, fonbern er forantte fich auf ein fleines Kelb nabe am Kluffe ein, wie man aus Plinius' Panegpricus auf Trajan fieht. Diefer Theil bes Campus murbe ben gangen Sommer burch Agrippa's Bortehrungen bewässert und war baburch beständig ein gruner Rafen. Der Sommer ift in Rom viel gräßlicher als ber Winter, bas Gras wird bis an bie Burgel versengt: im September ift es grun, aber im Juli und in dem entfeslichen August ist alles Laub verborrt und mit Staub bebedt, fo bag es ben traurigften Unblid gewährt und ber Boben wie das Kelb ein Bild bes Todes gibt, etwa wie in Aegypten. - In Trafan's Zeiten baute man wie fest in London, wo man nicht blog auf Erweiterung ber Stadt fiebt, fonbern fich bie Roften nicht verbriegen läßt, fie ju verschönern. Ungeheure Arbeiten wurden im Innern vorgenommen, um nur erft Grund und Boben ju gewinnen. Für bas Korum bes Trafan wurde ein Theil des Quirinalis abgetragen, eine Menge Baufer wurden bemolirt um ben herrlichen Plat ju gewinnen, fo dag es viele Millionen toftete ebe ein Grund gelegt war. Antoninus errichtete auf bem Campus Martius feine Bafilita, feine Saule u. m. a. Bis in's britte Jahrhundert binein mar Rom in beständigem Bachsen. Roch unter Alexander Severus fceint man, obgleich es fehr geistreiche Danner gab, es febr wenig geahndet zu haben, daß die Ration im Berfall fei, daß

ein gerftorenbes Gewitter in ber Rabe fowebe. Solde Gefabren worin bas Reich batte untergeben fonnen wurden erft unter Decius sichtbar, es waren bie Einfalle ber beutiden Bolfer, Gothen, Alamannen, Longobarben (Juthungen) über bie Grangen bes Reichs. Sie brangen vor bis an ben Do, und wie Marins bie Eimbern, fo folug Aurelian biefe Bolfer in ber transpabanifden Gegend und rettete baburch Stalien. Da fand Aurelian es nothig eine neue Mauer um bie Stadt gu gieben, wefentlich in bem Umfange ben fie noch jest bat: er umfaßte nicht alle Borftabte mit berfelben, fonbern richtete fic nach bem Lauf ber Berge, nahm ben gangen Collis hortulorum mit hinein und bie dabei Regende gewaltige Schlucht und befestigte ibn. Diefe Maner war ausnehment fest: gegen Often mußte er, wie Servius Tullius auch gethan hatte, fle besonders boch bauen. — Dieß ift ber Umfang ber Stadt, bis Leo IV. ben Batican mit bingugog und mit einer Mauer umgab. Diefer wurde im fechzehnten Jahrhundert burch bie Lungara mit Tradtevere verbunden. Dies ift ber jegige Umfang, bas läßt fich nicht bezweifeln, obgleich man hat folgern wollen, bie Mauer fei funfgebn ') Diglien groß gewesen. Die gegenwärtigen Mauern find gang erneuert, aus ber Zeit Aurelian's ift wohl tein Ried mehr ba. Unter ben späteren Raisern verfielen fie wieder, Sonorius ließ fie vor ber Belagerung burch bie Gothen von den anliegenden Schutthaufen befreien und wieder berftel-Ien (egestis immensibus ruderibus). Hernach ist ein Drittel ber Mauer burd Totila eingeriffen worben. Sehr wenige Thore aus ben Zeiten bes honorius find noch übrig, wie aus ben Inschriften beutlich ift: man fann fie bestimmt unterscheiben von benen die im fechsten Jahrhundert unter Gregor bem Großen entstanden, ber fle auf febe Beife wieder berftellte, um bie Stadt gegen bie Longobarben ju fougen.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Bunfen in: Beschreibung ber Stadt Rom. 1. S. 646 ff. #1. b. D.

Die Mauern bes Servius und bes Aurelian find, obgleich bie Sache befannt mar, von ben Antiquaren und von ben Erlauterern ber Schriftsteller im fechzebnten und fiebzebnten Jahrbundert gar nicht geborig unterschieden worden. Erft im achtzehnten Jahrhundert machte man fich eine richtige Borftellung von bem laufe ber Mauern Rom's, und ber große b'Anville bat auch in bieser Sache seinen scharfen Sinn und seinen richtigen Blid bewährt, obgleich auch fein Umrif nicht gang correct ift. Die fruberen Alterthumefundigen unterschieden je fruber fe weniger zwischen ben beiben Mauern, fie fuchten bas esquilinische und bas collinische Thor im Umfange ber jetigen Mauer, und fie mußten boch begteifen, bag bieg mit allem Übrigen nicht übereinstimmte, aber wenn es nicht fimmte fo accommobirten fie. Gegenwartig ift bie Sache ziemlich in's Reine gebracht, Ribby's Bert über die romischen Mauern bat ardftentbeile richtige Unfichten.

Ich will nun die Thore aufzählen, da sie für die Kenntniß der Anfänge Rom's äußerst wichtig sind. Im altesten Rom
auf dem Palatinus, heißt es, seien drei Thore gewesen: diese
sind aber zu verstehen von dem Umfange dieses Rom's in der
Ebene rund um den Palatinus herum, wo eine Borstadt mit
Graben und Umpfählung abgeschlossen war. Sie werden versichieden angegeben, historisch ist nur die Porta Rugonia am
Tempel in der Bia Nova, sie wird bei Solinus genannt, die Bohnung des Tarquinius Priscus soll da gewesen sein. Diese Thore
mussen Sie also nicht oben suchen, sondern unterhalb vom Cermalus.

Das nördlichste Thor ist die Porta Collina am Quirtnalis, da wo der Damm des Servius Tullius anfängt: davor ist ein Feld, dann die Schlucht über die man durch die Gärten des Sallust nach dem Monte Pincio geht. hier auf dem Wege nach der Porta Salara') muß man sich den Punct

<sup>1)</sup> Andere Sefte haben einen Namen, der auf die Porta Bia zu beuten scheint. Bunsen sagt; bei der Bereinigung der Straße von Borta Bia mit der Straße von Porta Salara (Beschr. b. St. R. I. S. 625). A. b. H.

benten, wo hannibal bis an bie Mauern Rom's ritt und ben Burffpieß in die Stadt ichleuberte, wo Sulla die Samniter folug. Das andere Enbe bes Agger bes Servius Tullius ift bie Porta Esquilina, in der Mitte lag bie Porta Biminalis. Ficoroni hat ben Ort ber Porta Esquilina febr gladlich ausgemittelt, binter ber Rirche S. Maria Maggiore: auf bie Esquilina folgt die Caelimontana, beren Lage nicht genau ju bestimmen ift; daß aber ber Bogen mit einer Infcbrift von Dolabella 1), ber jest auf bem Caeline fteht, tein romisches Thor ift, bas ift sonnenflar fur ben ber eine Borftellung babon bat wie romische Thore gebaut waren. Dann bie Capena unter bem Caelius im Thal: Piranefi, ein guter, febr geschickter Ropf, bat fie vor funfzig Jahren burch verftanbig angestellte Rachgrabungen aufgefunden, ber Play ift aber wieder jugeworfen worben, und jest ift nur ungewiffe Erinnerung baran; man hat nicht einmal ein Beichen bingefest. Bunachft folgt bie Porta Naevia am Aventinus, ob an ber Seite die bem Caelius jugemanbt ober an ber füblichften Spige, wo jest bas Bollwert Paul's III. fich befindet, ift eine nicht gu ermittelnbe Frage. Diefes Thor ift bas größte. Um etwas Bestimmteres barüber zu wiffen, mußte man Mittel haben, nachgraben ju laffen, es batte ju meiner größten Bludfeligfeit gebort es ju barfen. Allein so gern ich es hätte laffen, fogar auf eigene Roften, fo batte ich boch ju große Schwierigkeiten ju befampfen, besonders von Seiten bes Monfignor Rea, ber immer wenn man einen Borichlag machte gewiffe Puncte bagegen hatte, und boch feiner Sache gar nicht gewiß mar. Diefer verhinderte es bann gewöhnlich. Als er aufällig einwilligte ben Grafen Funchal auf bem Capitolium nachgraben zu laffen, fand man was gesucht wurde. Er wollte nie Unrecht haben, fonft ift er ein ehrlicher Mann und hat 1) Befchr. b. St. R. III. 1, 490.

ben Ruf großer Alneigennühigkeit: er ist aber anmaßend, zuversichtlich, unverschamt, wird wüthend und läßt eine Sache nie zur Prüfung kommen, eher macht er Intriguen und schlechte Streiche. So wollte ich auf meine eigene Kosten nachgraben, erbot mich, nichts für mich zu nehmen, Alles der papstlichen Regierung zu beliebigem Gebrauch zu übergeben, ich wollte das Gefundene bloß abschreiben. Allein ich erhielt dennoch die Erlaubniß nicht. Das geschah damit nicht durch neuere Forschungen ihre Theorieen über den Hausen gestürzt würden: jest aber geht, wie ich höre, Alles besser voran.

Zwei Thore sind in dieser Gegend, Raubusculana, wahrscheinlich an der südlichen Spise, und Naevia. Dann kam die Porta Trigemina, unter dem Aventinus, zwischen demselben und Tiber, wie die Capena unter dem Caelius. Woher dieser Name kam will ich gleich nach Aufzählung der Thore angeben, wenn ich von der Beschaffenheit derselben reden werde. Dann die Porta Flumentana, zwischen dem Circus und dem Flusse. Endlich das letzte bedeutende Thor, die Porta Carmentalis, zwischen Capitol und Quirinalis. So kommt man dann auf der langen Strede des Quirinalis wieder zur Collina.

Dieses sind die bedeutenderen Thore Rom's, es hat deren aber noch mehrere gehabt. Ich habe sie Ihnen aufgezählt, weil die letzten von der Naevia an gewöhnlich falsch aufgeführt werden: ich kann hier nicht darauf eingehen meine Angaben zu beweisen, es würde Ihnen unmöglich sein die Beweise zu würdigen oder zu prüsen, Sie werden mir aber Glauben schenken, daß ich nach voller Überzeugung das Richtige sage, was ich eben so sagen kann als hätte ich es im Augenblick gesehen. — Außer den größeren Thoren muß man sich noch einige Neinere Pforten benken, besonders auf der langen Strecke von der Carmentalis zur Collina, aber auch an einigen anderen Orten, wo dann eine Treppe die Berge hinunter angebracht war. Sie

kamen immer mehr in Gebrauch als die Festungswerke unnöthig und Rom erweitert wurde. Rom hatte in der früheren Zeit, unter der Republik, keine Accise, diese wurde erst unter den Kaisern eingeführt: ich sehe daher keinen Grund dergleichen Andwege zu verbieten.

Das Eigenthümliche ber römischen Thore ift daß sie zwei Gewölbe neben einander hatten wie die Porta nigra in Arter; denn daß die Porta nigra ein römisches Thor gewesen ist nicht zu bezweiseln, nur war an beiden Seiten derselben noch eine Bastisa. Jedes von diesen Thoren heißt Janus, dexter und sinister, zum rechten ging man hinaus, zum linken kam man wieder herein: Jeder hielt sich rechts, damit kein Gedränge entstände. Die Porta Arigemina muß einen dreisachen Janus gehabt haben, warum vermag ich nicht zu errathen; vielleicht war der britte für Fuhrwert, vielleicht bloß zur Magniscenz. Es bestehen über dieses Thor wunderliche Meinungen, die Horatier und Euriatier sollen durch dasselbe hindurchgezogen sein; das ist aber unmöglich, da sie nothwendig zur Capena hinaus mußten.

Über bie Porta Capena ging eine Wafferleitung, bie zur Beit Domitian's schabhaft gewesen sein muß, baber madida Capena bei Juvenal und Martial.

Die Porta Carmentalis barf nur uneigentlich als Thor bes Capitols angesehen werden, sie hing nur mit dem verlangerten Clivus Capitolinus zusammen.

Wir haben also zehn Thore des alten Rom's im Umfang der Mauern des Servius Tullius. Ein Theil dieser Thore hat den Ramen von den hügeln: Collina von dem Collis Quirinalis, der vorzugsweise collis hieß; Capena wahrscheinlich weil es nach Capua führte oder von dem Lucus Capenas, dem hain der Camenen; Naevia von der Silva Naevia; Carmentalis von einem heiligthum der Carmentis in der Nähe; Raudusculana weil es mit Erz beschlagen war; Flumentana vom Flusse.

Der größere Umfang ber aurelianischen Mauer ging bis an die Ufer der Tiber, wo man jest keine Maner sindet, weil der Borgo und die Engelsburg mit der Stadt verbunden sind. Am linken Ufer ift die Maner im Fundament noch setzt dieselbe, obgleich sie zu verschiedenen Zeiten ganz hergestellt worden ist. Zest ist kein einziger Stein aus der alten Maner geblieben, wenn einige vorhanden sein sollten, so sind sie aus der Herstellung des Honorius. Aber Totila hat den größten Theil zusammengerissen; sie ist darnach zu verschiedenen Zeiten zerstört und wieder aufgebaut worden ).

In der Mauer bes Aurelian hießen die Thore nach ben Straffen aus benen fie führten. Borber führte aus ber Porta Collina eine große Straße gegen Rorben, bie fich in Bia Sa= laria und Bia Nomentana theilte; aus der Biminalis ging bie Bia Tiburtina, nachher Baleria genannt; aus ber Esquilina eine Strafe bie fich in Bia Praenestina und. Bia Labicana theilte; aus der Capena die Bia Appia und bie Bia Latina, von der Appia ging eine andere, die Campana2) ab; aus ber Raubusculana führte bie Bia Arbeatina; aus ber Naevia ober Trigemina (benn fie muffen nabe ausammengefallen sein) bie Bia Oftiensis. Jenfeits bes Fluffes war bie Bia Portuenfis, auf ber Sohe bes Berges Bia Cassia, von ber Brude, Done Aelius, aus nabe bei bem Maufoleum bes habrian führte eine Strafe bie mahricheinlich ben Ramen Bia Aelia batte: Die Sache liegt im Dunklen. Bon der Porta Carmentalis ging die Bia Flaminia geradezu bis nach Ariminum.

Bon diesen Straßen ward keine einzige durch die Mauern Aurelian's gesperrt: wo in diesen Mauern Thore angelegt wurden, erhielten sie ihre Namen von den Straßen auf welche sieführten. So die Porta Flaminia, Porta Pinciana, ein Neben-

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 377.

<sup>3) 3</sup>ch habe biefen Ramen erganzt, meine hefte geben hier ganz Unverfanbenes. A. b. S.

thor bei ber P. Collina, wohin wohl ein Rebenweg, keine Landfrage ging, weil für ben Palast ein Thor nothwendig war, P. Salaria, P. Nomentana, bann eine boppelte Tiburtina weil awei Wege nach Tibur führten; bavon muß ein Thor feinen eigenthumlichen Namen gehabt haben, vielleicht bieg es P. Baleria; bann P. Praeneftina und Labicana in einem Gebaube vereiniat, aber boch verschieben; P. Metronia, mahrscheinlich von einem Palaft benannt, P. Latina, P. Afinaria (P. S. Biovanni), P. Appia, P. Arbeatina, P. Oftienfis, jenseits bes Aluffes P. Portuenfis, P. Septimiana ober Aurelia, amifchen bem Janiculus und bem Rluß, mabricheinlich nach ben Thermen bes Septimius Severus genannt; an ber Brude nach bem Borgo (Pons Melius) P. Melia. Dit Ausnahme ber Dincia und Metronia finden Sie faft biefelben Thore noch jest nach benselben Stragen führend. Go fommt ber Umfang Rom's bei Profopios in ber Erzählung von ber Belagerung ber Stadt vor. 3m fecheten Jahrhundert verandert fich ber Sprachgebrauch, viele Thore erhalten neue Ramen nach ben nachften bebeutenden Rirchen: fo beißt bie Porta Afinaria febr fruh P. S. Johannis, die P. Appia P. S. Sebastiani nach einer Bafilita, P. Oftienfis P. S. Pauli, P. Aurelia P. S. Pancratii, bie P. S. Lorenzo (P. Praeneffina) bat ebenfalls ihren Namen von ber Bafilifa S. Laurentii. P. Salaria und Romentana haben bis in's fechzehnte Jahrhundert ihre Ramen behalten.

Ich habe von den Straßen geredet: ich fann die Topographie nicht in der Ausbehnung geben, um Ihnen zu zeigen wie die Straßen Rom's durch ganz Italien und das ganze römische Reich gingen. Als Bauwerke aber sind die römischen Landstraßen das herrlichste was aus dem Alterthum übrig geblieben ist. Es sind Bafaltpolygone, politt; der Grund war mit großen Steinen gelegt, mehr als eine Elle tief, dann mit Mörtel von Kalk und Puzzolan ausgegossen. Darauf wurden vortrefsliche Backteine, in große Stüde zerschlagen, in Schich-

ten gelegt und ebenfalls mit bem Mortel begoffen, ber vollig versteinerte. Auf biefe Lage von Mortel famen nun bie Bafaltblode, nach unten völlig platt zugehauen; bie Polygone waren febr groß, aber verschieben in Große und Umfang. Diese Polygone paffen so genau an einander, daß an vielen Stellen buchftablich nicht bie Spite eines Rebermeffere burch bie Rugen bringt, fo icarf waren fie bebauen, fie muffen auf eine eigenthumliche Beise geschliffen worden sein: man fieht - eine Linie zwischen ben Steinen aber feinen 3wischenraum. Wenn vielleicht auch oben zufällig bas Baffer einbrang, fo waren fie boch unten völlig wafferbicht. Befanntlich ift es bauptfächlich bas Baffer, welches bie Stragen verdirbt. Ber bie alten Stragen fennt, verachtet bas neuere Machwerf; wollte man fie jest eben fo bauen, fo mußte man bie außere Schonbeit aufopfern und fie mit Sand bestreuen, weil die beschlagenen Pferbe auf bem fpiegelglatten Boben nicht laufen konnten. Die Alten hatten unbeschlagene Pferbe, die Maulthiere hatten Solgichube ober Mattensohlen. Vor und in Tivoli sind Streden folder Strafen noch vollfommen erhalten, ale ob fie vor einem Jahre angelegt waren; jest fahrt fein Menfc bort. Die Alten baben in Bergleich mit uns wenig gefahren, Die Laften wurden meift von Saumthieren getragen. An jeber Seite ber Strage war ein Trottoir für Fußganger, von Zeit ju Beit auch Steine um auf's Pfetb ju fteigen, weil man feine Steigbügel hatte.

Das Innere Rom's. Es ift eine falsche Ansicht wenn man in Rom nur von hügeln spricht: die hügel haben in der späteren Zeit nur den kleinsten Theil der Stadt ausgemacht, ein großer Theil lag in Tiefen, ein anderer in Flächen. Ich will aber zuerst von den hügeln reden.

Der eigentliche Mittelpunct ber Stadt in ber fpateren Zeit ift ber capitolinische Berg, ber keinen großen Umfang hat aber boch eigentlich aus zwei Bergen besteht, einem sublichen

gegen bas Forum bin und einem nördlichen, zwischen benen noch gegenwärtig eine bebeutenbe Bertiefung ift. Diese Bertiefung war im Alterthum aber weit bedeutender als fest und es befand fich in ibr ein Porticus welcher frei ftand, gegenwärtig aber binten aufgefüllt ift burch ben Schutt besonbere bes capitolinischen Tempele, ber wie viele Bebaube gefliffentlich und barbarisch zerftort worden ift. Wie zu allen Bergen Rom's, fo führte auch zum capitolinischen Sügel ein Clivus, eine Rampe (um mich eines uneblen Ausbrude ju bebienen), vom Forum hinauf, b. i. eine Inclination wodurch man allmählich in bie Sobe fommt. Wir fonnen biese Elivi aber nicht von allen Bergen mit Namen nachweisen. Auf bem Duirinalis finde ich ihn nicht, ba ift aber eine Semita. Die Bebeutung bieses Wortes ift in ben Lexicis nicht richtig gefaßt; die Semita ift nicht sowohl wegen geringerer Breite von einem Fahrwege un= terfcbieben, fonbern es ift überhaupt ein Beg ber nicht befahren werben tann, fei es wegen feiner Breite, fei es wegen feiner Beschaffenheit in anderer Rudficht, also nur für Fugganger und Saumthiere; es find folde Wege wie noch jest einer im vaticanischen Palaft, wo ber Papft auf einem Maulthier bis in fein Zimmer tommen fann. In Deutschland gibt es nichts Ahnliches, man nennt es in Italien Corbonata, man muß fie fic als eine fehr schräge Fläche mit einer gemächlichen Inclination benfen, wo von Zeit zu Zeit ein bober Stein ift um aufzuhalten, fo bag bie zweite Stufe niebriger anfangt als bie erfte aufgebort bat'). Man findet fie auch an Thoren, vorzüglich ber fotlopischen Stabte, j. B. in Ferentino. Bor Trajan's Zeit ift fein Clivus ju finden ber jum quirinalifchen bugel führt: vom Esquilinus tann ich ibn nachweisen, am Palatinus find zwei Clivi, am Aventinus einer u. f. w.

Rom unterscheibet fich wesentlich von neueren großen Stabten, wo immer große hauptstragen find bie burch bie

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. R. G. III. S. 357. A. 518.

ganze Stadt gehen; solche kann man in Rom nicht nachweisen, es waren überhaupt nur wenige bedeutende Straßen. Alles was auf einem hügel lag bildete gewissermaßen eine kleine Stadt mit kleinen Straßen, wahrscheinlich äußerst unregelmäßig; so war seder hügel isolirt. Nur in den Flächen und Bertiefungen gab es einige große Straßen. Die Esquilien waren keine eigene Straße, am Esquilinus waren die Carinen, mehr eine Stadtgegend als eine Straße; die Subura senseits der Esquilien war eine wirkliche Straße, eben so die Bia facra bis auf einen gewissen Grad, doch ist sie keine hauptstraße.

Auf bem Intermontium bes capitolinischen Berges mar bas Afplum. Die fübliche Salfte bes Capitole rund herum, fowohl nach ber Tiber wie nach bem Korum bin, mar ber tarpefifche Fels, nicht bloß an einer Seite, wie man gewöhnlich annimmt. Ein frangofischer Gelehrter, Dureau be la Malle, bat vor mehreren Jahren einen fehr guten Auffat (Memoire sur la position de la roche Tarpéienne, lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) geliefert. Er bat auch eine tuchtige Ubersetung bes Tacitus gemacht; er ift in Rom gewesen und gibt in seiner Arbeit Beweise von einer febr gefunben Unschauung. Der tarpejische Fele war schroff abgebauen, mas fest nicht mehr überall ju feben ift, weil Saufer bort angebaut maren, feche, fieben Stodwerfe boch, bie, ba fie in ber Zeit ber Berftorung gusammenfielen, einen Schutthaufen bilbeten ber bis ju zwei Drittel ber Bobe bes Relfens gebt, worauf jest wieder Saufer fteben. Irgendwo an biefem Rele war eine Treppe von hundert Stufen, Die im amolften Jahrbunbert noch fichtbar war.

Wo der capitolinische Tempel lag ist eine große Frage unter den Antiquaren: sonderbar ist daß keine Ruinen mehr davon da find. Die alte Meinung bis auf Nardini ist die wahre, Fulvius, Marliani und Donati waren alle barin einig

daß er auf dem südlichen Theil des Berges lag, Nardini verdreht die ganze Sache, indem er ihn an die Nordseite verlegt, wo jest die Kirche und das Kloster Aracnoli ist: nördlich ist die Arr, wie aus der Geschichte des gallischen Krieges hervorgeht, eine sehr schrosse Höhe, keine Feste, sondern nur ein sester Punct von Privatseuten bewohnt.

Der capitolinische Tempel war von den Königen erbaut, von den ersten Consuln beendigt, dann brannte er zuerst unter Sulla ab, ward hergestellt und von Catulus eingeweicht; zum zweiten Male brannte er unter Bitellius, und Bespasian baute ihn mit großer Pracht wieder auf. Auf eine unerklärliche Weise brach schon nach zwölf Jahren wieder Feuer aus, und Domitian stellte ihn wieder her. Die ungeheure Pracht die hierbei verschwendet wurde ist vermuthlich eine Hauptursache ber späteren gründlichen Zerstörung geworden, man kann sich kaum einen Begriss von diesen Kostbarkeiten machen: die Thüren waren von Bronce, mit dien goldenen Platten belegt, nicht Goldblech sondern getriebenen sollbe gearbeiteten Goldplatten. Diese Bergoldung allein soll funfzehn Millionen Tha-ler gekostet haben. Selbst die Ziegel welche Genserich wegführte waren vergoldet.).

Alle Tempel bestehen aus zwei haupttheilen, einer Cella und dem Plag vor der Cella. Diefer Plag konnte mannichfaltige Beschaffenheit haben, er konnte unter einem Dache sein,

<sup>&</sup>quot;) Wie ftart von den Römern vergoldet wurde, davon nur ein Belfpiel. Auf bem Forum des Trajan waren zum Behuf einer Inschrift Buchstaden eingehanen und in diese Bertiefungen vergoldete Metalle einges legt worden. So wurden an den meisten Inschriften die Buchstaden eingesügt. An anderen waren die Buchstaden von Bronce eingenagelt, an dem Triumphhogen von Nismes sieht man noch die Spuren davon: französische Gelehrte haben aus diesen Nagellücken auf eine seine, sehr geistreiche Weise die ganze Inschrift zu errathen gesucht. In dem Forum des Trajan ist ein Broncebuchkab gesunden worden, deffen Bersgoldung einen Ducaten Werth hatte: alles Andere ist natürlich geplündert worden.

ober unter freiem himmel; in letterem Kalle zwischen vier Banben ober mit einem Gaulengang rings berum. Wir ftellen uns ben Altar gewöhnlich im Tempel felbft por: in ben alten driftlichen Rirchen (Bafilifen) ftand er immer in ber Apfis, in ben Tempeln aber gehorte er nicht in bie Cella ber Gotter, fondern in ben Plat vor berfelben. Die Cella war meiftentheils offen, tonnte aber auch gefchloffen fein; gewöhnlich mar fie eng. Die romischen Tempel batten oft einen außerorbentlich fleinen Umfang, ich tenne jest feine fo fleine Capellen, felbft in Italien nicht, wo boch unglaublich fleine find, es gab g. B. Tempel, beren Cella nur 7-8 Fuß groß mar. In ber Cella war bas Bilb bes Gottes, (rò goog) und begwegen mußte ber Altar braugen auf bem Borplat in ber Mitte fein, in einem entweber freien ober boch leicht gu luftenben Raume, weil bas. Bilb burch bie Brandopfer angeraucht und entstellt werben fonnte, und weil durch die Knochen u. a. die Luft in den fleinen Cellen ju fcnell verborben werden und baburch icablic wirken konnte. In bem Tempel bes capitolinischen Jupiter mar bie Cella noch in brei Sacella geschieben, amischen benen Banbe waren, für Jupiter, Juno und Minerva. Dieg war aber nur ber fleinste Theil bes Bebaubes, bet größere mar ber Plat vor der Cella, wo die gewöhnlichen Weihgeschenke aufgebangt wurden, ausgenommen große Roftbarkeiten, welche in ben Kaviffen, großen Ratafomben unter bem Tempel in ben Lautumien bewahrt murben. Diese murben noch wiederzufinden fein, in ben Garten bes Bergogs Caffarelli fieht man noch eingelne Spuren bavon. Im zwölften Jahrhundert unter Papft Anaflet U. waren noch große Ruinen ba, worauf bann eine Rirche gebaut murbe, bie aber langft icon wieder untergegangen ift, sie führte ben Namen S. Salvatoris in maximis sc. ruinis. Auf folche Ausbrude muß man immer achten, fie fubren oft zu Bichtigem. Der Schutthaufen ber unten an ber Tiberfeite liegt ift gewiß vom Tempel; wenn man graben wollte,

wurde man vermuthlich viel Herrliches finden. Ich habe oft vergebens vorgeschlagen in den Favissen zu graben, ich hoffe indessen, da ich doch einigen Impuls gegeben, daß man sich aus dem alten Schlendrian erheben wird 1).

Die Berge hatten nicht nur den Umfang den sie jest has ben, sondern als die Tiefen deutlicher waren, scheinen sie sich noch viel weiter erstreckt zu haben. So gehörte auch ein Theil des Forums eigentlich zu dem capitolinischen Berge. An der nordöstlichen Spisse war der Carcer; er wird dem Ancus Marcius zugeschrieben, dem Gründer des plebezischen Stammes: er muß wohl für die Plebezer bestimmt gewesen sein, denn die Patricier würden den Gedanken daran wohl nicht ertragen haben.

Unter bem capitolinischen Berge, zwischen ihm und bem Palatinus, lag bas Korum. Dieg ift ber eigentliche Punct von dem die Reform der romischen Topographie ausgeben muß, man tann fich noch Punct fur Punct aus ben alten Schriftftellern Rechenschaft barüber geben. 3ch machte auf bemfelben ben Anfang einiger gludlichen Entbedungen, welche aber nicht fortgefest murben, weil diejenigen in beren Bewalt es ftebt bie Erlaubniß bagu ju geben fich ichenen, ihre willfürlichen Bebauptungen mochten beschämt werben. An Materialien fehlt es nicht, auch haben fich Biele ber Arbeit unterzogen, aber es berricht babei ein eigenes Unglud. In fruberen Beiten ift dieser Theil der Topographie schlecht behandelt worden, auch von ben vortrefflichften Mannern, von Narbini gang verkehrt. Narbini gebort zu benen von benen man fagen tann, baß fie mit großer Arbeitsamkeit aber mit ungenügender Gelehrsamkeit wenig leifteten; er verftand fein Griechisch sonbern arbeitete nach lateinischen Übersetzungen, baber oft die sonderbarften Febler. Bei großem Rleige bat er nicht nur ichlechte, verfehrte Resultate gegeben, sonbern auch baburch geschabet, bag man

fich nach ibm zur Rube begeben bat, ba bis zu unseren Tagen bie Meinung berricht, er habe Alles in's Reine gebracht, und man zufrieden ift ben Rardini gelesen zu haben. Daber ift fein Werk in's Lateinische übersett und bem Thesaurus Antiquitatum Romanarum beigebruckt worben. Rur wenige tuchtige Leute ließen fich von feiner Autorität nicht blenden und ftellten nach ihm felbfiftanbige Untersuchungen an, a. B. Ficoroni, aber biefer ging nur in einzelne Puncte ein. 3ch fannte in Rom einen Buchbandler, einen respectablen, bescheibenen Mann, ber blog beghalb unterdruckt wurde, weil er fich über Nardini's Autorität hinweggesett batte. Gin trefflicher Italianer, Morelli, hat über ben Berfall ber Philologie in Italien geschrieben und gebrauchte babei wigig die Worte ber beiligen Schrift: ablatum ab Israel, translatum ad gentes, fie muffen ihr eigenes Alterthum burch Frembe kennen lernen, es fei aus mit ber Philologie in Italien. Das ift nicht mabr, aber bie Italianer find nicht feft, fie laffen fich oft burch ein gewiffes Unbehagen bestimmen, haben nicht bie rubige Buversicht. Der redliche Forscher fann wohlgemuth fein, ibm fommt es nicht barauf an einzugefteben, bag er ein= mal geirrt babe: wer irrt nicht! Wer große Unfpruche macht und babei nicht tuchtig ift, wird lugenhaft, sucht Anbere ju unterbruden und ju verleumben, und fur fich einen bictatori= fchen Einfluß zu erhalten: fo ift es bei Fea. Die romifche Topographie ift also burch Rarbini seit mehr als anderthalb Sabrbunderten in's Stoden gerathen. Auch Boega bat Forschungen barüber gemacht. Als ein Dane ift er beinabe mein Landsmann, und ich verkenne feine Gelehrfamkeit nicht: wenn aber feine Werte jest gefdrieben wurden, fo wurden bie wahren Philologen in Deutschland gewaltig ben Ropf foutteln, die achte Grammatit fehlte ibm gang. Er wandte feine Rraft und Aufmertfamteit auf Dinge, womit gefunde Philologie fich nicht beschäftigt, auf die aegyptischen Dyfterien u. f. w. Er war von ungemeiner Belefenheit, batte aber

wenig Philologie; beswegen wird er vergeffen werben. Zoega nun hatte bie romischen Alterthumer untersucht und alle Schriften barüber gelefen, batte aber feine gefunde Anschaunng vom Rarbini fab recht gut ein daß bas Korum bas alten Rom. herz von Rom ift, topographisch wie politisch, schlug aber auf eine ungludselige Beise eine gang verfehrte Richtung ein; anftatt bie Bebaube linte folgen ju laffen, lagt er fie rechte folgen und fest nebeneinander, mas in ber Zeit nach einander war. Daber entsteht die Bermirrung, fo daß feine Anfict von Rom gang falfch ift. Ich babe ben ten Gefichtebunct auf eine eigenthumliche Beise gewonnen, und bin ber Babrheit gang ficher. 36 will es Ihnen erzählen als Beispiel eines Fabens in einem Labyrinth. Im Plinius fieht daß ehe man in Rom Sonnenuhren gemacht bie Tageszeiten ausgerufen murben, Sonnenaufgang, Mittag und Sonnenuntergang. Man berechnete aber nicht ben absoluten Untergang, sondern die Zeit wo die Sonne auf bem Forum nicht mehr gefeben werben fonnte: badurch fab man ob eine handlung ju rechter Zeit vorgenommen war ober nicht, benn man war in folden Rleinigfeiten febr correct. Die Sonne ging auf bem Forum wohl brei Minuten fruber unter, ber Ausrufer rief von ber Euria aus und gab in ben perschiedenen Jahreszeiten an, wann er bie Sonne gefeben babe. 3ch war ungabligemal ba, fannte bie Gegend wie meine Stube, suchte ben Plas wo die Curia gewesen sein mußte, und machte Proben, indem ich die Sonne von diesem Punct aus zu verfdiedenen Jahreszeiten beobachtete. Daburd erhielt ich ben Bortheil ber Gewißheit für die ganze Seite am Palatinus. Rachdem ich nun die Euria Softilia gefunden, batte ich auch bas Comitium'), die Graecostafis. In einem Gebichte bes Statius wird die riesenmäßige Statua equeftris bes Domittan beschrieben, wo ber Dichter fagt bag fie auf bie Concor-

<sup>1)</sup> Ein heft hier noch: "bie Enria." Bielleicht: Curia Julia? M. b. 6.

bia gesehen habe: ben Ort wo bieser Domitian gestanden fand ich gleichfalls. Nun ereignete es fich febr gludlich bag bei einer anderen Rachgrabung ein gang ungeheurer Burfel gefunben wurde, worauf kleinere Burfel gewesen waren und auf biefen eine Saule: jener ift bie ibentische Basis ber Statua equeftris bes Domittan. Daß fie eine Bafis von Ziegeln mit Marmor bekleibet gehabt babe ift flar; bas Mauerwerf ift aus einer Zeit bie ein gebilbetes Auge erfennt, man fann fagen: biefer Burfel ift vor ber Zeit bes Severus gebaut, benn nach Severus baute man anders. 3m Monumentum Ancyranum bes Augustus fommt bei Ermahnung einer Bafilita vor, baß baran ber Tempel bes Raftor fteht. Diefen habe ich aus bem Statius berausgebracht. Der Raftortempel macht große Schwieriafeit, nach bem Monumentum Ancyranum ichlog er fich an bie Bafilika Julia, während man ihn gewöhnlich auf die andere Seite verlegt, aus Dvid ') wußte ich, bag er bas Forum folog: auf biefe Beife wurde bas gange Forum berausgebracht. Über den Umfang des romischen Korums berrichen auch verfebrie Ansichten, ba nicht bloß bie Begend bie bas alte Forum einnahm, sondern weit und breit bie gange Bertiefung bis gu ber Sobe wo die Bia sacra herunter fam mehrmals mit Schutt bebeckt wurden. Diesen ganzen Plat nennt man jett Campo vaccino. In diesem Umfange bachten fich Andreas Kulvius und Bartholomaeus Marliani bas Forum, vom Capitolium bis jum Bogen bes Titus. Man war um fo mehr versucht biefen Umfana anzunehmen, da man überhaupt ganz übertriebene Anficten von ber Einwohnerzahl und ber Große ber Stadt hatte, wie 3. B. Lipfius in seinem Buche de magnitudine urbis Romae. Er denkt fich Rom bis Civita Caftellana, 7-8 beutiche Meilen nach Norben binausgebehnt; benn er hielt bie Cenfusangaben unter ben erften Raifern jebesmal für bie Bahl ber Einwohner ber Stabt, mahrend es boch bie gange Burgerichaft

1) Fast. I. 707, andere Befte haben Dionpfios.

<sup>·</sup> Digitized by Google

war, die daher oft Millionen überstieg. Richts ift unsinnisger als was Lipsius darüber geschrieben hat, es sind ungeheure Übertreibungen; bisweilen entschuldigt ihn der Schein, bisweislen aber hat er auch diese Entschuldigung nicht.

Das Forum war im Berhaltniß zu bem jegigen Camps vaccino eng, auf allen Rarten ift es zu weit an bas Capitolium binan geschoben. Es war zwischen bem tarpesischen und bem palatinischen Berge, nahm aber nicht bie gange Ausbehnung bes Capitoliums ein; ber Triumphbogen bes Septimius Severus lag neben, nicht auf bem Forum. hier ift die erfte Frage über Forum und Comitium. Forum und Comitium find in ber alteften Zeit unterschieden wie Populus und Plebs: Comitinm ift ber Ort wo die Curien (Patricier) fich versammelten, Forum ber urfprungliche Martiplag, auf bem aber bie Plebejer gur Abstimmung jusammentamen. Uber bas Comitium ift unendlich Bieles und Abweichendes geschrieben morben, bie Meinungen find größtentheils gang thoricht. Es ging fo weit daß Nardini mit unendlichem Beifall ber imperiti fic einbildete, es fei bas Bebaube gewesen, wovon fich noch brei Saulen erhalten haben: biefe gehörten aber ber Curia Julia. Das Comitium war gar fein Gebaube, es war nichts als ein Plat, ein Theil des Forum im weiteren Ginne. Beibes, Rorum und Comitium, find alfo Theile berfelben Flache, fpater ward bas Comitium im täglichen Leben mit jum Forum gerechnet, unstreitig folog ber Porticus ber biefes umgab auch bas Comitium ein. Beibe waren getrennt burch bie Roftra. Es ift schwer biefe anschaulich vorzustellen, wir haben feinen Ausbruck ber irgend babin fubren tonnte. Denten Sie fich ein Suggestum, ungefahr zwölf Fuß breit und gewiß breißig Fuß lang, benten Sie fich biefes in Mannshohe, vielleicht noch etwas bober, auf beiden Seiten eine Treppe. 3ch hatte mir nie eine rechte Borftellung bavon machen konnen, wenn fic nicht ber gludliche Bufall ereignet batte, bag gerabe mabrenb

meiner Anwesenheit in Rom die neuen Roftra aufgegraben worden waren. Rein Menfch erfannte und begriff fie, ich wollte nicht ftreiten; ich habe blog meinen Freund be Serre, ben größten Redner der jegigen Zeit, dabin geführt, wo er als Zeitgenoffe mit eben fo großer Auszeichnung als irgend ein Anderer gesprochen haben murbe. Nur ber Rern ift noch übrig, von feinen Ziegelfteinen und Gugmert gebaut: bas Außenwert war wahrscheinlich, ja gang gewiß mit Marmor befleibet, langs ber Fronte waren bie Schiffsschnäbel (rostra navium Antiatum s. Antiatium) eingemauert. Go lange ich feinen rechten Begriff von ben Roftris batte, fonnte ich mir nicht vorftellen, wie es beißen konnte: statuae in rostris positae, nur auf einem fo ausgebehnten Raum fonnten Statuen angebracht fein. Gin folder Raum bangt jufammen mit ber Art ber beweglichen fühlichen Berebfamfeit, in ber ein beständiger Berfehr mit ben Umftebenden Statt findet. Man fieht bieg noch fest in Rom. Da war ein bochft respectabler Mond, ber jeben Sonntag, und in den Faften täglich, im Coloffeum predigte. Er fand auf freiem Felbe, ging auf und nieber, ale ob er mit seinen Bubdrern fich unterhalten batte. Ich glaube nie eine Predigt gebort zu haben, welche größeren Einbruck machen konnte. ftand ftill, ging bann von Einem zum Anderen, ohne ibn boch mit bem Ramen zu benennen. Diefer Bertebr ber babei Statt fand ift es ber bie percussio laterum hervorbrachte: aber auf einem fleinen Fled wird man lächerlich, wenn man es öftere thut. In Athen war es anders, ba bewegte fich ber Rebner nicht fo, benn bas βημα fcheint enger gewesen zu fein. 3ch babe barüber feine Stelle bei ben Alten gefunden, fcbließe es aber aus ber Localität; nach bem was bierüber berichtet wird, scheint es nicht anders möglich gewesen zu sein. Dben auf ben Roftris in Rom ftanben also bie Statuen, in loco aprico et conspicuo. In ber altesten Sprache hieß bie Rebnerbubne templum, erft 417 entstand ber neue Rame von ben erbeuteten

Schiffeschnäbeln, bie ba eingemauert wurden. Ich bin so oft an biefem Drt gewesen, babe fo oft auf bem romischen Forum geftanben. Bas fur Empfindungen bat man auf fo einem Aled, wo Tiberius über ben Augustus, andere Bermanbte über Germanicus gerebet haben (benn bie ausgegrabenen Roftra find nicht bie altesten), wo alle bie Leichenreben für bie Raifer gebalten murben, alle Reierlichfeiten Statt gefunden batten! Und wie ift jener Rled nach aller Pracht fo armfelig, fo nacht, fo geplunbert! Bor fich fieht man Rom, bas altefte Dentmal beffelben, ben Carcer bes Ancus Marcius, jenseits ben Play. bes Concordientempele, von Camillus nach Beschwichtigung bes Bolfes erbaut, ben lacus Servilius, mo in Sulla's Zeiten bie Ropfe ber Proscribirten aufgestedt wurden, die Stelle bes Raftortempele, bes Bestatempele, bie capitolinifde Gegend : ba fann man immer wiedertebren mit beiligem Befühl, ba bilbet man fich jur Behandlung ber alten Geschichte, wird einheimisch ba-Die altesten Roftra waren gewiß von Peperin aufge-Rach Plutarch im Leben bes C. Grachus übertrug biefer die eigentliche Souveranitat auf bas Bolf, indem er fatt nach bem Comitium, wo die Patricier und ber Senat ftanben, fic nach bem Forum an bie Bolfsgemeinde wandte. Bisher war es Brauch gewesen, daß wenn ber Rebner fprach er fich zu ben Patriciern manbte, auch wenn er ben Plebejern etwas zu fagen hatte: Grachus manbte fich also um und warf baburch bie bisber getragene Maste symbolisch ab. - Die jegige Flache bes Korum ift 25-26 Rug bober ale bie alte.

Auf dem noonovs des Palatinus, der schmalen Seite der Rostra gerade gegenüber, war die Euria Hostilia. Der Name kommt ohne Zweisel von Tullus Hostilius her, der ge-wiß eine historische Person ist: nur muß man nicht behaupten, er habe von 78 bis 110 d. St. regiert, der Himmel mag wissen, wann er gelebt hat. Diese Euria bestand bis auf die Zeiten Cicero's, wo der Pobel, von Sextus Clodius angeführt, die

Leiche bes von Milo erschlagenen P. Clobius in bieselbe trug und burch ibre Berbrennung bas Gebäube einascherte. Aber icon Sulla hatte eine Beranderung in den Umgebungen ber Roftra vorgenommen, wir wiffen aber nicht welche. Die Curia ward nicht auf bem alten Fled bergeftellt, fonbern weiter rechts: Caefar fing ben Reubau an, Augustus vollendete ibn, bas ift bie Curia Julia, bei welcher auch bie neuen Roftra angebracht wurden. Bu biefer Curia Julia gehorten bie brei berrlichen forinthischen Saulen welche noch übrig find, parallel mit bem Ranbe bes Palatinus und ber Linie bes Capitolinus, bie gewöhnlich jum Tempel bes Jupiter Stator gerechnet werben, von Rea jum Tempel bes Raftor. Letteres ift aber unmöglich, benn im Suetonius ') fteht, ber Bogen bes Caligula ging nach bem Capitol über ben Tempel bes Raftor: bies ift aber bier von ben brei Saulen aus nicht möglich. Sie geboren zur Euria Julia, daber erklart es fich bag bie Roftra baneben find und bag in bem Schutt biefes Tempels bie capitolinischen Kaften gefunden wurden, die eine Band barin ausmachten. Dbne 3meifel fammt auch der Plan bes alten Rom ") aus undenflichen Zeiten ber gum Augboden ber Rirche S. Cosma e Damiano biente baber, er tonnte feinen befferen Plas als an einer Wand ber Curia Julia baben. Die Erklarung bes Pirro Ligorio, dag bie Kaften in einem Bogen gestanden, ift unwahrscheinlich, wie fo Manches von biefem Manne; man bat ibn ju rechtfertigen gesucht, er bat Ach aber viele Unwahrheiten erlaubt. Aber man muß bennoch feine Papiere gebrauchen, fie find theils im Batican, theils in Turin unter ben Inschriften 3) vorhanden. Alfo gab es zwei Curien,

<sup>&#</sup>x27;) Calig. 22. Ich verdanke bie Rachweisung biefer Stelle ber Gute bes herrn Brof. Urlichs, ber folgendes bemerkt: "biefe Stelle hat R. im Sinne, indem er zwei barin enthaltene Data combinirt; ansbrücklich fleht nicht bei Suetonius, bag ber Bogen welchen Calignia sching über ben Kaftortempel ging."

<sup>2)</sup> Bunfen in Befchr. b. St. Rom. Borr. G. XL. III, 2. G. 38.

A. b. S. Anbichriften? Buufen Borr. S. XXIIX. A. b. S.

Euria Hostilia und Euria Julia, die aber nie neben einander eristirt haben, wohl aber waren die beiden Rostra gleichzeitig, vetera und nova s. Julia. Die neuen Rostra wurden an der Stelle der alten Eurie erbaut.

Um bas ganze Forum ging ein Porticus, aus ben Zeiten ber Ronige ober bes Anfangs ber Republit; bie Gaulen find ohne 3weifel etrustifch ju benten b. i. altborifch, und bas Sanze von Beverin, ftudirt und nicht bod. In biefem Borticus befanden fich jum Schut gegen bie Bitterung Buben, tabernae s. mensae argentariorum, Bureaur ber Gelbwecheler ober Banquiere. Ebenfalls wurden an ben Gaulen bie nach einem glorreichen Rriege erbeuteten Waffen ber Reinbe aufgebangt, baber es in einem Fragment bes Ennius beißt, postes ornare tropaeis. Db biefe Tropaeen forgfältig verwahrt murben wiffen wir nicht; wahrscheinlich machten bie alten ben fommenden Plat: febr lange mag bort manches berrliche Unbenten gewesen sein. Auf bem Forum unter bem Capitol maren bie Tempel bes Saturnus und ber Concordia, aber icon fenseits bes Elivus; ferner wenn man nach Guben fiebt unb rechts ben capitolinischen, links ben palatinischen Berg bat, lag rechts ber Raftortempel, vom Dictator A. Poftumius geweibt, in beffen Rabe bie Duelle ber Juturna, wo bie Diosturen nach ber Schlacht am Gee Regillus ihre Pferbe mufchen, baneben ber Bestatempel, von bem fich gewiß noch Spuren finben möchten wenn man nachgrube: ich habe in Buchern bes funfgebnten Sabrbunderte noch beutliche Erwähnungen beffelben ge-Auf ber entgegengesetten Seite lag bie Regia und bas Atrium Beffae, mit bem Tempel biefer Gottin nicht au verwechseln. Es gab viele Atria in Rom b. h. freie vieredige Plate mit Wohnungen umgeben und mit einem Porticus, unter ben man trat wenn es regnete. So bas Atrium Libertatis, eine Art Borfe : ber richtigfte Ausbrud far Borfe murbe baber auch sein Atrium negotiatorum ober mercatorum. Das

Atrium Bestae muß gedacht werden wie ein Kreuzgang in einem Rloster, die Zellen der Bestalinnen gingen um einen hof; auch wurden die Priesterinnen daneben begraben, weil sie das Privilegium hatten in der Stadt begraben zu werden. Dieß hat große Berwirrung in die Alterthümer gebracht, weil man im sechzehnten Jahrhundert bei Erbauung der Kirche S. Maria Liberatrice auf der linken Seite eine Menge Grabsteine von Bestalinnen gesunden hat, aus denen man solgerte, daß hier der Bestatempel gestanden. Dem widersprechen aber alle Angaben. Ichen Gedanken hatte, daß der Tempel nicht beim Atrium zu suchen sei: ich hatte gesagt, ich könne nicht glauben daß dort der Tempel gewesen seite gelegen habe. Dort war auch der Lacus Curtius.

Roch ift eine andere Claffe von Gebauben übrig, Die fich auch auf bem Forum befanden. Das Forum war allerbings Marktolas und Bereinigungsort, allein in ben alten Zeiten auch Gerichtsplat. Eben fo famen unfere Borfahren unter freiem himmel jufammen, die luneburger Stande waren noch im Jahre 1660 in einem Balbe versammelt, weil Beschluffe in einem bebecten Bebaube gefaßt für ungultig gebalten murben. war es auch bei ben Romern, Alles wurde unter freiem Simmel verhandelt. Das ift in Italien einheimisch und natürlich, man befommt ba bas Bedürfnig unter Gottes freiem himmel ju leben und feine Arbeit zu verrichten, jeder Sandwerker fist wenn bas Wetter es geftattet vorne, wo eine Boutique ift. Roch jest gibt es in Rom eine Menge Gebaube, welche gerabe fo gebaut find wie in ben alteften Zeiten. Diefe Boutiquen baben feine Kenfter, sondern werden mit einer großen Thure geschloffen; bei bofem Wetter gieht man fich binein und gundet Licht an: bei gutem macht man wieder auf, fest fich in bie Thur ober auf die Strafe. So war es auch bei ben Alten. Auch berjenige ber mit bem Geift arbeitete batte eben folche Gin-

richtung: bei Racht blieb er in feinem Zimmer, bei Tage ging er in's Freie, auf einen offenen Plat, ba dictirte ober ichrieb er. Die Luft ift febr aut, wenn wir bie Rleibung ber Alten berucksichtigen, Wolle fatt Leinwand, und eine Toga barüber; Das Klima ift gefünder als das unfrige, das Greisenalter fommt fpater ale bei une. So murbe alfo auch Gericht auf bem Forum unter freiem himmel gehalten: ba aber Nachtheile bamit verbunden waren so verfiel man barauf fich gegen biese gu founen. Ale man Griechenland fennen gelernt batte, gefiel bie στοά βασίλειος in Uthen febr, und man fam barauf Bafilifen ju bauen. Die Stoa in Athen war mabricheinlich ein Porticus aus mehreren Reiben jusammengesett, (wie lang bie Reiben waren wiffen wir nicht,) wo man Licht genng aber auch Sous gegen bas Wetter hatte. Als also ber Bertehr mit Griechenland lebhaft geworben war, baute man folde Bafilifen in Rom für bie Gerichte. Dabei ift nicht an Nachahmung orientalischer Ronigopalafte ju benten. Spatere Griechen, g. B. Agathias übersegen bas Wort basilica, ob fie in Rom ober in Configntinopel find, immer orac Bavidsiog. Man muß fie fic urfprünglich benten ale bloge Saulengange bie ein Dach tragen, ohne Seitenmauern; fie hatten in ber Regel feche Saulenreiben in ber Fronte, fo daß funf Eingange maren. Bernach wurden bie beiben außerften Reiben, bie erfte und bie fechste, in Mauern verwandelt, auch die hintere Wand wurde gemauert, und in dieser hinterwand brachte man in einem Salbzirfel bas Tribunal für ben vorfigenden Praetor an. So entftanden bie gefchloffenen Bebaube, bie man auch Bafiliten nannte. Beil biefe Bafilifen fur eine öffentliche Berfammlung febr angemeffen waren, fo wurden fie bie Korm ber driftlichen Rirchen feit Constantin. Bie die Rirche vor Constantin befcaffen war wiffen wir nicht, man findet barüber nicht bie aeringfte Erwähnung. Über bie Rirchen welche Conftantin erbaut baben foll wird unendlich viel gefaselt: aber die einzige die er

wirklich gebaut hat tennen wir noch, es ift ber Lateran, mit Recht princeps ecclesiarum urbis et orbis genannt. Der Tag wo biefe Rirche von Conftantin eingeweibt murbe ift gang bestimmt und wird noch jahrlich, wie ich glaube zu Ende Rovembers, feftlich begangen: die Bedeutung biefes Rirchweihfeftes ift aber an Ort und Stelle gar nicht beachtet worben, es ift vielleicht fein einziger Ranonifus bes Lateran ber es weiß. 36 babe es von einem alten Klamander erfahren, der bei vielen wunderlichen auch manche intereffante Notig wußte. Diefe Form ber Bafilifen ift gang alt und in driftlichen Rirchen gang einfach: alle haben funf Thuren, im Inneren vier Gaulenreiben, bie beiben inneren bober, bie angeren niedriger. Diese Beranderung ift aber nicht nothwendig gefommen. Rach biefer Korm habe ich die basilica C. et L. Caesarum ober Julia ober Caesaris in bem fogenannten Concordientempel erfannt.

Allmählich füllte sich das Forum ganz mit einer Menge Basiliken, Monumenten, Statuen u. a. m.; es waren da drei oder vier Basiliken, Opimia, Porcia, Paulli u. s. w. Caesar setze eine Menge Bildsaulen dahin: so daß es in den letzen Zeiten nur wenig Raum geboten haben kann zum Zweck der Bersammlungen, die aber auch ohnehen nicht mehr gehalten wurden, die Idee eines freien Plates muß zuletzt ganz aufgeshört haben, nur das Comitium war es noch. Bon diesem wurde das Pstaster, bestehend aus Platten von dem schönsten gelben numidischen Marmor, vor sechzig Jahren gefunden, aber auf schändliche Weise aufgebrochen und verkauft. In späteren Zeiten wurde Alles umgebaut, der Porticus wurde weit prächtiger hergestellt, — das wissen wir aus Drosius, — mit prächstigen Steinen belegt, das Dach aus Bronce, gewiß vergoldet.

So viel von biefem Forum Romanum ober Maximum.

Das Wort Forum bebeutete ursprünglich, wie auch bie alten Lexikographen angeben, unstreitig eine Bertiefung; hat aber später die Bebeutung droeck angenommen, sest also einen

freien Plat voraus. Nachher ändert sich die Bedeutung so merkwürdig, daß die späteren Fora, z. B. Ulpium (oder Trajani) gar kein freier Plat, sondern ganz und gar mit Gebäuten besett waren. Ebenso das Forum Nervae und das des Domitianus. Dieß ist schon von dem Forum Caesaris anzunehmen: von dem des Angustus kann es zweiselhaft scheinen, ob nicht ein Theil desselben ein offener Plat gewesen sei. Diese Beränderung kommt also daher, daß auf dem Forum Naximum die Ides, eines freien Plates sich ganz verlor: man dachte sich unter Forum nur einen Ort, wo Gerichtshäuser waren.

Da alfo bas alte Forum icon mit Bafilifen gefüllt mar, fo errichtete Caefar, ber eine icone Bafilifa bauen wollte, biefe auf einem abgesonderten Orte neben bem Forum ben er gufammentaufte. Das ift bas Forum Caefaris, gar fein freier Plat, fondern eine Bafilifa mit dem Tempel ber Benus Genitrix. Es befand fich am Kuße bes Palatinus, an ber Seite bes Korum Maximum, sublich bin nach bem Bicus Tuscus, gegenüber bem Tempel bes Raftor, wie ich bas unzweifelhaft ausgemittelt habe. 3ch fann Ihnen hier teine Beweise geben, weil ich teine Rarten und Grundriffe gur Sand babe. - Das nachfte auf biefelbe Beife angelegte ift bas bes Augustus, nur daß hier wohl ein Theil ein freier Plas gewesen sein wird. Es lag in einiger Entfernung vom romifchen Forum jenfeits ber Bia facra, auch wohl noch einiger anderen Stragen. hirt, ber nicht reich an Ibeen ift, aber bei Rom bisweilen altere. Gedanken gludlich wieder aufgenommen bat (a. B. bes Pallabio, Serlio), bat ben Plat biefes Forums nachgewiefen. Er ift ungelehrt, bat aber ein gutes, gebildetes Ange bie Alterthumer ju feben; mas er als ein Richtgelehrter Eigenes fagt ift nicht gut, mas er aber bei Alteren findet, davon fann er mobl unterfcheiben ob es richtig ift ober nicht, was bisweilen. Gelehrte nicht konnen. Auf bem Forum Augusti war ber Tem-

pel bes Mars Ultor, wo bie von ben Parthern wiebererlangten Abler bes Craffus aufgestellt wurden. Dann eine prachtige Bafilita: bier ftanben nach einer iconen 3bee bie Statuen ber ausgezeichnetften Romer, die früher auf bem Markt und in ber Orchestra bes Theaters gewesen waren, mit ben titulis gestorum. Bon letteren ift nur ein Stud im Driginal erhalten, im Batican eingemauert; man fann aber nicht einmal feben wer barauf genannt ift. Die Schrift gebort bestimmt in bie Beit Auguft's, bas fann ber erfennen ber ein Auge bafur bat. Dich tann bas nicht taufchen, ich febe gleich ob etwas vor Caefar ober in ben Zeiten August's eingehauen ift. Dergleiden macht ben Aufenthalt in Rom fo erfreulich, wenn man Dentmaler fieht und gleich bestimmen fann aus welcher Beit fie find. Die Inschriften find aber in Copieen noch vorbanden, 3. B. in Pefaro. Etwa eine Miglie von Tivoli habe ich eine umgefturzte Bafis bes Plancus gefunden mit einer Infdrift, aber gang unwiffend von einem Steine copirt. Babricbeinlich wurde bas Gefchaft einem Stlaven übergeben, ber unwiffenb war. 3ch babe einem Tivolaner, ber fogar über bie Alterthumer von Tivoli forieb, nicht begreiflich machen tonnen, bag biefe Inschriften acht seien.

Das Forum Augusti wird jest auf eine alberne Beise Forum Nervae genannt, wahrscheinlich weil es demselben nahe liegt; bis zum siedzehnten Jahrhundert wurden die Ruinen besselben zum Forum Trajani gerechnet. Das Forum Nervae ober Transitorium war sehr gut zu erkennen an einem Tempel den Nerva gebaut und Trajan geweiht hatte, in dessen Resten man aber früher den Tempel des Mars Ultor sehen wollte. Unter diesen Trümmern waren sechs dis acht Säulen; diese lagen unglücklicherweise und daher wurden sie von Papst Paut V. zersägt, und der schone Marmor zu einer Wasserleitung (acqua Paola) verwendet. Dieses wurde so schnell vergessen das Nardini, der nur etwa 40—50 Jahre später schrieb schon

ganz und gar nicht mehr wußte daß dort ein Tempel gestanden hatte, und daß kein Neuerer nachher auch nur den Gedanken daran hatte. Man übertrug, was man von diesem Tempel des Nerva wußte, auf den Tempel des Mars Ultor. Ich habe diesen Punct wieder entdeckt aus Gamucci, einem Schriftsteller des sechzehnten Jahrhunderts, der aussührlich davon spricht und die Ruinen in Holz geschnitten hat. Ich sah, daß drei wunderschofen Säulen, die man auf den Tempel des Mars Ultor dezzog, keine anderen sein konnten, als sene, welche er zum Korum des Trasan rechnete. Ich sand auch Kupferstiche aus dem funfzehnten oder sechzehnten Jahrhundert und brachte ganz kar heraus, daß diese Säulen nicht das waren, wofür sie galten, daß der Plaß des Korum Nervae unter Paul V. vom Cardinal Alessandrini mit Häusern bedaut worden sei.

Reben bem Forum Augusti erbaute Domitian ein Forum, welches man Forum Rervae nannte, auch Palladium, weil er daselbst einen Tempel der Pallas erbaute; es sind noch Geställe und entstellte Säulen (Colonnacce) bavon vorhanden. Auf Basteliefs sindet man das Palladium noch dargestellt. Weil aber Domitian's Name, wie schon bemerkt, den Nachsommen verhaßt war, so erhielt es später den Ramen Forum Nervae; denn dieser erst weihte den Tempel, den Domitian zu bauen angesangen hatte.

Das glänzenbste aller Fora war das Forum Ulpium zwischen Capitolinus und Quirinalis, ein Ganzes von Gebäuben, das an Pracht nicht seines Gleichen hatte, die schwachen Spuren, welche die Zerstörung des Mittelalters übrig gelassen, beweisen das. In der Mitte war die Columna Trasant, vor der die Barbarei sich zu ohnmächtig fühlte. Unter den Barbaren meine ich nicht die Deutschen, denn die Gothen und Bandarn zerstörten nicht die Gebäude, sondern die Feudalität des Mittelalters, wo alle sesten Gebäude besetzt wurden. Man wußte keinen fürzern Weg, als daß der Senator Brancaleone

bunbert und vierzig alte Gebaube ichleifen ließ, weil fie als Reftungen gebraucht murben; es fallt bieg in die Beit Raifer Kriedrich's II. 1), die Bebaude fonnten jest noch fteben. bat ben Marmor ju Ralf verbraucht, wie noch in meiner Zeit, we eine alte Strafe zu einer Chaussee aufgebrochen murbe, we bie iconfte Architeftur in Offia ju Ralt verbrannt murbe. -Bei Forum Ulpium muffen Gie fich erinnern, bag Abjectiva von Gentilen unverändert aus der erften Abjectivform genommen werden, wenn fie fich auf Berte ber Architeftur begieben, baber forum Ulpium nicht Ulpianum, curia Julia nicht Juliana: bei Schriften bagegen und anderen Arbeiten tritt bie Ableitungsfplbe anus bingu, orationes Tullianae. Bei ber riefenmäßigen Säule des Trajan waren zwei Bafilifen von unermeglichem Umfange, bann noch zwei andere große Bebaube, in beren einem wenigstens eine Bibliothet war. In biefen Basiliken war, wie früher auf bem Forum Augusti, ber Plat, wo bie Statuen ber ausgezeichnetsten Manner aufgestellt wurden, mas bamals bie ardfte Ebre mar; es erhielt fich noch bis in die fpateften Zeiten bes Reichs, fo fand man ba bie Bilbfaule bes Merobaubes. Sidonius Apollinaris, Claudianus. Den Sidonius Apollinaris empfehle ich Ihnen zu lesen, ich will meine Autorität barin nicht boch anschlagen, aber J. M. Gesner nennt ihn vir magnus, obgleich er ein uncorrecter Schriftsteller ift. Er ift aber ein fo geistreicher Mann, wie man ihn in vielen Jahrhunderten nicht leicht wieder findet. Er bat etwas, was an die neueren frangofischen Schriftsteller erinnert, in hinfict bes Geiftes aber febt er auf bem Boben ber Alten, in einer Zeit, wo balb bie Racht ber Barbarei hereinbrechen follte.

Dies sind die eigentlichen Fora. Es ift aber nicht zu bezweifeln, daß auch auf der Piazza Colonna, wo die Façade
der Säulen erhalten ift, die Basilika des Antoninus Pius stand.
Noch im sechzehnten Jahrhundert — welch ein Jammer, baß

<sup>1)</sup> Genaner 1257. Befchr. b. St. Rom I. S. 247.

gest Alles so zerkört ist! — waren baselbst die Basen von einer Menge allegorischer Statuen der römischen Provinzen: ein Theil davon ist wiedergefunden, aber nicht erkannt worden, die meisten sind verschwunden; ich kenne keine einzige und weiß nur aus Notizen, daß einige gefunden sind. Auch Provincialmunzen von Antoninus Pius sinden sich, wo auf der einen Seite der Ropf des Kaisers, auf der andern die Namen von Provinzen, Gallia, Bithynia u. s. f. hier auf diesem Plate scheint daher das Forum Aurelium gewesen zu sein, das aber in den Rezgionarien nicht aufgeführt ist, weil es außerhalb der Stadt lag.

Außerbem waren noch Fora anderer Art in Rom, wirkliche Darfte: bie, von benen ich bis jest gesprochen babe, find bie glanzenben. Zwei fallen in bie Zeit bes alten Roms, bas Forum boarium gegen den Circus und bas Forum olitorium zwischen bem Capitolinus und ber Tiber, in ber Gegend bes Theaters des Marcellus, wo ich fechs Jahre gewohnt habe. Das Forum boarium war ohne Zweifel Biehmarft, wo man lebendes Bieb verfaufte, obgleich tein bestimmtes Zeugniß bafür vorhanden ift: bas Dlitorium war naturlich Gemufemarft. Das Kleisch murbe aber nicht auf bem Forum boarium vertauft, sonbern auf bem Macellum, wo bie Kleischfcrangen waren. In Griechenland hatte man gar feine Fleischschrangen, fie agen ba fo wenig Reifch, bag man es in Athen auf bem Markt gar nicht faufen fonnte, man batte nur Rleifc, wenn man felbft folachtete, b. b. wenn man opferte. Dann gab man' ein Gaftmahl auf bas Fleisch, baber beißt Juser ein Gaftmahl geben. Sonft lebte Reich und Arm in Athen eben fo frugal, wie ber beutige Grieche, von Sarbellen, Thunfifch, gefalzenen anberen Rifden, Salat, Krüchten und Dliven; mancher wohlhabenbe Mann ag häufig ben gangen Tag nichts Anderes als Oliven aus der hand mit Brod bazu. Das ift die λιτή τράπεζα Arren' bei Athenaeus im Gegensat zu ber makebonischen Uppigfeit. Die Lebensart ber Romer bagegen tam ber unfrigen

fehr nahe: ber Römer as viel Fleisch, besonders Schinken, wie der deutsche Bauer, Speck und gesalzenes Fleisch, er brauchte nicht zu opfern um Gastereien zu geben. Ein hauptgericht war der Speltbrei, ein ganz vortreffliches Gericht, die gesundeste Nahrung. Für Kinder weiß ich nichts Besseres als Speltbrei mit Milch, die meinigen habe ich damit aufgezogen. Auf dem Forum boarium wurden ohne Zweisel Rinder verlauft, doch soll es seinen Namen haben von einem ehernen Stier, der sich daselbst befand.

Es tommen noch ein Paar Namen vor, bei benen man leicht irre geht: fo vicus. Bor vielen Jahren, ebe ich nach Rom ging, fagte mir ein Mann, ber fich mit Archaeologie befcaftigte, man fonne gar nicht bestimmen, mas vicus beiße. Wenn er bamit fagen wollte, es fei fo Bieles barüber gefdrieben worden ohne es flar gemacht zu haben, so batte er ganz Recht. Es war aber bie Bafis einer Statue aus ben Zeiten ber erften Raifer ') baran Schulb. Jebe Region bes Auguftus wurde in eine Angahl Bici getheilt, bas heißt nichts anderes als Biertel, Bezirf ber unter einem Polizeiaufseber ftanb. Schon vorher waren die Regionen bes Servius Tullius abnlich eingetheilt worben, in ber Stadt in vici, auf bem Lande in pagi, und jedes hatte seinen magister. Man fann bas Wort vicus beutsch burch Bit, Bich wiebergeben: viele nieberfachfifche Stabte maren in alter Beit in Wife getheilt. Bie es fich nun jutrug, daß juweilen eine einzige Strafe ein folder Begirf murbe und natürlich bie Baufer an beiben Seiten bagu geborten, fo beißt bann eine folche Strafe auch vicus. So vicus sceleratus: bingegen find vicus Patricius, vicus Cornelius offenbar größere Abtheilungen in ber Regio Collina und Esquilina. 3ch meine (ich fonnte irren, glaube es aber nicht),

<sup>1)</sup> Die fogenannte Basis Capitolina. Grut. Inscr. CCL., abgebr. in Beder, handb. b. rom. Alterth. I. S. 717. Bgl. Bunfen inder Befor. b. St. Rom 1. S. 174.

baß in ben Regionarien jebe Region bes Augustus regelmäßig in sieben Bici getheilt ift. Gegenwärtig heißt noch manche Straße in Rom viso und Gäßchen vicolo, das ist aber erst eine abgeleitete Bebeutung.

Ein anderes Wort, welches irre machen fann und worüber baber fein flarer Begriff berricht, ift platea. Dan benft fich barunter, glanbe ich, sehr allgemein eine breite Strafe megen ber Ableitung aus bem griechischen maareia: es ift aber etwas Anderes, es ift bas, was wir mit bemfelben Worte Plas (place, piazza) nennen. 3m alteften Rom ift nicht leicht bie Rebe bavon, es tommt erft spater vor, ba bie Romer mit ben Griechen in Berfehr getreten waren. Es ift barunter zu verfteben ein breiter, freier Plag, wie er vor vielen großen Gebanben fich findet, fein Marktplat. Die Quelle, aus ber ich babin getommen bin mir biese Bebeutung festzustellen, zeigt, wie nothwendig es für ben historischen Philologen ift sich nicht in feiner Lecture ju beschränken: ich weiß es nämlich aus mebreren Stellen bes Augustinus de civitate Dei. Augustinus ift einer ber größten Geifter und baber auch ohne alle Rudficht auf biftorifche Ausbente um feines Beiftes willen nicht genug zu empfehlen; fein Genie ift gewaltig und außerorbentlich entwickelt in einer fo bewegten Beit, an ber Grangicheibe ber alten Welt und ber neuen. In der Ergablung von der Eroberung Roms burch bie Gothen, bie er beilaufig gibt, finb Stellen, aus benen es gang flar wirb, bag platea ein folder Blas ift. Sauvtfachlich nur noch folde Plate gibt es fest in Rom, wie es feit bem Mittelalter bebaut ift, fo g. B. bie Piazza bi Spagna unter bem Collis hortulorum; ein großer Plat wie etwa unfer (ber Bonner) Markt ift taum ba ju finben.

Die erste Wasserleitung war von Appius Caecus während des zweiten samnitischen Krieges angelegt, noch sehr niedrig, größtentheils unter der Erde; sie führte nach dem Aventinus und war bestimmt die Gegenden zwischen dem Berge und bem Fluffe, bie faft nur Flugwaffer hatten, mit gutem Baffer zu verforgen. Done bag bie meiften Leute es wiffen, wird noch fett an einer Stelle, ich glaube fogar an zwei, bas Baffer von biefer Leitung bergeführt. Sie wurde unter ber Erbe angelegt, weil die Feinde bis in die Rabe von Rom schweiften und fie baber leicht hatten abschneiben fonnen. Rachber entftanben bis vierzebn verschiedene Bafferleitungen in Rom. Frifdes Baffer ift für biefe Gegenden eine mabre Bobltbat; man muß im Suben gelebt haben, um zu begreifen, bag biefe Leitungen teine Luxusfache maren. Die Aqua Marcia führte nach bem Capitolium, von ber Aqua Birgo (jest Acqua bi Trevi) ift noch jest ein großer Specus fichtbar. Die größte Bafferleitung war die des Raisers Claudius, die noch im achten Jahrhundert ber driftlichen Zeitrechnung erhalten war: fie batte leicht wieber bergestellt werben fonnen, ihre Bogen find erft allmablich feit ber Bieberherstellung Rome im fechzehnten Jahrhundert abgebroden worden, weil man die Ziegel gebrauchen wollte.

Circi. Rom batte zwei große Circi, bie fur bie Bettrennen bestimmt waren, benn bas waren bie eigentlich einbeimischen Spiele von ben altesten Zeiten ber. Buerft maren bie ludi magni Romani, die auf Tarquinius Priscus jurudgeführt werben, für bie patricische Burgerschaft: neben biefen beftanben aber von febr alten Beiten ber auch ludi pleboji, ein febr merfwürdiges Beispiel, wie Populus und Plebes in ben romiichen Einrichtungen überall neben einander fteben. Bis in Die späteren Zeiten bin wur benfie nicht an bemfelben Orte gebalten; bei ben ludis Romanis batten bie Plebefer in fruberen Beiten gar feinen Antheil. 3m Eircus maximus wurden bem Populus curienweise bie Plage angewiesen ad spectacula facienda'), wie gegenwärtig noch in Rom bei ben Bettrennen gu beiben Seiten bes Corfo Schaugerufte erbaut werben. Circus maximus mag von Anfang an feinen gegenwärtigen 1) Bgt. Liv. I. 35.

a. 1. 6.

Digitized by Google

Umfang gehabt baben, weil er jum Bagenrennen nicht zu Mein fein burfte, aber nicht bie nachmalige Sobe. Diese murbe erft nochwendig, als ftatt ber kleinen Zahl bes Populus und feiner Clienten bas gange romische Bolf an bem Schausviel Antheil nahm: die Plebejer mogen wohl früher nicht ausgeschloffen gewefen fein, aber fie batten feine Plate. Diefer Circus, amiichen bem Palatinus und Aventinus, fann nicht vor Erbauung ber Cloaten und Durchführung ber Marana angelegt fein, ba verber bas Bange ein Sumpf mar. Gegenwärtig muffen bie Ableitungsgewölbe wieder verftopft fein, denn bei Rachgrabungen findet man einige Rug tief nichts als Morak und Sumpf; man bat mebrere Dal ju graben verfucht, fann aber wegen bes Baffers nicht arbeiten. Roch im fechzehnten Jahrhundert ift ber berrliche Dbelief, ber jest vor bem Laterau ftebt, ba ausgegraben worden: es find gewiß noch vortreffliche Runftwerte bafelbft verschuttet. - Der Circus nabm die gange gange bes Thales ein, fest la Bia de' Cerci. In dem Buftand, wie er uns beschrieben wird, war er von Julius Caefar unternommen und mabricheinlich von Augustus vollendet, benn es ift nicht bentbar, bag bie furze Beit ber Dictatur bes Caefar bagu bingereicht habe. Es foll barin Plat für breihunderttausend Denfcen gewesen fein, fo daß bie Gebaube treppenartig übereinan= ber maren wie im Coloffeum. Bon außen mar es eine Reibe Porticus übereinander, bie unteren Saulengange waren von Buben eingenommen. 3m Mittelalter wurde ber Circus maximus als Kestung benugt.

Ein anderer Circus war der Circus Flaminius. hier muß der Ort der plebesischen Spiele gewesen sein: auf dem Plat der Prata Flaminia versammelte sich schon vor Erbauung des Circus, als nach Abschaffung des Decemvirats die alte Ordnung wieder hergestellt wurde, die Plebes zur Berathung und zur Bornahme der Wahlen: die Stelle scheint also wesentlich plebesisch gewesen zu sein. Bon diesem Circus sind einige

Spuren mehr zu erkennen als vom Eircus maximus, boch ift auch hier Alles überbaut, nur in Kellern und in einigen Sanfern ift die alte Mauer als Fundament benutt worden, daber ziehen fich die Säufer hier in einer Biegung herum. Im Wittelalter war da eine Seilerbahn, daher die Kirche in diefer Gegend S. Catarina de' funari heißt.

Diese beiben Circi waren für Wettrennen mit Wagen bestimmt: ber Circus Agonalis für griechische Kampfipiele. Er war da, wo jest die Piazza Ravona ift. Er war von Alexander Severus angelegt, in Form eines griechischen Stabinm, im Grunde nicht sehr abweichend von der romischen des Eircus. Die Häuser sind hier durchaus auf den Grundlagen des alten sesten Gemäuers gebaut, daher ist die Form exhalten, im Circus Flaminius ist sie verloren, weil querdurch gebaut worden ist.

Theater im griechischen Sinne bat Rom nur wenige gehabt. In früheren Zeiten war sogar eine censorische Berfügung, daß tein Theater für Schauspiele bleibent fein folle, und als am Ende bes fecheten Jahrhunderts ein Berfuch bagegen gemacht murbe, ließen bie Cenforen ein gebautes Theater wieber ichleifen. Das ift eine gewaltige Bebanterie, ein Aleben an dem Herkommen, wozu gar fein Grund vorhanden war. Man gab baber bem Bolfe bie Schanspiele im Girens ober auf bem Korum auf temporaren Theatern, bie mit ber größten Berfdwendung errichtet wurben; ber Nebil mußte Schaufpiele geben um fich bie Gunft bes Bolfes ju erwerben, bie Schauspieler wurden bezahlt. Spater murbe bas erfte und faft einzige Theater — Pompejus hatte freilich einige Jahre vorber auch ein Theater erbaut, es icheint aber feiner Bestimmung nicht erhalten zu fein - von Augustus errichtet und nach feinem Schwestersohn, bem jungen Marcellus, genannt. Ungefahr ein Drittel des Umfanges beffelben ift Eigenthum bes Saufes Savelli geworben, von biefem gur Reftung gemacht, bann nie-

bergerissen und als Palast wieder ausgebaut. Als die Familie der Savelli verarmte, ging es auf die Orsini über. Ich habe seche Jahre da gewohnt und kenne jeden Winkel desselben genau: unten ist noch das dorische und oben das ionische Geschoß vorhanden, darüber aber sind ungeheure Steine und Schutt, die Reller sind noch gewölbt und werden bewohnt. An der Seite ist ein ungeheurer Schutthausen; nahe bei meiner Wohnung ging es zwei und siebenzig Stusen hinauf, oben ist ein Garten. Im hause sind Jimmer nach antiker Art aus dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts.

Fruh aber entftand in Italien die Ibee ber Amphitheater. Bis dahin wurden alle Rampffpiele, auch bie ber Glabiatoren und der reißenden Thiere (von benen die Griechen bei großerer Menfchlichkeit nichts wußten) an einem und bemfelben Orte gegeben wo auch die mehr nationalen Wettrennen und die bellenischen Schauspiele, namlich im Circus. Dief batte aber große Nachtbeile und Unbequemlichkeiten: Die Form bes Circus war febr gut fur Bettrennen, ba machte es feinen Unterfchieb, wo man fag, ob am Anfang ober am Enbe ber Babn, beim Abgeben ober beim Antommen ber Bagen, jede Stelle batte für ben Liebhaber etwas Anziehendes. Aber bei bem Rampfe auf einem bestimmten Ort machte es einen großen Unterfchieb, wo man faß, wegen ber gewaltigen Lange. Man fann ben Circus faum eine Ellipse nennen, eigentlich war er eine unregelmäßige Figur, die gar nicht mathematisch bezeichnet werden kann, mit unverhaltnigmäßiger gange gegen bie Breite. Da fam man auf die Idee bas griechische Theater gewiffermagen zu erfeten, indem man zwei Theater in Ellipsenform mit einander verband, damit man rund herum feben fonnte, wozu die Griechen teine Beranlaffung batten. Das find bie Amphitheater, bie auch bei ben Romern nicht vor Caefar's Zeit entftanben find. Dag bie Amphitheater neuerer Erfindung find, fann man daraus feben, daß in allen italiänischen Provincialstädten ohne Ausnahme fie

nicht in der Stadt, sondern neben derselben sind. Diese Bemerkung sinden Sie nirgends, ich glaube, daß mich eine Bemerkung bes vortrefflichen Dompropstes in Florenz, Lami,
darauf geführt hat, wenn sie nicht ganz mein Eigenthum ist.
Auch in Rom waren die Amphitheater nicht in der alten Stadt;
nur das Amphitheatrum Flavium (Colosseum, sest Coliseum genannt), das von Bespasian erbaut war, lag an der Belia;
dazu wurde aber ein ganzer Platz zusammengekunft. Das Amphitheater des Statilius Taurus lag an der Tiber, wo noch
sest ungeheuere Ruinen sind, wo die Familie Cenci einen Palast hat.

Die Amphitheater geboren auch nicht zur alten Bauart, sondern zeichnen sich als eine neue Erfindung auch durch eine etwas verschiedene Bauart aus. Denfen wir uns bas Amphitheater burchichnitten, jufammengefest aus einer großen Angabl Segmente, die an ber Peripherie breit, in ber Mitte aber fcmal, in ber Richtung eines fpigen Binfels jufammenlaufenb; pon biefen Segmenten ift bas Innere überall umgeben. 3wifchen biefen Seamenten find Treppen, auf benen man von Innen an ben Sigen gelangte, zwar bod, aber nicht zu boch zu verfchiebenen Etagen führenb. Man fann gegenwärtig anch ohne biefe Treppen hinunterfommen, aber man muß fpringen von Bant au Bant. Go viele Bolltommenheit bie alten Gebaube auch baben, so waren ihre Treppen boch wesentlich schlecht, ju fcmal und zu boch, man wollte Raum fparen. Die Segmente, burch bie Treppen geschieben, beißen cunei. Das Innerfte, ber eigentliche Schauplag, beißt arena. In einigen Amphitheatern mar ein bleibenber foliber Boben, in anderen bagegen, bem Coloffeum 3. B., war ber Boben veranbertich, ba gingen mehrere Mauern in verschiedenen Richtungen, fo bag Bretter mit Sand bestreut barübergelegt werben tonnten, um bas Blut ber Glabiatoren einzusaugen, baber Arena. Diese wurden bann meggenommen und für eine andere Borftellung erneuert. Bisweilen

wurde Baffer bineingeleitet ober Baume in die Bertiefung bineingesett, so bag an ber Stelle ber Arena ein ganger Balb entftand: furg, man machte taufend Runfteleien. Diefen Umftand muß man fich einbrägen, bag bie Arena wenigftens beim Coloffeum und mabricbeinlich auch bei allen größeren Amphitheatern aller großen Städte beweglich war. An ber Arena herum war der erfte Plas für die Bornehmen, vor demselben ein Canal mit Baffer und mit feilen Ufern, um ju verhuten, daß die Thiere sich hinüberwürfen. Auch waren vor dem ersten Play noch eiserne Spigen aufgepflanzt; batte bas wilbe Thier den Canal auch übersprungen, so batte es fich an biefen gefpießt. Der erfte Plat, ber rings berum ging, bieg Dobium, ein Bort, bas außer biefer Bebeutung nur in ber Sprache bes Mittelalters und ben abgeleiteten romanischen Sprachen fic findet (poggio im Stalianischen für Sugel, puig im Catalanis fden, puy im Provengalifden; fo Pupcerba, Sugel von Cerba). hier war ber Sig bes Raisers und ber faiserlichen Kamilie, ber Bornehmen und ber Senatoren; benn er war groß genug ben gangen Senat au faffen. Wir tonnen noch mit giewlicher Babriceinlichkeit ben Plas bestimmen, wo bie faiserliche Loge war. - Dieg ift bas Wesentlichfte über ben Bau eines Amphitbeaters. Mandes über die Ginrichtung berfelben bleibt ieboch noch rathselhaft, ber untere Theil bes Coloffeums ift auch noch nicht binlanglich aufgegraben. Go ift es & B. rathielbaft, wie man es anfing die Thiere auf die Arena zu bringen: alle Erklarungen bie geniacht worden find ungenügend. Es find beshalb auch Racharabungen gemacht worden, allein man hat fie wieder aufgegeben, theils aus Furcht bas Gebande an idwaden, mas allerbings wegen ber vielen Erdbeben zu berudfictigen ift, theils auch aus falfden Borausfegungen, well man fic namlich nicht vorftellen konnte, daß bie Arena beweglich war. Auch thut man es nicht in bem Wahne bag ein Altar ba gemesen sei, ber Boben also burch bas Blut von

Mariprern geheiligt. Dergleichen verkehrte Ansichten ichaben ber Bahrheit.

Ein anderes Amphitheater war an der Mauer, Amphitheatrum castronse, bei Profopius heißt es Vivarium.

Thermen. Bon ben alteften Zeiten Ber bat man in Rom bffentliche Baber gehabt, fie find ein mabres Bedurfnig fur ben Sten, und find auch im allgemeinen Gebrauch geblieben bis in's Mittelalter binein. Unter Gregor I., einem ber größten und vortrefflichften Danner feiner Beit, beffen Regierung fic burd wohltbatige Einrichtungen auszeichnet, obgleich er nicht als Souveran berrichte, war Rom icon gant verlaffen : bennoch babe ich in einem feiner Briefe gefunden, bag bamals ber Gebrauch ber Baber gang allgemein war. Auch Papft Sabrian I. 1), ein febr großer Mann, ftellte jum Bebuf ber Baber bie Mana Claubia, die verwahrloft war, wieder ber. Gregor I. fagt bağ ju feiner Beit manche Leute es für Gunbe bielten am Sonntag ju baben: er aber, ber beller fah als feine Bemeinbe, ließ befannt machen 1), man folle nicht fo thoricht fein, fic badurch abhalten ju laffen. Das ift alfo ein Beweis, bag bas Baben bamals noch allgemein war. Auch in Deutschland war es im Mittelalter gebrauchlicher als jest. Golde balnea ober balnene waren alfo auch im alten Rom bereits vor bem Ginflug ber griechischen Sitten febr allgemein. Unter Augustus wurden zuerft Thermen gebaut. Man muß aber biefe Benennung nicht fo erklaren, als ob man früber in ben Babebaufern falt gebabet batte: wollte man falt baben, fo warf man fic in die Tiber. Den Ramen Thormas (Jequai) erklare ich mir fo. In Bajae und andern Babebrtern war es Sitte geworden mit ben Gesundbrunnen und Seebabern auch warme Bäber zu verbinden: dort war ein Leben, wie bei uns in den Babedriern. Man ging bin um fich zu zerstreuen, um für

<sup>1)</sup> Es fehlt an einer politifchen Befdichte von Rom, wobel bann von manchen Papften fehr viel Rühmliches zu erzählen mare.

<sup>&#</sup>x27;) Epist. XIII. 1.

ben Rorper ju forgen. Da fanben fich benn nun auch Griechen (Graeculi vorzugeweise genannt) mit eben folder Industrie, wie bie Balfden in ben beutschen Babeortern, und legten Be-Instigungen aller Art an. Da entzog man fich benn aller Gorge und Arbeit, baber gingen die vornehmen Romer in jedem Frabling babin. Dazu gehörte aber ein großes Bermogen, benn wer fein Leben burch feinen Rleiß erhalten mußte, tonnte nicht nach Bajae geben und fich ba einen Monat aufbalten. Daber legten Auguftus und Agrippa, bie barauf ausgingen bie Daffe ber Bevolferung in Bobibehagen ju erhalten, funftliche Baber an, als einen Ort in Rom wo man hinging ohne nach Bafae reifen ju muffen und boch abnliche Genuffe hatte; eben wie man fest bas Baffer ber Gefundbrunnen auch in weiter Rerne haben tann. Dabin ging alfo Jeber wer wollte, und fonnte ein Bab nehmen. Da hatte man Schwefel-, Dampfbaber n. f. w., und trieb fich ba berum ohne eine Reise zu machen. Die bertlichften Gebaube wurden bagu aufgeführt mit ben fconften Ginrichtungen; neben ben Babern waren andere Zimmer, wo man Alles fand um fich zu amufiren, Locale fur die Spiele ber bamaligen Zeit, fur Ballichlag, Brettspiel u. f. w., setbft eine Bibliothet, wie gegenwärtig Zeitungen in ben Raffeebaufern. Es waren alfo eigentlich Inftitute für ben behaglichen Duffiggang, gang geeignet um bas Meuterische aus bem Bolf beraus= jubringen, um es burch Genug jahm ju machen. Diefe Thermen fanden ungeheuren Beifall, baber baute ein Raifer nach bem anbern beren eine, weil es für bie entlegeneren Quartiere au fower war hinzufommen und jedes baber fein Bab in ber Rabe baben mußte. Die Thermen bes Agrippa waren außer ber Stadt, neben bem Marefelb und bem Pantheon, benn er wollte teinem Stadtibeil baburch zu nabe treten: auf bem Mars= felb forgte er får Bewäfferung, bag im Sommer Alles gran war, ließ Alleen neben bem Pantheon anlegen. Die Thermen bes Titus werben falfolich fo benannt: bie fraberen Antiquare,

noch im funfzehnten Jahrhundert, nannten fie nicht fo, sondern Baber bes Trajan, sie waren auf ben Carinen und batten einen gang unfinnigen Umfang. 3m Mittelalter nannte man fie Curia vecchia. Die Thermen bes C. und L. Caefar im öftlichen Theile der Stadt werden ebenfalls jest gang thörichter Beise templum Minervae Medicae genannt. Das was jest für biesen Tempel gehalten wird, mar nichts als eine große halle bie zu ben Thermen geborte. So gab es noch Thermen des Rero, bes Titus, bes Septimius Severus, bes Caracalla, bes Alexanber Severus (in der Rabe ber Thermen bes Agrippa), bes Decius, bes Diofletian, bes Conftantin, fo bag man faum begreift, wo fich im Umfang Roms ber Plat fand fur fo toloffale Gebaude. In diefen haben fich jum Theil die iconften Denimaler ber alten Runft erhalten, es waren vorzügliche Bemälbegallerieen und bie iconften Statuen waren baselbft in ben angemeffenften Plagen aufgestellt. Wenn ber Laotoon noch jest in ben Thermen bes Titus ftanbe, wo er gestanden bat, fo wurde er da einen weit beffern Plat haben als er gegenwärtig hat.

Der Palatinus war ursprünglich nur eine bewohnte Gegend wie die anderen Berge auch. Cicero wohnte auf dem-selben; von der Bia sacra her kann man die Stelle noch ungefähr bestimmen, wo sein Haus stand. Auch Augustus wohnte auf dem Palatinus, doch nur als Privatmann. Tiberius exbaute sich neben dem Hause des Augustus noch ein anderes Haus, wo er wahrscheinlich vor seiner Thronbesteigung wohnte. Catigula baute noch einen Palast auf einem andern Plas. Das hinderte aber nicht, daß der ganze Palatinus voll von Privathäusern war, von öffentlichen Gebäuden waren nur Tempel auf demselben. Nero's Brand zerstörte aber alle Gebäude auf diessem Hügel. Nun baute Nero einen Palast auf demselben, besauste sich aber nicht damit, sondern ging von da an die Esquilien hinunter und sogar die auf die Esquilien. Das soge-

nannte golbene Saus lag zwifden beiben Bergen, ein herrlicher, febr gut gewählter Punct, wie wenige. Spater aber feben wir, bag ber faiferliche Palaft ben gangen Palatinus einnahm. Dan muß fich hierunter fein gleichartiges Bebanbe benten, regelmäßig, nach einem einzigen Plan aufgeführt, mit einer großen Racabe wie unsere königlichen Gebäube. Richts ift unfinniger als bie Restaurationen ber alten italianischen Antiquare biefes golbes nen Saufes, bes Bianchini und bes Panvini, biefer hat fich einen Umrig gebacht, ber gang und gar nicht ba mar. Erft jett find ihnen bie Augen aufgegangen. Der ganze palatinifche Berg ift mit Trummern bebedt, baburch ift er erbobt worben. Das untere Stodwert ift gang mit Erbe gefüllt; wenn man barin suchen will, muß man burchbrechen um bis auf biefe Bewolbe zu tommen. Es ift ein Labprinth; es ift mir Mandes in ber römischen Topographie gelungen, aber nicht mir einen Begriff von bem faiferlichen Palaft ju machen. Die Rachgras bungen von 1724 erftredten fich nur über einen fleinen Theil, damals ift die Aula Domitiani ju Tage gefommen; bavon war ber Umrif eines ungeheuren Gaales und herrliche Saulen jum Theil erhalten, bas fann man fich recht gut vorftellen. fonft ift eine große Menge, ich weiß nicht was fur Bimmer: ich fann Ihnen nichts barüber geben. Es mare ju munichen, baß planmäßige Rachgrabungen bafelbft angeftellt murben, bas Sanze ift Privateigenthum bes Ronigs von Reapel, baber fann ber Papft nicht für sich ba graben laffen; ber Gesandte Diefes Ronigs hatte bie Erlaubnig bafelbft Rachgrabungen gu machen, ba wurde er von Rom abberufen. Der Palaft muß noch bis in's Mittelalter bestanden haben, etwa bis in's eilfte ober awölfte Jahrhundert; ba murbe er eingeafchert, bas haben Die Rachgrabungen bezeugt, es find Spuren eines großen Branbes ba gefunden worden. In einem Ceremonienbuche über die Raiferfronungen aus bem Ende bes eilften Jahrhunderts, abgebruckt nach bem Original des Cencius Camerarius ') beißt es: Wenn der Raiser in S. Peter gefront ift, begibt er sich mit der Raiserin in das palatium Romanum, der Raiser in das Zimmer des Augustus, die Kaiserin in das der Livia. Die Zimmer sind richtig, man hat sie gefunden, und Obiges ist ein Beweis, daß sie bewohnt waren. In den siedenziger Jahren wurde von einem franzosischen Runsthändler nachgegraben, da soll Bieles gefunden, aber auf die schändlichste Weise geplündert worden sein. Man hat dabei Spuren von Pracht gefunden, die alle Begriffe übersteigen; die Wände der Jimmer waren mit Silberzstücken bedeckt, große Stücke von Silbergewebe dienten als Tapeten. Sonst waren die Wände mit Teppichen (aulaen) beshangen, aber hier mit Silber. So viel war unter dem Schutt, daß selbst nach der Plünderung noch Einiges übrig geblieben ist.

Es find eigentlich nur zwei Strafen im alten Rom, bie ale folche befannt finb, bie Bia facra und bie Subura. Die Bia facra fing an von bem Ruden ber vom Palatinus gegen bie Esquilien fich bingog, Belia genannt, ba wo bas Saus bes P. Balerius Poplicola war; von diefer Belia lief fie über bas Forum und wandte fich auf ber andern Seite bes Palatinus, ber eine fast vieredige Beftalt bat, nach ber Brange gwi= ichen ber romischen und ber fabinischen Stadt. 3m gewöhn= lichen Leben bieß, wie wir aus Barro wiffen, nur ber erfte Theil auf ber Belia Bia facra. An Gebauben mar fie feineswege prachtig, die aufgegrabenen Baufer find febr flein, fein pornehmer Mann wohnte ba: aber auf ber anderen Seite murben bier bie Umgange gehalten, und es befanden fich bier eine Menge Statuen. Sie fing alfo auf ber Sobe an und ging eng zwischen bem Friedenstempel und bem Tempel ber Benus und hatte mehrere Bogen. Da wo fie an bas Forum fließ,

<sup>&#</sup>x27;) Muratori Antiquit. Ital. med. aevi I. p. 101, ble angeführte Stelle s

war der Fornix Fabianus. Es mag schon fenh eigenthämliche Sitte gewesen sein, bei Triumphzügen temporare Bogen
von Laub zu machen; der erste von Stein war für den Triumph
bes D. Fabius Allobrogieus. Erhalten sind die Bogen bes
Titus, des Septimius Severus und der des Constantin, der
ganz aus geraubten Basreliefs zusammengestellt ist: aber es
hatte viel mehr gegeben, zwei des Trajan, des Balentintan und
des Gratianus. Diese waren in der Straße des Ponte S. Angelo, im Mittelalter waren sie noch erhalten, die Inschriften sind
abgeschrieben.

Die Subura wird noch jest fo gentamt. Gang faffc hat Nardini behauptet, die alte Subara habe auf einem anderen Play gelegen, am Lateran; fein gefunder Ropf tenn fich bas einreben laffen, es ift gegen alle Evidenz. Wir haben fogge ein ausbrudliches Zeugnis bei Barro, bag fie an ber gegenwärtigen Stelle lag, nämlich nörblich von ben Esquilien in ber Klache, fie batte baber ben Bortheil, bag fie vollig ausgebaut wurde. hier wohnte Caefar, hier überhaupt in ben Beiten ber Republif die vornehme Welt, eben wie in ben Carinen, bie auf bem Esquilinus lagen. hernach unter ben Raifern anberte fic bas, ba jog Alles in die neuen Quartiere, baber wohnte in Juvenal's und Martial's Zeiten hier nur Schlechtes Gefindel: auch jest ift es eine Wohnung ber Armuth. Die Carinen mar mehr ein Quartier als eine Strafe, in ber Begend pon G. Vietro in Bincola. Rach bem Branbe war bier ein Palaft bes Nero (nicht bas goldene Saus), nabe babei ber Palaft bes Titus, bann die Thermen bes Trajan.

Auf dem Quirinalis war nichts Erhebliches an Gebauben, aus der späteren Zeit der Sonnentempel bes Murelian, bas ungehenerste Gebäude das Rom hatte, wovon noch unermeßliche Ruinen im Garten der Colonna's sich sinden. Man übertrieb das Sigantische, weil man das Schöne nicht mehr hervorzubringen im Stande war. Auch auf dem Biminalis war nichts. Auf bem Esquilinus waren, wie bemerkt, bie Carinen; von Gebäuden wüßte ich innerhalb der Mauer des Servius Aullius nichts besonders Ausgezeichnetes aus der alten Zeit: eine große Wenge kleiner Tempel war baselbft.

Eben so auf bem Caelius im engeren Sinne; nur ein Bogen ift ba noch erhalten, im Mittelalter ift hier Bieles gewesen.

Auf dem Aventinus an der schroffen Seite nach dem Flusse zu war der Dianentempel, den nach der Tradition Servius Tullius als Bereinigungspunct für Römer und Latiner erbaute, worin auch die Tasel des alten Bündnisses ausbewahrt wurde. Da lagen auch die Thermen des Decius und eine Menge einzelner Gebäude. Daß auch die Porta trigemina auf dem Aventinus nach dem Flusse zu war, habe ich schon gesagt. An der Erle des Palatinus nach dem Aventinus zu war eine marmorne Treppe, Scala Caci. Nach einer Tradition war sie auf dem Palatinus, nach einer anderen auf dem Aventinus; das bezieht sich wahrscheinlich auf die Opposition der Bewohener beider Berge.

So habe ich in Schnelligkeit die Berge durchwandert, nun muß ich weiter geben. Erftlich bildete sich eine Borstadt zwisschen Palatinus, Aventinus und Capitolinus auf der einen, und der Tiber auf der anderen Seite. Ich habe hier schon das Forum olitorium genannt, das zugleich Fischmarkt war; dieser hat sich nicht verändert, er ist noch da. Diese Borstadt wurde eine dicht bewohnte Gegend. Hier baute Augustus sein Theater des Marcellus und den großen Porticus der Octavia, seiner Schwester. — Eine andere Borstadt behnte sich längs der Tider die gegen Ponte Sisto an der großen Krümmung des Flusses aus, da wo das Amphitheater des Statilius Taurus war; sie nahm den ganzen Saum der Gegend ein, der abusive auf unseven Karten Marsfeld genannt wird. Wir stellen uns diesen Campus gewöhnlich als den einzigen vor, den die Rö-

mer gehabt haben : allein bem ift nicht fo, auch vor ben anberen Bergen und Choren maren ebenfalls Campi, Die and allmählich burd Gebäube eingenommen murben, aber fie batten nicht ben Umfang und bie Bichtigfeit, welche jener batte. Go ber Campus Esquilinus auf ber Rlace vor bem Coquilinus fenfeits bes Agger, ber Caelimontanus, am Rufe bes Caelius (jest ber Lateranifche Palaft). Diefe beiben Campi find fonnentlar und werben baufig ermabnt. Sie batten biefelbe Bestimmung wie ber Campus Martius, wenn auf biefem bie Spiele wegen Uberfdwemmung nicht aufgeführt werben fonnten, fo verlegte man fie etwa nach bem Caelimontanus. Beibe Campi waren Rationaleigenthum. Bon Auguftus an baute man auf bem Marefelb. Dort befanden fich bie Septa, ein eingezäunter Plat für bas Abftimmen ber Centurien; am Rande beffelben batte ichon Bompejus fein Theater angelegt; bier waren bie Thermen bes Agrippa und fein ungleich fconeres Pantheon, bier bas Maufoleum bes Anguftus, von wo eine Allee bis gu ben Gebanben bes Agrippa ging. Alexander Severus baute nene Thermen, einen Circus, allerlei Trinmphbogen, fo daß ber Campus Martius gang verschwand: im zweiten und britten Jahrhundert behnte Rom fich immer nur in biefer Richtung aus, und gegenwärtig ift baber biefe Bucht gang bicht bebaut. Bon ben Gebauben, welche fic bier befinben, habe ich bie Thermen bes Alexander Severus und ben Circus Agonalis icon genannt, auch von ben Bauwerten bes Agrippa habe ich gerebet, baber jest vom Daufoleum bes Auguftus. Diefes Gebaube war eine ungeheure Maffe, von einer Festigkeit wie bie Pyramiben. Die Befdreibungen barüber find febr buntel, auch aus bem noch Borbanbenen fann: man fich feinen Beariff machen, bie Beidnungen, bie ans bem fechaebnten Sabrbundert von ben Überreften beffelben exiftiren, find fehr problematifch. Ein großes Basretief fann noch ba gewefen fein, auch ein fleinernes Waffergefaß, bas Gott weiß

wohin getommen ift. Sonft glaube ich, daß hier erganzt sein muß. Dan sagt, es sei eine Art hangender Garten da gewefen mit aufgetragener Erde, wenn nicht ein Misverftandnis
dabei ift.

Ein viel größeres Gebaube ift bas Grabmabl bes Sabrianus, die bentige Engelsburg. Die Reftauration biefes Gebaubes, wie wir fie in ben Beidnungen feben, ift nichts weniger ale zuverläsfig: babingegen gibt es noch Zeichnungen aus dem funfgebnten Sabrbundert, wo ein kleiner Theil, der bamale noch nicht verlett mar, abgebilbet ift. Gegenwartig fiebt man noch eine unermegliche Daffe, unerschütterlich und unguganglich, in die bloß eine tiefe Rluft bineinging, mit einem Gang nach bem Begrabnig. Dier haben Sabrian, Antoninus Pius, Antoninus ber Beife ihre Grabftatten gehabt: Infdriften barüber finden fich noch in dem Einfledelnschen Itinerarium aus dem flebenten ober achten Jahrhundert. Fruh icon bat biefes Gebande als eine Reftung gebient: Belisarins vertheibigte fich bier gegen bie Gotben, Die romifche Bofggung beftand aus hunnen, welche Statuen, womit bas Gebaube verziert war, gegen bie Reinde ichleuberten. Es ift mabricheinlich, bag ber Barberinische Kaun bamals beruntergefturzt ift, ba man ibn, als Urban VIII. die Reftungewerte anlegte, bier fand. Bernach wurde in ben Rriegen bie Engeleburg oft vertheibigt, fo 3. B. ald bie Stadt unter Erescentius fic Dito III. nicht unterwerfen wollte. Im vierzehnten Jahrhundert mar die größte Bermufung, die gang verwilderten Romer wollten bas gange Gebaube foleifen, weil es ihnen großen Berbruß gemacht hatte: bamals waren noch manche Inschriften mehr erhalten als jest. Bodenlang, Monatelang wurde gearbeitet, bie Marmorbelleibung und die angeren Bergierungen abgeriffen, aber fie tonnten nicht burchtommen und ermübeten barum. Papft Merander VI. baute einige Thurme gur Bertheibigung, babei wurde noch mehr gerftort; von ba an waren aber im fechzebnten

Jahrhundert noch drei Inschriften übrig. Der fetige immer noch imposante Buffand rabrt von Urban VIII. ber, ber eine regelmäßige Festung baraus machte. Um fie mit Artillerie au verseben, ließ er aus ber Bronce von ber Borballe bes Bantheone achtzig Ranonen gießen: biefe murben in ber frangofifchen Revolution burch Konig Murat nach Reapel geführt. Die foftbaren Porphyrfarge, bie in bem Maufoleum Sabriani gestanden hatten find gerftreut; einer berfelben ift noch im Balaft Borghefe vorhanden, ein anderer, ber bes Agrippa genannt, ftammt wahrscheinlich auch baber. Trajan's Afche war in einer Urne, die auf feiner Saule fand. Daber die Meinung, baff in ber vergolbeten Rugel auf bem Obelief vor bem Circus bie Afche bes Augustus liege: bas ift blog eine irrige Meinung bes Mittelalters: man bat fie bei Berfegung bes Obeliets unter Papft Sixtus V. geöffnet und Staub barin gefunden. Aber Gott weiß wie ber bineingekommen ift; vielleicht burch ben Regen. Auguftus' Afche war es nicht, wir wiffen genau, wo Augustus und feine gange Familie begraben waren. Roch ift ein febr einfacher Sarg auf bem Capitol vorhanden, worin bie Bebeine ber Agrippina find, an ber Seite ift bie Inschrift: Ossa Agrippinae Germanici. Bei jufalligem Rachgraben bei San Carlo und dem Corfo hat man ein Buftum (Brandfidtte) ber Caefaren entbedt, wo ihre Leiber verbrannt worben waren, jebe Kamilie batte bafür einen bestimmten Plag. Jest fteben bie Bebentfteine bavon im Mufeum [Pio-Clementinum] und barauf ift immer eine Inschrift, etwa C. Caesar hic crematus est. 3ch glaube, ein [balbes] Dupenb folder Inschriften ift übria.

Richt weit von der Moles Habriani war der dritte Circus, von Nero angelegt; neben diesem ist die Peterskirche erbaut. Nach einer Tradition ist dort die eiserne Thur, wo die Upostel Petrus und Paulus den Martyrertod erlitten haben. Rach Anderen ist Petrus auf dem Janiculus gestorben, auf dem

mons aureus im Mittelalter. Auch hier entstand schon in Justinian's Zeit eine Borstadt, die Peterskiche zog ebenfalls viele Bewohner bahin, besonders ließen sich die Deutschen, Sachsen und Longobarden da nieder, die der Devotion halber nach Rom kamen oder sich im Dienst des Praefectus da aushielten, um den Papst zu vertheidigen. Diese hatten dort ihre Quartiere (scholae), daher der Name schola Saxonum, auch ist in dieser Gegend das Ospidale in Sassi. Diese Borstadt wurde von Leo IV. mit Mauern umgeben und durgus (Borgo) genannt.

An bemselben Ufer durch eine große Strede getrennt war bas Trastevere, schon zu Augustus' Zeit eine Borstadt, wo jest die ältesten Sauser Rom's siud, aus dem eilsten und zwölften Jahrhundert. Hier hatte Augustus Gärten und hier befand sich in der republicanischen Zeit ein Navale, südlich vom Aventinus. Auf demselben Ufer war eine Naumachie, eine ummauerte Gegend, die unter Wasser gesest werden konnte zu Scheingesechten mit Kähnen.

Das alte Rom batte urfprunglich eine Brude, Pons Sublicius; fie bestand anfänglich gang aus holz und kounte abgebrochen werben, wenn man fich ber feindlichen Angriffe baburch erwehren wollte. Bei biefer einzigen Brude batte es lange Zeit sein Bewenden: in der Umgegend von Rom war ber Pons Milvius zwar auch febr alt, lag aber brei Diglien vom cormentalischen Thore entfernt. Nach bem britten punischen Rriege baute Scipio ale Censor bie zweite Brude über die Tiber (Pons Palatinus). Sie lag por bem Belabrum, junachft an bem Pons sublicius, zwischen biesem und ber Insel. Bon bem Pons sublicius ift gar feine Spur mehr vorbanden. Die milvifde Brude war Anfange auch aus Solg gebaut, ohne Zweifel auch bie bes Scipio. Diefe blieb bas gange Mittelalter bindurch bis in's fechzehnte Jahrhundert. Es find barüber hybrostatische Streitigkeiten gewesen, ob sie flach gegen ben Lauf bes Stromes gebaut gemesen mar ober nicht:

es scheint aber nicht wahrscheinlich, daß sie bei einer falschen Conftruction 1700 Jahre sich hätte erhalten können, eher mussen wir annehmen, daß die Tiber in der langen Zeit ihren Lauf verändert hat. Im sechzehnten Jahrhundert stürzte die Brüde ein, da der Strom gewichen war. Ich bin der Meinung, daß der Cavalier Linotte Recht hat, der dieses behauptet, obgleich er nicht gelehrt ist; zu solchen Untersuchungen bedarf man keiner großen Gelehrsamkeit, da hilft eine gesunde Anschauung oft mehr. In demselben Jahrhundert wurde die Brüde wieder hergestellt, stürzte aber nach zwanzig Jahren wieder ein; es bestehen nur noch ein Paar Bogen davon, von dem ersten vom jeuseitigen Ufer kann man mit Sicherheit annehmen, haß er noch von Scipio sei. Ein armes Weib hatte einen kleinen Garten auf den Ruinen angelegt, gegen ein kleines Geldstück konnte ich so oft hingehen als ich wollte.

Die Insel, upn welcher die Tradition melbet, daß sie nach bem Sturz der Tarquinier durch in's Wasser, geworsenes Gestraide entstanden ware, ist merkwürdig durch den Tempel des Aesculap. Diesem hat man schon in sehr alten Zeiten, schon vor denen des Augustus, mit unbegreislicher Geschmacklosseseit die Gestalt eines Schisses gegeben, um das Schiss nachzulden, auf welchem Aesculap nach Rom gekommen sei, er war von Travertin gebant. Im Mittelalter mar noch viel das von übrig, wie man aus einer Zeichnung von Boissard aus dem vierzehnten Jahrhundert sieht. Altere Leute zur Zeit Pius' VI. sahen noch viel davon, nachher ist ein großer Theil der Mauer verbraucht worden, eben wie noch 1796 ein herr-licher Theil der Thermen des Titus zerstört worden ist.

Die Insel war von beiben Seiten mit bem sesten Lanbe burch Bruden, Pons Cestius und Pons Fabricius, verbunden; sie sind sehr alt. Dann folgt Pons Senatorius, wo sest Ponte Sisto erbaut ift, und Pons Aelius bei S. Angelo, Pons Milvius außerhalb der Stadt, sest Ponte Molle.

## Wir beschäftigen uns nun zunächst mit

als bem Lande der Latiner. Bir nehmen zuerft das eigentliche Latium, dann die früher tyrrhenische, später volstische Seefüste von Antium bis Terracina und endlich das Land der Herniker. Borber aber noch von den hafenstädten Rom's.

Alle einigermaßen bebeutenben Strome, die Sand ober Solamm mit fich fuhren, bilben ein Delta, indem burch Gbbe und Rluth, ober durch bie Beschaffenheit ber Meere ihre Dunbungen vorwarts geschoben werben. Bis zu einem gewiffen Bunct laufen fie in geraber Linie, bann theilen fie fich in zwei Arme, bie eine niedrigere Sandbant zwischen fich haben. So bas Delta bes Do, bes Miffifippi, bes Ril's, bes Ganges, fo Auch biefe bilbet eine folche πρόχωσις, und bie bie. Tiber. Sanbruden zu beiben Seiten entfernen fich immer mehr von einander. Um linken biefer Arme, ber alfo bamals icon vorbanben gewesen sein muß, entstand burch ben Ronig Ancue Marcius, ber ohne Zweifel eine gang hiftvrifche Berfon ift, bie Stadt Offia. 3ch glaube barthun ju tonnen, bag Ancus Marcius einen Bergleich mit ben gatinern folog, wonach ein Theil ber latinischen Stabte von Rom bie an bie Gee zu Rom fam, mabrend andere Orte mit Latium vereinigt blieben. Ginen folden ausgleichenden Bertrag bat Rom noch zweimal nachber mit Latium geschloffen. Oftia wurde ale eine rein romifche Colonie angelegt und ward bie hafenstadt von Rom. Rachber wurde es ein febr großer Ort, wie die großen und febr prachtigen Ruinen zeigen. Zuerft murbe es im Kriege bes Marius und bes Sulla gerftort, bann wieber von ben Banba-Ien foredlich mitgenommen; im neunten Jahrhundert beftand es wieber, ba murbe es von ben Saracenen verheert. Der große Papft Leo IV. ftellte es wieder ber, aber auch ber neue Ort hatte feine lange Dauer. Best ift bie Luft ju ungefund, bas war fie gur Beit bes alten Rom's nicht; es muffen alfo

bamals keine Sumpfe hier gewesen sein, benn die giftige Luft kommt von den Sumpfen. Jest ist die Gegend so verwahrlost, daß der Ort ganz verlassen ist.

In den Zeiten der Antonine war die Stade Sommeraufenthalt der Römer, wahrscheinlich dersenigen aus dem Mittelstande, die keine große Güter hatten und sich nicht sehr lange weit von der Stadt entsernen konnten. Eine sehr anmuthige Beschreibung davon sindet sich in der apologetischen Schrist des Minutius Fetix, welche Ostia zur Scene hat. Die römischen Rechtsgelehrten gingen während der Bacanzen dahin. Es ist ein merkwürdiger Contrast, wie schon und wohlhabend der Ort damals war, gegen sest, wo fast nur Berbrecher da leben, denn Ostia ist seit lange ein Asplum, wo Mörder der Gesahr entronnen sind von der Polizei ergriffen zu werden. Das ist eine der gräßlichsen Besorderungen. Das Feld ist sest ein unabsehdarer Sumps, wo Bassel sich aushalten.

Auf dem rechten Tiberarm, der nachher da der Strom geordnet sein muß tiefer war, entstand unter Raiser Claudius ein Runsthafen, der von Trasan weiter ausgeführt wurde, und dieser Portus Romanus wurde nun der eigentliche Hafen Rom's, eine Niederlage für die unermessliche Zusuhr. Auch: sest geht der geringe Seehandel Nom's an dem rechten Ufer hin.

Ich will nicht von allen Orten best alten Latinun's reben, von benen einmal sich Erwähnung bei den Schriftstellern sindet, es sind nur Namen, nur Angaben von zerstörten Ovien: es ließe sich freilich mehr in's Klare stellen als bisher geschehen ist, aber mit unerheblichem Rusen. Wir mussen und Latinum in den älteren Zeiten breisach getheilt denken: 1) Alba und bessen Perioeken, dreißig umliegende abhängige Orte, ansgeblich Colonieen, die albensischen genannt; 2) die latinischen Gemeinden, um Alba und im albanischen Gebiet wohsnend, von denen wir ohne zu irren antehmen können, daß ihre Zahl ebensalls dreißig betrug, sie bildeten den latinischen Stant

und standen zu Alba in demselben Berhältniß wie später Latium zu Rom; 3) die tyrrhenischen Städte an der Seeküßte, die eigentlich dem latinischen Staatskörper fremd waren, aber wohl mit demselben verbündet gewesen sein können. Über diesses Berhältniß von Alba and den latinischen Städten ist es mir gelungen mehr Licht zu verbreiten, als ich früher selbst erwartet hatte; ich habe die sämmtlichen Ramen der dreißig albenssschen Städte gesunden, die anderen aber nicht vollständig.

Alba ericheint und gewöhnlich fast wie ein mythischer Ort, ba es fo frub in ber romifchen Geschichte untergegangen ift: allein es bat gewiß vollfommen historische Eriftenz gehabt und zwarein dem fo eben bezeichneten Range. Rur ift es nie die Mutterftadt pon - Rom gewesen, bie Grundbeftandtheile, aus benen Rom erwachsen ift, mogen vielleicht einmal zu ben Stabten gebort baben, welche, als Umfanbe abbangig, mit Alba gu einem Staat vereinigt waren, mogen fich aber fcon fruh bavon losgertffen baben, Rom felbit ward von Alba aus neu gegrunbet. Roch gegenwärtig ift bie Statte, wo Alba lag, unverfennbar. Durch Zeugniffe ber Alten wiffen wir, bag es am Ange bes albanischen Berges in einer langen Strafe boch über bem albanischen See log, baber auch ber Rame Alba longa. Jebermann zeigt in ber bottigen Gegend die Stelle bei bem Orte Palaguolo, mo bas alte Grabmabl eines Praetors ift mit feche beutlich in bie Relewand eingehauenen Kasces. Diefe Lage ift von mehreren Italianern erfannt worben, am meiften von Ungelehrten, welche ein Ange mitbrachten um gu feben, bag an biefem Plat ber Rele thurmboch weggehauen ift. Dieg ift unterhalb ber Stabt zu benten, fo bag ber See, auch fcon wenn er febr niedrig ftand, die Stadt völlig unzugänglich machte. Das jegine Niveau bes Sees kommt von einem Emiffarius ber, ich meine aber, daß er früher ein viel miedrigeres gehabt haben muß. 1) So war alfe bie Stadt von biefer Seite gefichert,

7 R. G. I. S. 220. (Ste: Masg.).

benn ber Fels war weiter abgebauen als bag man ibn mit Leitern batte erftimmen fonnen: an ber fleilen Kelemand auf ber anderen Seite war feber Schut überfinffig. Go fonnte bie Ctabt nur von ben zugänglichen beiben Geiten angegriffen werben, und bier war fie befestigt. Der Gipfel bes Berges war mabriceinlich auch burch eine Urr befeftigt. Diefer Berg Monte Cavo ift, obgleich nur 2900 frangofifche guß bod, boch einer ber hochsten in ber bortigen Gegend; auf ibm bat man die herrlichfte Aussicht bie es geben fann fur ben ber bie romifche Geschichte fennt, indem man bas gange Gebiet bes romifchen Staates bis zum vierten Jahrhundert ber Stadt überfieht. Bier fant von uralten Briten ber Ceben fo alt gewiß wie der Tempel auf dem Capitolium) der Tempel des Jupiter Latiaris; ju ibm führte eine Strafe binauf, die noch intact ift, gang wie bie romifden Runftftragen gebaut. Sier fuhren ehemalt bie albanischen Dictatoren binauf, um bem Jupiter Latiaris ihren Dank für einen erfochtenen Sieg baraubringen; auch romische Felbherren triumphirten bier, wenn fle von bem romischen Senat feinen Triumph auf bem Capitolium erlangen tonnten. hier wurden auch die Feriae Latinae gehalten. Der Tempel ift fest gang und gar gerftort, mas noch etwa von Grundfteinen vorhanden mar, bas murbe im achtzehnten Jahrhundert gebrochen. Die großen Steine waren bem fleinen Gefchlecht ju groß, fie wurben gerfchlagen, und ein Rlofter ift baraus gebaut worben. Die letten Ruinen waren noch im Jahre 1780 ober 1790 ba, ba bat man bie großen iconen Duabern forgfaltig aus bem Grund gehoben. -Der Monte Cavo ift, wie ber See, vulcanifc.

Latium's eigentliches heiligthum war Lavinium, bas nichts anderes ift als Lacinium in Denotrien, beide nur bia-lettisch verschieden von Latinium. hier wurde allfährlich ein gemeinschaftliches Opfer gebracht. Es ist Tradition bag von Alba aus sechshundert Familien hieber gesandt worden waren,

das sind namlich zehn aus jedem Demos, den dreißig albensischen und den dreißig latinischen. So lößt sich auch diese Angabe bei Dionysios von Halifarnaß in eine allgemeine Formel auf für die einer gemeinsamen Ansiedlung von Alba und
dem commune Latium (das ist der richtige Name für die Gesammtlatiner, wie zorder Geooalar). Ursprünglich wurde
Lavinium als ein Gemeingut betrachtet, wie Washington: als
es später Bedeutung besam, erhielt es seine Selbstfändigkeit
und war eine Stadt wie alle anderen.

An dieser Ruste zwischen Tiber und Antium liegen drei latinische Orte, außer Lavinium welches fabelhaft für eine troische Colonie gehalten wurde, Laurentum und das rutulische Ardea, beibe lettere Orte aus der Aeneis uns im Gebächtniß. Die Endung entum in Laurentum ist pelaszisch wie in Maluentum u. a., aber latinisert: einheimisch war sie wahrscheinlich oöz: Aavgoöz. Ardea war nach dem volstischen Unglück, wo der ganze latinische Bund sich auflöste, eine abgesonderte Stadt; sie nahm eine römisch-latinische Colonie auf und trat daher in ein ganz neues Berhältniß. Noch gegenswärtig sindet man da kyklopische Mauern, doch hat der Ortigest nur 30 Häuser mit 80 Bewohnern, so ist er verödet.

Der bedeutenbste latinische Ort in der Nähe von Rom war Tusculum, es wurde von Rom aus gesehen in einer Entsernung von zwei Meilen, es lag über Frascati. Im Mittelalter wurde es von den ausgearteten Römern zerstört und nie wieder oben auf der Beste angedaut, sondern die Übriggebliedenen mußten sich am Fuße des Berges aussedeln, wo das jezige Frascati ist. Die Ruinen von Tusculum die aufgegraden sind sehr wichtig; das Theater ist gefunden worden mit sehr schönen Statuen darin, doch wieder zugeworsen. Auch sand man da eine Menge Basen von Statuen mit Inschriften die gewiß gleichzeitig sind, selbst aus den Zeiten nach dem hannibalischen Kriege, so eine von Kulvius Nobilior, dem Bezwinger

Aetolien's: nirgends hat man fo viele alte Steine hervorgeholt. Die Angabl ber Infdriften aus ber alten und felbft aus ber augustischen Beit ift unendlich klein, biefe gange Begend gebort Lucian Bonaparte, er ließ nachgraben und es fand fich febr viel Wichtiges. Satte er fortgefahren, fo mare gewiß Außerordentliches zu Tage gefommen. 3hm ift aber nur barum zu thun, Berfe ber iconen Runft, Statuen u. bgl. ju finden. Es ift nicht möglich ibm ben rechten Ginn beigubringen, er ift ber unbistorischfte Ropf, er tann nicht begreifen, welches Intereffe bie Alterthumer fur bie Befchichte haben; bie iconften Sachen hat er vertauft. Er ift einer von ben Menfchen bie Celebritat baben, ohne fie ju verdienen; er ift lebhaft aber abgeschmadt, ein außerorbentlich schlechter epischer Dichter. Un einem Berge bat er fich einen Garten angelegt, wo er an einem Burbaum bie Namen ber größten epischen Dichter in ber Ordnung, von unten anfangend, angefdrieben bat: aus Befcheibenheit bat er fich ju unterft gefest und geht binguf bis ju homer. Es war unmöglich ibn ju bestimmen, nach einem orbentlichen Plane ju graben. 3ch war in Bergweiflung: bas ift ein Schmerz ben man oft extragen muß, ba bas Rachgraben febr leicht ift. Fur die romische Geschichte find die Fasti Capitolini außerft wichtig; binter ber Rirche S. Maria Liberatrice find brei große Stude bavon gefunden worben, ich bat flebend ba weiter graben ju burfen, wollte bie Roften felbft beftreiten. wenn es mir nur erlaubt wurde. Aber ich fonnte es nicht erlangen, "es murbe ju feiner Beit geschen, bie Nachkommen mußten auch etwas haben." Da wird bie Gebuld auf ichwere Brufung gefest. Grube man bei Tusculum, man murbe ein romifches herculanum finden. Nicht als ob bie Bebaube fo erhalten maren, aber es find boch große Trummer, bie Stragen wurde man gewiß finden. Als ich ba war, wurde jufällig unter einer Mauer gegraben, aber bernach nicht wieber, er ließ fich nicht erbitten. Einmal fant man bei'm Graben in

Beit von wenigen Bochen eine gange alte Strage mit ben Mauern ber Saufer bis anf eine gewiffe Sobe, fie war in ber größten Bollfommenheit, und boch war es bie Strafe einer Landftadt, benn Tusculum mar gewiß nicht größer als Coblenz. Die Strafe war bebedt, Alles was man wegraumte waren Architefturftude bie bei ber barbarifchen Berftorung beruntergeworfen waren; Gaulen vom feinsten Marmor, aber gerschlagen; Bilbfaulen fo fcon wie man fie fich nur vorftellen fann, wie man fie fich etwa jur Zeit bes Glanges von Rom benft. Die Architektur ift aus ber Raiferzeit, babei mar ein Brunnen beffen Baffer aus einem Berge geführt murbe. Auch recht alte Inschriften, ein Rame barauf A. Sicinius fommt bei Livius gur Beit bes perfeischen Krieges vor. Wenn man bas Korum fanbe, famen gewiß auch Raften und Gefettafeln aum Boricein, man fann noch ungefähr fagen wo es gelegen bat. Eben fo mußte man bas Korum von Braenefte und fand ba Stude von ben Saften bes Berrius Flaccus, obgleich man febr ichlecht nachgegraben batte. - Tusculum war in ben fpateren Beiten bie glangenbfte von ben latinischen Stabten.

Die zweite latinische Stadt dem Range nach war Tibur, jest unter dem Namen Tivoli wegen seiner Wasserfälle, der Schönheit der Gegend und seiner schönen Rusnen berühmt. Einige halten fälschlich das Grabmahl des Cellius aus den Zeiten des Augustus für einen Sibyllentempel. Tibur beherrschte eine bedeutende Zahl abhängiger Städte. Der jesige Umfang stammt aus dem Mittelalter, im Alterthum war es bedeutend kleiner. Alle diese Orte waren sehr klein, wenn sie auch in der Geschichte bedeutend sind. Zwei gelehrte Jesuiten, Cabral und Del Re haben eine sehr gute topographische Gesschichte von Tivoli geschrieben.

Der britte latinische Ort ift Praeneste, jest Palestrina. Diese Metathesis ift bei ben Italianern hausig, selbst wenn sie richtig schreiben, sprechen sie (vorzüglich die gebildeteren Stanbe)

aus Affectation ichlecht: fatt una capra fagt bas romische Bolf gang gewöhnlich una carpa. Auch l und r werben verwechselt: als man ihnen jur Beit ber frangofischen Revolution bie Republif aufbrangte, tonnten fie ben Ramen nicht ausfprechen, fonbern fagten la Repubrica. Bon einer Form Penestra habe ich icon Spuren gefunden aus ber Beit als bas abendlanbifde Reich noch bestand: im Mittelalter wurde überall civitas bingugefest und bie einfachen Formen baburch gang verbrangt, man fagte nicht Lanuvium fondern civitas Lanuvina. fo auch civitas Penestrina. Praenefte war ein gewaltiger Drt, bem Umfang wie ber Befestigung nach, eine Stadt auf einem Berge. Soutgottin war Fortung, beren Tempel mit feinem Temenos nahm bie Afra gang ein, und ber Umfang ber fesigen fleinen Stadt Paleftrina liegt gang innerhalb ber Ruinen biefes Tempels. Aus dem Ende des breizehnten Jahrhunderts hat man noch Befdreibungen bavon, bamals muß noch Manches erhalten gewesen fein: im vierzehnten wurde bie Stadt von Papft Bonifacius VIII. eingenommen und Alles mit barbarifcher Buth zerftort; man bewundert jest nur noch bie ungeheuren Substructionen an bem Berge, die Stadt war wie mehrere andere Orte terraffenformig ben Berg binan gebaut; wenn man fie erweitern wollte, legte man eine neue Terraffe an. - In ber romifden Geschichte befommt Braenefte erft nach ben gallischen Zeiten Bebeutung; wie es im funften Jahrbundert von ben samnitischen Rriegen bis ju bem Rriege bes Pprrhos bas römische Joch vor allen latinischen Stäbten mit Ungebulb trug, bavon finben fic beutliche Spuren, aber bie Beidichte ichweigt barüber. Bieberholt machten fie Berfuche es abzuschütteln: obgleich fie bamit unglücklich maren, erlangten sie boch ben Respect ber Romer und erhielten von ihnen ein wurdiges Berhaltnig, in bem fie fich gefielen. Mun maren fie die treuften Bundesgenoffen ber Romer und zeigten fich im hannibalischen Kriege ihnen so anhänglich, wie sie vorher

unerschroden gewesen waren für ihre Selbständigseit zu kampfen. Im Bundesgenoffenkriege bekamen sie das Bürgerrecht und waren leidenschaftlich in der marianischen Partei. Der jängere Marius hielt hier die furchtbare Belagerung aus, dam nahm Sulla die Stadt ein und zeigte sich bei dieser Beranlassung zuerst als Wüthrich, er ermordete die Bevällerung und seizte eine Beteranencolonie dahin. Die Stadt war ganz verödet. Die meisten latinischen Städte sind früh untergegangen.

Lanuvium, später Civitas Lanuvina, an ber Bia Appia. hier finden sich noch Refte einer großen Mauer und Spuren bag es eine herrliche Stadt gewesen ist: nur muß man sie sich nicht zu groß vorstellen. hier war der Tempel ber Juno Lanuvina, ein gemeinschaftliches heiligthum für die Rimer und die Latiner.

Aricia, an berselben Straße. Die Burg lag in ber Höhe, die Stadt in der Tiese; sest geht der Weg auf die zweckwidrigste Weise ganz halsbrechend über die höhe. Sie lag noch vor Lanuvium von Rom aus. Aricia scheint eine geraume Zeit die erste unter den latinischen Städten gewesen zu sein, damals als Rom und Latium nach Verbannung der Könige getrennt waren. An dem herrlichen See von Remi in der Nähe von Aricia war der Tempel und der Hain der Diana Aricina.

Gabii war eine ber altesten Stabte und hatte in ber frühesten römischen Geschichte eine traditionelle Größe. Dionysios sah noch die weitläusigen Ringmauern; von diesen ift gegenwärtig keine Spur mehr, wohl aber sieht man noch die Ruinen der Cella eines gewaltigen Tempels der Juno. Wann die Stadt zerstört worden sei, barüber sagt die Geschichte nichts, wahrscheinlich war es in den Zeiten der aequischen Kriege, denn nachher kommt sie in der Geschichte der Republik gar nicht weiter vor, zu Cicero's Zeit war sie ode. Bei den

Rachgrabungen bes Fürsten Borghese hat sich bort Bortressliches gefunden; er kam auf Ruinen bes Forums und allerlei Kunstwerke, viele Inschriften und Statuen, wenn auch nicht vom ersten Rang boch von guter Arbeit. Unter ben römischen Kaisern müssen sich in mehreren dieser Orte, die an der Landstraße lagen, wieder Bewohner angesammelt haben, wodurch sie von Neuem erstanden, aber als kleine unbedeutende Orte, mit einer elenden Population von zusammengelaufenem Gesindel, welche keine Stadtgemeinde ausmachten, sedoch städtische Berfassung hatten. Gabii hat daher später auch einen Bischof gehabt. Daher erklären sich denn die Kunstwerke aus der späteren Zeit Roms bei früh zerstörten Orten. Zest ist der Platz ganz verlassen.

Der allgemeine Bersammlungsort ber Latiner war bei dem albanischen See, der wie ein Krater von einem hohen Rande umgebender Berge eingefaßt wird. Jenseits dieses Kraters wird er, wie ich glaube mit Recht, angenommen, Beweise hat man nicht dafür. Es ist da sest die Stadt Marino, und unterhalb derselben eine schöne Quelle, diese hält man für die Quelle der Ferentina.

Bur den Merkwärdigkeiten bes latinischen Gebietes gehört ber Emissarius bes albanischen Sees, ein wundervolles Berk; er geht beinahe brei Wiglien unter der Erde zu seiner Bestimmung vor, um das Wasser des Sees, welches, nachdem die unterirdischen Abstässe durch Erderschütterungen geschlossen waren, die an den Rand und darüber anschwoll, abzuleiten. Über dieses gewaltige Werk habe ich schon in meiner römischen Geschichte Desprochen und will es darum hier nur kurz wiederholen. Es ist schwer sich die Sache deutlich vorzustellen. Wan deute sich den See die zum Rande gefüllt, dem man einen ungefähr zweihundert Fuß niedrigeren Spiegel geben

<sup>1)</sup> R. G. II. S. 569 f. Bergl. Bortr. über R. G. I. S. 360 f. m. ber Aum. A. b. . . .

will. Um biefes zu erreichen, zeichnete man querft bie Richtung in welcher ber Emiffarius geführt werben follte, an biefer Linie fonnte man feben, wie tief er liegen mußte um ben 3wed zu erreichen. Um bas Niveau zu erhalten und mit einer großen Menge arbeiten zu konnen, trieb man auf ber gangen Alache Brunnen binunter, in einer Entfernung von weniger als hundert zu hundert Schritt. Man fonnte vollig berechnen, wie tief jeder Brunnen fein mußte, bamit bie Soole ber Leitung vollkommen in bem Niveau lage bas man geben wollte. Die vielen Brunnen erleichterten ben Abfluß bes Baffers wegen bes Druds ber Luft; auch batte man bie Leichtigfeit, beffer bineinzufommen. Sonft batten nur febr Benige arbeiten fonnen, jest gingen nach beiben Seiten zwei Partieen pormarts und hauten bas Gewolbe aus: indem man fic entgegenarbeitete, war man auch ficher bas richtige Niveau ber Soole zu behalten. Dieser Emiffarius, ben icon bas alte Rom bewunderte, befteht feit brittehalbtaufend Jahren bis auf ben beutigen Tag intact, und wird bestehen, wenn nicht eine ungeheure Erbrevolution, die alles gerreißt, ihn umwirft. Eben fo ift es mit ben romifden Cloafen, welche bis an ben letten Tag ber Erbe bauern werben. Dergleichen Emiffarien gibt es viele im romifchen Gebiet, wo man fest nur noch ben Rusen wahruimmt, aber bie Ableitungen gar nicht mehr erfennt. So beim See von Nemi: bas gange Thal pon Aricia war ebemals ein See, ber jest völlig abgeleitet ift. Auch bier ift ein großes Bert burch einen fleinen Emiffarius bewirft worben: bas Thal von Aricia ift eines ber fruchtbarften von ber Belt und heute noch eben fo wie Plinius es beschreibt. Die Fruchtbarteit in Italien geht fo weit, bag ber Baigen, wenn man ibn nicht gatet, nicht gebeibt; ber Aderbau erforbert bort einen Bleiß, von bem wir feinen Begriff haben; wollte man bort die flandrifche ober bie englische Cultur einführen, fo murbe bas jum Berberben führen.

Die Vallis Albana ist das Thal von Grotta Ferrata. Ostlich von Latium im engeren Sinne sind die Städte der Herniker.

Bir tennen nur funf berfelben, von benen Anagnia bie Sauptftadt mar, ber die anderen als ein anderer politischer Rörver entgegenfteben. Bir finden bier wieber biefelbe parallele Erscheinung: wie Alba und die albenfischen Stabte, wie Rom und die latinischen Stabte fich verhielten, fo Anagnia gu benen der Hernifer. Davon ift furz aber officiell bie Rebe in ben Triumphalfasten, wo D. Marcius Tremulus de Anagninis Hernicisque triumphirt. Die anderen Stabte find: Frufino, Kerentinum, Berulae und Alatrium. Gie haben aber ohne Zweifel mehr Stadte gehabt: ein Theil muß ihnen burch die Aequer und Bolster entriffen worden sein, ein anderer Theil mag fortbestanden haben, verfallen und untergegangen fein, fo bag wir barüber teine Nachricht baben; Livius faat: omnes Hernici nominis populi außer brei, bei dem festen Kriege gegen bie Berniter. 3ch babe die Bermuthung, bie nd mir aus verschiebenen Spuren ergibt, bag es vierzig gewesen seien. Die funf Orte sind noch alle erhalten, großentheils klein und burftig, außer Anagnia, bas von ziemlicher Bebeutung ift: fie find aber alle noch impofant burch Ruinen, burch gewaltige coflopische Mauern, an benen noch Thurme und Thore erhalten find.

Bon ber Nation der herniter sagt Servius zur Aeneis und die alten Scholien zum Birgil, deren Fragmente Mai aus der veronesischen handschrift vor zehn Jahren herausgegeben hat, daß ihr Name von dem sabinischen Worte hernas hertomme, welches Arndt sehr glücklich mit dem schweizerischen Firn vergleicht: da eine Wurzelverwandtschaft zwischen beiden Sprachen Statt sindet, so ist ein solcher Vergleich allerdings zulässig. Demnach wären die herniter eine sabinische oder marsische Colonie. Eine andere Notiz dagegen von freilich sehr

idwader Autorität bei Julius Svginus fagt, die Berniter feien Belasaer. Wenn man aber ermägt, wie bas Bordringen ber Sabiner in eine verhaltnigmäßig fpate Zeit fallt, vielleicht in bie Beit ber Grundung Roms, und daß bie Bernifer fenfeits des ostischen Boltes ber Aequer wohnten, so ist es wahrscheinlich, bag bie hernifer wie bie Latiner tyrrhenischen Stammes waren. Eine Etymologie wie die angegebene captivirt, und man tann fich nicht bavon frei machen. Fragt man fich aber: welches ift ber Grund ber Ableitung? wie follte ber Rame bon ber Wohnung tommen? hatten bie anderen Sabiner fie Bernifer genannt, etwa wie bie Schotten in ben Rieberungen, bie Galen auf ben Bergen, Bergbewohner nennen? Bielleicht Reht bas Wort hernifer nur als Beiname einem anderen Rationalnamen gegenüber, fie konnen bann von einem anderen Stamme gewesen sein und senen Beinamen von ben Sabinern erhalten haben. Dag ein Boll fich felbft von der Bohnung Bergbewohner nannte, ift febr auffallend. Die Ableitung fann febr jufallig fein: eben fo konnten bie Thuringer von bem alten Worte Taure, bas Berg Bebeutet, ihren Ramen ba-Wenn wir annehmen, daß die hernifer Eprebener waren, To wohnen fie gerade ba, wo fie fich gegen ben Stof ber bon ben Sabinern gebrangten Ausoner behauptet batten. Aber bierüber läßt fich nicht entscheiben, nur vermuthen; aber man muß forgfältig unterscheiben, mas Bermuthung ift, was Gewifbeit 1).

Bon ben einzelnen Stabten ber hernifer, bie ich genannt babe, weiter zu reben ift feine Beranlaffung. Bei ber Stabt

<sup>1)</sup> Bergl. Bortr. über Rom. Gefch. I. S. 249, welche Darstellung ans  $18^{29}/_{29}$  stammt. Dagegen Rom. Gefch. I. 113, II. 98 ff., wird ber sabinischen Abstammung ber herniker die größere Bahrscheinlichkeit zwgegeben. Dieser Ansicht gehört auch die Jahl der vierzig Städte, die R. auch hier angibt, weil die Bierzahl sabinisch ist. Ich will bestalb nicht verschweigen, daß die Mehrzahl meiner hefte statt dessen vierzzehn hat, was vielleicht eine andere Combination enthalten dürfte, obwohl es mit nicht gelingen will bieselbe zu errathen.

Ferentinum ist in einer Bergmaner ein Stüd von einem ausgehauenen Testament übrig. Es ift ein Bermächtniß eines
reichen Bürgers, wo die Zinsen bestimmt werden, die von seinen Grundstäden angewiesen werden. Die verstordene Madame Dionigi, die es gezeichnet und herausgegeben hat, theist mit daß zwei von diesen Grundstüden noch gegenwärtig unter demfelben Ramen in der dortigen Geldmart existiren. So lebt in Itabien in einzelnen Gegenden noch außerordentlich Vieles fort; wer dort in lebendiger Vertrautheit mit dem alltäglichen Leben sich bestindet, wer sich nicht scheut Monate lang an diesen Orien zugndringen, der wird die Bergangenheit wiedersinden und entbesten, was wir für gar nicht möglich halten.

Die herniter waren Genoffen bes romifd = latinifchen Bunbes, fie nohmen Theil an ben Feriae Latinae. In ben alten Beiten waren fie mit Rom in gleichem Rechte verbunden und Weilten mit ihm und Satium ben Gewinn bes Rrieges. 3a hoaberer Zeit Wite fich bas auf, wie ich im moeiten Banbe ?) meiner Geschichte angeben werbe, weil fie gebrochen und obnmichtig. teinen Aufpruch-mehr auf bie alten Bechte machen fonnten. Als nach bem gallifden Unglud Rom gefallen war, machten fie fich unabhangig, und breißig Jahre fpater wurde ber alte Bertrag wieder erneuert und bestand funfzig Jahre lang an großem Bortheil ber hernifer. Die hernifer waren ein Beines Bolf, bas fich nicht erweiterte, Rom aber hatte fich wieder unermeglich ausgebehnt: bie Romer erhoben bager ben Unwend, baff bie Berbaltniffe nicht mehr befteben follten, wie fie bestanden hatten. Die Folge war, bag ein Rrieg gwischen Romern und Dernifern entftand, wobei biefe Urfache hatten ibre Bermeffenbeit bitter ju bereuen.

Im Umfange von Latinm im weiteren Ginne wohnten auch bie beiben ausvnischen Boller, die

<sup>1)</sup> Dem britten Banbe ber neuen Ausgabe; bie einzelnen Stellen f. im Regifter. A. S. G.

## Bolster und Aequet.

Die Bolster gerfielen wieder in mehrere fleinere Theile, Die antiatifden, die ecetranischen u. a. Boleter, ohne bestimmten Ramen. Alle Orte von ber Rufte bis an ben oberen Liris find volskisch, Anxur oder Terracina, Privernum, Sora, Arvinum, Kabrateria, Fregellae u. f. w. Die Requer bagegen wohnten auf ber einen Seite bis an Praeneste, auf ber anderen bis jum See Aucinus nach Norben ju. Die Aequer und Boldfer werben faft immer gufammen genannt, eben wie Romer und Latiner; es ift baber mahrscheinlich, bag awischen beiben Bolfern Isopolitie, ober um mich mit bem Schweizer Wort auszubruden, ein ganbrecht beftanb. Jeber ganbemann eines Bolfes fonnte feine Bohnung einnehmen unter bem Bolfe mit welchem ein Landrecht bestand: bort batten sie ein befferes Recht als ein bloger Beisaffe, fie waren gwar nicht Bollburger, aber freie Angeborige, was man im Mittelalter auch Pfablburger nannte. Dieg ift ein Berhaltnig, bas im Gangen von ben beutschen Rechtsgelehrten so selten richtig aufgefaßt worben ift, felbft von R. F. Eichborn, ber boch fonft fo außerorbentliche Berbienfte um bas beutsche Recht bat. Gin foldes ganbrecht muß zwischen ben Aequern und Boletern beftanden baben: aber überbieß muffen fie auch noch eine politische Berbindung gehabt baben, benn febr baufig macht ein großer Theil ber Aequer mit einem großen Theil ber Boldter gemeinschaftliche Sache.

Eine wichtige Frage nun ist: haben die Bolster immer in den Städten an der Rüste von Antium bis Terracina, welche volskisch genannt werden, gewohnt, oder haben sie diese Gegenden erst später erobert? Anfangs theilte ich den allgemeinen Irrthum und glaubte sie wären von seher volskisch gewesen, dann sing ich an zu zweiseln — der erste Schritt zur Wahr-heit — und erwog die Möglichseit, daß es anders sein könnte. Iest din ich überzeugt, daß ursprünglich Tyrrhener da waren,

und später die Bolsker die Gegend eroberten, und daß dieß erst in der Zeit nach der Bertreibung der Könige vor sich gesangen sein muß. Alle Orte an der Küste von Terracina dis Antium sowohl wie Belitrae im Inneren waren einmal tyrrhenisch und können mit Fug latinisch genannt werden, weil dieß der alte gemeinsame Name ist. Rehmen Sie dieses Resultat mit Bertrauen an, Sie sind nicht in Gefahr zu irren, daß es sich so verhalte. Eben so haben sich die Aequer gegen die Latiner und Herniker hin auf Rosten beider ausgebreitet.

Richt die sammtlichen Bolsker haben einen gemeinschaftlichen Staat ausgemacht. Die Arpinaten, Soraner und die Anxuraner, Formianer, Fundaner mögen zur Zeit der ersten Eroberung sich gegenseitig hülfe geleistet haben: als dieser Besit aber sest war, als Antium und Ecetrae volstisch waren, werden die hinterliegenden Städte sich gewiß nicht für die übrigen Bolsker abgemüht haben.

Bon ben Aequern möchte es icheinen, als ob fie eine Befammtheit gebildet haben, obgleich die einzelnen Orte für fich wenig ober nichts vermochten, es ift faft fein einziger berfelben nennenswerth. Satten wir bie alten Commentare über bie Aeneis, so wurden wir viel mehr über die Ethnographie und Chorographie biefer Gegenden wiffen. Birgil fpricht von einem Ort Rerfae als einem hauptort ber Aequer (Et te montosae misere in proelia Nersae 1): bieses hat man beilloserweise in Nursae verwandelt und auf Rurfia bezogen, was ein umbrifder Drt in ben Apenninen fenseits ber Sabiner ift, bis wohin aber bie Aeguer nie vorgebrungen find. Man will fich nur nicht gefteben, bag man von einem Orte nichts weiß. Leiber find uns bie Bucher bes Servius nur in einem folechten Auszuge erhalten: betrachten wir die beiben erften Bucher, wo wir noch bas Driginal haben, fo muffen wir vor Gerbius als einem großen Grammatifer Respect haben. Eben so hat man in bem

<sup>&#</sup>x27;) Aen. VII. 744.

Bleichniß von dem Ger, der in den Sumpfen des Thals von Laurentum und auf dem Besulns haust '), den lesteren Ramen unsinnigerweise auf einen Berg an den Duellen des Padus bezogen. Diese Odhe muß dei Laurentum gewesen sein, in einer Gegend, die Birgil gut gekannt hat und die nachher stren Ramen verloren haben wird. Ich kann mir wohl denken, welcher Ort genannt ist, am Allerwemigken aber kunn es ein Gletscher der Alpen gewesen sein. Dieß ist eine Probe, wie verkehrt Birgil ausgelegt wird, ein tüchtiger Commentur, nicht zu weitschweisig, ist noch zur Aeneis zu schreiben, zu den Ekogen und zu den Georgicis erfüllt Boß Alles was man erwarten kann. — Carsevli ist wahrscheinlich als ein wegutscher Ort anzusehen, von anderen Orten wissen wir nichts Bestimmtes.

Die Augner wohnten bis an den See Fucinus. Als die Römer in der Mitte des fünften Jahrhunderts sie bezwangen, zerstörten sie an funfzig ihrer Orte und zwangen ihnen das Bürgerrecht auf. Nachber erhielten sie gute Bedingungen und gute Behandlung, aber der erfte Sturm des Krieges war schrecklich.

Die Bolster und Nequer berühren sich im zweiten und britten Buche des Livins gewöhnlich unf dem Algidus. Was dieser sei, darüber herrschen verschiedene Meinungen, man hätt sich gewöhntich an eine Angabe in den Itinerarien, wo ein Ort Algidus oder Algidum genannt wird. Die Gegend wird sett nicht besucht, weil furchtbare Räuber dort hausen: nachdem ich Italien verlassen, hat jedoch ein Bekannter von mir das Local in Augenschein genommen und beschrieden. Zwischen dem Lande der Latiner und der Herniker ist ein hohes kaltes Plateun, locus algidus, nicht eigentliche Berge, sondern ein zerrissenes Land mit Wald (ilex Steineichen) bededt. Von diesem Walde sind sest nur noch geringe Spuren. Es ist das

<sup>1)</sup> Aen. X. 708.

unfern von Belitrae, etwas nörblich bavon. Indem hier die Aequer und Volster zusammenstießen, trennten sie die Herniter von den Römern und Latinern und wurden diesen dadurt verderblich. Sie werden bemnach die Lage des Algidus leicht auf den Karten finden.

Antinm ift ein volstischer Ort, nicht fo baff bie gante Bevollerung aus Bolsfern bestanden hatte, fonbern es batte eine voletische Colonie, welche ben berrichtenben Ramen Wie Birgil sagt Tusco de sanguine vires, se bilbete. find in Antium Volsco de sanguine vires. In alten Reiten war Antium ein bebentenber Drt fur ben Seehandel, aber and ein Aufenthalt von Seeraubern: nachher wirb es eine colonia maritima, b. b. nur ju Seebienften pflichtig und in außerorbentlichen Berhaltniffen, fie hatte romifdes Burgerrecht aber tein Stimmrecht. Es war ein febr beganfligter Ort und wurde mit ber Beit bas Emporium bes gangen latinischen Lanbes. ber Safen war viel beffer als bei ben anderen Orten ber Rufte, wie Laurentum, Lavinium, bie nur eine Rhebe batten. Spater murbe er noch burch Runft verbeffert, benn bieg war nöthig, ba ber Schlamm ber Tiber langs ber Rafte getrieben murbe und ben hafen ausfüllte. Rachber gebort Antium an ben Orten, wo der reiche romifche Abel gern feinen Candaufenthalt nabm, besonders im erften Jahrhundert n. Gir. Rem machte eine Militarcolonie baraus, aber unregelmäßiger Art.

Terracina ober Anxur, eine große alttyrrhemithe Stadt, ber volstlische Rame ift anerkannt Aurur: Dieser zwiefache Name leitet schon auf die Bermuthung einer boppelten Bevol-terung.

Im Inneren des Landes oberhalb der pontinischen Sampfe muß ein anderer Ort gesucht werden, Ecetrae, einer der Mittelpuncte der volstischen Bevollterung, unfern Ferentinum. Es verschwindet nachher ganz, wie so viele Orte in biefer Gezend untergegangen find. Ich kann mir dieß nicht andere

auslegen, als daß die Römer über die samnitischen Kriege einen Schleier gezogen haben. Das Eindringen der Samniter tief in Latium muß der Zeitpunct gewesen sein, wo so viele Orte zerfiort wurden.

Die Boleker geborten wie die Aequer jum ausonischen Stamme. Bon biefem habe ich in ber allgemeinen Überficht ber Stämme Italiens gerebet. Wenn man bie Ramen vergleicht, fo findet man, daß Opiter und Apuler ein Bolt find, und baf bie altitalischen Bolfernamen auf fehr verschiebene Beife umgewandelt find, ohne Berfchiebenbeit in ber Bebeutung. Go beißen bie Aequer auch Aequani, Aequali, Aequiculi, Alles nur ein Rame, wie Graeci und Graeculi, Hispani und Hispalli, die ursprünglich ohne alle Rebenbebeutung neben einander gebraucht murben. Bu biefem ostifden ober ausoniiden Boltsftamme geboren alfo auch bie Mequer und Bolster: bei ben lateinischen Schriftstellern beißt er auch Aurunter, bei ben Griechen Ausoner. Derfelbe Rame bat oft eine allgemeine Bebeutung, bisweilen begreift er wieber einen speciellen Theil: wie Theffaler balb bie Bewohner bes Landes Theffalien bebeutet, balb bie Bevölferung von Ryzifos, Ravenna und Agulla, obne daß babei an Colonisation ju benten mare, fo ift Aurunter und Opifer sowohl ein Rame bes gangen Stammes als auch einzelner Theile. Diese Wandelbarkeit bes Sprachgebrauchs erschwert bie Überficht ber alten Bolferge= schichte, ba bie Alten fich nie über biefe zwiefache Bebeutufig aussprechen, und auch biesenigen unter ihnen bie wir noch haben oft felbft barüber im Irrthum find.

Die Boleker, so als ein Theil ber Ausoner ober Aurunter betrachtet, erstreckten sich von den Apenninen in der Gegend bei Arpinum längs des Liris, südlich von den Hernikern bis an die Küste von Antium. Es ist aber keine Frage, daß sie weiter nach Often gewohnt haben, und die Wanderung der Casker: und Prisker ist sicher eine Bewegung dieses Stammes.

In der Aeneis finden sich manche Spuren von der ursprüngslichen Bevölkerung Latium's, so wenn er sagt: Memini Auruncos ita ferre senes 1).

Bon ben Boldfern an ber Seefufte habe ich gehandelt, von Antium, Terracina, ferner von den Ecetranern, deren Rame in ber Geschichte ofters vorfommt, beren Stadt aber nirgends ermahnt wirb: nur aus einer Stelle bes Livius "). läßt fich folgern, daß fie nabe bei Ferentinum lag: vielleicht war sie ben hernitern von ben Bolstern entriffen. Die Bevollerung folder Stadte muffen Sie fich nie in einer Totalveranderung benten. Bei ben Galliern und bergleichen wilben Bolfern wurde wohl bie alte Bevolferung ausgerottet, Bolfer wie bie Romer und Bolsfer fiebelten fich aber nur als Colonen an, nahmen fich einen Theil bes Gebietes, um ihn entweber felbft zu behalten ober bie alten Bewohner in Colonen ju verwandeln. So war es mit ber Bevolkerung in Antium, wie icon angeführt worden ift. In bem zweiten Banbe meiner romifden Geschichte werbe ich erklaren, mas in ber Geschichte bes Livius gang unbegreiflich ift, wieso Antium als eine gang volstische Stadt vortommt, was fich nur burch bie Borftellung von ber Macht ber volskischen Colonisation erflaren lagt. Die Sould ber Berwirrung ift nicht gang bei Livius, fondern bei ben Annalisten bes flebenten Jahrhunderts. Satten wir nur ben Rabius, fo fonnten wir bebaupten, bag wir feiner weiteren Deductionen bedürften, um bas alte Berbaltniß zu entwideln, welches bei ibm gewiß gang flar vorlag.

Bu ben volstischen Stabten, gegrundet auf alte tyrrhenische Stadte, gehören auch Fundi und Formiae. Die unsterblichte unter den volskischen Stadten ift aber Arpinum, der Geburtsort des Marius und des Cicero. Der jesige Umfang der Mauern zeigt eine große und feste Stadt. Diefe

¹) VH. 206.

<sup>7)</sup> St. &. II. 106 St. 94. 95.

Stadt folog fic, gebrangt von ber Rothwenbigfeit, tren ban Bomern an, als fie von ben Camnitern gebrangt wurden.

In ber Gegend von Arpinum, nabe am Liris, finben Sie auf ben Rarten Fregellae. Es ift in ber Gefchichte mertwarbig, die erfte Ermahnung beffelben bei Livins gibt ein bebeutenbes gicht über ben Gang ber Ereigniffe. Es war eine poletifche Stadt und wurde von ben Camnitern gerfidrt: bie Romer fandten nunmehr gegen bas fonftige italifche Bolferrecht eine Colonie babin. Die Samniter, bie mit ben Romern in Banbnif maren, leugneten bie Befugnif berfelben eine Colonie dabin zu senden. Dieg war eine Saupweranlaffung bes ameiten samnitischen Krieges. Die Samniter hatten aber Unrecht es in Anspruch ju nehmen, benn Fregellae war ber Golaffel gur Bia Latina, bie Sicherheit ber romifchen Grange erbeischte baber, bag ber Plag in ben Sanben ber Romer war: für bie Samniter mar es ein Angriffspunct, für bie Romer oin Bertheibigungspunct; wenn bie Samniter nicht bie Abficht batten Rom anzugreifen, fo batten fie Unrecht fich gegen bie Befetung burch bie Romer ju erheben. Golde Berhaltniffe entideiben aber Berechtigfeit und Ungerechtigfeit. - Es ift fower zu begreifen, wodurch diefer Ort fo außerordentlich wuchs. Pyrrhos batte bie Stadt erobert und fie litt viel: aber aus bem letten Buch bes Livius feben wir, bag Taufenbe von fabellischen Familien, Samniter, Beligner u. a. fich dabingezogen hatten. Diefer Umftanb hatte aber für Fregellae ungladliche Folgen. Der Anwuchs machte bie Stadt ftolg, und in ben Streitigkeiten ber latinifchen Colonieen gegen Rom machte fie ben Anspruch an ber Spige ju fteben: burch bie arachifden Unruhen ermuntert, forberte fie angelegentlich bas Burgerrecht, lange ebe bie Italifer auftraten. 3m Gangen bietet bie alte Geschichte viele Parallelen mit ber neueren, balb größer für bie alte und fleiner für bie neue, balb umgefehrt. Das hier ermabnte Berbaltniß ift bas ber Irlander gegen

England. 214 Irland im Jahre 1782 feine Unabbangialeit verlangte, gingen bie Anglifaner in ihren Anfpruden gegen England ben Ratholifen und übrigen Diffentere weit voran und erlangten allein ben Bortheil. Gine fleine Parallele für Die große im Alterthum ift in Genf bas Berbaltnis ber Bourgeoifie ber Borftabt St. Gervais ju ben Citovens ber Altfabt, wo nur die Ratifs bas eigentliche Jutereffe batten, bie Sabie tans nur ein gang geringes. An ber Spine ber latinischen Colonieen Rand alfo Fregellae, es blidte mit Stola auf feine Macht; es glaubte, bie Romer wurden es nicht jum Außer-Ben tommen laffen, und tame es wirklich bagu, fo zählten fie Die Bevölferung ber latinischen Colonicen und italischen Bunbesgenoffen und fanben fich um mehrere Sunderitaufende farter als Rom: bann murben fie ben burd Freigelaffene und Armuth verfälschien Romern eine tuchtige Bevölferung, freie Canbleute. entgegenstellen. Allein ber Erfolg war gang anbers. Rom handelte mit Feinheit, die italifden Bunbesgenoffen maren noch gar nicht entschloffen und nahmen noch teinen Antheil an ben Intereffen ber Latiner, fie bachten, Die Latinifchen Colonicen wurden nur für fich forgen; wenn es jum Rriege fame, murben biefe fich mit ben Romern verfohnen und fie im Stiche laffen. Gelbit bie übrigen Colonieen zeigten teinen Gemeinfinn, vielleicht waren fie eiferfüchtig auf Fregellae, vielleicht faumten fie auch, weil fie fo zerftreut unter Umbrern, Etrustern u. f. w. wohnten, und waren baber fleinmutbig. Go fant Fregellge allein, es ward von E. Drimius erobert und gerftort, und nie wieber bergeftellt. In ber Rabe wurde eine andere Colonie Fabrateria angelegt.

In berfelben Gegend waren die latinischen Colonieen Interamnium, Sora, Casinum, eine ganze Rette von Festungen. Theils vor dem zweiten samnitischen Ariege, theils während besselben waren die Römer sorgfältig bedacht feste Städte anzulegen. Dies hat sie so sicher gemacht, wie Frank-

reich es durch seine Gränzsestungen war; dadurch war die Gränze überaus glücklich gegen die Samniter gedeckt, denn sie waren sämmtlich mit sehr gutem Blid angelegt. Die Samniter, welche bei einer ungenügenden Berfassung keine Festungen hatten, waren deßhalb schwach, die römischen heere konnten ganz ungehindert in Samnium eindringen. An Tapferkeit standen die Samniter den Römern nicht nach, dennoch wurden sie von ihnen überwunden, weil sie über die Bedingungen nicht einig waren, wie der Krieg zu führen sei. Es ist ein Jammer, wenn man das herrliche Boll sieht, wie es Jahr auf Jahr unglücklicher wird, weil das Boll sich von seinen herkömmlichen Borurtheilen nicht zu dem erheben kann, wovon seine Rettung abhängt.

## Campanien.

Der Name Campania ist ebenfalls von wandelbarer Bedeutung. Im Sinne der Römer ist es das Land der Campaner,
wie Samnium das Land der Samniter, die Campaner aber
(Capani auf Münzen) sind die Bewohner von Capa ober
Capua. In diesem Sinne hat Capua einen sehr kleinen Umsang, es enthält Capua und die angränzenden Orte Atella,
Acerrae, Saticula, Calatia, Abella, Casilinum,
Bulturnum und Linternum. Alle diese Orte lagen süblich vom Bulturnus, mit Ausnahme von Saticula; außerdem
gehörte zu Campanien der Ager Falernus zwischen dem
Bulturnus und dem Liris.

Die Griechen aber nannten alle subitalischen Boller ostischen Stammes auch Campaner, und baber erffart es sich,
bag ber Name Campania auch einen weiteren Umfang bekam.
Das ist aber ein späterer Sprachgebrauch; in bem Umfange,
wie Sie es auf allen Rarten, auch der d'Anville'schen, sinden,
seste der Gebrauch des Namens sich erft in der augustischen
Zeit fest. Da ist es nun das ganze Land zwischen Bulturnus,
Liris und der höhe der Apenninen gegen Arpinum und Aqui-

num hin, so daß Cales und Teamum dazu gereshnet werden, wit einem Wort, alle ostischen Bölfer nördlich vom Bulturuns bis an die Gränze der Bolster. Ich glaube schon bei der Eintheilung Italiens in Regionen gesagt zu haben, daß der Ausdruck Campania Romae bereits im vierten oder fünsten Jahr-hundert unserer Zeitrechnung gebraucht wird; er sommt schon in dem excerpirten Servius (das Excerpt freilich ist erst aus dem siedenten Jahrhundert) vor. Der Name der Champagne hat eine ganz andere Entstehung, wahrscheinlich von campus Fläche, daher Campi Catalaunici; es werden darünter auch die eingewanderten Bölfer, Gothen u. A. begröffen.

Auf die verschiedenen Bedeutungen des Namens muffen Sie Ihr Augenmerk richten, damit Sie beim Lesen der Alten d. B. des Livius, nicht auf den Irrthum gerathen, als sei von dem Campanien die Rede, wie es auf den Karten steht.

Bom Liris vorwärts gehend, kommt man auf ausenische Boller. hier lag Cales, eine auruntische Stadt nach Livius, von Rom zwischen dem großen latinischen und dem zweiten famnitischen Ariege erobert und zur römischen Colonie gemacht.

Teanum, Stadt der Sidiciner, ebenfalls eines ausonischen Boltes. Diese nördliche Gegend zwischen dem Bulturnus und dem Liris, die nicht bis in's Gebirge reichte, gehörte zu den anmuthigsten und reichsten: zwar ist sie nicht so fruchthar, wie das südliche Campanien, die Agri lugudres Campanian, die wedla Odergaca, das Küstenland von Terracina an die Gaeta und Formiae, wo man das eigentliche Gefühl hat in einem Paradiese zu sein, wo die unaussprechlichten Schönheiten sind. Ich bin im März da gewesen, es war damals schon Frühling in seiner ganzen Herrlichseit, auch die Sommer sind nicht so verdorrend wie dei Rom, die Gegend ist wasserreich, selbst mitten im Sommer. Aber auch die Gegend von Teanum ist ein ganz herrliches Hügesland, mit einer Schönheit des Baum-wuchses, ganz anders wie in Latium. Hier wuchs der Valer-

nus und der Massious. Teanum war eine große Stadt nach Strado, die seigen Ruinen zeigen nur noch wenige Sputen dieser Große, doch laffen die Gilbermunzen die hier gefunden werden darauf schiefen.

Der Liris verdient ben Namen inciturnus amnis, er hat keine bebeutende Strömung, ausgenömmen im Winter wenn Schnee liegt. Ganz anders ift der Bulturnus. Aus dem nahen Gebirge kommend strömt er ftark, ift aber kein schöner Fluß, denn er ist außerst schlammig. Man sieht mit Vergnügen den kräftigen Fluß. Dier lag

Casilinum, an der Stelle bes sehigen Capua, merkwürdig durch die ausdauernde Bertheibigung der praenestinischen Cohorte gegen Hannibal. Die Ausdauer einer belagerten Stadt zieht immer an, erweckt Ehrsurcht. Die Besahung hatte die campanischen Einwohner ermordet, um desto länger wegen der Lebensmittel gesichert zu sein. Hannibal nahm die Stadt ein, und es ist von nun an wenig mehr die Rede von ihr. Ihre Lage an der Bia Appia machte sie unter den Raisern wieder einlegermaßen bedeutend, ihre Subsstienzmittel bestanden wie die aller Orte an der Landstraße in dem Berkehr.

Wenn wir ben gegenwärtigen Zustand Italiens mit bem früheren, etwa unter Nero ober zur Zeit des Plinius, vergleichen, so ist es keine Frage daß Rom selbst nur ein Schatten gegen das damalige ist; ich habe berechnet, daß die Bevölserung damals 6—700,000 Menschen betrug. Aber die Gegend um Rom war zu sener Zeit weit verddeter als jest, sie ist nunmehr bevölserter, angedanter, glücklicher. Unter den späteren Knisern mögen diese Länder sich etwas erholt haben: im vierten Jahrhundert, vor der Pest unter Gallienus, mögen sie bevölserter gewesen sein, auch in der Zeit des Theodossus. Aber ich entscheide mich ganz für hume und gegen Wallace, daß die Bevölserung Italiens im Alterthum weit schwächer war als sest, außer in Kom selbst. Reapel war damals nur eine Landstabt, hatte

vielleicht 20—30,000 Einwohner, und jest 400,000. Aber Italien besaß dennoch unvergleichlich mehr Reichthum als jest, so daß eine kleine Stadt viel größere Bedeutung hatte als heute eine von größerer Bevölkerung, eine Stadt des dritten Ranges war 3. B. durch Kunstwerke in weit umfassenderem Maaße ausgezeichnet als nunmehr irgendwo der Fall ist.

Der Rame Capua ift fest auf ben Drt übergegangen, ber auf ben Trummern von Cafilinum erbaut ift, bas frühere ift von den Saracenen in den longobardischen Zeiten gerftort worden. Die Ruinen ber früheren Stadt find noch fenntlich, besonders merkwürdig find barunter bie eines Amphitheaters, aber alte eampanische Ruinen Andet man da uicht mehr. 3d bin nicht da gewesen, weil die Gegend damals zu unficher war, auch find feine Landftragen in biefen Gegenben: in Roapel war ich einen Monat, aber zu beschäftigt um von da aus nach Capua ju geben. Die Bewohner fieben in dem Auf bag fie eine Rauberbande feien, Mancher foll ba febr ungtudlich gemorben fein. Deraleichen berüchtigte Gegenden find aber gu verschiebenen Zeiten verschieben: man tann oft an einen Ort geben ohne fich einer nambaften Gefahr auszusegen, mabrend es an einer anderen Reit Unfinn ware babin ju geben. Go war es mabrend meines Aufenthaltes zu Rom unmöglich ben Maibus au befuchen: fest wette ich gebn, ja hunbert gegen eins daß toine Gefahr ba ift. - Capna wird von ben Alten als eine etrustische Colonie angeseben: es ift aber alle Ursache angunehmen daß es nie etrustift gewesen ift: aller Babr= fcheinlichkeit nach findet bier eine Berwechselung Statt zwischen etrustifd und tyrrbenisch, weil bie Etruster bas land ber Torrbener bis an die Tiber einnahmen, und ber Rame ber Letteren auf fie überging; auch die übrigen Orte an ber Rufte, bie nicht griechisch find, find tyrrhenisch. Der Rame bieses terbenischen Capua wird von ben alten Grammatifern mit bem Ramen Campi, ben bie pelasgifchen Chaoner führen,

29 tred by Google

verglichen. Die Stadt ift ungefähr in ber Mitte bes britten Sabrbunberte ber romifchen Beitrechnung von ben oefifchen Bolfern, bie von ben Sabellern gebrangt wurden, eingenom= men worben. Damale fanben biefe Begenden unter ber herrfcaft von Cumae. Aber bie Deter-waren nicht lange ungeftort im Befit ber Stadt; bie Sabeller blieben, nachbem fie fich in ben Befit von Samnium gefett hatten, nicht fteben, fon= bern brangten weiter und zwangen bie Defer in Capua fic mit ihnen zu vergleichen und einen Theil von ihnen als Epoeten aufzunehmen, eine in ber alten Zeit nicht ungewöhnliche Erfcheinung. Aber folder Bund war gewöhnlich treulos gemeint, entweber bag bie Eroberer von ben alten Bewohnern ermorbet wurden ober fie warfen jene binaus: bie Samniter machten fich ju Deiftern ber Stadt, boch fcheinen fie von ber alten oblifchen Bevölferung vertrieben ober, wenn biefes nicht ber Fall ift, mit ihnen wenigstens zusammengeschmolzen zu fein. Die Oster waren vielleicht jur Gemeinbe geworben und erhoben fich bann wieber: wenigstens in ber romifchen Beit find bie Obfer bie berrichenben. Capua's Groffe ift aus Livius befannt, es ftand ju Rom in bem Berbaltnig ber Isopolitie, es unterwarf fich nicht in deditionem, bas ift eine gang falice Darftellung bei Livins. Sein Berhältniß mar bas ber alten Latiner ju Rom, es erhielt burch Gebietebergrößerung eine Abfindung von ben romifchen Eroberungen. In biefem Berbaltniß tonnte fich Capua mit Befriedigung als bie zweite Stadt Italiens betrachten, aber es wollte bie erfte werben und ließ fich begbalb in ein treuloses Bundmiß mit Sannibal gegen Rom ein, bas damale in Bebrangnig war aber feine Berpflichtungen gegen Capua nicht gebrochen batte. Wir tommen bestimmt fagen bag Rom gegen Capua großmutbig war, und bas war teine Rleinigfeit für Rom als es fdwach war, es ging Bertrage ein woburch andere Bolfer Bortheil hatten. Benn nun Rom fich gewaltig entwidelte, bie Ubrigen aber

wicht, und es bennoch ben Bolfern dasselbe gewährte wie früher, so war dieses gewiß großmuthig, und Capua im Unrecht
und undankbar. Es erging ein grausames Gericht über Capua:
es wurde nicht zerstört, aber die Campaner, vorzüglich die vornehmen, schrecklich getrossen. Die Stadt füllte sich später wieber mit allerlei Bolf und ward eine Domane ber römischen
Republik. Rachber machte man mehrere vergebliche Versuche
eine Colonie dort zu gründen, die Julius Caesar eine von
fünstausend! römischen Bürgern da ansiedelte. Bon dieser
Zeit an war Capua eine förmliche Colonie und blieb in diesem Verhältniß so lange das römische Reich bestand immer
als eine angesehene Stadt.

Im weiteren Umfang von Campanien find Minturnae und Sinuessa, jenes an der Mündung des Livis, eine wichtige Rolle spielend in dem Befestigungssphem das die Römer im zweiten samnitischen Kriege annahmen.

Das Falernergebiet, zwischen Bulturnus und Liris, bat wahrscheinlich seinen Namen von einer untergegangenen Stadt Faleria.

Die oskischen Orte um Capna standen wahrscheinlich in demselben Berhältniß zu dieser Stadt wie Latium zu Rom. Unter ihnen ist Atella zu bemerken, zwischen Capua und Reapel, weil hier die bekannte atellanische Romoedie ihren Ursprung hat. Diese Farcen hatten eine wahrhafte Analogie mit der heutigen Farcenkomoedie, die Hauptperson in dieser fand sich schon in den Atellanen. In einem sehr brauchbaren Glosserium des neapolitanischen Dialekts sand ich die Erzählung, als ob die lustige Person (Pulcinella) wirklich ein Spasmacher gewesen sei, der vor zweihundert Jahren gelebt habe: sie ist

<sup>1)</sup> Die Schriftsteller geben 20,000 an; Riebuhr scheint Familien zu meinen, ba nut Bater von brei Rindern aufgenommen wurden: Eicero meint aber, der Ager Campanns reiche für nicht mehr als 5000 aus. Die wichtigsten Stellen darüber f. bei Orelli Ind. Legum s. 1. Julia agraria p. 188.

aber vielmehr durch alle Jahrhunderte feit der erften Giufahrung der Atellanen diefelbe geblieben.

Acerrae ist bemerkenswerth wegen der Grausamkeit die Hannibal sich gegen den Senat dieser Stadt zu Schulden kommen ließt die einzige Grausamkeit die man ihm mit Recht vorwerfen kann. Die Stadt wurde im zweiten punischen Kriege zerstört, und die Römer thaten nichts um sie wieder herzustellen, vogleich sie der römischen Sache befreundet gewesen war.

. Entfernter von Capua, nicht ju ben eigentlich campaniiden Orten geborig, war Rola, eine felbftftanbige Stadt, nicht von Capua abbaugig. Es fonnte zweifelhaft fein, ob es wirflich eine ostische Stadt gewesen; im Juftin wird es eine challibifche Stadt genannt, ich zweifle nicht, bag bas gange Capitel aus Timacos geschöpft ift. Die Mangen von Rola baben vollfommen griechischen Charafter, griechische Umschrift, wie allerdings auch die von Capua, boch biefe nicht fo fehr wie bie nolanischen. Reine Überzeugung ift, daß biefe Orte urfprünglich instisch gewesen find, bag Capua burch ostischfabellifchen Einbruch biefen tustifch = tortbenifchen Charatter verlor, Rola ibn aber langer bebielt; wenn es nun bei ben Griechen chalfibifch beißt, fo ift bas, weil es ftatt barbarifde, griechische, mahricheinlich chalfibische Epoeten von Reapel aufnahm. Alle diese Orte lagen mitten unter Barbaren; biefe Barbaren muffen beim Berkehr felbft in die griechischen Orte an ber Rufte gefommen sein, wie viel mehr in einen Ort, ber wie Nola mitten im lande lag. Die Stadt liegt in ber berrlichen Ebene von Campanien, die zwischen bem Bulturnus und Reavel fic ausbreitet; es ift eine vollfommene Flace mit gang pulcanischem Boben: was man nicht erwarten follte, fie ift nicht burre sondern febr mafferreich, fast sumpfig, daber find ba fo viele Abzugegraben, die mit Pappeln bepflanzt find. Nola liegt jenseits bes Besuve, beffen Erguffe fich nie babin erftreden, und liegt mit Capua und Reapel in einem Dreied.

Im aweiten famnitischen Rriege erscheint es ausebulich, fcidt aweitausend Mann nach Reapel aur Bertheibigung gegen Rom; wurde aber im Laufe biefes Rrieges von ben Romern erobert. Im hannibalischen Kriege war ihre Treue von unenblicher. Bichtigkeit für Rom. - hier in Rola werben bie iconften campanischen Gefähe gefunden, von einer bochft feinen Thonmaffe; biefe wurden icon ju Auguftus' Reiten nicht mehr perfertigt, benn bie Runft fle ju arbeiten mar verloren. Es if Thon mit Asphalt geftarft und bann gebrannt, aber fo wenig, daß der Asphalt dadurch nicht verändert wurde: daber die Leichtigfeit und außerorbentliche Reinheit ber Daffe, bie Somarge tommt von ber Beimischung bes Asphalts. herr Prof. hausmann in Gottingen bat querft bie Bufammenfegung wieber entbedt und vollfommen gelungene Berfuche bamit angestellt. Es ift eine wirklich intereffante Entbedung, bie benutt werben fonnte, wenn auch nicht in Deutschland boch in Stalien. Die-Runft war fo febr untergegangen, bag man ju Caefar's Beiten Liebhaberei batte, sowohl aus Capua mie aus Korinth bie Befaffe au fammeln, und bie Graber öffnete um fie au befommen. Die arretinischen Gefäge wurden noch ju Auguftus' Beiten verfertigt. Die campanischen Gefäße find feine Afchenfruge, wie fie fich fouft in Grabern finben: Die Leiche ift nicht verbrannt, fondern bas Berippe findet fich in ben Sargen vor; au beiben Seiten bes Sarges find vier, feche, acht folder Befafe. Beil fie so wenig gebrannt find, findet man fie oft gerfallen und aufgeloft; es ift fcwer bag man ein etwas gra-Beres pollftandig erhalten findet. Sie muffen mit großer Gorgfalt bebandelt werden, wenn fie aus ber unterirbischen Luft bervorfommen.

Die alteste griechische Colonie in biesen Gegenden ift Cumae. Daß sie so alt sei wie gesagt wird, ist gewiß nicht wahr; in der ersten Ausgabe meiner römischen Geschichte hatte ich das nicht genng benchtet, es ist einer der wenigen Gegen-

ftanbe wobei bie bagegen erhobenen Einwendungen Grund haben. 3ch bin jest überzeugt bag bie Angabe bes Timacos, benn biefem gebort fie, falich ift. Sicher ift bag es eine alte challibifche Colonie ift, man fonnte aber fogar zweifeln ob nicht bie chalfibischen Städte auf Sicilien alter find. Als Capna von ben Samnitern eingenommen wurde, warb auch Cumae von ba aus erobert und verlor feinen griechischen Charafter, bie griechische Bopulation murbe aus herren zu Unterthanen, ibr Schidfal mar bas ber amerifanifden Ration, fie murben amar nicht ausgerottet, verloren aber ihre politifche Exifteng. Almablich breiteten fich die Italiker immer mehr aus, es zogen viele Kamilien aus Campanien babin, und so wurde ber Ort immer mehr italisch. Das ift auch bas Schidfal von Reapel gemefen, nur nicht fo fart. Cumae beberrichte lange bas gange phlegraeifche Gefilde, Die Afte gwifden bem Bulturnus und dem Befuv. Damals war Difaearchia, auf dem Play wo fett Bugguoli ift, die hafenstadt von Cumae. In den Zeiten bes Konigs Darios murbe es von Samiern colonisitt, mabrfceinlich unter ber Regierung bes Polvfrates und bes Splofon. - Auf ber Infel Ischia bat fich eine andere Colonie, eine eretrifche, niebergelaffen; fie hatte ben griechifchen Ramen Airagia. Sie ift ein großer ausgebrannter Bulcan, ber fic aber verschiebentlich in alten und in neuen Zeiten noch wieber geregt bat; benn bie Infel ift merkwurdig burd bas noch nicht erloschene deutlich wahrnehmbare innere Reuer, daber find auch warme Quellen ba, sie gebort zu ben mabrhaft paradiefischen Orien burth bas Feurige ber ganzen Ratur, bes Bobens, ber Begetation. Die griechische Riederlaffung verschwindet nachber. die Insel wird ostisch, als auch Cumae ostisch wurde. 3wifden Ifchia und bem festen gande von Reapel liegen noch einige Infeln, die ohne Zweifel Pithekufen genannt worben find: Refis, das beutige Risita; es ift ursprunglich Nnoic. Insachen, ein Beweis, wie frub die neugriechtiche Aussprache

bes 7 herrschend geworden ift. Bei ben Alten kommt fie nicht vor '). Dann Prochpta. Auch biese waren eretrische Colonieen.

Difaearchia war ein fconer Safen, auch er ift ohne Zweifel von Campanern eingenommen worben. Rach ber Ginnabme von Capua tam es an bie Romer, und biefe ftifteten eine romifche Colonie baselbit und gaben ihr ben Ramen Puteoli, ober auch fie fanten biefen Ramen fon por. Diefes wurde nun ber eigentliche Bafen von Rom, benn Oftia war ein schlechter Safen und auch ber Vortus Romanus am rechten Ufer ber Tiber für Seefchiffe nicht geeignet. Dahingegen war ber hafen von Puteoli febr icon von Natur, und fcon ju Anguftus' Beit gab man fich Dube bie Leichtigkeit ber Localität zu benuten, um bemfelben noch größere Ausbehnung zu geben. Buggolan, jum Mortel fo trefflich, und Trag jum Baf-- ferbau und hafenwerten, waren in größter Bolltommenbeit und in Überfluß hier gleich jur Sand: bei Rom finden fie fich auch, aber nicht fo foon, auch bei Centumcellae wurden fie fur ben hafenbau gebraucht, mußten aber erft transportirt werben. Man baute baber ben Molo von Puteoli. Diese Moles bes Caligula ift im Grunde gar nicht fo wahnsinnig, wie es gewöhnlich bargeftellt wirb, sie wurde burch ben Bunfc vernünftiger Leute angeregt, nur bas Unermegliche ber Ausbehnung war ein Werf bes Wahnsinns: wenn Caligula eine gute 3bee aufnahm, fo betam fie gleich bei ibm bie Richtung jum Unvernünftigen. Der gange Sandel und bie Berbindung Roms mit den transmarinischen Provinzen ging bamals über Puteoli, hier landete auch ber Apostel Paulus, benn bie Kahrt an der Rufte vom Borgebirge Misenum bis an die Tibermunbung war febr gefährlich. Die damaligen Schiffe maren in

<sup>&#</sup>x27;) Dieß ist ein Irrthum ober ein Fehler ber Beite Wir finden Nesis Cic. Att. XVI, 1, 1; 3, 6; 4, 1. Sen. Ep. 53.

manchen Beziehungen vortrefflich, in anderen bagegen waren sie mangelhaft. Es ist anzunehmen daß man in Puteoli die Schiffe so weit auslud, daß sie im Stande waren bei Oftia in die Tiber einzulausen: auch erhielt man in Puteoli bessere und leichtere Rünkfrachten als an der Tiber. Diese Schiffahrt gesschah mit großen Flotten, nach dem neueren Ausbruck mit Registerschiffen, so lange der Handel bloß das Bedürfniß versorgte, so daß keine oder wenig Specutation dabei war. Auf diesen besam Rom Jusuhr aus Aegypten an Körn, Glas, Leinwand, Papprus. Solche Flotten kamen aber nicht bloß von Aegypten, sondern auch von anderen Gegenden: Jonien z. B. wird angesührt. Der Ausbruck für diese Flotten ist xaxá-xlovz, das sehen wir aus Lusian's Dialog dieses Namens: ex sommt auch schon ganz allgemein vor in den lateinischen Schristeliern des zweiten und dritten Jahrhunderts '). —

1) Es leitet fo febr irre, wenn wir glauben, je naber bie Beit liege, befto mehr mußten wir bavon wiffen. Dieg ift im Alterthum nicht ber Rall: fo fennen wir ohne Zweifel ben inneren Buftanb Roms ju Cicero's Beit genauer ale im zweiten Jahrhundert n. Chr. G., ba wiffen wir nichte ale mas wir in Blinius' Briefen lefen. Gin blog mechanifcher Ropf meint, worüber er nichts gefchrieben finbe, ba exiftire auch nichts: wer aber ein Auge hat bie Uberrefte bes Alterthums ju betrachten, ber fieht beutlich, was ba gewesen ift. So g. B. fommt ber monte testaccio, mons testaceus ober testarius in Rom nirgend früher vor als in Urfunden bes fiebenten und achten Jahrhunderts, man hat fich die lacherlichfte Dube gegeben ibn früher aufzufinden. Er fommt nicht in ben Regionarien vor, alfo fagt man, muß er fpater entftanben fein, in ben Belten bes achten Sahrhunderts, - wo Rom eine Ginobe mar. Die Sache ift gang einfach zu erklaren. Beber ber ein Ange bat, weiß mas in bicfen Taufenben von Scherben ju erfennen ift; es gibt aber Antiquare, bie gar nichts feben fonnen ale was in ben Buchern fieht. Die Alten haben ju ihren Gefäßen wenig Golg genommen, fie hatten allenthalben Topferarbeit. Daber entftanb nun eine ungeheure Denge Scherben. Diefe wollte man nicht in ben Flug werfen, es muß alfo eine Bollgewerfügung bestanden haben, bag alle Scherben auf einen Saufen geworfen merben follten. 3ch war ba ale eine Maner anfgegraben murbe, ba erftrecten fich bie aufgefundenen Scherben bie bicht an bie Stabt, ich ließ noch weiter nachgraben und fant überall Scherben. Es muß ein Sumpf gewesen fein, ber an funf guß tief mit Scherben anes

Puterli war als römische Colonie sehr berühmt wegen seiner Lage und zugleich als Brunnen = und Babeort. Die warmen Baber zu Puterli sind es, wohin Papst Gregor der Große in allem Ernst das Fegeseuer sest 1).

Der eigentliche Babeort war Bajae nach bem Borgesbirge Misenum hin. Merkwärdig ist jedoch, daß in diesem Augenblick diese Gegend ganz pestilenzialisch ist: wenn man bort eine Racht im Commer schliefe, so würde man Leber = und Gallensieber bekommen wegen der gistigen Luft. Ein französsscher Officier, der das für Borurtheil hielt, machte eine Wette, er wolle in der Billa Borghese schlasen: man dat ihn brinsgend es nicht zu thun, am anderen Morgen war er ganz geschwollen und nach einigen Tagen an einem Faussieder ges

gefüllt wurbe. Unter Conorius wurbe eine Maner gur Bertheibigung Roms gegen bie Barbaren errichtet, welche eine boppelte Infchrift hat; auf einer bavon lefen wir egestis immensis ruderibus. Unter Mugu: fine begann eine geordnete Boligel, ba wurden bie Scherben regelmäßig geworfen. Run tente man fich in Rom beinghe eine Million Ginwohner, ba mußten gewiß taglich viele Rarren fahren um bie Scherben meganbringen; Diefe murben afte auf ben einen gleck geworfen unb mochten ben Blas icon gang fullen. Ale Anzeliau bie Mauer baute; ift vielleicht ichon ein Theil gurudgeworfen worben, und bas mag bie Beranlaffung ju bem Berge gewesen fein. Unter Bapft Clemens VII. war nach Andr. Aufvins im Anfang bes fechgehnten Jahrhunderts bie Stadtmauer an beiben Seiten fo verschüttet bag man ba nicht geben fonnte: bamale murbe ein Weg geraumt und ber Schutt jum Theil auf bas Forum gebracht, womit biefes gefüllt wurbe. Go muffen Sie fich bie rudera immensa egenta benten. Um bie Zeit bes Honorins hatte man bie Dauer aufgeraumt, um nicht braugen einen Berg gu haben, wo bie Gothen ihre Mafchinen jur Beunruhigung ber Stadt hatten aufpflangen tonnen. Er raumte von beiben Seiten auf, brachte ben Schutt rudmarts und haufte baburch einen ungehenern Scherben: berg auf. Diefe Erflarung ift fo gewiß als ob fie in ben alten Schriftftellern ftunbe, fein einziger Alte fpricht aber bavon. Go hangt es auch mit anderen Gricheinungen gufammen, die in Rom vorhanden find. worüber wir aber feine Stelle, fein Citat haben.

1) Bahricheinlich ift Dial. IV. 55 gemeint, obgleich ba nicht Puteoli fons bern Canranta genannt ift; es wird aber ein Ort biefes Namens in Sampanien angenommen.

ftorben. Eben fo ift es in Bajae, und bennoch bielten bie Alten fich gerade im April, wo es auch icon gefährlich ift. bier am meiften auf, wie wir aus einem Aragment ber Rebe bes Cicero in Clodium et Curionem feben. 3ch habe ben Busammenhang entbedt burd bie Erzählung eines gang gemeinen Mannes. Er fagte mir, es ware eine munberliche Sache in ben pontinischen Gampfen, es ware nicht moglich, bag man im Sommer ba ichlafe ohne fic ben Tob zu holen, eben fo in manchen Orten von Latium: er wiffe aber bag Schiffer und Bartenführer auf ihren Barten gang nabe am Ufer, felbft in ber gefährlichen Jahreszeit, schliefen und babei gefund blieben. Dieg ift ein Beweis bag bie giftige Luft burch bas Baffer isolirt wirb. Dieg leitete mich auf die Spur; ich erinnerte mich bag ber englische Ambaffabeur, mit bem ich oft babin fpazieren ging - er mar tein Gelehrter - mich aufmertfam gemacht batte bag man jenseits bes Posilipo, mitten im Deere Ruinen von altromifden Saufern fande, und fagte, bie Romer batten einen wunberlichen Geschmad im Bauen gebabt, ba bas Saus mitten im Baffer gewesen und burch Bruden mit bem feften lande zusammengehangen habe, obne bag es eine icone Begend fei und man baburch eine Beranlaffung gehabt, bas icone Ufer verlaffenb, fich bier angubauen, bas mare boch Caprice. Ale ich nun fene Erzählung borte, war es mir gar fein Rathsel mehr. Schon bei Formige, bei Bafae gewiß, bante man in bas Baffer binein um baburch von ber bofen Luft isolirt zu werben: bas find bie moles jactae in altum, bort war man also ficher.

Diese Gegend ift unbeschreiblich schon und anziehend. Merkwürdig ift hier außer Bajae noch ber Averner=See, umgeben von uralten Balbern. Bei demselben ift ein Beg burch ben Felsen gehauen, um nach Cumae zu fommen. Solche Wege wurden öfters gemacht, um bie Straßen abzufürzen und um die Berge zu vermeiben, wie benn überhaupt die Romer

sede Art suchten um die Wege abzukurzen. Ein ahnlicher Weg führt von Neapel nach Puzzuoli, ebenfalls um einem Berge, der sehr schwierig ware, auszuweichen: daher die orypta Pausilippana, Puteolana, Noapolitana ). — Der Avernus ist unzweiselhaft ursprünglich äogvog, mit dem Digamma äkogvog. Man hat diese Etymologie verworfen, weil man sagte, sie enthielte eine Lächerlichteit, man hatte nämlich gesagt, es könnten keine Bögel darüber hinwegsliegen, das wäre eine Absurdität. Aber kein Bogel sett sich daselbst nieder, ohne daß er stärbe, wegen der kohlensauren Luft die von der Erde und durch dem See aussteigt; auch Hunde sind da in Gesahr, aber Wenschen gehen ungefährbet vorüber.

Reapel ") hieß ursprunglich Parthenope, ohne 3weifel auf bem Posilipo nach Nifita bin gelegen, da wo bie Rrybta fich nach bem Borgebirge giebt. Rachber baute man an ber andes ren Seite bes Vorgebirges ein Paar Miglien bavon Reapolis; es ift faffc, wenn man glaubt, die beiben Stabte feien einanber naber gewefen. Parthenope war eine Grundung ber Eretrier von Ifchia aus, Reapolis war eine cumanische Ansledelung mit einer Beimifdung von Atbenienfern; feit ber Unlage Diefet Stadt bieg Parthenope Palaepolis. 3m zweiten famnitiiden Rriege wurde Valgevolie von ben Romern erobert und mng gerftort worden fein, benn es verschwindet gang und gart Reapolis bingegen wurde eine romische foederirte Stadt, welche von ben Romern mit Boblwollen behandelt wurde. Doch ergablt Strabo, Die Stadt fet von inneren Unruhen fo gerriffen worden baf fie felbit ben Campanern, ihren natürlichen Reinben, bas Burgerrecht geben mußte. Es blieb aber bei alle bem eine völlig griechische Stadt bis in die Raiserzeit, bas ift evibent zur Zeit Auguft's, epibent aus einem Briefe bes Raifers Dr. Aurelius an Fronto, evident aus Petronius; auch gibt es

<sup>1)</sup> Bgl. Seneca Epist. 57.

A. s. S.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bortr. über rom. Gefch. I. S. 472 ff.

a. p. S.

eine Menge griechischer Inschriften aus dem dritten Jahrhundert. Nachher verlieren wir den Faden. Allein in der Kapelle der alten Kirche Sta. Rosa in Neapel sinden wir noch griechische Inschriften aus den Zeiten wo Reapel eine Freistadt unter byzantinischem Schupe war, das ift aus dem sebenten oder achten Jahrhundert '). Noch jest sinden sich im neapolitanischen Dialest Spuren von griechischen Wörtern. Das italianische Wort Golf kommt offenbar von zódszos; namentlich aber führt der Golf von Reapel diesen Namen; er heißt aber außerdem bei den Alten auch zearrise.

An diesem Golf unter dem Besuv lagen die berühmten Städte Pompeji und herculanum, merkwärdig durch ihr Unglück und ihre Wiederentheckung. Sie werden beide ostisch genannt, von herculanum aber wird auch berichtet, es sei früsber tyrrhenisch gewesen. In den Ruinen aber, besonders denen von herculanum, ift, wenn wir sie mit denen römischen Ursprungs vergleichen, ersichtlich wie sie ganz griechischen Charafter angenommen haben. Pompesi wurde im Bundesgenoffentriege von den Römern exobert; auch hier unterscheiden wir bestimmt die alte ossische von der römischen neuen Stadt.

Im Alterthum war an der ganzen Kufte von Neapel bis Surswentum und dem Vorgebirge der Minerva der Maerbusen von einem Krauz von Städten eingenommen. Ich will aber diese Orte nicht weiter verfolgen sondern zu dem Inneren pon Italien übergehn.

## Sabeller. Sabiner. Samniter.

Das Bolt von bem ich jest reden werbe ift das große fabellifche: ich will es nach ben Stämmen ber Reihe nach durchgeben und zuerft bei bem fabinifchen Stammvolke anfangen.

Die Ramen Sabiner und Sabeller And einerlei, wie Rispani und Hispalli, Graeci und Graeculi. Sabelli ift ber Form nach entweder ein Deminutivum oder burch einen Pleo-

<sup>1) 3</sup>ch weiß daß anch in Ravenna griechische Inschriften gefunden werben.

nasmus umgelautet, Sabinulus mit Beranberung bes Booals Sabollus 1). Dieses Bolf bat eine große Ausbehnung in ber Geschichte; wir wurden uns aber irren wenn wir annabmen, baf alle Boller bie bazu gerechnet werben rein sabinisch waren und baber bie von ihnen beherrichten gander allein bewohnten: fie rotteten bei ihren Eroberungen feinesweges die alten Ginwohner aus. Rach einer Tradition, die Cato fetbft gelten laft, die auch Babrbeit entbalt aber entftellt ift, famen bie Sabiner von Amiternum, ber bochften Gegend ber Abruggen, ben eigentlichen avenninischen Alpen, ber. Dieß ift feinesweges fo zu verfteben baf bie Sabiner bier Autochtbonen gemelen feien, wie es wohl angeseben worben ift: fonbern es bebeniet bag ber Stamm, von bem bie verschiebenen sabellischen Cantone ansgegangen, von blefen Gebirgen berabgezogen fei. Darauf haben fich die Alten beschränft, erft bie Späteren haben eine genealogische Abstammung baraus gemacht.

Es ift für uns nicht zu entscheiben, in wie fern die Sabeller mit den Opstern und Aurundern einen Stamm ausmachten, ob sie verwandt waren wie Ober und Riederdeutsche, Schwaben und Sachsen, wie deutsche und scandinavische Stämme, oder ob sie so fre verschieden waren, wird ausdrücklich bezengt. Aber die Alben sind darin zu ungenau, als daß ein neuerer sprzisätiger Forscher ihre Aussage so ohne Weiteres benugen könnte. Bei Barro's Zengnis daß die Obster und Sabiner zwei verschiedene Sprachen gehabt hätten ist nicht auszumachen, ob es nur verschiedene Dialette oder ganz verschiedene Sprachen gewahrt sich nicht auszumachen, ob es nur verschiedene Dialette oder ganz verschiedene Sprachen gewahrt sich nicht auszumachen, ob es nur verschiedene Dialette oder ganz verschiedene Sprachen geweisen sie ställen von den Apenningen her nur sehr underkimmt versolgen. Das ist z. B. bezeugt daß in der Gegend

<sup>1) 3</sup>ch bin auf ben alten Sprachgebrand jurudgegangen, die gange Ration Sabeller jn nennen, bas Stammvolf aber Sabiner, weil fein Beispiel vortomnt baf man die Samniter, Marfer u. f. w. Sabiner nannte, fonbern unr Gabeller.

von Beneventum früher Deler wohnten, ohne bafelbft urfprunglich geseffen zu haben; fie muffen auch noch weiter hinauf im Marferlande, gewohnt haben, und von ben Sabinern vertrieben worden fein. Der Rame Maluentum zeigt, bag ursprünglich ein Bolf tyrrbenischen Stammes zwischen ben Avenninen und bem Thal bes Calore gewohnt hat. Che die Gabiner biefe Gegend eroberten, werben fie in ben oflichen Apenninen ibren Sig gehabt haben. Die eigentlichen unvermischten Sabiner mobnten in einer bedeutenben Musbehnung. 3m engften Sinne berabrten fie an feiner Seite bas Deer, meber bas abriatifde noch bas untere, aber fie reichten fo weit bin bag fie unr burch einen ichmalen Strich von bemfelben getrennt waren, pon Amiternum bis gegen Rom, in einer langen, nicht breiten Landicaft. Bon ihnen find aber Pflanzubller ausgegangen, bie fic in anderen Gegenden niebergefaffen und zu großen Rationen geworben finb.

Etwas Eigenthumliches bei ben sabellischen Bolfern ift baß fie fowohl eigene Bolferschaften bilbeten als auch verschiebene Eidgenoffenschaften. Einige find baber gang obne Bun= besbeziehungen g. B. bie Picenter: babingegen bie vior Bolfer bie in ben Abrugen wohnten, die Marfer, Marbuciner, Beligner und Beftiner, bei vielen Gelegenbeiten ungertrennlich verbundet genannt werben und offenbar eine Eidgenoffenfcaft bilbeten von ber Art wie bas Band zwischen Romern und Latinern war, mit Movolitie; obne Aweifel war es auch wenigstens ein Schus-, wenn fein Trugbundnig. Der Oberbefehl muß abwechselnb bei einem biefer Bolfer gewesen fein; man fann alfo jedes biefer vier Bolfer füglich einen Canton nennen. Sie fteben gang für fich, ohne alle Berbinbung mit bem Muttervolle, mit ben Picentern, Samnitern u. f. w. Diefe Auflösung ber sabellischen Bolter mar bas Unglud ber Ration. Die Marfer und ihre Bundesgenoffen haben ben Samnitern nie geholfen, fie ließen fich von ben Romern burch portheilhafte

Bebingungen captiviren, erft jur Reutralitat bann jum Bandniffe verleiten. Auch die Samniter find nicht als ein compactes Bolf ju benten bas ben Romern als foldes gegenüber gefianben: ware bieg gewesen, so batten fie unfehlbar ben Romern aans anderen Biberftand geleiftet, benn fie hatten Bolfemenge und ein großes Gebiet. Die Samniter bilbeten eben fo wie bie nordlichen Bolfer eine Gidgenoffenschaft, bas Band mar aber ichwerlich fester als bei jenen; es waren volkia gesonberte Staaten, bie zu einer Gemeinschaft zusammentraten. Gewiß fanden zusammen: bie hirpiner, Caubiner und Pentrer. Die Frentamer geboren nicht genau ju biefem Berein, fie trennten fich frub. Dazu tommt noch ein fünfter famnitifcher Staat, ju bem Ruceria Alfaterna geborte, ben Ramen beffelben wiffen wir nicht, vielleicht Alfaterni: er erftredte fich von Surrentum bis an ben Silarus. Stylax von Karpanba beweißt flar bag in bem gebachten Lanbftrich, bon Gurrentum bis an ben Silarus, por ben Griechen Samniter wohnten, auch ans ber Ergablung bes Livius geht es bervor. Als bie Romer einbrangen, war Nuceria samnitisch, und sie erobern es auch als eine samnitische Stadt. Auf diese Beise baben wir obne Die Frentauer, welche am aweiten samnitischen Rriege feinen bebeutenden Antheil nahmen, vier famnitische Cantone, bie febr volfreich waren. - Auf feiner Rarte finden Sie bie Caubiner als eine Ration bezeichnet; bag fie es waren, geht aus Strabo und Bellejus hervor, in ben Geographicen und auf ben Rarten finbet fich immer nur bie Stadt Caubium.

Bon den Samnitern waren die Lucaner ausgegangen, wurden aber völlig unabhängig von ihnen. Bei allen diesen Bölkern ist das Band gegen den Mutterstaat anserordentlich lose; ihre Bölkerwanderungen sind ganz verschieden von denen anderer Bölker, es sind Eroberungen ausziehender Schaaren, daher verlieren sie Sprache und Nationalcharakter und nehmen die der alten Bewohner an. Nach einer Sage gingen die Rietuhr Bortr. üb. Ethn. I.

Lucaner als ein ver sacrum von ben Samnitern aus. Diefes fommt bei allen italischen Bolfern vor: ein Bolf that bas Gelubbe, alle in einem bestimmten Jahre geborenen Enaben follten nach awangig Jahren ausgiehen und fich ein eigenes gand fuchen. Go famen bie Lucaner babin und breiteten fich von ben Granzen Samnium's bis nach Rhegion an ber Strafe von Messina aus. Die alten Einwohner wurden unterjocht, und fo famen brei verschiedene Bolferschichten auf einander: bie alten Denotrer maren von ben Detern, und biefe von ben Samnitern bezwungen. Aber biefe ihre Unterthanen emporten fich in der Kolge gegen ihre Oberherren und bildeten einen eigenen Staat, Bruttium. Die Bruttier find alfo nicht ju bem fabellifden Stamme ju rechnen, fie muffen ale venotrifch-ariedifch betrachtet werben, fie find eber griechisch als italifc, baber fie ben Romern fur Griechen galten. Die griechische Sprace war aber so einheimisch bag noch im funfzehnten Jahrhundert in der Terra di Lecce um Otranto die Urfunden in griechischer Sprache abgefaßt wurben, wovon fich Beispiele in ber Biblioteca Barberini finden, in Calabrien fprach man noch im sechzebnten Jahrhundert in einer Stadt Roffano griechisch 1). In Sicilien bichtete man noch im zwolften Jahrhundert griedifch; ale bie Araber vertrieben wurden, war bie übrige, driftlide Bevollerung griechifch; erft nachber wurben fie italianifch. So bieg ber Praetor von Messina von ben Griechen bet Stratigo, bis fie fich 1672 2) gegen Spanien emporten und mit ber Berfaffung bie Burbe megfiel; bie Gefete von Ronig Roger und von Friedrich II. waren griechisch.

So schatteten sich also die Bestandtheile der sabellischen Ration ab, von den Picentern bis zu den Lucanern: in einem Theil berfelben mochte so wenig sabinisches Blut sein, wie in

<sup>1)</sup> Bgl. rom. Gefch. I. G. 70.

N. b. S.

<sup>2)</sup> Diefe Bahl fieht in ben Beften, mahricheinlich foll ce aber 1720 beifen.

ben heutigen Franzosen frankliches, benn bie 20,000 Franken bes Ronigs Chlodwig verloren fich leicht unter ben Dillionen von Galliern. In unferen Gegenden aber ift bie Bevolferung beinahe gang frankifc, indem fle fich bier baufenweise niebertieffen. Der Bolfskamm bier am Rhein, an beiben Ufern fo weit Nieberbeutsch geredet wird b. i. bis Andernach, ift ripuarischfrantifd. Auch in ben Nieberlanden find Franten, aber gewaltig gemifcht mit Galliern, mit batavifden und friefischen Bollern. Da ift schon eine ftarte Mischung, boch find fie noch eber franklich als in Frankreich, und im nördlichen Frankreich noch viel mehr als im füblichen, von ber Loire bis zur Gascogne, ba find es bloß die Herren. In Languedoc war bloß eine framofifche Befagung, bie übrige Bevolferung blieb Jahrhunberte lang gothisch. Wenn nun also bie Franken fich auch bis jenfeits ber Pprenaen erftredten, fo war ber Stamm berfelben vom Main bis babin febr verschieben. In bem Lanbe bas fest granten beißt find fast gar teine Franten übrig. Go ift es nun nicht zu verwundern, bag im Alterthum ber Lucaner und ber Sabiner von Reate fich nicht verftanben. -

Die Berfassung der sabellischen Bölker scheint im Besentlichen demokratisch gewesen zu sein, so daß die Unterthanen mit der Zeit das volle Recht freier Laubleute erhalten haben. Demnach ist dieses Bolk in seinen Sitten und seinem Charakter außerst respectabel, und vorzüglich ist dieß der Ruhm der alten Sabiner, der Marser so wie der Samniter mit ihren Eidgenossen, weniger der Picenter und der Lucaner. Jene ziehen die Dichter immer hervor, von Birgil dis Juvenal, wenn sie die italisch-frugale Lebensweise schildern wollen. Hätte nur das Bolk ein Ganzes ausgemacht, es würde durchaus nicht schwach erschienen sein. Die Samniter hatten dieselbe Anzahl freier Bürger wie die Kömer und Latiner. Aber obzleich ihre wassenschen gleich war, so war doch ein Unterschied, weil sie kein Ganzes aus-

30. Soogle

machten. Es ift feine Rrage bag bie verschiebenen Boller abwechseind ben Oberbefehl gehabt haben, und barin lag bie große Schwäche gegen Rom, an Duth und Ausbauer fehlte es ben Samnitern wahrlich nicht. Satten fie auch in einem Jahre große Bortheile errungen, fo waren biefe boch vergeblich, ba im folgenden die Führung an ein anderes Bolt fam. C. Pontius war ber einzige Mann unter ben Samnitern ber einen Staat ju leiten verftanb; er hatte fein Baterland retten tonnen, wenn es fich ihm unbebingt vertraut batte: bie Romer batten ihn gewiß mehrere Jahre nach einander jum Conful gemacht. Aber er führte, wie es fcheint, ben Oberbefehl nur einer Stadt, er war mahricheinlich ein Caudiner, im nachften Jahre aber hatten bie Pentrer bie Leitung. Rur er batte ben Beruf fein Baterland ju retten, Ginzelne baben Bieles getban. Alles aufgeopfert, Richts beachtet; wie febr, bas fieht man aus ben neu entbedten Fragmenten bes Polybios, wo Pyrrhos, wie er nach Samnium fam, erschraf über bie Bermuftung bes Landes: man fab nicht bag Menfchen ba gewohnt batten, fo febr batten bie Romer Alles verheert, gerabe wie jest im Peloponnes 1), es war nichts als Schutt = und Afchenbaufen, bie Dorfer gerftort, Baume ausgeriffen, feine Spur von Aderbau, fein Pflug. Diefes Alles ertrugen fie mit unbengfamer Entschloffenbeit, burch ihre verzweifelte Tapferteit fanden bie Sachen mehrmals auf bem Benbepuncte, aber bas Grafite feblte ihnen, ber Muth ihre Borurtheile aufzuopfern, bie Berfaffung ju andern wie es die Umftande erforderten. 3bre Ractommen im marfifchen ober Bunbesgenoffenfriege famen barüber gur Ginficht und gaben fich eine neue Berfaffung: nach bem Wenigen was wir bavon wiffen feben wir daß sie ungemein zwedmäßig war, sie scheint der nordamerikanischen abnlich gewesen zu fein, concentrirt gegen Außen, obne bie Municipal=Souveranität aufzugeben. Es ift Schabe baß

₩. b. \$.

<sup>1) 3</sup>m griechifchetartifchen Rriege 1828.

wir nicht mehr bavon wiffen, doch tonnen wir Manches errathen.

In bem eigentlichen Sabinerlande wird von Stähten trabitionell am meiften genannt Cures. Diefes gand erftredt fic vom Anio bis über Amiternum hinaus und befieht aus mehreren Abtheilungen. Der Theil awischen Rera und Anio ift ein Sugelland, es gebort ju ben gunftigften fur ben Dlivenbau, bei forgfältigerer Bearbeitung wurde bas Dt von baber portrefflich fein; auch Kornban läßt es zu, aber für Weinbau ift es nicht ganftig, ber Wein von baber wurde im Alterthum für folecht gehalten und ift es auch noch. In bem nach Rom binuntergebenden Bintel fannte bad Alterthum feine bebeutenben Stabte. Beiter binauf tommen wir auf Reate und Interamna. Regte foll ein uralter Drt ber Aboriginer, b. i. ber Prister, gewesen und ihnen von ben Sabinern entriffen fein. Bei Reate geht bas Dlivenland ziemlich boch in bie Avenninen binauf. hier liegt in einem weiten Reffel ber See bes Belinus, ber ehemals mehrere. Deilen im Umfang ge= babt baben foll, wie ber See Rucinus. Als Curius Dentatus biefe Gegend ben Romern unterwarf (463), führte er eines ber berrlichften Berte ber Belt aus. Er ließ ben See ab, fo bag baburch mehrere Quabratmeilen bes iconften Lanbes gewonnen murben; ju gleicher Beit murbe ber icone Wafferfall von Terni gebilbet. Der Rrater ift namlich auf einer Seite von hoben Apenninen, auf ber anderen von einem geleruden eingeschloffen, badurch wurde ber Flug eingeengt. Run schnitt Eurius nach einer Rotig in Cicero's Briefen ben Bergruden burch, ber ben Strom von ber Nera trennte; bas Riveau biefes Canals mar 130-140 Auf über bem Strom erhaben, und es entftand ber unvergleichlich fcone Wafferfall, naturlich ohne bie Abficht bes Curius, benn er wollte feine naturiconheit machen. Wenn man biefen gefeben bat, mag man ben bei Schaffhaufen gar nicht mehr feben. Den Canal burch ben Relfen fennt Jebermann, Taufenbe befuchen ben Bafferfall von Terni, man fahrt noch eine Biertelmeile hinauf bis an bem See von Lugo, um bas icone Echo zu boren. 3ch ging aber mit meinem Freunde Brandis, ber mich babin begleitete; ich wußte, mas in Stalien allgemein befannt ift, in Deutschland weniger, baf ein Durchschnitt fei und fagte zu unserem Rubrer. ich wünschte ben Canal bis jum See ju verfolgen. Der gubrer machte Schwierigfeit, bas fei fein Beg fur Berren, ber fei nur für Landleute: ich bestand bennoch barauf, und fo famen wir benn an ben Canal, er ift gerabe burchgeschnitten und von gewaltiger Tiefe. Ale er fah bag une bas intereffirte fagte er: 3d will Sie noch ju einer anderen Merfwurdigfeit führen wohin fein Denich tommt, wenn Ihnen ber Beg nicht ju beschwerlich ift. Es war eine romifche Brude, welche burchgesprengt ift, von beren Borbanbenfein bamals fein Denfc wußte, fle besteht aus einem einzigen Bogen, ein berrliches Werf aus großen Bloden, ohne allen Cement, ein Bau wie ber Cloafenbau; es ift wohl feine Frage bag fie auch ein Wert bes Curius ift. In feiner Reisebefchreibung finbet fich eine Erwähnung biefer Brude. Derfelbe Cicerone ergablte une, bie Reatiner und Teriner hatten einen Proceg um eine Bafferleitung gebabt, bie Regtiner batten fich beghalb an Cicero gewandt, bie Teriner an einen Abvocaten aus bem vorigen Jahrhunbert 1): ein merkwurdiges Beispiel fur bie Entftehungsweise ber Sagen.

Die Gränzen ber Sabiner im engeren Sinne geben von bem Anio bis an die Apenninen, diese werden schlechthin Sabis ner genannt. hier kommt die Sage in Betracht daß sie die Gegend süblich von Reate nicht ursprünglich bewohnten sons bern die früheren Bewohner ausonischen Stammes überwältigten. In der alten römischen Geschlichte haben diese Sabiner große Wichtigkeit, sie sind eines der constitutiven Böller Rom's,

<sup>&#</sup>x27;) Il buon Braccio. Rom. Gefc. 1, 487 not. 713.

Die fabinischen Riebertaffungen auf zwei ber romifchen Berge find Grundbestandtheile. Auch bernach fpielen fie eine bebeutenbe Rolle in ber alteren Geschichte Rome, mabrent ber erften sechzig Jahre nach ber Bertreibung ber Tarquinier werben sabinische Rriege baufig erwähnt: freilich ift bier viel Apofryphisches in ber Geschichte, daß sedoch Rriege waren ift historisch. Rur muffen wir nicht benten bag alle Sabiner an benfelben Theil genommen: fo wenig bie voldtischen Rriege fo zu verfteben find bag auch die entlegeneren Städte ber volstischen Ration Beiftand geleiftet batten, eben fo wenig fonnen wir annehmen daß die Sabiner von Amiternum ihre Truppen batten an bie Tiber ruden laffen. Rach ber Decemviralzeit und vielleicht ichon früher find bie Romer mit ihnen im Berhaltniß ber Isopolitie, wie fie icon im britten Jahrhundert gewesen war, aber wieder aufgeloft wurde; nun fiellte fie fich wieder ber, überlebte vielleicht bie gallische Calamitat und bauerte bann bis 463, wo M'. Curius die Sabiner besiegte. Rach biefer Besiegung beißt es nun in unferen burftigen Rachrichten: Sabinis civitas data est: es ist bas bie civitas sine suffragio. Am Ende bes erften punischen Rrieges werben aus ben Sabinern zwei Tribus gemacht, beren Namen icon beutlich zeigt baf fie aus Sabinern beftanben, Die Quirina und Die Belina. Hiernach nimmt man gewöhnlich an daß bie ganze Ration bamale in bas volle Burgerrecht eingetreten . ware: bem ftebt aber entgegen was wir im Livins (XXVIII, 45) über bie Ruftungen bes Scipio lefen. Das ift eine ber praegnanteften Stellen für bie romischen Berhaltniffe, auf bie ich mich oft bezogen und auch noch oft zurudtommen werbe; aus ihr wird flar, welche Stabte romifches Burgerrecht hatten und welche nur verbandet maren. Regte und Amiternum werben ba in gleichem Berbalmig mit Umbrern, Etrustern, Marfern und Pelignern genannt, fie unterftusten Scipio bei feinem Unternehmen burd freiwillige Beitrage und burch Berbung, was

gar nicht möglich ware, wenn sie bas Bürgerrecht gehabt hatten. Bon Napoleon wurden die abhängigen Bölfer weit
schrecklicher mitgenommen als Frankreich selbst, allein die Römer
waren edler; weil sie herrschten, hielten sie sich auch zu Anstrengungen verpflichtet welche sie ihren Unterthanen gar nicht zumutheten. Es war in manchen Beziehungen viel vortheilhafter
römischer Bundesgenoffe als römischer Bürger zu sein. Es gab
Städte benen man bis zu Ende eines Feldzuges nichts abforberte, weil es gegen ihr Privilegium gewesen wäre; die colonise
maritimae machten diese Privilegien oft bis zur Unverschämtheit
geltend.

Bon ben Orten bei diesen eigentlichen Sabinern habe ich wenig zu fagen. Die erheblichsten sind Reate und Amiter-num, beibe sind ohne bebeutende Geschichte. Bon Amiternum sollen noch bedeutende Ruinen sichtbar sein, ich habe sie nicht gesehen. Es ist der Geburtsort des Geschichtschreibers Sallust. Daß allenthalben aus diesen wie aus den völischen Gegenden im siebenten und achten Jahrhundert römische Schriftsteller hervorgingen, ist ein Beweis, welch ein geringer Übergang für die Sprache zu machen war, während aus Etrurien sein einziger sam.

Die weiteren Gegenden bes fabinischen Landes find ein hohes Gebirgstand, eine mahre Alpennatur mit allen eigenthumlichen Alpenkräutern, selbst iständisches Woos wächt ba.

Bon ber Berfaffung ber Sabiner und von ihrer Bereinisgung zu einer Einheit wiffen wir gar nichts.

### Vicenum.

Nördlich vom Sabinerlande wohnte ber sabellische Stamm ber Picenter, in der Mark Ancona, zwischen Abruzzo, der Gränze der Sabiner und der Marruciner, und dem Aesis. Das Land fängt an von der Höhe jenseits der Apenninen und geht bis zum adriatischen Meere hinunter, eines der schönsten Sügelländer; es geht aber schon in den Charafter des nördlichen Italiens über, eine andere Luft weht da: aber der Ölbaum ist noch heimisch, wiewohl nicht mehr in derselben Schönheit, er hat einen anderen Typus; Lust und Atmosphäre sind anders, wie in der Lombardei. hier ist die Gränze zwischen dem mittleren und dem nördlichen Italien.

Nach ber Tradition wurde biese Gegend vor Alters von Beladgern bewohnt und erft fpater von Sabellern eingenommen burch ein ver sacrum. Golde Auswanderungen gefchaben theils in Belten ber Noth theils bei fcweren Kriegen in Rolge eines Gelübbes, auweilen bei Überfluß an Bevollerung. Auszug wurde immer burch gottliche Fugung geleitet, worüber bann besondere Traditionen bestanden. Die Cumaner ergablten, ihre Borfahren feien von einer Taube bie vor ben Schiffen berflog geführt worben, Andere burch einen Stier (wie Rabmos nach Theben), die Hirpiner burch einen Wolf (hirpus), die Picenter burch einen Specht (pica) ber por ihnen berflog. Spuren von einem langeren Befieben ber alteren Bevollerung in biefer Begend laffen fich noch beutlich erkennen. Ubrigens aber find und biefe Begenden buntel, weil bie Befchichte fur Die Zeiten in benen fie auftreten fo buntel ift, ober beffer, uns gang verloren gegangen ift. Go ber picentinifche Rrieg, ber im 13ten Buch bes Livius ergablt war, fo im Bunbesgenoffenfrieg bie Erpebitionen bes En. Pompejus Strabe.

Asculum, hauptstadt ber Picenter, ein sehr großer Ort, wie noch an den Ruinen zu erkennen sein soll. Die historische Bichtigkeit dieser Stadt fällt in den Bundesgenossenkrieg, welcher dort ausbrach: zu Asculum wurde die erste Feindseligkeit gegen Rom geübt, indem ein Tumult im Theater ausbrach und die Römer ermordet wurden. Die neuern Fragmente aus Diodor die Mai entbeckt hat verbreiten einiges Licht darüber. Die Stadt ward erobert: wie es einem Orte erging bessen Einwohner ihre hande in das Blut der Commissarien des Senats, die ihnen Borwarse machen sollten, getaucht hatten,

können wir uns leicht benken. Zerstört wurde Asculum nicht, es mag behandelt worden sein wie Capua. Bon der Zeit an kommt in Picenum eine Classe von Städten vor unter bem Ramen Praesecturae agri Piceni: man kann daraus erkennen daß En. Pompesus Strado den Picentern die städtische Eristend genommen und sie unter der angegebenen Form constituirt habe. Man sieht, die Italianer haben das Bürgerrecht nicht so einfach gewonnen wie wir uns gewöhnlich vorstellen.

Die Picenter sollen eine sehr zahlreiche Nation gewosen sein. Bei ihrer Unterwerfung nach bem Kriege bes Pyrrhos wird ihre Jahl auf 360,000 angegeben, offenbar nicht bloß von Waffenfähigen zu verstehen.

Die bebeutenbfte Stadt in biefer gangen Gegend ift An = cona (bieß ist die lateinische Korm, griechisch Arner). Sie ift eine ber späteften griechischen Rieberlaffungen, eine wahrhaft griechische Stadt, angelegt von Dionpflos in ber 100ften Olymviade, ob von sprakusanischen Alüchtlingen ober von ausgeschidten Coloniften nach einem Plan bes Dionyfios, wiffen wir nicht. Ich bin geneigt an eine Nieberlassung bes Dionyfios felbft zu glauben. Die lette Beit bes alteren und die erfte Beit bes fangeren Dionvfios find und bunkel burch bie Planlofigfeit bes Diobor: oft wird er mube eine Geschichte ju verfolgen die er eine Reibe von Jahren mit ber größten Benauigfeit burchgeführt bat, bann überspringt er fie und läßt fie gang weg. Es gibt feinen gebantenloferen Schriftfieller als biefen Diobor von Sicilien. Die Stadt blieb lange griechisch und ftand noch fpat in Berhaltniß zu Conftantinopel, fo daß fie fic im zwölften Sabrbundert in ben Schut bes Manuel Romnenos gegen Raifer Friedrich I. gab. Ancong ift einer ber außerft wenigen hafen an biefer Rufte von Italien: biefen Bortheil erhöhte Trajan burch Anlegung bes Molo, ber noch gegenwärtig existit.

An Picenum granzt ein Bolk, bas unter bem Namen ber Praetutier erwähnt wird; über baffelbe herricht große Unge-

wißheit, es ist dunkel ob es sabinisch war oder zur alten tyrrhenischen Bevölkerung gehörte. Hier lag die Stadt Habria, von welcher das Weer seinen Ramen hat.

Die obere Cibgenoffenschaft ber Marfer, Peligner, Marruciner und Beftiner.

Die vier fabinischen Boller ber oberen Gibgenoffenfchaft wohnten von ben Bergen welche bie Scheibe amiichen ben Muggebieten bes Liris und bes Bulturnus bilben bis an bas abriatifche Meer. Sie bilben gusammen ein Ganges, ihr innerer Bufammenhang tommt verschiedentlich bei ben Schriftftellern vor: so bei Polybios in ber Aufzählung ber italischen Confeription gegen bie cisalpinischen Gallier, bei Eunius Mursa manus, Peligna cohors, Vestina virum vis; Livius fagt, als Die Bestiner fich fur bie Samniter erklarten und bie Romer ihnen burch einen ploglichen Angriff imponiren wollten, fie baiten bebenten follen bag, wenn fie bie Beftiner angriffen, fie auch bie Marfer, Marruciner und Peligner ju Reinden batten. Sie waren zu einer Eibgenoffenschaft verbunden, wie die Romer mit ben Latinern und hernifern. Dem Stamme nach maren fie biefelben wie bie weitherrichenben Samniter, aber bem politifchen Syfteme nach burchaus von ihnen gefchieben. Gin einziges. Mal, im zweiten fammitischen Stiege, schwankten fle, ob fie fich nicht ben Samnitern gegen bie. Romer anschließen follten, es gelang aber ben Römern noch es zu binbern. Die Fatalität der romischen Herrschaft über Italien brachte es nut fich, bag zwifden bem zweiten und britten famnitischen Kriege bie Marfer sich regten: ba war es Unfinn von ihnen, ben sie bitter zu berenen hatten, fie batten es früher thun und fich mit ben Samnitern vereinigen follen. Sie wurden auf harte Bebingungen unterworfen, boch gaben die Romer ihnen nachber wieder ein ehrenvolles Berbaltniß, in dem fie bis zum großen markiden ober Bunbedgenoffenfriege blieben. Bie fle veran-

laft wurden fich von ben Samnitern zu trennen, so bag bie Samniter bie Unterftubung nicht erhielten bie, wenn jene nicht verblendet gewesen maren, ihnen gutommen mußte, bavon fann es mannichfaltige Ursachen gegeben haben. Dan bat oft bie Bemerfung gemacht bag Leute von gang verschiedenen Religionen nicht ben Sag gegen einander baben wie bie ju einer Rellgion Beborenben von verschiebenen Confessionen, auch von benen bie fich im Gangen nur wenig von einander unterfcheiben: ja, je fleiner ber Unterschied, befto großer ber bag. Go find A. B. in Frankreich bie Janseniften und bie Jesuiten, wie man fie nennt, erbitterter gegen einander als beibe gegen bie Calviniften; Die unirten und bie nicht unirten Armenier baffen fich wuthenb, und boch ift ber Unterschied nicht erheblich, nur formell, nicht im Dogma. Die Samniter- und die anderen Boller find Gine Ration, aber bie Samniter maren groß geworben, baber ber unselige Reib und die Gifersucht gegen bie größeren Stammgenoffen. Dieg ift die Haupturfache weghalb fie fic mit ben Romern befreundeten. Doch batten fie noch ein anderes Intereffe, welches ber Sache bas Bort führt und einen Schleier aber bie Gehaffigfeit gieht. Sie maren Bergbewohner und hirten und bedurften im Binter ber Beiben für ibre Schaafe, diefe fcidten fie nun in bie apulifden Chenen: ben Romern war es aber gelungen, bie Apuler fur fich gu gewinnen und fich ba feftzuseten. Daber waren bie Bolfer welche nicht mit Rom befreundet waren von ben apulifchen Binterweiben ausgeschloffen. Bei anderer Gefinnung murben bie Marfer und ihre Bundesgenoffen fich entschloffen baben in Berbindung mit ben samnitischen Bollern bie Romer aus Apulien berauszuwerfen, was leicht möglich gewesen ware.

Daß biese vier Bolker sabinischen Stammes waren habe ich im ersten Theil meiner romischen Geschichte erwiesen, von ben Pelignern aus Ovid, von den Marsern aus einem Scho-lion zu Birgil's Aeneis. Jedes berfelben war in sich souve-

,

ran und unabhängig, jebes mag auch in fich noch wieber gegliebert gewesen sein, nach außen aber bilbeten fie einen Gesammtfaat. 3d babe bei ibrer Trennung von ben Samnitern über ihre schmabliche Untreue reben muffen: bieg tann ihnen aber ihren sonftigen Werth nicht rauben. Gie geboren anerfannt zu ben achtbarften italischen Rationen burch ibre außerorbentliche, alterthumtiche Simplicitat und Arugalität: biefe hielt fich bort, als bie übrigen Italer langft ausgeartet waren, als bie Romer von ber altvaterlichen ftrengen Sitte abgewichen waren. Go redet Birgil von ihnen, fogar noch Juvenal; letterer fann mit einem folden Ansbrud allerbings auf altere Dichter anspielen, allein er hatte boch unmoglich fo fcreiben fonnen, wenn nicht wenigftens noch ein Schatten von der alten Sitte fich erhalten batte. Diese Sitte ift mit großem Fleiß verbunden; benn bas land ift größtentheils Bergland, in ben Thalern findet zwar Aderbau Statt, allein fie bringen wenig bervor, bas Meifte ift Beibeland. Da ift fein . Reichthum, aber ihre Rraft befand in Genugsamteit. Bie fie ben Ruf ber Sitte hatten, fo auch ber Tapferteit, auch burch biefe genoffen fie ben größten Refpect unter allen italifchen Bolfern, fo rubmt fich Dvib bes miles Pelignus, feiner Landsleute. Es gab ein romisches Sprichwort: Rom hatte nie über sie und nie ohne sie triumphirt. Das Erfte mag babin gestellt fein, benn gewiß find fie im britten famnitischen Rriege befiegt worden; es ift möglich bag nicht über fie triumphirt worden ift, Livius ergablt es nicht, und die Triumphalfaften fehlen uns für biefe Beit.

Die Marfer wohnten um ben See Fucinus (Lago bi Celano). Dieser wird burch bas Zuströmen fleiner Bache und bas Aufsprudeln unterirdischer Quellen, gebildet und ist trystall-bell; Birgil nennt ihn vitron unda, anderswo heißt er pellucidus lacus. Er hat gar keinen sichtbaren Absluß; in Perioden von mehreren Jahren wachsen seine Gewässer und nehmen

wieder ab. Er muß fich nach irgent einer Gegent bin burch unterirbifche Schluchten entladen, bie fich, wir wiffen nicht wie, ichließen nub nachber wieder öffnen. Benn ber Abfuß gewerrt ift, fleigt er, überftromt feine Ufer und bededt große fonft febr icone Lanbftriche. Um folder Bermuftung Grangen gu fenen, persuchte Raifer Claubius einen unermeglichen Emiffarius nach bem Liris ju führen. Der erfte Berfuch aber gelang nicht wegen ber ju großen Entfernung; bei ber Umarbeitung gelang es für eine Zeitlang, füllte fich aber wieber aus. Bor ber frangoficen Revolution mar man bamit beschäftigt ibn wieber berauftellen, ba ber See sich gewaltig ausbreitete: er bat fich aber, während ich in Italien war und nachher noch mehr, von felbft zurkägezogen und mehr als eine Miglie Landes troden gelaffen, es muffen fich alfo wieber neue Bege bes Abfluffes geoffnet haben. Dan hat viele intereffante Alterthumer bafelbft gefunben.

Marrun inm ist die Hauptstadt der Murser, die daher selbst Marruii oder Marruvil genannt werden. Auch Alba lag in dem Gebiet derselben; es wurde von den Romern eingenommen und zu einer latinischen Colonie gemacht; es ist merkwürdig weil es die nördlichste Stadt in diesen Gegenden ist welche tyklopische Mauern hat. Petit=Radel hat daraus auf die Ausdehnung des pelasgischen Stammes geschlossen, od mit Recht, will ich nicht entschen. Er hat sehr verworrene Vorstellungen über die alten Voller und ist daher wenig befugt ein Urtheil zu geben: doch ist es immerhin möglich, daß er Recht hat.

Die Peligner, bas zweite Bolf ber nördlichen sabellischen Cibgenoffenschaft, werden mit gleichem Ruhme wie die Marser genannt. Hätten wir das Wert des Livius vollständig, so würden wir mehr von ihrer Tapferkeit wissen als das was uns von der pelignischen Cohorte im zweiten samnitischen Kriege erzählt wird. Ihre größte Auszeichnung ist daß sie den Ovid hervorgebracht haben, einen Dichter dessen Werth zu verkennen

Beschränktheit ober Borurtheil enthält. Er war zu Sulms geboren; dieses nennt er Peligni pars terlia ruris. Es scheint also daß wie anderswo in Italien die Städte eines Stammes eine Einheit bildeten, so auch die Landschaften eine Anzahl von Orten hatten die eine ähnliche Eintheilung repräsentirten. Das Land der Peligner war demnach in drei Städte getheilt. — Die zweite Stadt war Corfinium, im marsischen Kriege die Hauptstadt der Italier unter dem Namen Italica. Es ist sest verschwunden, Sulmo besteht noch unter dem Namen Sulmona.

Bei den Marrucinern war die hauptstadt Teate, gegenwärtig nur eine kleine unbedeutende Stadt, im Alterthum groß, wie wir theils aus den Berichten theils aus den Ruinen erkennen. Die Teatinermönche haben von da ihren Ramen, weil ihr Stift in Teate war. Es sind ziemlich viele Rünzen von dieser Stadt erhalten. Die Familie der Asinier, namentslich der Bekannteste unter ihnen, Asinius Pollio, waren Marruciner.

Die Bestiner hatten keine namhafte Städte. Sie scheinen die Schwächsten unter ben vier Rationen gewesen zu sein und beshalb am wenigsten genannt, ober an Charafter und Araftigseit ben Anderen nachgestanden zu haben.

#### Samniter.

Der eigentiiche Name ber Nation lautet im Ostischen Sauini ober Savini. Auf ben Denaren die im Bundesgenoffenkrieg geprägt wurden findet man auf der einen Seite die Umschrift Sakinim als Genitivus Pluralis, auf der anderen C. Papi Mutil, den Namen des berühmten samnitischen Feldherrn: die Papier waren eine eben so bedeutende samnitische Gens wie die Cornelter in Rom. Ob dieses Sakinim ausschließlich von den Samnitern zu verstehen sei, oder von dem ganzen sabellischen Bollskamm, da alle sabellischen Bölker Theil an der Insurerection des Bundesgenoffenkrieges hatten will ich nicht entschei-

ben. Griechisch beißen sie Savetral und ihr gand Savreor, aus berfelben Burgel wie die ostifche Benennung. Stylar von Rarvanda, ber wie Sie fich erinnern jur Beit Ronig Bbilipp's von Matedonien lebte, fagt von ben Samnitern: den zovoer ane Jalasong elg Jalassav, von bem oberen bis jum unteren Meere. Um oberen Meere wohnten bie Frentaner, von benen Strabo fagt bag fie Samniter waren: Samniter berrichten auch von ber Gegend von herculanum und Pompesi und bem Borgebirge ber Minerva bis an bie Granze von Encanien. Geben wir ben Spuren nach bie wir bei Livius finden, fo ift ber Umfang bes Samniterlandes auch im Guben und Rorben weit ausgebehnter als wir ihn auf unseren Rarten, felbft ben b'Anville'ichen, finden. Bei biefer Gelegenheit zeigt fic beutlich, wie wenig genügend für bie richtige Abgrangung eine einzige Rarte ift. Go ift Samnium auf ber von b'Anville, obgleich ich diesen nur honoris causa nenne, gang ungureichenb: es mußte fur bie verschiebenen Abgranzungen ju verschiebenen Zeiten eine gange Reibe von Karten gegeben werben. Kur die Geographie der Orte reicht eine Karte bin. Es ift gar nicht moglich bag ber welcher aufmertfam bie alte Geschichte mit b'Anville's Rarte in ber Saud lieft fich Rechenschaft baruber geben fann. Der Umfang von Samnium auf biefer Rarte gebort in gar feine bestimmte Beit, am meiften entspricht er noch ber auguftischen Region biefes Namens, aber auch biefer nicht gang und gar. Rach Livius werfen fich bie Apuler, von ben Samnitern gebrangt, ben Romern in bie Arme; bie Samniter hatten Luceria eingenommen und mehrere Orte bes anulifden Gebirges erobert, ja ihre Befigungen bis Benufia und Aderuntia ausgebehnt, wurden aber von ben fiegreichen Romern wieber gurudgetrieben. Auch im Beften finben wir bie Samniter, Fregellae ift von ihnen ben Boldfern entriffen, aber fpater auch von ben Romern in Befit genommen. Eben fo finden wir Sora im Befit ber Samniter; und felbft Cafinum.

Letteres finden wir bei einem Schriftfteller mo wir es mint leicht suchen wurden, und boch ift es eine Rotig bie bem Siftorifer nicht entgeben barf. Der Sistorifer muß auch bie Grammatifer untersuchen, ba fteben bochft wichtige Rotizen fur bie Beschichte in Kragmenten ober zufälligen Ermähnungen. So 3. B. bei Servius, bem Scholiaft bes Juvenal (b. b. bem alteren, ber jest entbedt worben ift; benn es gibt noch einen anderen aus bem Mittelalter, ber unvollfommen und ichlecht, aus ben Zeiten bes Berfalls ift. Der altere gebort in bie icone Beit ber lateinischen Grammatifer). Aber nicht blok bei biefen laffen sich historische Rotizen erwarten, nicht bloß im Keftus, fondern felbft in ben eigentlichen Berfaffern von Grammatiten, Ronius, Diomebes, Priscianus; es ift manches Bichtige ba was gar nicht zu verachten ift. Go auch in unferem Kalle, Barro ift es ber in seinem Buche de lingua Latina 1) fagt, Casinum fei von Samnitern bewohnt gemesen. feben wir daß die Samniter fich bis gegen Arpinum und Monte Caffino ausgebehnt, bag fie bie gange Begend zwischen bem oberen Bulturnus und bem oberen Liris fich unterworfen baben. Um fich alfo bier auszubreiten, unternahmen fie ben Rrieg gegen bie Sibiciner.

Die Samniter waren, wie wir gesehen haben, keine compacte Ration, nicht in eine Hauptstadt vereinigt, ohne permanente Regierung die das Ganze zusammenhielt, keine civitas sondern ein populus, keine wolle sondern ein EIvos. Sie bestanden aus vier bis fünf verschiedenen Bölkern, die keinesweges sester unter einander verbunden waren als Römer, Latiner und Herniker, oder gar als Römer, Latiner und ecetranische Bolster zu manchen Zeiten es waren. So kommt es daß die Frentaner, obgleich ein samnitisches Bolk, im zweiten samnitischen Kriege einen Separatsrieden mit Rom schließen und seinen Heeren den Durchzug durch Abruzzo nach Apulien gestatten.

<sup>1)</sup> VII, 29 M.

Bellejus Paterculus berichtet bag einmal die Romer bon ben Caudinern allein geschlagen wurden, und in den Triumphalfaften beißt es, ein Kelbberr babe triumphirt do Samnitibus omnibus praeter Pentros. Go lange die Romer den Latinern und hernifern gleich fanben, fonnten bie Samniter ihnen bie Stange halten: ale biefe felbft aber ben Romern geholfen batten, die Latiner in bas Unterthanenverbaltniß zu bringen, ba war ihnen die Ginbeit bes romifchen Staates entgegen und fie Randen ungleich gegenüber. Rein Bunder baber bag fie ben Romern erlagen, aber gu bewundern ift es bennoch bag fie einen Rrieg von vier und zwanzig und einem halben Jahre aushalten fonnten, wie ber zweite famnitifche Rrieg mar. Dennoch ftanden fie wieder auf, mit ber Dacht ber Bergweiffung bie nichts hofft, bie ihr eigenes Dasein vernichtet. - In febem einzelnen famnitifchen Bolte muffen wir und einen Senat benten, woraus bei gemeinschaftlichen Angelegenheiten Abgeordnete aufammentraten, wie bie Romer und Latiner bei ben ferise Latinae: eben fo bie famnitifchen Praetoren und Imperatoren. vielleicht noch mit Abgefandten und hauptern bes Senats (decem primi).

Samnium in biesem Umfange ist ein Land von der größeten Verschiedenheit. Der Theil der sich an der Ruste, von Herculanum bis an den Silarus erstreckt, gehört seiner natürlichen Beschaffenheit nach zum südlichen Italien im allerhöchsten Sinne, ein wesentlich ich will nicht sagen hellenisches, doch griechischartiges tyrrhenisches Land. Es hatte ursprünglich tyrrhenische Bevölkerung, obgleich von Samnitern und wahrscheinlich früher von Ostern beherrscht. Im Inneren aber sind die Apenninen, ein sehr schönes Bergland mit einzelnen sehr fruchtbaren Thälern, im Ganzen genommen das was man sich unter einem wahren Berglande denst. Nirgend steigen die Berge zur Höhe der Abruzzen, nirgends gehen sie über die Gränzen der Begetation hinaus; es ist ein Waldgebirge, der

Walb hat fich noch jest größtentheise exhalten. Das Land ber Frentaner ift ein Sugelland, in feiner hinficht ausgezeichnet.

Die Lage ber samnitischen Bolferschaften war folgenbe. Die Frentaner wohnten jenseits ber Apenninen bis zum abriatischen Meere zu. Die Nordlichsten im Inneren sind die Pentrer, ihre Hauptstadt ist Bopianum, sie sind zwischen dem Lande der Peligner und der Gegend von Beneventum. Süd-lich von ihnen wohnen die Caudiner, dazu gehört ohne Zweifel die ganze Gegend um den Fluß Calor, der sich in den Bulturnus ergießt, und Beneventum. Roch weiter südlich die Hirpiner, zwischen den Caudinern, Lucanern und Apulern. Südwestlich von den Hirpinern das Kustengebiet vom Fuße des Besuv die an den Silarus. Die Samniter dieser Gegend sind uns, wie ich schon bemerkt habe, unter keinem sicheren Bolksnamen bestannt, wahrscheinlich ist daß sie Alkaterni oder Alkaterini heißen.

Auf den Rarten finden Sie in diefer Gegend den Ramen Picentia ober Picentini, ba wo Salernum liegt. Diefer Rame gebort aber nicht in bie alte Beit. Strabo fagt, We feien als ein arrodaquog von ben Vicentern am oberen Meere babin verfest worden. Dieg muß vor bem banni= balifden Rriege gefcheben fein, benn gur Beit beffelben find bie Picentiner unter ben Bolfern bie fich gegen bie Romer emporten. Dier ift nicht ber Ort mich in weitläufige Erörterungen einzulaffen, ich will nur bas Refultat geben, bag bieg nach ben samnitischen Rriegen geschehen ift. Nachbem bie Römer Diefe Wegend erobert hatten und fie fart entvollert fanden, verpflanzten fie Die Picentiner hieber, um die Communication ber Samniter mit bem unteren Meere zu hindern. Denn fie fonnten von ben Tarentinern, mit benen fie in freundschaftliden Berhaltuiffen fignben, Sulfe erhalten. Gben baburch murbe auch der bochft unternehmende Agathofles von biefer Rufte abgebalten, ber gern in Gubitalien feften Suß gewinnen wollte. Huch murbe bie Berbindung mit den Lucanern auf biefe Beife offen erhalten, die im zweiten und britten Ariege Genoffen der Römer waren; diese Berbindung zu erhalten war von großem Interesse für die Römer.

Bei ben Frentanern ift fein Ort bes Rennens werth.

Bei ben Pentrern ift Bovianum, welches in ber romifchen Geschichte zuerft als ein großer Ort vorkommt. alle samnitischen Orte im Inneren haben bas gemein bag fie nicht eigentlich fest waren. Dieg bat zu einer albernen Behauptung beigetragen bie fich in ben Schriften ber Alten finbet, obne bag Manner wie Strabo berfelben Glanben , beimagen. ber Freundschaft ber Samniter und ber Tarentiner entftanb auch ber Bunich bei ihnen, verwandt ju fein: baber bie Meinung, bie Samniter seien eine lakebaemonische Colonie. Solche munberliche Meinung nun wurde burch Rebenumftanbe beforbert wie biefer, bag bie samnitisch = fabinischen Orte offen waren. In der That findet fich feine Spur von eigentlich befestigten famnitifchen Orten. Gang anbere ift es freilich mit benen welche bie Samniter an ber Grange eroberten. Die famnitifchen Stabte lagen auf Bergen beren Banbe abgefchrofft waren; biefe mochten auch im Anfang genugend gewesen fein, aber gegen einen fühnen verwegenen Feind wie bie Römer halfen folche Befestigungen nicht. Diefe griffen an, eingebant corona und erfturmten fie mit Sturmleitern. Daber fam es, bag Bovianum u. a. Orte, wenn bie Römer herren bes Relbes waren, ihnen nicht wiberftanden, sonbern erfliegen und vermuftet murben. Sie erftanden bann aber wieber, wenn auch mit fleineren Baufern und geringerem Umfang. Bovianum wurde in ben famnitischen Kriegen im Berlauf weniger Jahre wohl brei bis viermal gerftort, baraus fonnen wir uns benfen, in welchem Bufanbe es gewesen sein muß. Dennoch ift es im bannibalischen Rriege wieber eine ziemlich ansehnliche Stabt, tam aber im fullanischen Rriege gang zu Falle. Sulla schidte eine Militarcolonie babin weil er es ftrafen wollte, baute aber bie Stabt

nicht wieder an bemselben Orte auf sondern in der Rabe, und es bieg nun Bovianum Undecumanorum. Ebenfo fellte er gaefulae nicht wieder ber, sondern legte Rlorentia in einiger Entfernung bavon am Arnus an; ebenfo Arretium. Jest ift Bovianum gang unbebentenb, es liegt auf bem Plas ber romifchen, nicht ber samnitischen Stadt. An biesem Beispiel tonnen Sie fich bas Schidfal aller famnitischen Drie vorftellen: viele ber Stabte, beren Eroberung Livius im neunten und zehnten Buche erwahnt, verfdwinden gang von der Erbe, fommen weber bei Plinius noch bei Ptolemaeos vor. Das land ift voll von Ortfcaften, aber bie wenigsten Ramen ber jegigen Orte beuten auf alten Ursprung. In gang Samnium ift feine einzige Ruine, feine Mauer aus ber Beit vor ber romischen Berrichaft. bin nicht bort gewesen, aber ber Graf Burlo, ein Samniter von Beburt, ber fein Baterland febr genau erforfct bat, verfichert mich, bag anger ben wenigen samnitischen Denaren und einigen Rupfermanzen feine Alterthumer in gang Samufum, von ber aufterften Granze ber Pentrer bis ju ben Sirvinern, über bie Beit ber romifden Berrichaft binausgeben, feine Graber, Die boch in Campanien fo baufig find. Es fonnte nicht andere fein, benn bie Romer haben bier fpftematifc vertilgt, fonft mare foldes Berfdwinden gar nicht zu erflaren! fowohl im britten famnitiiden Rriege wie in Sulla's Zeit suchten fie bie gange Ration auszurotten. Strabe fagt, es waren nur noch tzvn mollewv άμαυρά. Bie die Ration war auch ihre Sprace verschwunben. So rachte Sulla fich fur bie Schlacht an ber Porta Collina! Richt nur bie Befangenen megelte er nieber, fonbern ale er herr von Italien war, rottete er bie gange Bevöllerung aus.

Im Lande der Pentrer find einige Orte wovon es zweifelhaft ist, besonders wenn sie westlich vom Bulturnus liegen, ob sie eigentlich samnitisch, den Pentrern angehörend, sind, oder eroberte ostische Orte. Solche Orte sind Allisae, Aqui-

num'), ein großer Ort an der latinischen Straße und eine praesoctura Romana, d. i. es hatte römisches Bürgerrecht ebe bieses über ganz Italien ausgebreitet war, doch einen römischen Bogt. Hier war Juvenal, der große Dichter, geboren. Ferner Aesernia, eine römische Colonie nach dem dritten samnitischen Kriege.

Bor bem zweiten samnitischen Kriege erstreckte sich bie samnitische Herrschaft auf die ganze Gegend zwischen bem oberen Liris und dem Bulturnus; sie hatten Casinum und Fregellae besetzt und der zweite Krieg brach aus, weil die Romer Fregellae besestigen wollten, um dort die Gränze gegen die Samniter zu schließen. Hier war der Buchstabe des Bertrags mit dem Berkand in Kampf, denn die Samniter im Best von Fregellae hätten Rom selbst bedrohen können.

Der ansehnlichfte Ort im mittleren Samnium ift, obgleich Caubium ohne Zweifel bem Bolfe ben Namen gegeben bat, Beneventum. Diefen Namen haben bie Romer aus Rudficht auf bae Dmen umgebilbet, ba bie Stadt fruber Dale= ventum geheißen haben foll. Maleventum ober Maluentum ift aber gar fein lateinisches Wort, sondern findet seinen Ursprung im Griechischen, Maloug, Maloug, bie Apfelftabt. Auch biefer Rame zeigt also bag por ben Defern bier Italer (Siculer) gewobnt haben. Auf die Etymologie von Maleventum machte zuerst Salmafine in ben Exercitationes Plinianae aufmerkfam, einem Buche von bem man wohl sagen fann: φάρμακα πολλά μέν έσθλα μεμιγμένα, πολλά δέ λυγρά. Der ganze Plan beffelben ift unter aller Kritit, es ift ein Chaos; man ärgert fich über bie burchgangige Übereilung und Alüchtigfeit, womit er bie ichiefften Unfichten verbindet. Aber man findet barin viele Radrichten and Schriftftellern bie man fonft nicht leicht lieft. Salmafius ift ungludlich im Emenbiren, in ber Muthologie und

<sup>1)</sup> Mit langem i, mahrend man Ariminum fprechen muß, mas ich erinnere, weil ich fonst tuchtige Gelehrte habe Ariminum fagen hören.

Grammatif schlecht, boch hat er bisweilen auch sehr gute Bemerkungen, wie gerade in unserem Falle. In der Geschichte
ber samnitischen Kriege wird Beneventum nur sehr leicht
erwähnt, es scheint also da noch ein unbedeutender Ort gewesen
zu sein. Die Römer aber eroberten es und gründeten nach
dem dritten samnitischen Kriege hier eine Colonie, wie sie denn
überhaupt in locis opportunis deren anzulegen suchten. Durch
biese Colonie brachen sie eigentlich die Macht von Samnium. Es behauptete sich seitdem neben den sinkenden samnitischen Orten und war den Römern im Bundesgenossensriege sehr wichtig.
Unter den Kaisern war es eine sehr ansehnliche Provincialstadt,
daher sind wenige Städte welche so glänzende Ruinen enthalten,
unter anderen sindet sich da ein Triumphbogen Trajan's.

Caubium, auf bem Wege von Capua nach Beneventum, muß einst ansehnlich gewesen sein, weil ber Rame bes Boltes baher stammt. Als Stadt fommt es fast gar nicht vor, nur Horaz im Iter Brundusinum hat Caudi cauponne. Das ist eines ber Beispiele, wie wir sie schon früher bei Gabii, Fibenae u. a. gesehen haben, daß in der späteren Zeit an der Stelle von alzten zerstörten Orten neue sich erhoben durch Wirthshäuser, die an den Stationsplägen der Landstraße entstehen. Mehrere samnitische Orte mögen hier gelegen haben, die bei Livius vorkommen, deren Lage sich aber nicht bestimmen läßt. Wir können kaum etwas darüber erratben.

Das britte samntissche Bolf, ober wenn wir die Frentaner mitrechnen, bas vierte sind die Hirpiner in der Gegend des sesigen Avellino, eines der schönsten Bergländer, zwischen Berneventum, Lucanien und Salernum; es hat vor dem nördlichen Theile von Reapel außerordentliche Borzüge in hinsicht des Klimas, ist ein vollfommen subliches Land, obgleich es nicht geringe Höhe hat. Die Hauptstadt ist Compsa, wovon ich weiter nichts zu erzählen weiß. Sie gehört mit zu den Städten, welche zu Hannibal absielen; nachdem sie schon in einer früheren

Eroberung viel gelitten hatte, wurde sie etwa zwischen dem fiebenten und zehnten Jahre des Krieges in Grund und Boben zerstört. Dennoch gaben ihr die Römer die Freiheit wieder, da sie sich nachher wieder herstellte. Im Bundesgenoffenkriege kand auch diese Stadt zum Ganzen der samnitischen Nation.

Das eigentlich griechische Land bes Samnitergebietes ift am minervischen Borgebirge von Surrentum bis Salernum. Auf dem Rücken dieses Landes zwischen dem Besuv und Salernum lag Nuceria, ein sehr großer und blühender Ort, von deffen Reichthum und Ansehen die außerordentlich schonen Silebermunzen zeugen, die den griechischen nicht nachstehen.

Bon Pompejt und herculanum habe ich bei Gelegenbeit von Campanien gerebet.

Surrentum ist bekannt als einer der himmlischschönsten Orte auf der Erde. Obgleich die Alten nicht so enthusiastisch für schöne Gegenden waren wie die Neueren, so stand es doch auch bei ihnen in dem Ruse eines unbeschreiblichen Reizes von himmel und Erde.

Am Meerbusen von Salernum wohnte das Bolt der Picentiner, wovon ich geredet habe, das Bolt welches die Romer nach den samnitischen Ariegen von Picenum aus hierher verpflanzten. In den ältesten Zeiten war an diesem Meerbusen eine große Wenge tyrrhenischer Orte, woraus klar ist daß hier eine bedeutende pelaszische Bevölkerung war, die sich auch obgleich unterworfen sehr lange erhalten hat.

Salernum hatte im Alterthum keine namhafte Bebeutung: in ber Geschichte bes Mittelalters ist es wichtig als Sis ber longobarbischen Fürsten. Bis zum hannibalischen Kriege gehörte Salernum und die Umgegend ben Campanern; benn bie Römer fanden ihre Bunbesgenossen aus den Orten benen sie Bürgerrecht ohne Suffragium gegeben hatten mit Einräumung. von Domänen ab. Nacher wurde es eine römische Colonie.

Der Fluß Silarus bilbete bie Granze zwischen biesem Theil von Samnium und Lucanien.

In bem füblichften Theil von Samnium an ber Rufte ent-Rand fruh im Mittelalter, in ber longobarbifden Beit, Amalfi als eine blübende Republif. Es gibt fich für eine romifche Colonie ber Raiferzeit aus. Aus Urfachen bie man fich benken fann batte fich bie Deinung feftgefest bag Conftantin eine romische Colonie nach Constantinopel geführt habe. Run ift in Amalfi bie Trabition entftanden, eine Flotte mit romifden Co-Ioniften, bie für Byjang bestimmt gewesen, sei an biefer Rufte geftranbet ober burch wibrige Binde genothigt worden ba gu landen und babe fich bann bort niedergelaffen. Die gange Ergablung bat nicht mehr und nicht weniger Glaubwürdigkeit als fo viele andere Erzählungen von Colonieen bie bei Gelegenheit der Rudfehr aus Ilion gegrundet fein follen. Der Drt wird früher gar nicht genannt, er wurde bedeutend als bie Longobarben bas innere gand eroberten und bie Einwohner an bie Rufte brangten. Romer nannten fie fich mit Recht im Gegenfat zu Longobarben und Barbaren. Die Stadt fant unmittelbar unter Conftantinopel, wie Reapel, fie ift burchaus unbarbarifd; fie geborte ju ber Claffe freier Stabte, welche bie romifche Municipalperfaffung beibehalten batten, gang anders als die mit germanischen Gefeten entftebenben Freiftabte.

#### Apulien.

Der Name Apulien bebeutet ohne Zweisel das Land der Apuler. Apulus hat dieselbe Form wie Romulus, welches eins ist mit Romanus, wie Graeculus = Graecus u. a. So ist also Apulus = Apus, Apicus und mit einem geringen Bechsel des Bocals Opicus. Im Oblischen steht p wo im Römischen qu (wie k ausgesprochen), eben wie auch in griechischen Dialesten nund z wechselten. Apulus ist daher gar nicht verschieden von Aequi, Aequali, Aequani. Benn wir ausmerksam der Spur der Dialeste nachgehen wollen, so sinden wir sast seine Ration

bie barin fo großen Wechsel hat wie biefe. Es ift eine febr richtige Regel ber alteften Logif: Principia praeter necessitatem non esse multiplicanda; biefe muffen wir auch bei ber Bolfergeschichte nicht aus ben Augen verlieren. Allerbinge muffen wir nicht felten bicht nebeneinander viele gang verfciedene Bolfer anerkennen: im Raukasus, in Amerika gibt es auf wenigen Duadratmeilen eine Ungahl von Sprachen bie nicht bie geringfte Abnlichkeit unter einander haben, fo find in einem Theil von Afrifa mefentlich verschiedene Bolfer neben einander. Allein wir durfen boch nicht ben gang ungeordneten Bolferverzeichniffen ber Alten folgen, die oft ohne allen Sinn find. Die Alten batten fein Intereffe, barüber in's Rlare zu tommen: wenn fie bei folden Untersuchungen verweilten, fo war es fast noch schlimmer, bann ichrieben fie gebankenlos, festen Alles mas ihnen nur irgend verschieben vorkam ale mefentlich verschieben und oft bas fur einerlei mas wirklich verschieben mar. Es gibt feinen merkwürdigeren Buft als bas was Plinius über bie verschiedenen Bolfer fagt. Ich weiß aus Erfahrung, wie viele Stufen man burchmachen muß che man jur Bewißheit über folde Gegenstände tommt; Garve fagt febr mabr: "Das 3meite fei ber Anfang." Wer in Italien Alles urfprunglich verschieben annimmt, bem geht es wie ein Dubtrad im Ropfe herum: man fommt bald babin einzuseben, bag bas was man angenommen feinen Sinn habe, und fagt fich: ich laffe bie Sache babin ge-Rellt fein, ich weiß nichts bamit anzufangen. Dir ift es eben fo ergangen, aber ich bin nicht fteben geblieben bis ich ein Refultat gefunden. Dag bie Sache verworren ift ichabet ibr nichts: viele Dinge werben mit hohn behandelt, blog bes Digbrauchs wegen; wenn bie Sachen nicht in ein faliches Licht geftellt murben, batte es feine Roth, bag femals bas mas Achtung verbient heruntergeriffen murbe. Dieß ift blok bann au erwarten, wenn etwas falfch gefaßt und bann mit Eigenfinn verfochten wirb, ba es boch nicht gu verfechten ift.

Aus foldem Berfechien beffen was gegen Bernunft und Bahr= beit ift entsteht die traurige Erscheinung, daß fo viele Menfchen auch bas Achtungswerthe mit Ruffen treten. Daber fo manche Thorheiten. Eine folche Thorheit war in meiner Jugend ber Glaube an die Perfectibilitat, daß wir in allen Puncten bedeutend über unseren Borfahren ftanden. Aber eine eben fo große Thorbeit ift ce, unsere Borganger unbedingt zu preisen, und zu verkennen, daß es eine unendliche Menge von Puncten gibt in benen wir und theils vorwarts theils radwarts bewegen. Gine andere Frage ift, ob bie Eriftenz eines gangen Zeitalters einem andern vor= ober nachgesett werben muß, eine Krage bie febr fdwierig ju lofen ift, wenn fie vernunftig vorgelegt wirb. Um Wenigften möchte ich mit ber Zeit tauschen bie von Thoren fur bie iconfte gepriesen wird, mit bem Mittelalter. Es ift feine Frage daß bamals ein innigeres Leben, eine innigere Theilnahme berrichte, eine fraftigere Regung ale jest: bagegen aber haben wir andere Borguge, fo find wir namentlich in ben Bifsenschaften unenblich fortgeschritten. Bergleichen wir ben moralischen Buftand unferet Beit mit bem vor hunbert ober hunbert und zwanzig Jahren, fo ftebe ich feinen Angenblid an, mit volltommener Sachkenntniß zu fagen, bag es um unsere Beit, nicht bloß in Deutschland sondern selbst auch in Frankreich, unendlich beffer ftebt als bamals.

Der also ist ein Freund des Alterthums, der es aus der Berworrenheit reißt und in's klare Licht stellt. So haben die Alten nur wenig über die Bolkerschaften Italiens gewußt, die Späteren namentlich Plinius eben so wenig, so daß man nicht einmal sehen kann, wie weit Cato darüber klar sah oder nicht. Er erkannte noch daß die Aboriginer von Latium einem griechischartigen Stamme angehörten, was Varro schon nicht mehr begriff. Von Kabius und Cato bis auf Plinius ding die Renntniß der älteren italischen Geschichte immer mehr zurück.

<sup>1)</sup> Die Befte haben "Livins", eine fehr hanfige Bermechelung. -A.b. S.

Die alle ganbernamen von ben Bolfern bertommen, wie Italia von Itali, Graecia von Graeci, so fommt auch Apulia von Apuli. Blinius fagt, es gebe Apulorum tria genera: 1. Apuli Teani, 2. Daunii, 3. Apuli Lucani. Aus Strabo feben wir bag bie eigentlichen Apuler im Nordweften von Avulien wohnten bis an ben flug Cerbalus; bieg find bie Oster. Die Daunier aber find Italer, fie wohnten in Arpi (Argprippa), einer griechischen Stadt, und Canufium. Sie werben mit ben Torrbenern in Berbindung gebracht, Turnus (f. v. a. Turinus, Tyrrbenus) ift Gobn bes Daunus. Also find bie Daunier in Apulien die alten tyrrhenisch-pelasgischen Bewohner biefer Begenb, vermanbt mit ben Peufetiern, bie von ben Griechen auch als Belasger betrachtet worben find. Die Obfer, die also in Samnium nicht herren ihrer Eroberung geblieben find, tamen in Apulien zu Macht und die Daunier verblieben als bas beberrichte Bolf im Lande. Die Apuli Lucani find ohne 3weifel nichts Anderes als Theile von Apulien, Die entweder von Lucanern ober von Samnitern, alfo jebenfalls von einem fabelliichen Stamme, bevölkert waren, in benen alte Italer von benfelben beberricht murben, wo alfo eine famnitisch = ostische Bevolferung fouveran war, beren Abbangige jum großen Theil ursprünglich aus Italern bestanden, unter benen aber vielleicht auch einige Osfer fein mochten. Db biefe Lucaner von bem icon constituirten Bolte ber Lucaner ausgegangen maren, ober unmittelbar von Samnium, bas ift eine Frage bie fic nicht mehr lofen lagt. Das Chaos ift, wie ich hoffe, burch Diefe Entwidlung gelichtet: Apulien gibt bedeutenben Stoff für Die Ethnographie, weit mehr als bas viel herrlichere Samnium.

Apulien hat die Gestalt eines Theaters (Jeargoucdés wurben es die griechischen Geographen nennen). Bei den Griechen heißt es lapygia, doch umfaßt dieser Name einen größeren Umfang, ganz Messapien und Calabrien wurde mit einbegriffen, so daß auch Tarent zu Japygien gehörte. Der Name lapyx ist

auch wieder dialettisch dasselbe wie Apulus; die lateinische Endung icus ist im Ostischen ix, wie wir es in Moddix Tutix, dem Ramen der höchken Magistratur, sehen, den die Römer in Moddix tuticus umbildeten: also lapicus, Apicus, Opicus. Wenn ich Sie wiederholt ausmerksam mache, diesen Punct richtig aufzusaffen, so ist das nicht Mistrauen, sondern es geschieht weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie man daran Anstoß nimmt daß Japygia und Apulia dasselbe sein sollte. Ich habe selbst lange darin gesehlt und erst dann richtig gesehen, als ich mit den Resten oskischer Sprache vertraut wurde und dadurch die Etymologie sestgeseht hatte.

Avullen ift in einem Halbeirkel von einem nicht boben Gebirge umgeben, bas mit bem Garganus am abriatifden Meere anfangt, nich in ber Avenninentette fortzieht und ba Avulien von Samnium und Lucanien trennt. Nachher verläuft fich biefer Gebirgeruden in niedrigen Sügeln nach Terra bi Lecce bin. Der innere Salbtreis, ber Thomele, Orcheftra und Stene enthalt, bildet bie Wene von Avulien, ein Rreibeland wie die Champagne ober bas Ronigreich Leon in Svanien. Sie ift nicht vollfommene Rlache fonbern bat fleine Erböhungen (verrucue); fie bat febr wenige Strome, weit Die Quellen nicht burchbrechen fonnen. Da bie Rreibe foidtenweife liegt, fo giebt fic bas Baffer nur nach einigen Stromen binunter, bie ohne Bufing von anderen Stromen bie Ebene burdfoneiben, eben wie ber Minho und Duero im Ronigreich Leon, wie Aisne, Marne und Seine in ber Champagne. Der Anfibus ift ein bebeutenb farter Strom, fein Klugbett ift tief eingeschnitten, im Sommer ift er niebrig, im Binter bei febem Regen ungebeuer gewaltsam. Die Chene burch welche er flieft ift ein unfruchtbares Rreibefelb; man findet Baffer burd Brunnen in großer Tiefe, fie bedarf also farten Regenzufluges. Rach einem folden aber bebedt fic bas land im Berbft mit berrlichem, angerft fraftigem Grafe. In einigen Begenben, wo . Bemafferung möglich und ber Boben etwas gemischt ift, und

wo der Mensch den Boden irgend gut bearbeitet, da ist auch treffliches Kornland, wo das Korn außerordentlich früh reis wird. Der Intendant von Apulien war in Reapel mein genauer Freund; durch ihn ersuhr ich daß die Waizenärndte in Apulien gegen Ende Mai ist, also drei Wochen früher als in Athen, wo sie am 20. Juni ist (was für Thusphides wichtig ist, um sich die Jahreszeit der Waizenärndte zu vergegenwärtigen). Gegen den Rand der Berge hin ist Apulien durchaus unfruchtbar, wenigstens jest, ob es auch im Alterthum so war weiß ich nicht zu sagen. Die Gegend ist jest meilenweit nur mit Ferula und mit Farrnfräutern bekleidet.

Das westiche Apulien, welches Plinius mit dem Ramen Teani Apuli bezeichnet, das Land der eigenklich ächten Apuler, hat in der Geschichte nur eine sehr geringe Bedeutung. Die Orte Apulien's, welche in der Geschichte genannt werden, ge-bören den Dauniern an. Dieses Land bildete keine Einheit, nicht einmal eine solche Rationeneinheit wie die samnittsche, sondern verschiedene von einander ganz unabhängige ja sogar seindselige Städtespsteme. Arpi und Canustum sind die angesehensten Städte, und um diese scheinen sich die übrigen gruppirt zu haben,

Arpi, Apyveinna bei ben Griechen, trägt im Namen die Bezeichnung eines pelasgischen Ortes, Argos. Bon Einigen wird es Appos Invitor genannt, doch kommt dieser Name nur wenig vor und es ift zweiselhaft ob es ein überlieserter Name ist oder durch spätere Rünstelei entstanden. Dieser Ort war es der sich zuerst den Römern anschloß. Die apulischen Münzen trasen alle griechische Schrift, auf denen von Arpi sieht APIIANQN, doch ist die Kunst an denselben nicht ganz griechisch, sondern hat einen eigenthümlichen Charafter für den der ein Auge dafür hat. Auch andere Kunstwerke sind in Apulien ausgegraben, sür ein geübtes Auge wird es auch leicht, Broncen von Apulien von denen aus Lucanien zu unterscheiben. Die Broncen von

Apulien sind wunderschön in ihrer Art, doch etwas fremdartig. Bu Strado's Zeit erkannte man noch daß die Stadt groß gewesen an dem großen Mauerumsang, aber sie war de. Es gibt keinen größeren Contrast als zwischen Samnium und Apulien. Hier waren die Städte alle mit Mauern und Werken befestigt, in Samnium waren sie durch die Natur gegen Angrisse gesichüte. Arpi ward für seine Treue im zweiten samnitischen Kriege von den Römern durch große Besisungen besohnt, der tödtliche Stoß für dasselbe aber ward im hannibalischen Kriege verssest. Zest ist die Stadt ganz verschwunden. Es gibt übershaupt wenig Ruinen in Apulien; das liegt an dem weichen Kreidestein, dem Stoff aller Monumente, welcher der Berwitterung nicht widerseht.

Cannfium. Wir murben nicht glauben bag biefe Stadt eine folde Wichtigfeit gebabt batte, mare nicht ausbrudlich von Strabo bezeugt, Apulien fei zwischen Arpi und Canufium getheilt gewefen. Bei Livius ericheint es unbebeutenb. Auch tonnen wir aus Strabo folgern bag es im zweiten famnitifden Kriege an ber Spite ber gunlischen Städte ftand welche fic ben Samnitern anfchloffen, während Arpi romifch gefinnt mar-Rach der Schlacht von Cannae jogen fic bie Romer burch eine unbegreifliche Sorglofigfeit Sannibal's faft unter feinen Pfeilen bis an bie Mauern von Canufium jurud, fammelten fich ba wieder und gingen sobann nach Benusia. Im zweiten vunifden Rriege icheint Canufinm bem romifden Staate nicht untreu gewefen gu fein: im famnitifchen fant es, wie gefagt, auf Seiten ber Samniter, boch unterwarf fic bas ganze Land ben Romern unter feinesweges ungunftigen Bedingungen. Dennoch fielen fie im Rriege bes Porrhos wieber ab: was bas für. einen Ginfluß auf ihr Schickfal batte, fann man nicht genau verfolgen. Sowohl der Abfall von Rom als auch die Keindfeligfeit ber Rarthager haben bie Stadt febr mitgenommen und bie apulischen Stabte erholten fich nicht leicht wieder von ben

Folgen der Zerstörung. In Strabo's Zeit war es ein wüßer Drt, große Mauern schlossen zerfallene Gebäude ein. So kommt Canusium auch in Horatins' Iter Brundusinum vor. Zest heißt es Canosa.

Jum Gebiet von Arpi gehörten Sipontum und Salapia. Im Namen Sipontum (Sixovs) ift die Spur des tyrrhenischen Urfprungs sichtlich. Alle diese Orte wurden durch den hannisbalischen Krieg schwer mitgenommen. Als die Römer Arpi wesgen seines Abfalls strafen wollten, entzogen sie ihm die Herrschaft über diese Orte und schidten nach Sipontum eine Colonie. Die Gegend von Sipontum ist eine Salzwiese und daher ungesund.

Auf ber Höhe ber Hügel lag Luceria, zwischen Arpi und Beneventum. Es war ein apulischer Ort, wurde aber, wie ich mit Sicherheit ausgemittelt habe, von den Samnitern eingenommen, nachher diesen von den Römern entriffen und zu einer römisch-latinischen Colonie gemacht. Die Anlage dieser Colonie in so entsegener Gegend gehört zu den kühnen Maaßregeln der Römer, wodurch sie nach dem langen Rampse, wo ost der Ersfolg der größten Anstrengungen so zweiselhaft war, den end-lichen Ausgang ihres Rampses gegen die Samniter sicherten.

Eine andere große Schöpfung der Römer war Benusia, ungewiß ob zu Apulien oder Lucanien gehörend, an dem Gebirge Bultur — wahrscheinlich ist Bultur ein oskischer Rame für Berg überhaupt. Es ist ebenfalls eine römisch-latinische Colonie, angelegt nach dem dritten samnitischen Kriege von den Römern, die setzt den Lucanern befreundet und über die Apuler herrschend waren. Durch diese Gründung bereiteten sie ihre künstige Unternehmung gegen Tarent vor, indem sie den Samnitern die Berbindung mit Tarent völlig abschnitten. Nach einem Fragment des Dionysios von Halikarnaß in den Ercerpten des Konstantinos Porphyrogenitos sollen die Römer zwanzigtausend Colonisten dahin gefandt haben: also zwanzigtausend Familien

oder wenigstens zwanzigtausend wassenfahige Manner: diese Jahl ist unglaublich, es muß ein Jrethum sein. Bennsta mag sich durch Aufnahme bevachbarter odlischer und lucanischer Bölser den Römern-mit der Zeit sehr entfremdet haben, denn im Buns dechgenossenfreiege war es die einzige Colonie die sich gegen Rom arhob, nach einer Erwähnung Appinn's. Aus den Außerunzen des horaz läßt sich schließen daß es später eine cæsarische Militäreolonie wurde. Dewig denkwürdig ist diese Stadt das durch daß sie der Geburtsort des Horaz war.

nachbem wir fo Apulien im Ginne ber Romer burchgenommen baben, geben wir im Guboften ju bem Bolfe ber Poebiculer ober Pentetier über. Der Rame ift gwiefach abgeleitet, wie es fich in Bolfenamen oftere findet, 3. B. Mequiculig bie einfache Form war gewiß Voedi, fommt aber so nirgends bor. And bas Bolf tommt in ber romifchen Gefchichte gar nicht vor; wir finden fie unterwarfen, feben aber nicht mann, in ben Triumphalfaften werben fie nicht genannt, es muß fein bebeutenber Rampf gewesen fein. Der Rame ber Pondiculer scheint bebeutent verschieden von dem ber Peuletier, und boch find die Buchstaben nur verfest. Daß die Ration dieselbe ift, ift bezeugt und anerkannt, fe merben bon ben Griechen Beladger genaunt, von bemfelben Stamme wie die Denotrer, und werben mit biefen ben Thesprotern, Epiroten und Arfabern gleichgeftellt. Dieg ift auch gang naturgemäß, benn ba bie Daunier von biefem Stamme maren, fo geborten die Peuketier gewiß baju, bie noch naber ju Griechenland mobnten.

Der bedeutenbste Ort der Peufetier, Barium, hat im Alsterthum keine hervorragende Bichtigkeit, im Mittelalter hingesgen war es der Sig der hyzantinischen Statthalter (Capitani) pon Unter-Italien. Zest heißt es Bari. Die Landschaft der Peuketier ist physisch sehr merkwürdig, es ist noch derselbe Kreidesboben wie in Apulien, aber er zeigt hier die Eigenthumlichkeit

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Borfr. ab. rom. Gefc. Itt. S. 133. Riebuhr Bortr. ab. Ethn. I.

fortwährenber Galpeterbilbung: in Europa ift fein Drt bamit zu vergleichen. In bem Boben find große trichterformige Aushohlungen, worin fic Salveter fammelt; biefe Erfdeinung ift außerft mertwurdig jur Belehrung über ben Bilbungetrieb ber mineralischen Ratur. Die Begend ift mafferlos, troden, doch nicht eigentlich unfruchtbar, aber bie Bafferlofigfeit bringt boch großen Rachtheil. Die Terra b'Otranto (Terra bi Becce) hingegen, bas lappgische Borgebirge, welches naber in's Meer tritt, ift ein viel gesegneteres und begunftigteres Camb; es bat biefelbe phyfifche Conformation, aber bie obere Schicht folieft bas Baffer nicht aus, es ift quellenreicher und baber weit fruchtbarer. Diefes gand ift in hinficht bes Dibaus bas gesegnetfte auf ber gangen Erbe, für vorzüglichen Bein ift es ungerignet. Der Olbaum tommt mit minberer Feuchtigfeit febr gut fort, er ift auch jest noch vortrefflich, obgleich bie Runft febr gesunten ift. 3ch bat die papftliche Regierung vergebens, an ben Pflangen im botanifden Garten, Die fur ben nuglichen Bebrauch find, auch die far Philologie mit aufzunehmen. Reapel ift Einiges fur ben Olbau gefcheben, man tann boch noch Manches von ben Alten wiederertennen. Die Gegend ift ein icones Sugelland, burd und burd mit Dlbaumen befest. Der Dibaum ift ein uniconer Baum, ungefahr einer Beibe ähnlich, feine Barietaten find febr groß wie auch bie ber Beinreben, er macht nich febr fonell verbreitend und ift faft unverganglich, als ob ibm Minerva bie Unfterblichfeit gegeben batte. Bei Tivoli fagt man, er wurde taufend Jahre alt; bas fann nun freilich Riemand wiffen. Aber bas ift gewiß bag er mehrere bunbert Jahre alt werben fann, bann wird er gang gebobit wie eine Beide und behauptet sein Leben in ber Rinde fort. Seine Fruchte find bann am vollfommenften, es ift aber bie größte Borficht bei ber Burgel anguwenben, bamit ber Baum vom Binde nicht gestärzt werbe, und ift mit vieler Erbe gu umgeben. Der gange Aderbau in Italien ift noch ber alte, wie

wir ihn in ben Scriptores rei rusticae finden: man fann noch Stud für Stud finden von dem was Barro beschreibt.

## Messapien.

Das Land hatte einen etwas größeren Umfang als bie jetige Terra bi Lecce. Die alte griechische Benennung ist autiflanvela, es ist ein schones hügelland. Um die Geographie bieses Landes ist es eine wunderliche Sache. Bei den Römern kommt der Rame Messapii nur ein einziges Mal vor, in den Triumphalfasten, doch wissen wir aus Strado daß in Messapien zwei verschiedene Bölker wohnten, die Messapier und die Ca-labrer, aus Anderen wissen wir daß die Bewohner von Brundusum zu den Calabrern gehörten. Allmählich seste sich bei den Römern der Name Calabria für das ganze Messapien sest. Merkwärdig ist aber daß im Mittelalter der Rame sich aus Lucanien und Bruttium überträgt und das eigentliche Calabrien ausschie, diesen Ramen zu haben. Die Erklärungen die man von dieser Erscheinung gibt sind ungenügend.

Die Bewohner der westlichen Seite dieser Afte sind die Sallentiner, die der öftlichen vom iapygischen Borgebirge bis Brundusium die Calabrer. Über den Ursprung der Sallentiner gibt es die wunderlichsten Erzählungen, sie sind bald Bottiaeer, dald Kreter genannt worden; turz sie theilen den Charakter der tyrrhenisch-pelasgischen Bölker. Waren nun die Calabrer von demselben Stamme? Ich glaube es nicht, ich glaube vielmehr daß es eingewanderte erobernde Oster waren; denn daß in dieser Gegend in der römischen Zeit Ostisch gesprochen wurde, sehen wir daraus daß Ennius aus Rudiae in Calabrien Ostisch und Griechisch seine Muttersprachen nennt. Alse Orte in senen Gegenden waren dixlwosoe, sowohl Tyrrhener wie Oster. Ebenso sprechen die Albaneser Griechisch und Albanesisch, wie früher auch die Albaneser in Argos und aus Hydra. So redet in den oberschlessschen Städten Jeder

ber nur einigen Anfpruch auf Bikong macht, selbst auf bem Lande, Deutsch, obgleich Polnisch die Nationalsprache ist. Zu Ragusa reden alle angesehenen Leute, Nobili und Bürger, Italianisch und Slavonisch. Ein ragusanischer Geistlicher, ber mein lieber Freund war, sagte mir daß man dort in den Schulen als kleines Kind nicht mit dem Slavonischen anfange, sondern mit dem Lateinischen und Italianischen, und alle Bücher seien italianisch; daraus lernten sie indem es ihnen erklärt würde. So sprechen die Gebitbeten von Korfu ganz vollkommen Italianisch, ebenso correct wie man es in Toscana redet.

Da wir wissen daß Brundusinm burch Bertreibung pelasgischer Bewohner entstanden ist, so scheint es zuverlässig daß die Calabrer die lette Spitze der obtischen Einwanderung bilden, die vom Norden über Apulien herkam. Die Orafel die auf dieses Land Bezug haben sollen haben gar keine Autorität, sie sind alle aus der Zeit des Timacos oder wenig älter.

Es muß nothwendig einmal eine Stadt Sallong oder Sallentum gegeben haben, wovon der Name der Sallentiner abgeleitet ist. Das Dasein dieser Stadt ist auch von vielen Neueren augenommen, wer den Telemaque gelesen hat erinnert sich daß sie da vorkommt. Im Grunde ist das richtig, es läßt sich nur nicht historisch nachweisen: die Stadt muß sehr früh untergegangen sein. Die Wessapier waren in früheren Zelten Todsfeinde der Tarentiner, da diese sie avassassus machen wollten, sie behaupteten aber ihre Unabhängigkeit. Als sich nach Jahr-hunderten das Verhältniß anderte und man sich näher gekommen war, trat Wessapien in das Verhältniß des Schuges zu Tarent.

Die Städte in dem kande der Meffapier sind unerheblich; es sind noch sehr schone Ruinen da, namentlich am iappgischen Borgebirge ein sehr schoner Tempel, bei Manduria findet sich noch eine vollständige Mauer.

Die beiben wichtigften Orte find Sybruntum und Brundufium.

Sydruntum ('Ydgovis), jest Otranto, hatte mahrscheinlich tarensinische Epoeten und wurde durch sie hellenisirt. Es hatte große Wichtigkeit, weil von hier die Überfahrt nach Apol-Ionia und Orifos ging, wie von Cafais nach Dover. Diese Wichtigkeit erhielt sich bis auf die normannischen Zeiten, so lauge das südliche Italien mit dem östlichen Neiche zusammenhing.

Brundusium zeichnete sich durch einen vortrefflichen Safen aus, der um so höher geschätt werden mußte, da es zwischen hier und Ancona keinen einzigen guten Hafen gab. Er bestand aus mehreren Armen und konnte mehr Schiffe aufnehmen als jemals diese Gewässer befuhren. Deshalb versicherten die Römer sich auch dieser Stadt so früh als möglich und legten eine latinische Colonie daselbst an. Jest ist der hasen zum Theil verschlemmt.

# Das alte Denotrien.

Die Denotrer im fühlichen Italien find bie eigentlichen Italier. Bon biefen wollen wir zuerft reben: haben wir sie in's Licht gestellt, so geben wir zu ben griechischen Städten au den Rüften über, welche gewöhnlich Großgriechenland genannt werben.

Dieses Denotrien ist Italien in seinem beschränkteren Umfange. Sie erinnern sich baß es abwechselude Zustände gegeben hat die den Begriff von Italien bald weiter bald enger machten, baß der größte Umfang des Landes sich die zur Tiber und dem Garganus erstreckte. Nachher wird durch die Ausbreitung anderer Bölter das Bolt der Italer auf das südliche Land beschränkt und dadurch mehr compact, so daß es ganz von griechischen Pflanzsstäten an der Rüste beherrschrwurde, und man wenn man z. B. von Sydaris nach Posidonia, oder von Kroton nach Terina ging, wenn auch nicht durch ganz griechische Bölter, doch durch die Herrschaft griechischer Städte kam. So wurde Denotrien zu dem eigentlichen Italien, nicht aber ist umgekehrt von diesem kleinen Landstrich der Name Italien auf die ganze

Salbinfel ausgebehnt worden. Waren wir auf die romischen Schriftsteller allein beschränkt, hätten wir nicht die Mittheilungen griechischer Schriftsteller, namentlich des Dionysios und des Strabo, so würden wir von den Denotrern gar nichts wissen, wir hätten fast gar keine Ahndung von der italischen Archaeologie. Bir konnen daraus schließen, wie viel mehr und verloren gegangen sein muß von Nachrichten aus entsernteren Gegenden, aus denen wir gar keine einheimische Litteratur haben.

Die Bolfer bie wir fpater im gangen Umfange biefes lanbes finden, bie Lucaner, hatten gur Zeit ber Perferfriege nur bas norboftliche Encanien inne, bas gange übrige nachmalige Lucanien und Bruttium nahmen die Denotrer ein. An der Rufte maren griechische Colonieen, welche über fie fouveran berrichten, fo bag die Denotrer größtentheils in ben Buftanb ber Leibeigenschaft tamen, ein anderer Theil von ihnen wurde nie unterthänig. Diese Denotrer waren Pelasger ober Sifeler, von bemfelben Stamme wie bie Epiroten, wie ber Scholiaft jur Obyffee aus bem Makedonier Mnafead, bem Schuler bes Ariftard, lebrt. Sifeler und Italer ift baffelbe, wie fcon bie MIten erfannten, auch etymologisch: Italus = Vitulus, für bas Digamma trat ber Sibilus ein. 3m engeren Sinne brauchte man- ben Ramen ber Sifeler von ben Denotrern, ben Bewohnern bes füblichften Italiens. Auf eine wunderbare Beife kommt biefer uralte Sprachgebrauch in der Geographie des Mittelaltere wieber jum Borfchein: in ber Provincialeintheilung bes byzantinischen Reiches beißt bas sublichfte Italien Sitelia. Man beutet bas gewöhnlich auf bie Eitelfeit bes byzantinischen Sofee, eine Proving Sicilien haben zu wollen, nachbem ibnen bie Insel burch bie Araber entriffen war. Das mare nicht unmoalic. 3d glaube aber boch bag bieg eine febr willfurliche Bermuthung ift, und halte es vielmehr fur mahricheinlich bag Diefe Gegend im täglichen Leben noch immer Sifelia genannt worden fei, wie biefe altesten Italer von Thutybibes und von

Timaeos (bei Polybios) Sifeler genannt wurden. So hat sich dieser Rame wohl fortgepflanzt, und daher ist denn auch wohl die wunderliche Benennung, die beiden Sicilien, entstanden, die jest freilich ganz ungereimt ist, in ihrer Entstehung aber ganz verständlich gewesen sein mag.

Außer biesen Siselern, die auch Italieten und Morgeten in nicht zu bestimmenden Gegenden hießen, wohnte im stadlichen Italien noch ein anderer Stamm der Denotrer, die Chaoner oder Choner. Dieser Name sommt auch wieder in Epiros vor. Die Metropolis derselben hieß Chone und hatte nicht weit von Kroton gelegen, sie mag von den Griechen zerstört worden sein.

Diese Denotrer baben fich in ihrer Abbangigkeit von ben alten griechischen Stabten vollig graecisirt. Roch in bem erften Sahrhundert nach ber griechischen Riederlaffung maren fie nicht unterjocht, fie wurden es aber zu ber Zeit als Sybaris und Rroton in ihrer bochften Bluthe ftanden. Gin Beweis bafur find bie Rieberlaffungen biefer beiden Stadte an der weftlichen Rufte, was voraussest bag bas bazwischenliegenbe Land ihnen unterthanig gewesen ift. Daber bie fast in's Fabelhafte gebenben Angaben von ber unermeglichen Bevolferung von Spharis und Rroton, fie ift nicht von ben Stabten allein, fonbern auch von ihren Unterthanen ju verfteben. Der Rad von Sybaris Di. 67. 3 war ein Tobesichlag fur bie gange griechische Berrfcaft in Unter-Italien und fur bie Unterthanen, bie alle in williger Abhängigfeit lebten; benn burch bie lange Beit war ein Berbalmig entftanden, in bem Sybaris immer milber wurde und die Bolfer fich täglich mehr mit ihm vereinigten. ber Erbauung von Thurii auf bem Boben von Sybaris wird es zu fegen fein, bag bie Lucaner im nordlichen Theil biefes Lanbes, bem jegigen Bafilicata, erschienen. Buerft zeigten fie fich in Boffbonta und nahmen es ein, bann eroberten fie ben westlichen Theil bes gangen ganbes, ber von ihnen Lucanien

genannt wurde, und brangen nun immer weiter vor gegen bie griechischen Stabte, an ber öftlichen Rufte gegen Thurit und Rroton, die nun ihre frubere Gifersucht fahren ließen um fic gemeinschaftlich gegen ben Feind zu wehren. Sie wurden aber bis auf ihre Mauern eingeschränft. Ungefahr gegen ben Unfang bes peloponnesischen Rrieges zeigt fich biefe Ausbreitung ber Lucaner. - Strabo fagt unrichtig, Die Lucaner hatten bie Denotrer und Choner vertrieben, fie baben fie nur unterjocht. In die Beiten ber gallischen Eroberung fallt bie entscheibenbe Solacht zwischen ber Beudlferung Großgriechenlands und ber Encaner bei Laus jum Bortheil ber Lucaner, burch fie murben bie Griechen auf immer ju Boben geschlagen. Lucanien wurbe nun ein großer Staat, von ber Grante ber hirpiner bis an Die Thore von Rhegion. In diefer Ausbehnung aber bestand es nicht lange. Die fabellischen Lucauer maren nicht gablreich genug um über ein fo großes Gebiet gu berriden. über bie griechischen Stabte batte jur Folge, bag bie griechischen Stabte gebrochen waren und bag bie alten Leibeigenen ber Grieden in biesen Begenden, ein Theil ber Lucaner felbft und bie Untertbanen ber Lucaner fich als ein eigener Staat unabhangig einrichteten unter bem Ramen Bruttier. Seitbem mar Lucanien ungefähr auf die Salfte feines bieberigen Gebiete beforantt. In biefem Umfang bleibt es bis in bie letten Zeiten bes romifchen Reiche und bilbet eine eigene Region Italiens unter feinem Ramen.

Lucanien wurde in ben verschiedenen Ariegen schrecklich versbeert. Ihr Widerstand gegen die Römer war nicht so verzweisfelt wie ber der Samniter, daher haben sie auch bei der Unsterwerfung nicht so viel gelitten. Aber sie begingen die Thorsbeit sich hannibal in die Arme zu werfen: die Folge war daß die Römer sie städteweise vertilgten, ein Theil ihrer Städte, der trau blieb, namentlich die hauptstadt Petelia, wurde dafür wieder von hannibal hart mitgenommen. Nach dem Ariege

wurde ein großer Theil ihrer gander romifche Domane. Doch erbolten fie fich einigermaßen wieber, nahmen bann Theil am Bunbedgenoffenfriege und icheinen nicht viel gelitten zu baben. Der Erfolg war vielmehr bag fie bas romifde Burgerrecht erhielten. Schwer aber litten fie durch den Skapenfrieg bes Spartatos, welcher bier und in Bruttium gang eigentlich feinen Sig hatte; ba ift bas gand in eine Einobe vermandelt worden. Wir seben and ber Rebe bes Cicero pro Tullio, wie in Thurii Alles abgebrannt mar. Lucanien ift ein malbiges Gebirgeland, die Avenninen diefer Gegenden find voll des schönften Waldes: bier entstanden große Guter ber Romer in ber letten Beit ber Republif, die freie Bevolferung war größtentheils vertilgt, man batte große Birtbicaften mit Stlaven, felten mit Colonen, Wo die Sflaven ihre Trute binfesten, ba blieb fein Grashalm feben. Daber lag in ben erften Jahrbunderten ber Raiferzeit das Land faft gang obe, blog ju Triften bienend, und bie Bevolferung war gang verwilbert. Aus ben Berordnungen ber Raiser im vierten und fünften Jahrhundert fieht man, mas die Staven für ein schreckliches Bolt waren, Die frengften Gefege murben gegeben um nur einigermagen Sicherheit ju baben, fie wurden entwaffnet und ber Gebrauch aller Baffen ihnen auf immer unterfagt.

Derselbe Justand zeigte sich in Bruttium. Dieses Land war schon im hannibalischen Kriege ganz zu Grunde gerichtet worden. Nach dem Kriege des Pyrrhos hatten sie leidliche Bedingungen von den Romern erhalten und lehnten sich daher ohne einen Grund dafür zu haben wieder gegen sie auf. Besonders verderblich wurde es ihnen daß Hannibal in den letzen Jahren seiner Kriegsührung sich hier sesssehe, seine Heere aus ihnen rescrutirte und Viele von ihrer wassenschien Jugend mit nach Africa führte. Wider seinen eigenen Willen mußte: er da das Land hart angreisen. Die Romer aber nahmen surchtbare Rache an ihnen, obgleich das Boll weniger als das Schistal au den

Ereignissen Schuld war. Sie nahmen ihnen alle politische Existenz und beschräuften sie barauf, daß aus ihnen nur Servi publici, Anechte zu allerlei Diensten, ausgehoben wurden. So wurden die Bruttier in einen Justand von helotismus versest. Daher ist im Bundesgenossentriege gar nicht die Rede von ihnen, wozu auch der Umstand beitrug, daß die Römer sie gar nicht als Italiser betrachten, sondern als Griechen.

Bon ben Orten im Inneren bes Landes weiß ich nicht viel zu erzählen. Die Hauptstadt von Lucanien ist Petelia, eine alte pelasgische Stadt, die ihren Ursprung an die grieschischen Überlieferungen knupfte.

Erumentum ist ber bedeutendste Ort im Inneren. Die Form bes Ramens ist wie wir sie schon früher kennen lernten Koppeosis, Kopposs, biese pelasgische Endung in entum umgebil- det; es ist die Kalte, Frostige, wegen der Lage auf einem hohen Berge.

In den Ariegen hatten die Lucaner eine gemeinschaftliche Obrigkeit, paocheus von den Griechen, imperator von den Romern genannt, und eine gemeinsame Berfassung. Bon den politischen Formen der Bruttier wissen wir nichts. Die Münzen
der Lucaner haben griechische Schrift und ostische Sprache. Sie
redeten aber auch das Griechische vollommen, so daß die verfälschten pythagoraeischen Schriften nicht gegen die Wahrscheinlichkeit lucanisch genannt werden. Die lucanischen Münzen sind
lange nicht so schon wie die der Bruttier, diese tragen griechische
Inschrift und sind wie die ser Kruttier, diese tragen griechische
Inschrift und sind wie die schössten aus griechischen Städten.
Während sie also die griechischen Städte zerstörten, hatten
sie doch Antheil an griechischer Aunst. Die Hanptstadt der Bruttier war Consentia (noch sett ist Cosenza auch Hauptstadt).

Der große Sila=Balb im nörblichen Bruttium war fehr wichtig für Bruttium, er hatte fehr große Ausbehnung; ein so großer Balb zeigt recht die Berödung durch den Arieg. Er gewährte den Römern ganz vortreffliches Schiffsbauholz und gab auch bedeutenden Ertrag durch die Theerbrennereien.

Griedifde Stabte an ber Rufte Staliens.

Sudofilich von Tarent, am iappgischen Borgebirge lag Kallipolis, eine Colonie von Tarent, sie hat keine historische Wichtigkeit. Jest Gallipoli.

11m fo bebeutenber ift Tarent. 3m Allgemeinen rebet man von diefer Stadt mit großer moralifder Beringfdanung im gangen Alterthum, namentlich Livius. 36 bin mir bewußt bag Niemand fo wenig als ich versucht fein tann, Paradoxicen aufzustellen: im Gegentheil, alles Parabore ftogt mich mehr zu= rud und gibt mir ein Gefühl von Diftrauen. Dennoch gibt es viele Puncte in ber Geschichte, wo man gerabe bas Entgegengefeste von der allgemein geltenden Meinung behaupten muß. Dan rebet von ben Tarentinern, als feien fie ganglich in Uppigfeit aufgeloft gewefen, ein Bolt bas ein fcredliches Schidfal gehabt aber diefes Schickfal auch verdient babe. Man fpricht verächtlich von ihnen, weil fle fich in große Unternehmungen eingelaffen, biefelben aber nicht mit eigener Rraft ausgeführt, in einem fleten Taumel ber Sinne gelebt haben. Befonbere bat bie üßgeg und die Boedvoia, mit ber die Tarentiner gegen bie romifchen Gefandten verfuhren, ihnen einen unauslöschlichen Fled gegeben. 3ch bin nun weit entfernt, von ben Carentinern ju reben als einem Bolfe bem man einen besonders großen moralischen Respect schulbig fei, wie ben alten Romern: allein bas muß ich bestimmt behanpten, worüber man ihnen fo ben Proces macht ift größtentheils falfc, jum Theil folgt gar nichts baraus. Das Bolf tann nicht fo gering zu ichagen fein, bas, mabrend bie übrigen griechischen Stadte ben italifden Bolfern erlagen, fic gerabe in biefer Beit obne bie Bunft außerer Umftanbe ju fo großer Bobe erhob. Das fann nicht geschehen ohne Befchid, obne Tachtigfeit: bergleichen ift nicht eine Babe blinden Bludes, zumal in einer Republif, wo nicht wie in einem monarcifden Staate ein großer Mann als Regent eine anbere, glangenbe Beit berbeiführen tann. Ferner finden wir ba einen Mann,

Archytas, ber, wie vielleicht kein Anderer im Akterthum, ein großer Philosoph, Mathematiker und Staatsmann war, wenn wir etwa den eimigen Thukydides ausuehnen; deun wenn dieser gewollt hätte, so hätte er auch in den Wissenschaften groß sein können, er bekümmerte sich aber nicht darum. Ein solcher Mann hat bei seiner Nation gewöhnlich nicht die günstigste Aufnahme zu erwarten, die Stimme des Neides erhebt sich sogteich gegen ihn. Und doch wurde Archytas so oft als Stratege an die Spisse des Staates gestellt mit einem solchen Versteuen, daß der demokratische Staat sich von ihm leiten und lenten ließ. Dieser Umstand allein könnte mir die Überzeugung geben, daß die Tarentlner das harte Urtheil nicht verdienen; wie sehr sie auch funfzig Jahre später ausgeartet sein mochten, damals war ihre Prosperität nicht unverdient.

Tarent nahm im Alterthum einen großen Umfang ein, bas gange jegige Turent mit 18-20,000 Einwohnern, bie freilich eng zusammenwohnen, ift nicht mehr als die ehemalige Afra, bie urfprunglich latonifde Colonie, um welche fich bie Reuftabt ausbebnte. Die unermeflich große Neuftadt ift gang eingegangen, fie tann aber noch in ihrem Umfang erfannt werben. Der Urfprung Tavent's wird befanntlich ben Lafoniern jugeschrieben, eine Erzählung die wohl einigen gofdichtlichen Grund bat aber offenbar entfiellt ift, obgleich bie Erzählung von Phalantos und ben Partheniern gar feinen hiftorischen Charafter bat. In febr pielen Staaten, mo fein Connubium zwischen verschiedenen Theilen ber Bevolferung beftand, gefährdeten bie aus unerlaubten Eben zwifden bem berrichenben Bolfe und ben Unterworfenen Entfprungenen bie Berrichaft ber Regierenben. Das find bie Parthenier. Ungefahr brittehalbhundert Jahre mar Tarent weit nub breit machtig, aber an einem Benfuch ben fie um bie Beit ber Perferfriege machten, Die Meffapier gu Befoten berabzubringen, fcheiterten fie und erlitten eine Rieberlage, von ber fie fich während eines Jahrhunberts nicht erholen fonuten, eine Rieber-

lage, von ber Berobot fagt, fie fei bie blutigfte bie irgend ein griechisches Boll erlitten babe. Dennoch erholte Tarent fich fpater wieder, und zwar in einer Zeit mo man es am wenigsten exwartet, wo Thurii, Kroton u. a. griechische Stadte Hein wurben, in vielen Wegenben bie Stabte gang verfcwanten. Es mag fein, bag fie vertriebenen Griechen von Raulon u. a. eine Auflucht gewährten, aber fie muffen Alles aufgeboten baben um die schwierigen Berhalmiffe au besiegen, fie werden febr machtig. Tarent wird jest durchans Sandels = und Kabrifftadt. es wird bas eigentliche Emporion für bas fübliche Stalien, vielleicht auch für gang Sammium. Salz war ein eintraglicher Erwerbzweig, es hatte vortreffliche Bolle, Bollenzengfabrifm und Karbereien, befonders Purpurzeuge wurden bier in größter Schönheit verfertigt. So war es in allen Dingen ein induftrievoller Drt, hatte große Schifffahrt und Fifcherei. Gine folche Dovulation fonnte fich unmöglich berufen füblen. ben ichweren Rugvolfbienft im Relbe ju übernehmen, wie er bamale notbig war; ihre Reiterei war nichts weniger als verächtlich, fie war burch eine eigene Latif ansgezeichnet. Dag fie frembe Trup, pen anwarben, tann ihnen ale einem Sandeleftgat um fo weniger zum Borwurf gemacht werben, ba es bamals allgemein bei ben Griechen gebrauchlich war. Es mag unvorfichig gewefen fein daß fie Aurften mit gangen Beeren in Gold nahmen: aber auch bier thaten fie baffelbe, was England that, bas im achtzebnten Jahrhundert oft gange Begimenter von einer anderen Dacht in feine Dienste nahm, mas die Bereinigten Rieberlande von Moris von Dranien ber thaten. Das lag in ber Ratur ber Sache, und es ift verfehrt, von einem fo reichen und banbelnben Botte ju forbern daß, es im Rrieg fo groß fein folle wie ein Aderbau treibendes Bolf. Daß ihr Rriegssphem ein gefährliches war, verhehlten fie fich gewiß nicht, aber bie Politif ift nicht immer herrin aller Berhältniffe. Den Borwurf bes Unbanks gegen Alexander von Epiros verdienen fie gewiß nicht.

verfuhr zuerst seindlich gegen sie. Das Schiekfal Tarent's in seinem Rampse gegen Rom ist aus der Geschichte bekannt, nach Samnium's Falle warsen sie sich Pyrrhos in die Arme und nach deffen Tode wurden sie verrathen und verkauft. Rom behandelte es den römischen Geschichtschreibern zusolge sehr großmithig und ließ ihm seine Autonomie: doch kann das nur Schein gewesen sein, sie hatten lange eine römische Besahung daselbst, die auch im hannibalischen Kriege die Austadt gegen Hannibal's Belagerung behauptete; die Renstadt warf sich Hannibal in die Arme, aber er konnte sie nicht halten und sie mußten sich den Kömern ergeben. Diese nahmen nun grausame Rache und zerskörten sie; erst zu C. Gracchus' Zeit ward es eine römische Colonie.

Die griechischen Städte Unter-Italien's führen ben allgemeinen Namen Großgriechenland; ob dieser Name nun in dem Umfange gitt daß auch Tarent mit eingeschlossen war, oder od er sich auf die Rüste des venotrischen Italiens beschränkte, od er auch das Innere umfaßte, das sind Fragen worüber meisnes Wissens die Alten keine Entscheidung geden, obgleich der Sprachgebrauch schon in sehr alte Zeiten fällt. Sätten wir Austisches von Syrakus, der ein Zeitgenosse herodot's war, so würde er uns vielleicht Auskunst darüber geben können, von Ephoros oder Eratoschenes würden wir schon schwerlich etwas darüber erfahren können. Es ist sehr möglich daß der Name sprach Eddas sich keinesweges auf die griechischen Städte beschänkte.

Wenn wir die griechischen Städte durchgeben, so können wir ein zwiefaches Spstem befolgen: wir können ihnen erstlich längs der Ruste nachgeben, von der nächsten Gränzstadt Tarent's an und so dis Posidonia kommen; wir können aber zweitens auch einen anderen Weg nehmen und die Städte nach den Gtämmen ordnen denen sie angehören und nach der angeblichen

Beit ihrer Stiftung. Die erfte Ordnung gewährt jebe Rarte, ba folgen fle fo aufeinander: Detapontum, Beratlea, Siris (bas auf ben wenigsten Rarten zu finden ift), Gybarie fpater Thurii, Rroton, Stylletion, Ranlon, Lofri und Rhegion, auf ber anderen Seite Sipponion, Laos. Borus, Elea, Bolibonia. Diefe Stabte find aber von verschiebenen griechischen Boltern gestiftet. Die bedeutenbften un= ter ihnen find die achaeifchen. Es find beren ursprünglich vier, die übrigen find erft wieder von biefen entstanden: selbft von ber vierten ift es icon zweifelhaft, ob fie nicht von Rtoton ausgegangen ift. Der altefte Ort unter ihnen ift Gybaris, bet greite Rroton, ber britte aber viel fungere Detapontum, und endlich ber vierte Raulon ober Raulonia, wovon es wie aelagt problematifc ift, vb es eine achaeische Colonie ift, oder vielleicht zugleich von Kroton, wie Apolloma von Korinth und Rertpra. - Eben fo alt, ja nach ben Sagen noch alter find bie Colonicen ber Lofrer. - Bon beiben find wieber . Städte ausgegangen: von ben achaeifchen Laos, Stibros, Elea und Bosidonia (Clea ift gemischt), von ben Lofrern Sipponion und Debma. Ferner gab es ionifche Cofonieen von verschiebener Art, uralt folophonisch Giris, dalfibisch aber fanger Rhegion und von biefem aus Borus, auch Elea fann infofern innifch genannt werben, ale bie Alachtinge ber Photacer bort aufgenommen wurden, wie bie ber Rolophonier an Siris. Alfo liegen fie in gewiffen Schichten ber Beitfolge übereinander, welche in ihrem Urfprunge nicht von gleichen Buncten ausgingen.

Bei einigen diefer Colonieen ift nun aber die Frage, eben so wie bei denen von Rlein-Affen, ob fle wirklich altgriechische Colonieen find in dem Sinne wie es in den Geschichtbuchern dargestellt ift, und ob fle nicht zum Theil älteren Ursprung haben, so daß fle von griechischartigen Bolfern ftammend spater griechischen Character angenommen haben. Dieß ift bei einigen diefer

Bolfer wirflich glaublich, boch ift nichts barüber auszumachen, Um meisten Wahrscheinkichkeit bat es bei den Lofrern, denn die Erzählungen über beren Abstammung find gar zu muthisch, fie lvielen in allen alten Trabitionen aus liculisch eitalischer Zeit foon eine Rolle: eine bestimmte Erabition über ihre Abstam= mung ift, nur die von Ariftoteles erwähnte, über die ich seiner Beit reden werbe. - Auch von ben Achaeern ift es rathselhaft daß sie colonistrend erscheinen, da fie in der früheren Geschichte Briedenlands fo unbebeutenb unb. Inbeffen auch Bafonthos ift eine achaeische Colonie, und es ift eines ber Ergebniffe ber hiporifchen Untersuchung ber neueren Beit, daß wir von ber alten griechischen Geschichte vor ben Verserfriegen so febr wenig wiffen. Da fonnen viele Beranderungen Statt gehabt haben, pon benen wir gar nichts miffen; ba bie Achaeer eine Revolution in Aegialos erlitten haben, fo ift es immer moglich bağ fie fruber eine größere Wichtigfeit batten, bag nach ber borifoen Ginwanderung Die bedrückten Perioefen fich gefammelt und aus bem Peloponnes wegnezogen find, wie von den Minvern ergählt wird bag sie von Taenaron aus in andere Gegenben gewogen seien. Dieg tagt taum eine nüchterne Rruif gu, ich will baber nicht langer babei verweilen. 3ch will nun nach ber gewöhnlichen Anlicht bie Stabte burchgeben und zuerft von ben wichtigften reben. Mit ben achaeischen werbe ich ben Unfang machen.

Die alteste Stadt unter ben achaeischen ist ber Tradition nach Sybaris. Es ist ein großer Rame, der aber in der hisstorischen Wirklichkeit nicht mehr existirt. Au der Größe der Stadt läßt sich nicht zweiseln, alles Einzelne aber was von ihrem Lurus, ihren Reichthumern, ihren Runstwerken und ihrem Untergang erzählt wird, ist entweder zweiselhaft oder ganz zu verwerfen. Die Zahlen von ihrer Bevöllerung und ihrer waffenfähigen Mannschaft sind orientalisch übertrieben, deim Untergang der Stadt sollen 300,000 wassensähige Männer da gewesen

fein : auch bie Urt wie Rroton die Schlacht gegen fie gewann, ift ein laderliches Dabrchen. Bir burfen uns aber über bas Unautbentische biefer Rachrichten und bas Dunfel biefer Geschichte nicht wundern, da es mit aller griechischen Beschichte nicht anders gebt, da auch die romifche Gefchichte als Gefchichte fo fpat aufängt: wir muffen une wohl buten, ben Daafftab orientalifder Unnalistif an bie abendlandifde Gefchichte zu legen. Wenn wir Die gleichzeitigen Unnalen bei ben hebraeern auch nur bis ju ben Zeiten Samuel's binaufführen, fo ift bieg, vergliden mit bem griechischen Alterthum, boch fcon gewaltig weit. Bir fonnen nicht zweifeln, bag Aegypten von ber Beit ber fiebzehnten Opnaftie, von ber Zeit bes Sefostris und bes Umenophis, von ber Bertreibung ber Spifos, Unnafen gehabt bat. Allein diefe frube gleichzeitige Annaliftif ber Drientalen batten bie Griechen nicht; wenn auch einzelne Annalentafeln vorhanben waren, wie das Berzeichniß ber Priefterinnen von Argos. fo find fie nicht, wie bie orientalifden, Befdichte gewesen, fonbern bloge Jahresverzeichniffe. Es ift außerorbentlich wichtig fur bie biftorifche Philologie ju wiffen, wie fpat die griechische Geschichte anfangt. In meiner Jugend erwuchs man noch gang unter ben falfcheften Borftellungen in biefer hinficht: ich mar schon ein Jangling als es mir querft in ben Ginn fam gu zweifeln, ob bas was von ben meffenischen Kriegen und von Ariftomenes ergablt wird, auch mabr fei; in ben biftorischen Berfen über Griechenland war fein Zweifel baran ausgesprochen, es wurde auf bestimmte Zeiten gefest und bestimmt erzählt, als ob es auf ficherem biftorifchen Boben rubte. Bon biefen grundfalfthen Borftellungen ift man noch nicht binlänglich frei, obgleich bie richtige Ansicht icon begonnen bat fich geltenb zu machen. Bas wir von Sybaris bestimmt wiffen ift, bag es mehrere Jahre por ber Beit, die wir als die Zeit ber Bertreisbung ber Ronige aus Rom ansegen, gerftort wurde, nach ber Angabe ber griechischen Geschichtichreiber brei Jahre porber: Di**33**ed by Google Riebuhr Bortr. ub. Ethn. L.

bod alle folde Sondroniftif ift verfehrt. Pofibonia und Lass am entgegengesetten Deere waren fobaritifche Colonicen, alfo burfen wir annehmen, daß gang Lucanien mit Ausnahme von Metapontum ihnen unterthänig war. Sybaris und alle biefe Stabte find unglaublich fonell groß geworben, und bas ertiart fic baraus bag es Sanbelscolonicen waren. Bie fonell banbelbfläbte groß werben, zeigt bas Beispiel von Rem-Nort, bas por bundert und awangig Jahren noch 1000 Einwohner batte, fest über 140,000: eben fo ift es mit Philadelphia. Sybaris bamals, wie man gewöhnlich annimmt, etwa zweihunbert Jahre geftanben bat, fo fann man begreifen bag es fo groß und mächtig wurde, die Angabe bat baber wohl Möglichfeit, baf es über vier Bolfer und über funf und zwanzig Stabte berrichte. - Und biefe Stabte tonnten noch viel foneller erwadfen ale bie englischen in ben Bereinigten Staaten von Rorb-Amerifa. In biefen waren bie Ansiedler alle Europaeer, allo von einem ber Urbevolferung fremben Stamme: im füdlichen Italien aber war ber größte Theil ber Bevolferung ohne allen Aweifel einbeimische Denotrer, Die ben Griechen feinesweges febr fremb waren. Wo bingegen bie Einbeimischen ben Grieden fremd waren, wie im Bontos, blubten diese Colonicen nie fo febr auf, wie an ber Rufte von Rleinaffen und Italien, mo ein homogenes Bolt war. Bielleicht bilbet Aprene, bas eine große Stadt mar, bierin bie einzige Ausnahme.

Was wir von der spbaritischen Geschichte mit Gewißheit sagen können ist, daß Sybaris und Tarent, als achaeisch und dorisch, mit einander verseindet waren und daß es einmal eine Zeit gegeben hat, wo Spbaris und Kroton, beide achaeisch, bestreundet waren. Der Gegenstand des Streites mit Tarent war die fruchtbare Gegend zwischen dem Afalandros und dem Siris, die auch Sirits genannt wurde. Um diese zu beshaupten, zogen die Spbariten der Sage nach andere Achaeer herüber, welche

Metapontum') bauten. Der Rame zeigt wieber eben folde Bilbung wie wir fie foon mehrfach tennen, er führt auf Meranove gurud, analog wie Malove. Diefer Ort, ber unter bem Sonte von Sybaris angelegt war, mag, fo lange Sybaris in feiner Gtobe fand, nicht eigentlich unabhangig gewesen fein. Er bedurfte, um im Befit biefer Gegend ju bleiben, bes Goupes ber Sybariten gegen die benachbarten Denotrer und Apufer: nachbem Sybaris gefallen war, tonnen wir Metapontum als unabhangig betrachten. Über biefen Ort wie über mehrere anbere mifchen fich bie Erwähnungen von bem früheren venotrifden Auftand mit benen von bem fpateren hellenifchen: ber pelabgifche Auftand bewegt fich immer um die ilischen Sagen, fo kommt benn Metapontum als pplifche Colonie vor. Bis zu ber Beit mo Die Lucaner machtig wurden, warb ber Drt burch bas aufferorbentiid fruchtbare Gefice fo reich, bag er ben reichften griechie ichen Orten biefer Gegend gleich tam. Gie follen ein Beooc rovoor nach Delphi geschidt haben, wahrscheinlich eine golbene Barbe,-aus ihren Bebenten gearbeitet. Bon ihrem großen Reichthum zeugen auch die fehr vielen goldenen und filbernen Dangen von Metaponium, mit febr fconem Geprage, meift von bobem Alter. Rachber aber fallen alle biefe Orie vor ben Lucanern, auch Metapontum muß burch fie beruntergefommen fein. es verlor feine Lanbfchaft. Dann tamen fie burch bie griedifden und epirotifden Geere, bie von ben Tarentinern fn's Land gerufen waren, in große Bebrangnif. Alexander von Eviros und Rleonymos von Sparta hatten Metapontum eine Reit lang befest, Rleonymos haufte bafeibft fchanblich, bob Beigeln aus, branbicatte und plunberte bie Stadt. Sie hat fich feltbem nicht wieber erholt. In bem Kriege bes Pprrbos ift Metaponium unbedeutenb, im hannibalifden Rriege ergibt

332 by Google

<sup>2)</sup> Laffen Sie fich nicht irre machen, wenn ich bin und wieber bei einem Drie von ber angenommenen Gintheilung abweiche, ich gehe nach bem biftorifchen Jusammenhang.

es fich bem hannibal, und hernach icheint ingend eine Belle barüber hingegangen und es weggespalt zu haben, wir wiffen nicht wie und wann, es ift nicht mehr die Rede bavon. Bu Stra-bo's Zeit war es ein fleiner Ort, aber thatfachlich untergegangen.

Ale Cybarie burch bie Rrotoniaten gerftort mar, fo mar Dieg ber Tobespreich für die griechischen Städte dieser Begend; bie Rrotoniaten waren nicht im Stanbe, bas Bebiet gegen bie andringenden Lucaner und Denotrer zu bebandten. Sybaris übrig geblieben maren, zogen fich theils in ihre Pflangftabte Laos und Clibros, theile bauten fie an einem entlegenen Orte ein fleines Epbaris; Berfuce bie alte Stadt wieder aufaubauen miflangen: Rroton und bie Rache ber befreiten - Leibeigenen verfolgten fie. Da wandten fie fic an bie Athenienfer. bie in ber Zeit ihrer großen Tage allenthalben bulfreich fur ben bellenischen Ramen erschienen; sie waren auch jest bereit bie Ungludlichen aufzunehmen, und luben aus gang Griedenland Colonen ein um fich ba anzufiebeln. Daß Kroton fic biefer neuen Unlage nicht wiberfette, bafür mochte ber Grund fein daß die Bolfer aus dem Inneren immer weiter vorwarts brangen, fie mochten fublen bag eine bedeutende griechische Co-Ionie in der Rabe ihnen febr nuglich fein tounte; auch Pofibonia mochte icon verloren gegangen fein. Bie bei ber Berathichlagung ber Spartaner und ihrer Berbunbeten ein Grieche fagte, wenn Athen gerftort murbe, fo murbe ber Frubling aus Bellas geriffen '): eben fo war mit Sybaris ber Frühling aus Großgriechenland geriffen worden. Die Anfiedlung gedieb obne Biberfprud von Seiten ber Italifer. Gie bieg eine Colonie von Athen, aber bie Athenienfer bilbeten nur einen fleinen Theil ber Bevolferung, es waren Dorier und Jonier, Seftlanber und Infelbewohner bahingegangen, die Athen alle obne Unterfchied

<sup>2)</sup> hier ift mohl eine Berwechelung: es beißt bei biefer Gelegenheit, man moge Griechenland nicht bas eine Auge ausreißen; ben Frühling nannte in ahnlicher Mctapher Geton, als er zur Theilnahme an den Perfers friegen aufgefordert wurde (herod. VII. 162).

ale ju einer allgemein griechischen Sache eingeladen hatte; Die Athenienier hatten fich auch feine fleinlichen Borbehalte ausbedungen, ibnen genügte es daß die Befdichte fie als Biederherfteller ber Stadt nennen murbe. Thurii (fo bieg die Colonie) muß eine farte Rieberlaffung gewesen fein und es fam baber fcnell gu Bebeu-Der alte Rame ber Stadt war mabriceinlich ominos. weil Spharis icon zweimal, vielleicht breimal untergegangen war: ber Rame Thurii foll von einer Quelle gefommen fein. Das tann fein, aber bas Emblem von Spharis auf alten Mungen (benn es gibt noch außerft alte) ift immer ein Stier, es ift baber gang mabriceinlich bag bicfes Emblem gn bem Ramen Berantaffung gegeben bat (von Iniping, ferox, ber wilde, beftige). Bald hatte Thurii beständige Rriege mit ben Lucanern zu führen, funfzig bis fechzig Jahre nach feiner Grundung war es icon fo groß bag es über zehntau end Mann bei einer Rederlage gegen die Lucaner verlieren fonnte. Aber biefer Berfust war ein Schlag von bem es fich nicht wieder fraftig erbolte, es murbe bald barauf auf feine Landichaft beidrantt, vielleicht mußte es fogar einen Bins gablen um gegen bie Berwuftungen ber Lucaner gefchutt ju fein. In ben Rriegen ber Tarentiner und Abrigen Großgriechen gegen bie Lucaner fommt Thurii noch immer vor, finft aber immer tiefer und wird aulett von ben Lucanern eingenommen und geplundert. Rachber begab es fich unter ben Soug ber Romer, boch fonnten biefe nicht hindern bag es von Tarent auch wieder geplundert wurde. Spater tam es fo berunter bag nach bem hannibalifchen Rriege eine latinische Colonie hierber geführt wurde: boch auch diese war nicht gludlicher, fie murbe in bem Rriege bes Spartafos in Grund und Boden gerftort, wie wir aus ben von Dai berausgegebenen neuentbedten Fragmenten ber Rebe Cicero's pro Tullio erfeben.

Der nachste Ort ift Rroton, der Sage nach furz nach Sybaris gegründet. Uber biese Stadt gibt es febr wiber-

fprechenbe Ergablungen, unter benen es fcwer wird einen Bufammenbang ju finden. Über alle Städte Grofgriechenlands bat Bevne mehrere Abbandlungen geschrieben. Bevne ift nicht gering ju icagen, aber feine Arbeiten haben größtentbeils ben Sehler baß fie ju eilig gefdrieben find, er batte fich mit Geicaften und eigenen Arbeiten überlaben, und es ift traurig bag ein fo wahrhaft icones Talent in feinen Productionen fo mittelmäßig ift. Im Ganzen bat er nur unvollfommene Sachen geliefert, batte er fich mehr concentrirt und batte er weniger wun wollen, nicht biefe ungludliche nolungayuooun gehabt, er batte gewiß einen großen Nachruhm erlangt. Mit bem beften Willen ift ba nicht zu belfen, fold ein Andenken ift fur die Nachwelt verloren, benn biefe fragt nicht: wie groß ift bie Menge ber Arbeiten, sondern mas find fie? Es geht ibm wie in ber Schrift fteht: er ift bingegangen und es ift feine Spur mehr von ihm. Er bat auch eine Schule gestiftet, Die folecht war, aber leiber in Deutschland Celebritat batte als waren es große Philologen: mabrend aus ibr Ranner bervorgingen, welche obicon außerlich bagu geborend boch unabhangig von ber Schule ba ftanben, wie Wolf u. A., welche bie tuchtige Philologie bergestellt baben welche wir jest tennen. Sevne's Abhandlungen find unangenehm ju lefen; wer mit ber Sache vertraut ift fieht einen Mann ber fich nicht die Mube gibt gu prufen, fich mit buntlen Borftellungen begnugt, Die größte Gleichgultigfeit zeigt über bas mas fein fonnte und mas nicht: mur von Beit zu Beit erinnert einmal eine geiftreiche Ansicht an bas urfprüngliche Talent. Bei alle bem find bie Beyne'fchen Arbeiten nicht ungelefen ju laffen. Gang anbere fann ich Ibnen Alles was Bentley über abnliche Gegenftanbe gefdrieben bat empfehlen. - Es gibt eine große Schwierigfeit bag Rroton ber Sage nach fo machtig war, bag feine Macht jum Übermuth führte und es die Lofrer unterjochen wollte, und bag bie Lofrer burch ben Sous ber Götter, Die fich ber Bebrudten annahmen, einen

gang unerwarteten und unglaublichen Sieg über fie erfochten baben. hierauf, beißt es nun, entsagten die Rrotoniaten bem Rriege und lebten in Weichlichkeit, bis Pythagoras unter ihnen erftand und burch eine Religion die er predigte und burch Ordnung einen neuen Beift und neue Gitte bei ihnen einführte. Run ift es wieber ein Rathfel, bag in biefem Beitraum ber Berfunfenheit bie Rrotoniaten boch wieber in bemfelben Berbaltnig ju Spbaris fteben wie Lofri ju Rroton. Die Schlacht am Sagra möchte man geneigt fein nach Juftin und nach ben fonftigen Auzeichen in ben fiebziger Olympiaben anzunehmen. Diefer Meinung mar ich auch fruber: allein nach Entbedung ber Excerpta de sententiis aus Diobor und Polybios ist es nicht zu bezweifeln daß die Alten fie in die funfzigfte Dlympiade festen. Daraus folgt benn auch bag bie Ergablungen von Ubermuth, Beichlichfeit und Berfunkenheit fur nichts zu halten find als willfurliche Deutungen. Dbgleich fur Kroton feine fo ungebeure Bablen angegeben werden wie fur Spbaris, fo follen bennoch hunderttaufend ftreitfabige Manner am Sagra gegen bie Lotrer geftanben baben, und ber Umfang ber Stadt wird auf zwolf Diglien, hundert Stadien (21/2 beutsche Meilen) angegeben bei Livius, ber es gemiß aus Polybios hat: und bas icheint nicht fabelhaft. Die Große Rroton's fallt in bie alten Beiten, in ben fpateren muß feine Dacht burch uns unbefannte Umftanbe gefunten fein. Spuren innerer Unruhen find in ber befannten Ergablung von der Berfolgung der Ppihagoracer gu ertennen. Die Pythagoraeer gingen mit ber Ariftofratie, ibr Sturg bangt mit ber Entwidelung ber Demofratie gufammen, er war nicht sowohl eine religiose wie eine politische Folge. Daraus erflart fich bag Rroton ju ber Zeit mo Großgriechenland bei Diobor in die Gefchichte tritt, gur Beit ber Grundung von Thurii, icon nicht mehr machtig ift. Ale bie Lucaner fic weit und breit ausbehnten und Thurii ben todtlichen Schlag bei Laos erbielt, ift von ben Rrotoniaten gar nicht mit irgend

einer Auszeichnung die Rebe, fie find wie die Bewohner ber übrigen Cantone Diefer Begend. Aber einer Stadt von geringem Umfang murbe Dionpfios ber altere nicht fo nachgestellt baben, er bela= gerte fie und eroberte fie burd einen nadiliden Überfall, indem er fie an einer Seite bie für faft unzugänglich gehalten wurde angriff. Diefe Einnahme von Rroton, von ber Diobor fonberbarermeife gar nichts erzählt, muß für baffelbe gang verberblich gewirft haben. Dionystos verließ es zwar wieber, und es befam feine Unabhängigkeit wieder, aber von nun an batte es fortwährend bas traurigfte Schidfal. Die Stadt mußte Alexander von Epiros anerfennen, hatte aber von ibm fein Leib ju erbulben. Aber Agathofles bei seiner Unternehmung gegen Rertyra belagerte fie im Borüberzuge; Kroton fand damals unter dem Tyrannen Menefrates, biefen tauschte Agathofles durch eine vorgespiegelte Berbindung, bemmte bann auf einmal ben Lauf ber Flotte bie nach Rerfpra bestimmt mar, landete bei Rroton und nabm Diefes ein. Roch nicht fünfundzwanzig Jahre fpater, um 450 b. St., eroberten die Romer es mit Sturm unter P. Cornelius Rufinus, und biefe Ginnahme marf, wie wir aus Livius' Ergablung bes hannibalifden Rrieges feben, bie Stadt ganglich barnieber. Sie war jest in bem alten Umfange gang gufammengeschrumpft, wie 3. B. Pifa ober Lepben, welches früher 100,000 Einwohner hatte, jest 20,000 (wenn man auf ben Ballen gebt fieht man die Stadt gang in die Mitte des Umfangs gezogen); Visa ift gegenwärtig fo obe wie manche orientalische Stabt, wie Baera ober Jepahan; eben fo war Rom im Mittelalter, besonders mabrend die Papfte in Avignon maren. In Kroton lag bie Arr in ber Ditte ber Stadt, und um fie berum maren noch einige Saufer, bas übrige mar Alles Felb. 3m bannibalifden Rriege nahmen bie Bruttier bie Stadt ein und forberten bie Bewohner auf, fie mit ihnen ju theilen: bie Rrotoniaten aber manberten lieber aus als bag fie mit ihnen gufammenwohnen wollten. Run ichidten die Bruttier eine Colonie babin,

wurden aber nach dem Schluffe des Krieges wieder von den Romern verdrängt. Diese legten eine Colonie daselbst an, aber auch sie war von geringem Erfolg. Gegenwärtig ift Kroton ein fleines Städtchen.

Mertwürdig daß in allen diefen Stadten Großgriechenlands fo wenig Denkmaler bes Alteribums im Berhaltniß zu der Bichatigfeit berfelben gefunden werden: von Tarent gibt es geschnitztene Steine und Manzen, aber wenig Bildwerfe.

In der Rabe von Kroton ift ein Tempel ber Juno Safinia auf dem lafinischen Borgebirge. Dieses von ber einen und bas tappgische Borgebirge von ber anderen Seite fchließen ben Golf von Tarent ein. Dan nimmt gewöhnlich Lafinia als einen Eigennamen ber Juno und hat davon ben Ramen bes Borgebirges abgeleitet. Aber es ift gang anders, bas Abjectisum ift Bolfename, Juno Lufinia und Afra Latinia ift nichts Anderes als Juno und Borgebirge der Latinier d. i. der Latiner in dem Sinne aller pelasgifchen Italioten. Diefer Tempel ber Juno Lafinia ift nach ben beglaubigtsten Rachrichten alter ale bie griechischen Rieberlaffungen, er war in uralten Zeiten ein gemeinschaftliches venetrisches Seiligthum, in welches bie griedifden Krotoniaten nachber eingetreten find. In ber Beit ber Große Rroton's war er außerordentlich reich, Spuren bavon fanden fich noch bis jum bannibalischen Rriege. In Diesem Rriege murbe et von ben Romern entweiht und geplundert: hannibal hatte ba lange fein hauptquartier und ließ bier auch eine große Tafel mit ber Geschichte seiner Thaten in griechischer und punifcher Sprache aufhangen. Bare fie boch erhalten!

Ich übergebe die fleinen Orte füblich vom lafinischen Borgebirge und fomme zu

Raulon oder Raulonia, einem fleinen achaeischen Orte, ber mit ben übrigen Orten einen gemeinschaftlichen Canbrag hatte.

Lofri, mabricheinlich nicht eigentlich eine griechische Co-

wurde auch bas zeigen, was überall icon burch bie Lage ber Lotrer mabricheinlich mare, bag bie ozolifden lofter und bie πέραν Εύβοίας einst jusammengeborten und nur durch die Einwanderung ber Doloper gerriffen worden find, bag fie alfo ein viel größeres Bolt maren. Benn bie Lofrer von Birgil Narycii genannt werben, fo muß man fich baber mohl buten ibn gu tabeln, wie er getabelt worben ift. Dan fagt es mare nicht bentbar bag bier bie Lofrer Narycii genannt werben fonnten. ba ber Berg Narpr Euboea gegenüber lag und bie italischen Lotrer boch von ben ozolischen abstammen. 1) Birgil bat bie Lotrer nicht geschieben gebacht sonbern als ein Banges vom torinthischen bis jum euboeischen Meere. Die Lofrer in Italien werden Enilegigioi genaunt, b. h. eni Zegugig, am Borgebirge Bephyrion. Die Sagen über biefe Lotrer waren bisber eine mertwurdige Aufgabe. In ben alten Ercerpten aus bem awölften Buch bes Polybios fanden fich Spuren einer großen Controverse bes Timacos, ber wie ein Unfinniger bie wiithendften Ausbrude gegen Ariftoteles gebraucht über bas was biefer von dem Urfprung ber Lofrer gefagt habe. Bas Ariftoteles aber gefagt bat, bas bat ber Epitomator ausgelaffen, man tonnte nur vermuthen bag er ihren Urfprung von Stlaven ableitete. Außerbem gab es eine Stelle bei Dionpfios Periegeta wo es von ben Lofrern hieß opereons uizBerres draoones. ber Scholiaft zu biefer Stelle ift aber auch unvollftanbig. Mus ben neuen Ercerpten de sententiis ift bie Sache gang flar, Aristoteles führt die Sage folgendermagen an: erften meffenischen Rriege gaben bie Lotrer ben Spartanern Sulfetruppen und ihre gange ruftige Mannichaft war begbalb in's Kelb gezogen. Babrent biefer Beit batten viele ber jurudgelaffenen Beiber und Dabden jugellos mit ibren Anechten gelebt; aus Furcht vor ber Rache ber gurudlebrenden herren haben fich biefe Rnechte mit ihren Bublerinnen

**4. b. 6.** 

<sup>1)</sup> Ramlich nach Strabe.

und Kindern entfernt. Benn Timgeod blog fagt bag bieß mabrebenbaft flinge; so batte er mit biefer Erzählung ein leichtes Spiel, fofern Ariftoteles fie für mahr gehalten batte. 36 möchte mich aber bafur verburgen bag Ariftoteles bieg nicht als eine wirflich biftorifche Überlieferung gegeben, fondern bag er We bloft ale eine Überlieferung ber Lofrer angeführt bat; er behauptete gewiß, die italischen Lofrer feien feine Colonie ber ariechischen Lofrer gewesen, maren fie Lofrer fo maren fie es nur burd bie grauen. Timacos batte bas leicht erforichen tonnen, allein er wollte blog ben Ariftoteles fcmaben; feboch Die Schande eines folden Betragens findet fich mit ber Beit, Polybios bat fie ibm bereitet. Wenn wir, wie überall, von bem Mythischen absehen, fo findet fich bag die Grundung bes lofrischen Staates in Italien in bie Beit ber Auflosung bet Bentilverfaffung fällt, wo an mehreren Orten burch unerlaubte Chen zwischen den alten Geschlechtern und bem onuog gemischtes Blut entftand, welches ber Ariftofratie gefährlich wurde und baber auswandern mußte. Dieg liegt auch ber Sage von Pha-Lantos und ben Partbeniern ju Grunde.

Mag nun der Ursprung der Lotrer gewesen sein welcher er wolle, sie zeigten sich in den alten Zeiten sehr respectadel, sie schlugen die Krotoniaten in der Schlacht am Sagra. Das griechische Sprichwort alnocover var dur Layer wird wohl nicht ganz duchstädlich zu nehmen sein, wenigstens nicht in unserer Erzählung. Es heißt nämlich darin, die Diosturen haben den Ansschlag in der Schlacht gegeben. Eben so soll im heere des Kerd. Cortez der heilige Jacobus auf einem weißen Pferde erschienen sein: ein vorwehmer Officier der an allen Puncten der Schlacht gewesen war und nichts gesehen hatte, half sich aus der Verlegenheit indem er sagte, er sei gewiß nicht würdig gewesen den heiligen zu sehen! Eben so wird es in der Schlacht am Sagra mit den Diosturen gegangen sein. Auf seden Fall haben die Lotrer durch diese Schlacht ihre Unabhängigteit be-

hauptet und hunderifunfzig Jabre lang gladliche Tage gebabt. Diefe murben burch Dionyfios getrübt. Er wollte fich baburch in den griecht deftalifden Stadten einen Ginflug ermerben bag er fich mit einer Burgerin aus einer berfelben verheitathete. Eine Rheginerin war ibm abgeschlagen worben, und er nahm nun eine Vofrerin. Daber wurde Lofri febr begunftigt : nach feinem Tobe aber begab fich fein Gobn, ale er aus Sicilien batte weichen muffen, auch nach Bofri und wüthete ba wie ein Rero ober Elagabalus. Als er nachher genothigt mar nach Sicilien gurudzugeben, rachten fich bie Vofrer an feiner gamilie und erfuhren nun eine Belagerung, ber fie ba fie feine Gnade gu boffen batten fraftig widerftanden, aber fie festen ihr Außerftes baran. 3hr Gebiet ging an Die Bruttier verloren, boch ift Lofri noch ein angefehener Staat im Rriege bes Porrbos. Dier aber fpielten fle eine unwartige Rolle. Gie baten querft bie Romer um eine Befagung gegen bie Bruttier, und verriethen fie an Byrrhos; bann legte Pyrrhos eine Befagung von Ralifern und Bruttiern binein, biefe verriethen fie wieber an Die Romer. Sechzig Jahre fpater verriethen fie auf's Reue eine romifche Befatung an Sannibal; bann bereuten fie es wieder - eine Bandelbarkeit wie fie baufig bei bem griechifchen Bolle vorfommt - und öffneten ben Romern ihre Thore auf'e Rene. Aber nun wurde ihnen bas fpatere Berbienft nicht angerechnet, D. Pleminius wurde von Scipio mit einer Befagung gurudgelaffen und baufte ba wie bie liguiftifden Befehlehaber im breißigfabrigen Rriege, wie ber Oberft Sanfelb in Roftod, wie überhaupt bie faiferlichen Generale mit ihren Proaten in Deutschland verfuhren. Pleminius behandelte die Stadt gerade ale ob fie mit Gturm genommen worden mare. Endlich gelang es ben Lofrern, mit Erfolg beim romifchen Senat ju flagen und er wurde beftraft: aber bie Erzählung von feinem Berfahren gibt und einen Begriff von ber bamaligen Rriegführung. Die Stadt beftand feit ber Beit fort, aber gang

unbedeutend: ihre größte Bichtigkeit war ein Tempel ber Proferpina mit einem großen Schap. Pyrrhos hatte diesen zuerst weggenommen, gab ihn aber durch Traumerscheinungen gewarnt wieder zurud: von D. Pleminius wurde er nachher grundlicher geplündert.

Der nachte Drt ift Rhegion, eine chalfidifche Colonie; fie ift viel junger ale bie anderen, etwa um die funfzigste Dlym= piade gegrundet. Gine Beitlang, als es ber Gig bes Unarilaos war, feben wir es als eine febr machtige Ctabt. Bie alle chalfibifche Stabte war auch Rhegion mit Athen gur Beit ber ficilifden Expedition verbundet. Dem Dionpfios verweigerten fie eine ihrer Tochter und maren babei fo unvernünftig ihn zu franfen, indem fie fagten, fe batten fein anderes Dabchen fur ibn als bie Tochter bes hentere, was ber größte Schimpf mar, So wurde, ale Corfica noch unabhangig mar, fein Corfe Benfer, fonbern aus bag gegen Benua immer ein Benuefe. Diompfico belagerte die Stadt, Die Abeginer vertheidigten fich mie Die Lowen, murden aber übermaltigt und ihr Schicfal mar graflich. Indeffen bie Lage ber Stadt ift fo gludlich bag tros Erbbeben und Berftorung immer eine Stadt ba fein wird. Bung bert Jahre fpater mar Rhegion wo moglich noch ungludlicher. 3m Rriege bes Porrhos murbe auf Unfuchen ber Rheginer felbft eine campanifche Legion von ben Romern babin gelegt, um ben Porrhos von ber Berbindung mit ben Mamertinern in Sicilien abzuschneiben. Allein Diese Befagung unter Decius Jubellius tobtete bie alten Einwohner und bemeifterte fic der Beiber und Rinber. Im Schluß bes Rrieges bemachtigten bie Romer fich ber Stadt mit Bewalt, und breibundert Die von ben viertaufend Campanern noch am Leben waren, murben auf bem Marft au Rom enthauptet: mas von Rheginern noch übrig mar, murde aufammenberufen und bas Bebiet ihnen wieder gurudgegeben. Abegion blieb von nun an eine blubende fleine Sandelsftadt und batte feine weiteren Ungludefalle.

Hipponion, Colonie von Lotri, wurde von den Bruttiern eingenommen und zerftört, dann von den Karthaginiensern wieber erbaut, das einzige Beispiel in Italien. In den lesten Zeiten des Agathosses furz vor dem Kriege des Pyrrhos scheinen die Bruttier wieder herren des Orts geworden zu sein. Rachher legten die Römer eine Colonie hierher unter dem Ramen Bibo Balentia.

Auf Hipponion folgt nordwärts an der Küste Laos, an der Gränze die sich nachmals für Lucanien und Bruttium festseste. Es war eine spharitische Colonie und wichtig durch die Riederlage der vereinigten großgriechischen Städte, befonders Thurii's gegen die Lucaner, als sie die Stadt von einer Belagerung entsesen wollten. Die Lucaner hatten sich damals schon längs der Käste ausgebreitet, Posidonia war ihre erste Eroberung.

Zwischen Laos und Posibonia lag Pyrus ober Burentum, von Rhegion aus gegründet zur Zeit des Anarilaos und
bes Mispihos, gleichzeitig mit Darios Hystaspis. Es ift ohne
Zweisel nachher von den Lucanern erobert, wurde dann von
den Romern ihnen abgenommen und den Campanern bei der Absindung die sie diesen gewährten überlassen, daher sommt Burentum nachher unter den campanischen Orien vor. Nach
dem hannibalischen Kriege gründeten die Römer hier eine Colonie.

Nahe dabei lag Elea ober Belia, eine Stadt die ihren griechischen Charafter wunderbar bewahrte. Sie war eine Rieberlassung der Phosaeer in den Zeiten des Kyros, nachdem diese vergebens gesucht hatten sich auf Corsica sestzusehen (DI. 60). In der Litterargeschichte ist es merkwürdig durch die tiefsinnigen großen Philosophen, welche die eleatische Schule bisdeten. Wie Amalst von longodardischen heeren umgeben sich rein italianisch und römisch erhielt, so blieb Elea die in die spätesten Zeiten griechisch. Der Bater des Dichters Statius war ein Grieche aus Elea, und Statius nennt es Graia Solle d. i. Elea, wie

Markland gezeigt hat; man hat es seltsamer Weise auf Epiros beziehen wollen, es geschieht auch wohl noch heute. Elea war mit Rom verbündet und genoß Ehre und Anszeichnung von den Römern. Durch die barbarischen Verheerungen ift es zu einer nicht näher anzugebenden Zeit untergegangen.

Der machtigfte ber griechischen Orte auf biefer Rufte mar Bofibonia ober Paeftum. Es find bort bie fconften griedifchen Ruinen in Stalien, brei alte ziemlich vollftanbig erbaltene Tempel. Bon biefen mar vor ber erften Balfte bes achtgebuten Jahrhunderts gar nicht bie Rebe, erft 1730 wurden fie entbedt; bie Urfache mochte fein, bag fie in einer gang peftilentialifchen, verlaffenen Gegend liegen, fest find fie gang allgemein befannt. Diefe Ruinen find aus ber alten griechischen Reit, ba Posibonia noch mächtig war. Auch eine große Menge Danzen von Poftbonia finbet fich noch, mit maltem Geprage, ben fobartifchen abnlich, die wenigstens bis zur 60ften Diempiabe. vielleicht noch weiter, binaufreichen. Pofidonia murbe von ben Lucanern erobert, die Beit fonnen wir nicht naber angeben, und ftand unter lucanischer herrschaft bis zu bem Rriege bes Porrhos, da legten die Romer eine Colonie hieher unter bem Ramen Paestum. Dag bie Lucaner ichon vorber eine Colonie bier batten, gebt bervor and ber Erzählung bes Ariftorenos bei Athenaeos von einem jahrlichen Fest, bas fie gang nach alter griechischer Sitte-feierten, wobei fie unter anderen barüber Manten, bag fie burch bie Berrichaft ber Barbaren griechifches Befen und griechische Gigenthumlichkeit unaufhaltsam verloren und Barbaren murben. 3m Athenaess werben bie Romer als ibre herricher genannt, allein entweder bat er fich im Ramen geiert, ober bas Buch welches er anführt war nicht von Ariftorenos, fondern ein Pfeudepigraphon, was immerhin moglich ift. Bichtig ift bag wir bier bas Wefen ber Colonieen fennen lernen, wie fich neue herricher unter einem Bolfe nieberlaffen, und ibre Sprache und Sitte fo einführen, baf Die

Rationalität ber alten Bevollerung verschwindet. Das größte Beispiel Dieser Erscheinung ift Die Berbreitung arabischer Sitte und Sprache über ben Drient und Africa, alle Sprachen bie vorber ba gesprochen wurden, Griechisch, Lateinisch, Megyptisch, Sprifd, find der arabifden gewichen. Eben fo ift bas Tartifche in Armenien und hyrfanien berrichend geworben. Daraus erflatt fich wie in Spanien, obgleich bie arabifche Einwanberung ba gar nicht fo groß war im Bergleich zur alten Bevölferung, boch nach ber Biebereroberung Undalufien's burch bie Chriften im breigebnten Sabrbunbert bie Ginmobner nichts als Arabifch redeten. Die ommajabifchen Rhalifen batten burch Androhung der Todeoftrafe bie arabifche Sprace eingeführt. Der Ausbrud Colonie ift baber ein ichlupfriger: wir benten uns gewöhnlich bag bie Colonie bie eigentliche Ration ausmacht, bem ift aber nicht fo, bie Colonie gibt nur bie Form. 3th erinnere mich fehr wohl, wie vor etwa funf und breißig Stabren, ale ich jene Erzählung bes Ariftorenos zuerft las, bie Sache mir rathfelhaft vorfam: burch bie Difdung ber beiden Rationalitäten erflatt fich aber Alles.

## Etrurien.

Etrurien ist in jeder hinsicht ein höchst wichtiges und interessautes Land, in der alten Geschichte aber auch groß und
mächtig, besonders anziehend als Stammland der Loscaner,
eines Boltes auf dem im Mittelalter wie in der neueren Zeit
die ganze Shre Italiens bernht, in hinsicht der geistigen Bichtigseit und der Kunst, wie die der Griechen auf Athen. In
der ganzen neueren Geschichte ist fein Bolf das so sehr den
antisen Charafter trägt wie die Florentiner, ein Bolf welches
die großen Eigenschaften der Athener hat, und nicht ihre Leichtigkeit. Man hat auch über sie zu streng genrieilt: ich wisl
nicht sagen daß sie ohne Fehler sind, aber tropdem sind sie
höchst achtungswürdig. Wer mit der altitaliänischen Litteratur

ı

und Gefchichte vertraut ift, fann nicht andere ale bie größte Liebe und Unbanglichfeit fur Toscana haben, und biefe Liebe und Anbanglichkeit gebt auch auf die Borfabren gurud. Aber es ift nicht bas was ben Etrustern einen fo großen Ruf verfcafft bat, es ift vielmehr ber Trieb ber ben Menfchen nach bem Bebeimnifvollen und Rathfelhaften giebt. Wir feben bag bie Etruster ein febr bebeutenbes Bolf find, nachft ben Griechen badjenige bas burch feine Runft am bochften ftebt; und boch find von eben biefem Bolte fo viele Dentmaler, fo viele Infdriften und ein vollfommnes Rathfel; bie Infchriften find in großer Zahl vorhanden aber ganglich unerflarbar. Bas bei ben Alten über bie Etruefer vorfommt, ift voller Biberfpruche. Dazu tommt bag feit langer Zeit bie Meinung fich feftgefest batte, die Romer batten ihr Befen jum größten Theil von ben Etrustern entlehnt, eine Meinung welche ich fruber felbft getheilt habe. 3d habe fie aber aufgegeben nnb mich in ber zweiten Ausgabe meiner romifden Gefdichte redlich barüber Das was die Alten in fo große Bermirrung über bie Etrudfer gebracht bat, ift bag fie Tyrrhener und Etrudfer verwechselten. Ich babe in meiner Geschichte gezeigt bag bie Tyrrbener von ben Griechen, benen wir bier allein folgen tonnen, ba wir feine anderen Angaben haben, Pelasger genannt werben. Sie find aber nicht blog an ben Ruften Etruriens, fondern an der gangen Rufte Italiens bis ju ber venotrifchen Grange binab, ebe bie aufonischen Bolfer in Diefen Begenden herr wurden. Als Pelasger ift biefes Bolt nach griechischer Unficht beffelben Stammes mit ben alten Meonern in Lybien, mit ben Bewohnern von Lemnos und ben Inseln am bellesvont und ben Bewohnern ber bortigen Rufte. Daber auch bie Sage vom Busammenbang beiber. Diese Urbewohner murben nun von einem Bolte bas aus bem norblichen Europa porbrang, wie wir bas auch von ben Illyriern gefeben haben, übermältigt, in gang Toseana von Luna bis an die Tiber;

griechische Siftorifer nannten bann bie Eroberer Eprrhener, theils weil ein großer Theil ber torrhenischen Bevolkerung bei ihnen wohnte, theils weil bas gange Land ben Ramen Tyrrhenia führte. Eben fo werben bie Englander Britten genannt, bie Spanier in Merico und Beru Mericaner und Peruaner; eben fo nannten bie Griechen bie Sabeller welche Campanien, Lucanien und Samnium bewohnten, Oster, obgleich biefe unterworfen und die Sabeller vielmehr bas berrichende Bolf ma-Die die Eroberer bie Sprache bes beherrichten Boltes gang umanbern, wie wir auf ben Dangen von Posibonia, nachbem es julest romifch geworben, romifche Schrift und Sprace finden: fo ift auch die Sprache ber Eprrhener unter ber Berrschaft ber Etruster ber etrustifden gewichen, baber ift es nicht zu verwundern daß auf allen etrustifchen Dentmalern nur bie etruskifche rathfelhafte Sprache ericeint. 3d babe fo eben beispielsweise die Mexicaner genannt: die Spanier die Mexico eroberten, waren wenige Tausenbe und eroberten ein gand bas von vielen Millionen bewohnt mar. Diefe wurden allerbinge burd entfegliche Unmenschlichfeit, burd Seuchen u. a. m. aufgerieben: aber bennoch bleibt es eine merfwurdige Erfcheinung bag bie fpanische Sprache bort gang allgemein geworben Die Spanier nahmen faft teine Krau mit bin, beiratbeten also nur einheimische Krauen; man batte nun um fo mehr benten follen daß bie spanische Sprache fic verloren batte. Es gebort zu ben thorichten Deinungen bag bie Entvolferung Spanien's burch bie Auswanderung in Die Provinzen Amerifa's gefommen fei, es ging im Gangen nur eine fleine Bahl bortbin. Mogen nun allmählich auch einige hunderttaufend eingewanbert fein, so wirften biefe bie gang ohne Ramilie tamen fo auf bie Sprache von Millionen, bag gegenwärtig nicht nur in ber Stadt Mexico fein Menich Mexicanisch rebet - ber gemeinfte Indianer fpricht Spanisch - sondern bie einheimische Sprace nur noch in ben entlegenften Gegenben eriffirt. Es gibt fogar

große Provinzen in Neu-Spanien wo, ohne daß wir bebentende Einwanderungen nachweisen könnten, die alte Sprache
sich ganz verloren hat. In den deutschen Oftseeprovinzen von Medlenburg und Pommern, wo das Fürstengeschlecht nicht verandert worden, der Adel größtentheils aus wendischen Familien besteht, die Deutschen die Länder nicht erobert haben, ist dennoch die wendische Sprache ganz verloren, nur weil das Ehristenthum, das seit ein paar Jahrhunderten aus Deutschland hinübergesommen, die deutsche Sprache im Gesolge hatte. Die alte tyrrhenische Sprache mag schon ungewiß und schwankend geworden sein, da die Umbrer in der Witte des Landes wohnten, die Tyrrhener an den Küsten.

Die Untersuchungen über bie etrustische Sprache find bisber gang erfolglos gewesen, alle vermeintlichen Auflosungen berfelben von Maggocchi, Pafferi, Langi find nur icheinbar. 36 mache besonders barauf aufmertfam, wie außerorbentlich gering ber Umfang ber fogenannten Gelehrsamkeit ift. Oft ift ber gefunde Berftand auf eine ichmabliche Beife mit Fugen getreten, die intuitive Babrbeit überseben und gering geschätt worden; das ift besonders ber Kall in ben Untersuchungen über bie altitalischen Sprachen. Man ift außerorbentlich neugierig gewesen die etrustische Sprache ju entbeden, und wer follte es nicht sein? ich möchte einen bedeutenben Theil meines Bermogens ale Breis bingeben, wenn fie entbedt wurde, ein gang neues licht marbe fic bann über bie Ratur ber italifden Bevollerungen verbreiten. Aber wenn es fo munichenswerth ift, fo folgt baraus noch nicht bag es erreicht werben fonne. Schlimm ift bagegen, wenn Leute annehmen, es fei erreichbar, obne zu prufen ob ber Beg ben fie einschlagen richtig ift. Pafferi und Lanzi haben eine ganz unverdiente Reputation, fie haben bie altitalischen Sprachen ber Etrusfer und Umbrer fomablich behandelt, ich habe icon por vielen Jahren meinen Unwillen über ben Wiberfinn womit die Sache getrieben ward

34 thed by Google

ausgesprochen. Langi nimmt an, Etruster und Typrhener feien eins, - bas ift gar nicht bezweifelt worben, - Tyrrhener feien Pelasger, und Pelasger Altgriechen: nun brebt er bie Borte, ohne irgend eine allgemeine Regel zu haben, blog nach entfernter Rlangabnlichfeit mit griechischen ober lateinischen Bortern und bringt bann einen Ginn beraus, gerade als ob er bie Sache lächerlich machen wollte. Wer nur fit bas Griechische einen Sinn bat, verftögt biefe Arbeit mit bem bochften Unwillen. Es find nur wenige Worte die man errathen fann: auf allen Grabsteinen steht avil vil und bann eine Bahl (bie etrusfischen und die romischen Babten find gleich), so bag man annebmen fann, es beiffe vixit annos, bismeilen ftebt ril allein, bas beißt also Jahr. Das Wort mag inbeclinabel fein, vielleicht find auch alle Romina im Etrustischen indeclinabel, wie in vielen orientalischen Sprachen. Da Langi aber im Griechifchen und Lateinischen tein abntiches Wort finden fann, fo lebat er fich gegen diefe einzig befannten Borter auf: avil, mas mabr= scheinlich, vixit bedeutet, bringt er mit alwe zusammen, mochte aber lieber etwas Unberes baben. Auf mehreren Runftwerfen ftebt bei einem Ramen turce, bas beutet er ersolet, bas will ich bingeben laffen; er fagt aber, bas fei bas zusammengezogene rd goge - rovoge. Das hat Glauben gefunden, selbft unter Deutschen. 3ch babe feine Luft ba ju arbeiten wo ich feinen feften Boben unter mir babe: aber viel wabrideinlicher ift bod bie Erflarung, bag -co bie Enbung bes Romens ift, wie us im Lateinischen; nun sage ich, turce fann so viel als tuscus fein, benn r und s wurden oft vertaufcht. Im funfzebnten Jahrhundert hat man in Gubbio in Umbrien eine Anzahl Broncetafeln gefunden, jum Theil in etrudfifcher, jum Theil in lateinischer Schrift, aber in einer unbefannten Sprache: mer weiß was diese Tafeln enthalten! Ein Mann mit Champollion's Divinationsgabe fonnte vielleicht fie erffaren, aber es ift bas Bewußtsein ber Sprachanalogie bagu nöthig, nur auf bie-

fem Bege tann man etwas berausbringen, aus fich felbft tonn man es nicht. Die Italianer, wie Pafferi, find von ber Borausfenung ansgegangen, die Etruster waren Sarufpices, Bligbeuter u. f. w., und fo enthalten bie Monumente alle Arten von fulguratio: bon folden Suppostionen geben fie bann mit emporenber Prechbeit weiter, um die Sachen zu übersegen: man bat feinen Begriff von diefem Unfinn. Ich fage bieß, weil ich von Leuten bie in ihrem gangen Leben wohl aukerordentlich bescheiben gewefen fein mogen für unbescheiben erklart worden bin, weil ich mich fo ftark geaußert babe, und man fagte, ich batte bie Sachen nicht gelefen. Aber ich habe allerdinge Langi's Urbeit gelefen und fage, fie ift burchaus fcblecht. Langi bat Sulent, Scharffinn, aber er ift in ber griechischen Litteratur vollbommen unwiffenb, in ber romischen burftig; er marein Encpelopaedift, ber Bieles anfing, aber nur halb zu Ende brachte. Ich habe meine Aberzeugung ansgesprochen init ber Gewifhelt, bag es nicht blog meine Überzeugung, bag es bie richtige Babrheit ift. Es ware vielleicht möglich, daß in ber etrudifden Sprace eine Abnlichkeit mit ber ligurifden fich fanbe.

Die Alten haben sich mit ben Etrustern lange nicht so viel beschäftigt wie die Neueren, sie sind ihnen allerdings ein interessates Boll, aber sie sind nicht tief hineingegangen, die ganzliche Unbefanntschaft mit ihrer Sprache mag die Schelbeswand gezogen haben. Herobot erzählt, die Etruster scien eine tydische Colonie gewesen: das hat schon Dionysios richtig wisderlegt. Bei Anthos ans Lydien fände sich keine Erwähnung davon; die Lyder hätten auch nicht die geringste Ahnlichseit mit den Etrustern in Sprache, Sitte, Gebrauchen und Religion: weder bei den Lydern noch bei den Etrustern fänden sich Sagen davaber. Herodot hatte gehört daß Tyrrhener sich in Italien so-wie in Lydien befanden, (hier aber waren es die Meoner, nicht die ganz fremden Lyder); seine Colonie beruht nur darauf daß Tyrrhener und Meoner Bölker eines Stam-

mes waren. Torrbener aber und Tuster ift baffolbe, Torrbeni, Turini, Turni ift ebenfalls eins, Tusculum ift Stadt ber Everbener. Etrudler aber und Tudler find verschieben, ber Rame Tudler ging nachher auf die Etruster über. Die Etruster felbft nannten fic Rafena. Derfelbe Stamm ber Etruster befand fic vor ber gallischen Eroberung auch in ber lombarbischen Chene, bie fammilicen Bolfer um ben Pabus, Raeter u. a., geborten nach Livius bazu; übereinstimment mit aller Anglogie ift es bag Bolf burch eine nordliche Bewegung von ben Alven \* heruntergefommen ift. Dazu gebort auch bie andere Sage, bag por ben Etrusfern bie Umbrer in Etrurien gewohnt und bag breibundert umbrische Orte von biefen gerftort feien. Auf Die Babl breibundert ift babei tein Gewicht zu legen, fie ift nur ein Multiplum von brei; 3, 30, 300, 600 find Zahlen, die alle nur febr viele bebeuten, unter anberen Umfanben tonnte es 16, 64 u. f. w. beißen. 3ch bin überzeugt bag bie Zeit nicht mehr fern ift, wenn fie nicht icon gefommen ift, wo bie Biberlegung bes alten Irrthums anerfannt fein wirb, wo es feinem Meniden mehr einfallen wird, Berodot's Angabe, bie Tyrrhener feien lybischen Stammes, als Autorität gegen abweichenbe Meinungen anzuführen. Alles was nach Jahrbunberten ober Jahrtausenben erft burd Beweisführung berausgebracht werden muß, findet Biberfpruch, bieß ift gang naturgemäß; es ift auch gut fo, es ift eine Aufforderung, feiner Überzeugung bie größtmögliche Deutlichkeit und Rlarbeit zu geben, fo bag fie Allen einleuchtenb wirb.

Daß in Etrurien sublich von ben Apenninen zwölf herrschenbe Städte waren, denen die übrigen unterthänig, ist bestannt; nicht als ob es daselbst nicht mehr als zwölf Orte gegeben hatte die den Ramen Städte verdienten, sondern es waren zwölf souverane Städte, und alle anderen hingen von diesen ab. Dieß ist unzweiselhaft. Sie lagen in dem Bezirk von den Apenninen bei Luna bis an die Tiber. Belches aber diese Orte

waren, ift eine gang andere Frage: einige von ihnen find außer Ameifel, andere tonnen wir nur mit Babriceinlichfeit, nm mich freng andjubruden, andere nur nach Bermuthung nennen. Benn wir vom Rorben beruntergeben, fo finden wir von Städten welche als ausgemacht bazu gehörend im zweiten punifden Rriege von Livius genannt werben: Bolaterrae, Dopulonia, Rufellae, Tarquinii, im Inneren Arretium, Berufia, Caere, Clufium. Es feblen alfo noch vier, entweber weil fie untergegangen find ober weil fie aufgebort haben gur etrustifden Ration zu geboren. Untergegangen waren Beji und Bulfinii, nicht zerftort fondern romi= fches Municipium geworben Capena. Db aber Capena ju ben sonveranen Orten gebort bat, fonnte icon zweifelhaft fcheinen. Alle biefe Berbaltniffe liegen fo gewaltig weit jurud, und die Erwähnungen barüber bei ben Alten find fo unbestimmt, baf große Borficht notbig ift. Besondere 3meifel malten ob iber Cortona. Bei Livins am Schluß ber erften Detabe ') fommt es als eine etrustifche Hauptftabt vor, im zweiten punischen Rriege aber nennt er es wieder nicht unter benen bie fic burd Unterftusung Scipio's auszeichneten; Berobot fagt von feiner Zeit, Cortona 1) fei von Beladgern bewohnt bie bem Bolfe der Tyrebener b. i. ben Etrusfern und Ombrifern, fremd maren. Das ift ein großes Rathfel, welches mit Buverficht an lofen nicht möglich ift. Ift Cortona in ber Mitte bes fünften Jahrhunderts etrustifch gewesen, aber in der erften Balfte bes vierten noch tyrrbenisch? ober bat Berobot auf seine Beit angewandt, mas in früheren Zeiten richtig war? Barum es aber im bannibalischen Rriege fehlt, barüber laffen fich verschiedene Bermuthungen aufstellen: entweder bat es Livius übergangen, ober bie Stadt mar vielleicht nicht in ben allgemeinen Frieden mit ben Romern einbegriffen ben die Etruster

<sup>1)</sup> IX. 37.

²) Bgl. N. G. I. S. 39, N. 89.

zur Zeit bes Arieges des Pyrrhos mit den Römern schlossen; wielleicht hatte sie einen besondern Frieden geschlossen, war vielleicht erobert. Denn und sehlen die Bücher worin diese Zeit erzählt wurde bei Livius und Dionystos, und die kurzen Austätige geben keine Gewispeit darüber. Man kann daher mehrere Erklärungsweisen versuchen, aber man muß behutsam sein und nicht eine mögliche Erklärung als gewiß betrachten.

Wenigstens sehlen uns also noch ein ober zwei Orte. An ber Rufte lag Cossa, eine große Stadt, beren Ringmauern noch jest erhalten sind und eine sehr große Befestigung zeigen. Aber es wird Cossa Volcientium genannt, und duher wird es wahrscheinlich daß es so wenig etruskisch war wie Falerii, welches ebenfalls geographisch zu Etrurien gehörte. Fast mit Gewisheit aber können wir sagen daß Faesulae, hinter Florenz gelegen, dahin gehörte. Es sommt nicht vor in der Geschichte der Kriege mit den Römern, d. h. im neunten und zehnten Buch des Livius: daraus aber können wir nichts folgern, da uns das eitste und zwölste Buch sehlen; aus ihnen würden wir erfahren haben, ob es damals zu den etruskischen Städten gehört habe oder nicht.

Etrurien kann physisch in brei verschiedene Theile getheutt werden. Der Mittelpunct ist der Kern der Apenninen, sowohl der Apenninen im Sienesischen als an der nördlichen Seite des Arno; denn diese gehören zusammen und sind nur durch Menschand getrennt worden, indem die Offinung gemacht wurde, um den Arno hindurchzuleiten. Dieser Theil begreift das ganze Apenninengebirge das jest Toscana von Bologna und Nomagna sondert, und das Innere vom Sienesischen die zur römmischen Stadt Acquapendente und Biterbo. Dieses Gebirge enthält zwar manche schöne Thäler, ist aber in anderen Gegenzben zusammengedrängt, an der Gränze von Toscana und Boslogna ein rauhes wildes unwirthsames Gebirge, gegenwärtig saft ganz entblöst von Holz: im Alterthum war es anders, wenigstens an der Gränze von Etrurien und dem Lande der

Baller fdeint ein bichter Balb gewefen gu fein. - Der anbere Theil ift die gange Strede bie fich unterbalb Bolterra wegsiebt, die fogenannte Maremma, bas bügelige Ruftenland. Dazu gebort bie gange sphurbicaria Tuscia, bas jenige Batrimonio di S. Pietro, wo ehemals Bulfinii, Saturnia lagen, jest Tuscanella u. a., bis an bie Thore Roms. bat geologisch einen ganz anderen Charafter wie die Apenninen. es ift vulcanischer Boben, Die Seen von Bulfinii, Bacange und alle anderen in biefer Gegend find eingestürzte Rrater, allenthalben find vulcanifche Steine, vulcanifche Productionen aller Art, wie fie an ber anderen Seite ber Tiber ericheimen. Diefes Land ift gegenwärtig bochft ungefund und fann wohl nie gang gefund gemefen fein, wegen ber ichlechten Befchaffenbeit des Baffere, es scheint eine eigentlich giftige Exhalation ju haben. Dennoch waren im Alterthum bier bebeutenbe Stabte und obne Zweifel auch ein entsprechender Anbau; auch in ber Beit der Republiken Florenz und Siena war er beffer. Er if untergegangen durch bie mediceischen Fürsten, ba bie Orte verantwortlich gemacht wurden fur ben Ertrag ber Steuern, wie im Drient; wenn einer verfallen war, mußten alle übrigen nachablen. In vielen Gegenden wurde es fo weit getwieben bag unter Cosmo III. in ber zweiten Salfte bes febrebuten Jahrhunderts gange Dorfer ju Brunde gingen: jum bochften Berberben bes Landes regierte biefer ein halbes Jahrhundert. So wurde bas land burch fiecalifde Erpreffungen veröbet. Bo einmal die Bevöllerung ausgegangen ift, erscheint sie felten wieber, Raifer Leopold II. bat alles Mögliche gethan um anfaubelfen, aber es hat nicht genüst. - Der britte Theil ist bas Sumpfland vom Arno bis an bie Gonfalina, eine große Nieberung mit vielen Gumpfen und Seen bis guna und Defeia, es bat gang bas Unfeben ber nieberlandifden Gegenben. hannibal's Zeit war bier Ein vollfommner Gumpf, er bat bennoch feinen Weg bindurchgenommen, die Romer taufdenb.

Die Römer ahnbeten nicht daß es möglich ware durch biefen Moraft hinducchzukommen und hielten sich daher für vollkommen gebeckt, wie denn überhaupt die Führung des Krieges von Seiten der Römer damals unter aller Kritik war. Der obere Arno war vormals ein See, auch bei Faesukae war ein See: man hat sie abgelassen, indem man die Gonfalina und La'ncisa durchgehauen hat.

Ich will nun die Orte burchgeben, so daß ich bas zu versichiebenen Beiten Merkwürdige zugleich anfähre, benn die Geo-graphie ber verschiebenen Epochen genau zu sondern, bazu ift nicht mehr die Zeit.

Luca. Die nördliche Gegend um Luca ift nachber im Bests ber Ligurer, aus der etrustischen Zeit wissen wir nichts mehr. Es wurde von den Römern bald nach dem hannibalisischen Rriege eingenommen, und eine Colonie da angesiedelt, um diese Gegend militärisch zu beden. Das ganze Mittelalter hindurch war Luca ein bedeutender Ort.

An ber Gee lag guna, bas ebemale ebenfalls eirustifc war, in ber Gegend bes fesigen Carrara, für Rom wichtig wegen feines vortrefflichen Safens. Die gange etrurifche Rufte hat wenig Safen, außer Populonia: aber jener batte ben Borjug, jugleich febr gut und ber nachfte ju fein. Bon biefem Orte aus wurde bie militarifche Berbindung mit Spanien un= terhalten, ehe fie eine Berbindung zu Lande hatten. Die Romer waren ichon lange herren bes größten Theiles von Spanien, ebe fie eine Communication über Gallien hatten. Bichtig war Luna ferner wegen ber weißen Marmorbruche, marmor Lunonse. Die Romer haben febr fpat angefangen Marmor gu bearbeiten: vor Augustus' Beit wurde er in nicht febr großem Umfange gebraucht, Augustus errichtete querft Gebaube von einbeimifchem Marmor. In Cicero's Jugend fing man an, in Privathaufern tarpftifden und numibifden (gelben) Marmor ju, gewiß noch fleinen, Saulen anzuwenden, ju Pompejus' Beit

wurde ber Gebrauch bes auslandifchen Marmors etwas ausgebehnter. Dit Auguftus beginnt bie Anwendung bes Marmore in großem Umfang, baber findet man ihn von allen Arten in ben Ruinen; carrarischer Marmor wurde in gang gewaltiger Menge genommen, ber weiße ventelische war settener. Bon Augustus' Zeiten an wurde es gebraudlich, ben Kern ber Mauern von Biegelfteinen aufzuführen und mit Marmorplatten au belegen (an incrustiren, wie ber italianische Ansbruck bafür ift). In ber fpateren Raiserzeit ging es so weit bag es ein unerläßlicher Lunus murbe, selbft bie Banbe in ben Bimmern ber Privathäuser mit ben feltenften Marmorplatten zu belegen. Der Tempel bes valatinischen Avollo scheint von solibem carrarifchem Marmor gewesen ju fein. Als bie Romer in bie Begend von Luna famen, waren wahrscheinlich nicht mehr bie Etrudter fondern die Ligurer im Befit beffetben. Es wurde im Mittelalter von ben Saracenen gerftort.

Bobl aber icheint Difa etrustifch gewesen zu fein, bas aber niemals fouveran war. Pifa wird als eine Colonie bes eleischen Vifa angeseben (baber Pisae Alphono bei Birgif): bas find gehaltlose Traumereien, es ist ausgemacht daß es ein alter werbenischer Ort war. Im bannibalischen Rriege ift Bifn ein bebeutenber Militarpoften fur bie Romer, bie beffen Befit auch behaupteten. Rachber wurde es romifche Militarcolonie: bie bebeutenbe Bichtigfeit bes Ortes geht berpor aus ber Menge von Ruinen und Überbleibseln aller Art, obgleich wenig von ber Stadt bie Rebe ift. Erst im Mittetalter hat es fich schnell gehoben und ift auf einmal groß, wie die Gotter in ber Meneis aus ben Wolfen bervortreten, ohne dag man es vorher ahnbet. Als es im eilften Jahrhundert feinen Dom mit Baptifterium und Thurm auffahrte, muß es eine Stabt von gigantischer Rraft und Größe gewesen fein; fie hatte einen bewunderungewürdigen Runftfinn in ben bunkelften Zeiten bes Mittelaltere, ale fic in Benedig (ich will nicht fagen in Rom, bas gang barbarifc

war) nicht bie geringfte Spur bavon zeigte. Roch im breigebnten Jahrhundert fcmolgen die Benetlaner Die alten griechtfchen Broncewerte Die fie forticafften ein; bag bie toloffalen Pfecte aus Chios auf bem S. Marcusplag erhalten wurden, ift faft nur ein Aufall, bie wunderliche Deliberation, ob fie geschmolzen werben follten ober nicht, ift befanntt. Ein balbes Jahrhundert lang ftanb bas Befpann nun vernachtaffigt in einem Schuppen, bis die Blibung weiter fdritt und es feinen jewigen Standoct erhielt. In Difa bingegen mar bet Runpfinn fo ausgebildet bag foon im eilften Jahrhunbert es burch einen Baumeifter, wahrscheinlich aus bem sublichen Frankreich (fein Rame ift Buschetti, wie die trefflichen Juschriften aussagen) eine Rirche baute, fo prachtig als irgend etwas and ber Reit ber Raifer bes fintenben Roms ober ber bygantinischen Raffer. Die Difamer brachten auch aus ihren Bugen Gaulen: und andere Alterthumer, ohne Zweifel aus Rom, jurud und erlangten folde auch von ben Raifern jum Geschent. Im groolften Jahrhundert fammelten fie alte Architefturftude und Sculpturen, befonbote Sartophage, und festen biefe jufammen auf bem Gottesader (Campo Santo), ben fie mit einer Mauer und einer Salle umgaben: bort wurden fie mit Liebe erhalten. Die alten Sarfophage wurden bier aufgestellt und angesebene Danner ließen fich barin begraben. In biefem Beifte arbeitete Nicolo Pifano, ein Rietengenie in der Mitte bes breizebiten Jahrbunberte, Badreliefe wie fie in Rom im britten Sabrbunbert unferer Beitrechnung nicht fo fcon gemacht wurden, nicht nur mit so viel Beift in der Erfindung sondern mit so viel Schönheit in ber Sculptur. Auch bas pisanische Stadtrecht besubte auf Überreften bes romifchen Rechts, ja es waren bort Ebicte von Praetoren erhalten Die im Cober Juffmianens befeitigt waren. Es blieb also noch fpat eine wesentlich römische Stadt, obgleich ein longabarbischer Abel bort herrichte. Die Schickale Vila's fund foreclich und fammervoll. Bon ben Ge-

nuefen wurde es besiegt und granfam gerftort: je großbergiger und gewaltiger die Stadt widerftand, um fo arger war die Bertrummerung. hernath wurde es von den Alorentinern unter-Riemals ift von einer Republik bie Berfolgung ibrer worfen. Unterthauen fo weit getrieben worben, wie von Alorem bie bet Bifaner. Das Distrauen gegen biefelben ging fo weit bag bie Visaner nicht nur von allen Ebrenamtern ausgeschloffen waren, fonbern bag ihnen nicht einmal erlaubt wurde in ihrer eigenen Stadt alle eblen Runfte und Gewerbe auszuüben, fie burften nicht Arzte, Rachtegelehrte, Großbanbler u. f. w. werben, sondern murben auf fleine und gemeine Bewerbe beschräuft. Gine Emporung war die Rolge, fle wurden wieder bezwungen. und von hunderttaufend Einwohnern, Die Pifa im Mittelafter gehabt, hatte es als Cosmo von Medici die Regierung antrat nur noch achteusenb. Auf abnliche Beise war im Alterthum Athen von der Beit Alexander's bis auf den letten Philippos berabgefommen.

Etwas von ber Rufte entfernt lag Bolaterrae, obne Aweifel einer ber alten fonveragen Drie. In ber Geschichte ber romifchen Rriege ift es gang ausgezeichnet: aus ber fraftigen Sulfe bie es bem Scipio verlieb fieht man wie machtig es war, befondere aber zeichnet es fich burch feinen Biber-Rand gegen Gulla aus. Rachbem bas Schickfal ber gangen marianischen Partei entschieden war, hielt Bolaterrae noch einen Rrieg von zwei Jahren and und ergab fich nicht eber als bis alle Lebensmittel verzehrt waren. Welches bas Schicffal ber Stadt war miffen wir nicht, aber wir tennen ben Dann, und tonnen es baber abnen, es muß fcredlich gewesen fein. Sulla foidte eine Militarcolonie babin, und bas romifche Burgerrecht wurde ihr genommen. Der alte Umfang ber Stabt laft fic noch beutlich erfennen, fie nahm bie gange bobe eines febr bebeutenden Berges ein, ber fich aus niedrigen Sugeln, faft einer fconen Cbene erhebt. Die Mauer felt ben Unter-

fchieb ber tyttopisch = pelasgischen und ber mehr tunftmäßigen etrustifden Befestigungen beutlich bar. Die etrustifden Befestigungen wurden oben an bem Rand ber Berge ale mabre Mauern fortgeführt, ber Berg barunter war nicht ichroff abee= bauen: bie pelasgischen Orte bagegen haben feine Mauern am Ranbe bes hugele, fonbern find ftell abgehauene Felswande mit Subftructionen. Gin anderer Unterschied liegt auch barin bag bie etrustischen Mauern aus lauter regelmäßigen Quabern befteben , Parallelogrammen , fentrecht behauen. Es find gewaltig große, gang icharf behauene Steine, größtentheils ohne Mortel jufammengefügt. Die Befestigung von Bolaterrae gebort zu ben vorzäglichften. Rach Sulla, wenigftens von ber Beit bes Auguftus an, war Bolaterrae Mititarcolonie. Es ift ber Geburtsort bes Dichters Berfins, ber baber an mehr als einer Stelle auf die Berbattniffe feiner Baterftadt anspielt, ver-Ranblich fur ben ber bamit befannt ift. - Der Berg von Bolaterrae ift Alabafterberg, und bas bat Belegenbeit gegeben bag bort viele Alabasterarbeiten gemacht wurden, baber find bie bortigen Sartophage aus biefem Stein; mit etrustifchen Infdriften. 3m Mittelalter war bie Stadt noch recht ansehnlich, fie ift aber besonders burch bie Grofe von Morenz gefallen.

Der nächste Ort nach Bolaterrae, wenn man von Rorben nach Süben geht, ist Populonia, auch Populonii ober Populonium, alle diese Schreibarten kommen vor. Auf etruskischen Mänzen sinden wir Puplana, denn die etruskische Schrift kennt kein o und hat auch keine kurze Bocale. Es soll eine Ansiedlung von Bolaterrae aus sein, eine Rachricht die ganz glaubwürdig ist. In der späteren Zeit gehört Populonia zu den bedeutenderen etruskischen Städten und spielt in den Eriegen gegen Rom, die im zehnten Buch des Livius erzählt werden, eine bedeutende Rolle. Sie war der Souveran der nahen Insel Iva oder Aethalia, ein griechischer Rame der auf tyrrhenischen Ursprung hinweist. Der Berg dieser Insel

besteht aus großen Eifenmassen, Die sich auf catalanische Weise leicht ju bem vortrefflichften Stahl reduciren laffen. Der Beften von Europa wurde von Elba aus in großem Umfang mit Eifen verseben, wie ber Dien vom ichwarzen Meere aus. Doch icheis nen die Bergwerke von 3lva junger ju fein ale bie Abfaffung ber Obvffee, benn ba wird bas fühliche Italien von Temefe ber mit Gifen verforgt. Die Alten ergablen als eine Eigenthamlichfeit, bas Gifen tonne auf Elba nicht reducirt werden, bieß muffe auf bem feften Lande geschehen; allein bas ift eine griechische Lächerlichfeit, eine Ungeschicklichkeit Dinge aus bem täglichen Leben ju begreifen, wie wir fie bei ben Alten oft fin-Man borte in Griechenland, bas Gifen muffe nach Dopulonia gebracht werben, und ba erfannen fie fich eine Urfache bagu. Der Busammenhang ift einfach biefer: es war in Elba in fpaterer Beit holzmangel, und man fant es mobifeiler, bas Gifen nach Populonia zu bringen als Holz nach Etha, benn in Populonia waren Schmelzofen. Eben fo wird in England bas Rupfererz von Cornwall nach Bales gebracht und bort gefomolgen. - Populonia war eine feefahrende reiche Stadt, bis Sulla fie gerftorte; feitbem liegt es in Ruinen, Die Strabo fcon gefeben, es murbe nie wieder bergeftellt.

Die Meinung ber Reueren welche über alte Geographie geschrieben ist ziemlich übereinstimmend, daß Betulonium in der Rähe von Populonia gelegen habe. Dieser Ort kommt nämlich bei Dionysios vor als eine große etruskische Stadt die Krieg gegen Rom geführt. Bei Livius aber kommt sie weder in der ersten Dekade wo der große etruskische Krieg beschrieben wird, noch nachher im hannibalischen Kriege, noch sonst irgendwo vor. Sie ist also verschwunden, zu einer Zeit von der wir nichts weiter angeben können. Es gibt Münzen mit etruskischer Schrift, die ohne Zweisel von Betulonium sind. In einem Walde nahe bei Populonia sindet man noch gegenwärtig große Kninen, und man hat sie auf Betulonium bezogen: allein

bieß ift ganz unbestimmt, es läst sich gar nichts über die Lage bieses Ortes sagen. Mir ist oft eingefallen, es möchte Orvieds sein, das schon im achten Jahrhumbert Urbs vetus bieß. Inbessen der Ort ist ganz verschwunden, und Alles bernht nur auf Muthmaßungen.

Beiter folgen Rufellae unb

Coffa, lesteres mahrscheinlich, wie schon bemerkt, eine micht etrustische Stadt, später mit einer latinischen Colonie besett.

Tarquinii erfceint in unferer Gefchichte als eine etrus= fifde Stabt, bag es aber in ben alteften Zeiten eine eigentlich turtbenische Stadt war, wird burch die Sage bestätigt daß Theffaler fie gegrundet haben, und eben babin beutet auch ber Rame bes ale Archegeten genannten Tarchon, ber auf Telephos bezogen wird. Zur Zeit wo Tarquinii in die römische Sage gezogen und mit Tarquinius Bridens in Berbindung gefest wird, ift es wahrscheinlich noch eine tyrrhenische Stadt. Bur Zeit bes Krieges mit Pyrrhos fam biefer Ort wie faft alle etrustifchen Stabte in einen Berband mit Rom burd einen allgemeinen Frieden, worüber ich im britten Bande meiner romischen Geschichte reben werbe. Durch biefen Krieben famen bie etrustischen Stabte auf einen gang anberen Rug mit Rom wie alle anderen Stabte Italien's, weil es ben Romern barum ju thun war fie gufrieben ju ftellen, bamit fie nicht mit Porrhos in Berbindung traten. Dieß ift eine von ben Begebenbeiten wo die Borfebung unmittelbar in die Beltgeschichte eingreift, um einen Staat zu retten. Go ber Friede Angland's mit ber Turfei im Jahre 1812, woburch bie frangofifche Armee verbinbert wurde fich babin jurudzuziehen und bemnach Preis gegeben war. Eben fo lieft Soltitoff nach ber Schlacht von Runeroborff feine Eruppen ftille fteben. Eben ein folder Benbepunct in ber Beschichte ift ber Entschluß ber etrudischen Stabte ben römischen Krieben anzunehmen. Tarquinit ift bierauf bei

ben Romern geblieben, in ben Zeiten ber Raiser verschwindet es. In Cicero's Zeit besteht es noch; im sullanischen Rriege ift es wahrscheinlich nicht zerftort aber vielleicht schwer mitgenommen. Jest ift ber Plat wo es gestanden (bas jetige Corneto) merkwurdig burch bie vielen Denkmaler bie bier wie nirgend fonft in Etrurien gefunden werben. Sie find aus Thon, haben gang eigenthamlichen Charafter, ber fich bem griechischen Stil nabert, mabrend bie im Inneren von Etrurien gefundenen fich von ber griechischen Beise burchaus entfernen. Der Berfall von Tarquinii ift vielleicht auch bem Berichlemmen bes guten Safens und bem Auffommen von Centumcellae guguidreiben, einem ber wenigen Orte in Italien bie ihre Entftehung einer spaten Zeit verdanken. Bis zu Trajan's Zeit war bier noch gar feine Stadt, nur ein Sommerpalaft bes Raifere und ein Gesundbrunnen, benn ber pulcanische Boben bilbet viele warme Quellen. Trajan, ber überhaupt viel für ben -Seeverfehr 3taliens that, legte bier einen hafen an und baute ben Molo, ber noch jest ben hafen von Civitavecchia bilbet. Dabei entstand ber Ort, ber von bem faiserlichen Palaft ben Ramen Centumcellae erhielt. Die Stadt nahm immer mehr an Bichtigfeit zu, befonders in ben Beiten bes finkenden Reides, wo der Portus von Rom fich mehr und mehr verfchlemmte, wahrend ber Safen von Centumcellae auch fur größere Schiffe tauglich war. Die Saracenen nahmen es ein, die Einwohner zogen fich zurud und bauten im Inneren bes landes Leopolis, nach bem Papft Leo IV. benannt. Als bie Gefahr von ben Sargenen burch ben Sieg bei Oftia beseitigt war, zogen bie Bewohner von Centumcellae wieder jurud, und von ba an beift die Stadt Civitaveccia. Es ift also gar feine etrusbifche, fonbern eine romische Stabt.

Gegen die Mündung der Tiber hin lag Caere mit den hafenstädten Fregenae, Alfium und Pyrgi. Der alte Name für Caere ist Agylla, als solches wird es pelasgisch oder Riebuhr Bortr. üb. Ethn. I.

theffalifch genannt, und es ift eine ausbrudliche Erwabnung baf bie Stadt von ben Etrustern eingenommen fei. Beil nun bie Spateren an ben lybischen Ursprung ber Etrudter glaubten, fo entfland burch Migverftandnig baraus bie Erzählung, Agplia sei von ben Lybern eingenommen worden. Agylla als tyrchenische Stadt hat noch fehr fpat bestanden. In der Erzählung bei herodot wo die Photaeer fich auf Corfica niedergelaffen und von ben Rarthagern und Agyllaeern angegriffen und geworfen werben, erscheint Agylla noch nicht etrustifd. 216 fie Berrath an ben Befangenen begangen und ben Born bes Simmele erfahren hatten, befragten fie bas Drafel bes Apollo gu Delphi, mas feine etruskische Stadt that; auch batten fie einen Thefaurus ba, die Ermähnung ber Thefauri in Delphi gebt aber nicht höher als bis in die vierzigfte Olympiade binauf. So fpat alfo find bie Etruster erft in biefe Gegenden gebrun-Bon bem tyrrhenischen Ursprung geben auch bie Ramen Pprgi und Alfium Zeugnig. Babriceinlich mar Caere auch als ursprunglich tyrrhenische Stadt mit Rom so befreundet, bag bie Romer bei bem gallischen Unglud ihre Beiligthumer babin Rachber haben fie einen langen Rrieg mit einander, ein Waffenftillftand wird geschloffen und gelegentlich erneuert, und es geht allmählich in bas allgemeine Berhältniß ber etrustifchen Stabte ju Rom über. So finben wir Caere im bannibalifden Rriege. Dann ift nicht weiter bavon bie Rebe, als bag wir es in ben Berzeichniffen ber Colonieen von Syginus und Frontinus als marianische Colonie aufgeführt finben.

Besi lag nicht volle zwei beutsche Meilen von Rom. Sein Umfang war nach Dionysios dem von Rom unter Servius Tullius, dem des altattischen corv, gleich. Indessen ift kanm glaublich daß Dionysios über eine zu seiner Zeit zerftorte Stadt so genau sollte unterrichtet gewesen sein. Schon vor der gallischen Zeit ist Besi bekanntlich von den Romern zerstort worden: die Beranlassung war daß die Plebejer erklärten, wenn

fie ben Vatriciern ju folecht waren um mit ihnen einen Staat ju bilben, nach Besi auswandern zu wollen. Deghalb betrieben die Patricier und ber Senat bie Berftorung spftematisch. Obgleich über die Stelle wo es lag fein Zweifel fein fann, fo finden fich boch faft feine Spuren etrusfischer Ueberrefte. Unter Tiberius ift es, wir wiffen nicht wann und wie, wieber eine Bor ungefähr breißig Jahren bat man ba Militarcolonie. Rachgrabungen angestellt und einige ichone Berte gefunden, eine febr icone Statue bes Tiberius: bas Meifte aber find nur mittelmäßige Arbeiten, Die Inschriften beziehen fich alle auf die Erneuerung burch Tiberius. Es blieb nun eine fleine Landftabt in ber Nabe ber Sauptftadt bis jum Untergang bes Reides. Roch im funften Jahrhundert gab es einen Bifchof von Beff. - Es ift gang ber naturliche Bang bag Orte, welche groß waren, ebe Rom groß war, und es eine Zeitlang mit Rom augleich maren, von biefem gebeugt wurden und im Laufe ber Rriege untergingen. In biefen Gegenden entftand allmäblich wieber eine Bevölkerung, Ortschaften und Corporationen bilbeten fic, bie nichts weiter waren als Militarcolonieen, und bie feinen Bestand hatten, ba es meift ehelose Leute waren. Solche Bevolferung war von ber allerschlechteften Art, Gaftwirthe. Aubrleute u. bal. 3m Grunde waren es Borftabte von Rom. nur in einer bebeutenben Entfernung von ber Stabt.

In ungefahr gleicher Entfernung von Rom wie Best lag Capena, bas in ber früheren Geschichte erwähnt wird, nachber verschwindet es ganz, allem Unschein nach wurden die Ginwohner nach bem punischen Kriege ganz in Rom aufgenommen.

Sutrium und Repet waren lange die Granzorte Etrurien's gegen Rom.

Bulfinii am See von Bolsena, einer der größten etrustifchen Orte. Wenn wir nach dem gallischen Kriege Etrurien unter Waffen sehen, so ist anzunehmen daß die Bulfinienser die Seele solcher Unternehmungen waren. Sie sind schon vor bem gallischen Rriege in Feinbseligfeit mit Rom, nachber ericheinen fie eine lange Beit gar nicht, fo bag bie Beziehungen au Rom gang aufgebort ju baben icheinen, indem man bas Granzgebirge zwischen Etrurien und Rom mit einem undurch= bringlichen Balbe batte verwachsen laffen, wie in neuerer Beit amischen Croatien und turtisch Bosnien bei Liffa. Das ift ber ciminifche Balb, bei bem Livius auf eine Beise übertreibt bie man lächerlich finden muß; es geschieht ihm febr oft, bag feine berrliche Phantafie ibn zu Schilberungen führt bie in einem Roman vortrefflich maren, wo es fich aber um Bahrheit banbelt laderlich werben. Die Geschichte ber Stadt Bulfinii ift burch Babrheit und burch Fabeln merkwürdig. Bahrheit ift, baß im funften Jahrhundert, von 440 b. St. an mabrend breißig Jahre Bulfinii ben Romern einen Biberftand leiftet, ben größere etrustische Stabte weit entfernt waren ju leiften, bag endlich Rom in ber Fulle seiner Macht, als herrin von Italien, es nur mit Mube bezwang und zerftorte. Rachber fommt es wieder jum Borichein, benn Sejanus mar ba geboren. Metroboros ber Stepfier fagt, die eigentliche Urfache ber Berftorung von Bulfinii fei gewesen, bie Romer batten in ben Befit von zweitaufend prachtigen Statuen fommen wollen, Die ba gewesen und bie fie hatten erbeuten wollen. Dieg ift gabel, und ohne Zweifel bie Ansicht eines Griechen bie er ben Romern unterschob. Die Romer waren weit entfernt bavon, auf Runftwerfe fo großen Werth ju legen, fie fuchten lieber Gold ober Silber. Der mahre Grund mar, bag Bulfinii fic burch breißigjährigen Wiberstand vor allen tustifden Boltern ausgezeichnet hatte: fie wollten baber bas Darf aus bem Baume brechen, bamit fein geraber Stamm wieber wachsen follte. Die alten Bewohner hatten bie Romer ju Gulfe gerufen gegen ihre Stlaven. Das ift nicht auf Sausfflaven ju beuten, fonbern auf Leibeigene, Borige, bie alte Bevolferung, welche bie etrustischen Magnaten anderswo in Leibeigenschaft erbielten,

während die Bulfinienfer ihren Unterthanen Freiheit und Burgerrecht gaben. Die nun freie Gemeinde blieb aber nicht
babei stehen: im Ingrimm über das alte Unrecht griffen sie
bie alten Tyrannen an, verdrängten sie aber nicht sondern
brachten sie nur herunter. Da wandten sich diese nach Rom,
und wollten lieber die Stadt zerstört sehen als mit jenen auf
gleichem Fuße zusammen leben.

Die richtige Schreibung des Namens ift Bulfinii, nicht Bolfinii, denn die Etruster kannten wie schon erwähnt, kein o: so finden wir es daher in den capitolinischen Fasten gesschrieben, obgleich in römischen Wörtern nach einem v richtiger ein o geschrieben wird, volnus nicht vulnus.

In der Mitte von Etrurien lag kein herrschender Ort, ja kein etruskischer Ort überhaupt. Augustus legte hierher eine Militarcolonie Sena Julia, die sechste Legion bekam dasselbst ihren Stand. Da auch keine Straße durch die Mitte des Landes ging, sondern nur eine längs des Meeres und eine andere ganz weit rechts, so baute er die Straße über Acquapendente.

Etrurische Stadte im öftlichen Theil des Landes find Clufium, Perusia, Cortona (vorausgesett daß es etrurisch war) Arretium und Faesulae.

Clusium's Größe gehört in die alte Zeit, in der römisschen Geschichte ist es von unbedeutender Erscheinung. Die Römer erwähnen auch keiner Ruinen von Clusium, was von den Gebäuden des Porsena erzählt wird gehört in das Reich der Fabel.

Seitwarts von Clusium lag Perusia. In der Zeit die und im neunten und zehnten Buch des Livius geschildert ift spielt es dieselbe Rolle wie die übrigen etrustischen Städte: nach einer Niederlage schließt es einen Wassenstillstand. Sie übernehmen den Krieg thörichter Weise und der erste Unfall raubt ihnen den Ruth. Auch hier war nachher eine Militär-

colonie, wahrscheinlich von Sulla. Die Stadt ift in der Geschichte merkwürdig durch den harmädigen Widerstand den sie dem Augustus leistet, wie denn fast überall die Rachsommen der sullanischen Soldaten in den Militärcolonieen anticaesarisch waren. Die Stadt wurde eingenommen und die angesehensten Bürger hingerschiet, sa am Altare des Julius Caesar geschlachtet. Nachher wurde eine neue Militärcolonie dahin gesandt unter dem Namen Colonia Julia Augusta Porusina.

Cortona war auch Militarcolonie, wahrscheinlich ebenfalls aus Sulla's Zeit, auf einem sehr hohen Berge bochft fest gelegen. Die alte Mauer erscheint gar nicht ansehnlich.

Wichtiger als Cortona und wohl einer ber größten Orte Etrurien's war Arretium. Wie groß es war feben wir baran daß es im bannibalifden Rriege bie Bewaffnung für breißigtausenb Mann jum heere bes Scipio bergibt. muffen uns biefe Stadte nicht benten als auf ihr Beichbilb eingeschränkt, sondern als Souverane eines Bebietes von vie-Ien Quabratmeilen, baber fonnten fie leiften mas uns unmoglich scheint. Arretium war febr industride, reich burch Sabriten besonders in Thonarbeiten, wie Staffordspire in England. Daber nennt Augustus in bem Fragmente eines Briefes an ben Maecenas biesen einen tustischen Topfer. Angustus wiselte oft, aber feine Wige waren meiftens fcal. Die Thonarbeiten von Arretium waren auch im Mittelalter febr gefchätt, obgleich man fouft wenig fammelte. Jest find biefe Befage außerft felten: ich habe ein fleines Stud bavon als Reliquie mitgebracht, benn ich bin nicht reich genug, ein ganges arretinisches Befäß zu erwerben. Sie find nicht gemalt fondern mit erbabenen Figuren, Blattern, Thieren u. bal. von ausnehmender Schonheit. — Arretium bat in vollem Maage bas Loos Etrurien's erfahren. Es gab brei Arretium, vetus, fidens und Julium. Sulla hat die Stadt gerftort, die Einwohner als Sflaven vertauft, und in ber Rabe eine neue Colonie fur feine Solbaten

angelegt: bas war Arretium sidens. Augustus legte Arretium Julium in der Rähe der beiden anderen an. Das jetige Arezo ift auf der Stelle des Arretium Julium, daher gar keine etrustische Alterthümer da sind, die römische Stadt war aber viel bedeutender als die gegenwärtige. Würde in der Umgegend planmäßig gegraben, so könnte man gewiß Bieles sinden. Ich bedaure daß ich den Großherzog von Toscana, einen vortresslichen jungen Mann, mit Sinn und Liebe für die Wissenschaft, nicht besuchte, um ihn zu bestimmen, zwecknäßige Nachgrabungen anstellen zu lassen, besonders bei Arezo und Chiusi.

Dberhalb Floreng auf bem Berge lag Faefulae. Die forentinische Sage nennt es Mutterftabt von Alorenz, also biefes Colonie von Kaesulae: allein eine Nachricht bei Machiavelli u. A. nennt Florenz eine Colonie bes Sulla; biefe muß aus irgend einer Localdronit fammen. Faefulge mar ohne 3weifel eine altetruskische Stadt, wahrscheinlich eine von ben amolf. Im Kriege bes Sulla wurde es eingenommen und war in berfelben verzweifelten Lage wie Arretium und Bolaterrae, benen Sulla Kreibeit und Eigenthum entriffen batte. Go finden wir baber in bem catilinarischen Kriege eine sullanische Colonie zu Kaefulae bei Cicero ermabnt. Meine Bermuthung ift bag Sulla oben auf bem Berge von Saefulae einen festen Poften angelegt, aber bie neue Colonie Florentia in der Tiefe, und fie mit bem ager Faesulanus botirte. In biefem Kalle mare also jene Rachricht richtig, obgleich wir sie nicht auf irgend eine authentische Quelle gurudführen tonnen. Die Etruster bauten ihre Stabte auf unzuganglichen Bergen, um von ba aus ihre Unterthanen beberrichen zu fonnen; allein die Romer hatten biefe Rudficht nicht, fie legten ihre Stabte an gelegenen juganglichen Orten an, wobin eine Strafe führen tonnte. Rach Faefulae tonnte man blog ju Rug ober ju Pferbe, nicht mit einem Auhrwert tommen, die Romer brauchten aber viele Fubrwerte im Berkehr. Obwohl aber Colonie des Sulla, wird Klorentia

pernach bei ben Agrimensoren als eine Colonie ber Triumviri bezeichnet. Es ist allerdings möglich daß von den acht
und zwanzig Militärcolonieen des Sulla sich keine einzige bis
zur Zeit der Triumvirn erhalten hat. Dieses bildet die große
Berwirrung, die noch Niemand zu lösen versucht hat. Zuerst
sind die Colonieen der Republik, dann die Militärcolonieen des
Sulla, und noch eine zweite Reihe der Militärcolonieen unter
Caesar und dann den Triumvirn und Augustus. Die alteren
Colonieen verloren durch die Lex Julia ihren Charakter und
wurden Municipien; dann folgten sullanische, dann sulische: so
kann derselbe Ort zu drei verschiedenen Zeitpuncten drei verschiedene Colonieen gehabt haben. So löst sich auf, was bei
Cluver und Cellarius, bei allen ihren großen Berdiensten, nicht
zu gebrauchen ist.

Im Umfange von Tuscien ober Etrurien ift an ber Tiber ein Ort ober vielmehr eine Bolferschaft, die auf allen Rarten ju Etrurien gerechnet wird, wovon aber bie Alten, g. B. Strabo, ausbrudlich fagen bag fie nie bazu gehörte: bie Kalister. Über ihre Nationalität sagen sie aber eigentlich nur diefes Regative aus, welchem Stamme fie angeborten, ift nur burch Divination und indirecte Zeugniffe zu ermitteln. Birgil in ber Aeneis spricht von Aegui Falisci, mas bie Ausleger, felbst bie alten Scholiaften, fur ein Abjectiv balten und: gerechte Falister, überfegen: es bat aber viele Babrscheinlichkeit, daß Aequi hier ein Name und ber Ausbruck anauseben ift wie Chaonii Campi, wo Campi auch von bem Scholiaften als Name eines Bolfes erklärt wird. Für bie Ibentität ber Mequer und ber Falister finbet fich auch fonft Beftatigung. Es findet sich bei den Falistern das Wort hirpus, woraus bie Sprache berfelben fich als einen Zweig ber ostischen zeigt, in welcher, wie wir gesehen haben, es einen Wolf bebeutet. Endlich finden wir ben Ramen ber Kalister geradezu in bem ber Bolsker wieder, Volsci, Volisci, Falisci; da wir wiffen

baß sie fremden b. h. nichtetrurischen Ursprungs waren, fo können wir bei der geographischen Lage des Bolkes nicht an der Richtigkeit der gegebenen Ansicht zweiseln. Sehr glaublich ist nun auch die andere Tradition, die auf Cato zurückgeführt wird, daß ehe die Kalister das Land eingenommen, Sienler da gewohnt haben. Dieß stimmt ganz mit unserer Annahme von der successiven Eroberung. Die ältesten Bewohner waren Pe-lasger, dann folgt ein ausonisches Bolk; dieses wird von den Sabinern vorwärts gedrängt. Sabiner sind nämlich erst später zwischen diese Falister und die Aequer und Bolster einzgedrungen.

Die Falister hatten mehrere Städte, der Hauptort darunter war Falerii. Es wurde von den Römern nach dem ersten punischen Kriege eingenommen und zerstört aus nicht ganz bekannten Ursachen. Wir kennen bloß das Factum; es läßt sich annehmen daß die Stadt sich durch Unterdrückung zu einem raschen unbesonnenen Schritte verleiten ließ, denn Italien stand damals so daß von keinem Unternehmen gegen Kom Erfolg zu hoffen war. Die Stadt ist nacher wieder hergestellt worden. Bei Civita Castellana ist ein Ort Falera, der ohne Zweisel das alte Falerti ist, es sinden sich hier noch falistische Inschriften. Es war ein tiefeingewurzelter Irrihum der frühesten Philologen nach Wiederherstellung der Wissenschaften, daß Civita Castellana das alte Vest gewesen sei: das ist schon von Lucas Holstenius widerlegt worden. Die eigentsliche Stadt Falerii lag etwas seitwärts.

Im falistischen Gebiete ist der Berg Soracte, welcher von Rom aus im Norden immer zu sehen ist. Horaz spricht in einer seiner Oden vom beschneiten Soracte: das hat zu der irrigen Folgerung Beranlassung gegeben daß das Klima von Rom sich verändert, milder geworden sei. Wenn die Abruzzen, Leonessa u. a. mit Schnee bedeckt sind, so ist es benuoch in Rom nicht kalt: liegt aber aus dem Soracte Schnee,

so ist es empsindlich talt in Rom. Er ist freitich selten beschneit, aber wenn einmal Schnee füllt, so sieht man gerade
ben beschneiten Soracte sehr beutlich in Rom. Es sindet sich
hier bei Horaz keine dichterische Willfür. Ich rede darüber,
weil man die, wenn auch nicht allgemeine, doch sehr häusige
Borstellung von der licontia postica hat, als ob dem Dichter
ein ungenauer Ausdruck nachgesehen werden müßte. Es kunn
solche Dichter geben, z. B. Ausonins, die griechischen Dichter
aus der verfallenen Zeit, auch neuere Dichter gestatten sich so
etwas sehr häusig: aber von guten Dichtern des Alterthums
ist es gewiß daß sie nur das durch Beiwörter darstellen, was
ihnen selbst klar ist.

## Umbrien.

Bon Umbrien weiß ich nur wenig zu fagen. Im eigentlichen Sinne, wie er bei ben Romern porfommt, liegt es größtentbeils in ben Apenninen, man tann nicht einmal recht fagen, bis zu bem füblichen Abfall ber Apenninen. Aber bas ift nicht ber frühere Umfang, sonbern es batte fich früher nach beiben Seiten viel weiter ausgebehnt. Die alte Überlieferung bag bie Umbrer burch bie Etruster auf bas fleine Gebiet eingeschränft seien bat viel Babricheinlichfeit: bie Etruster follen breihundert umbrifche Stadte eingenommen baben: diefe Rabl muß man nicht wortlich nehmen, es ift eine allgemeine Babl, wie uvocor, sexcenti. Bon biefer Ausbehnung gibt auch ber Name bes Kluffes Umbro im Sienefischen Zeugnig, und and ber Umftand bag ein Theil von Etrurien noch fpater fortmabrend Umbrien bieß. Einft geborte ben Umbrern auch bie gange Begend von Rimini bis jum Ausfluß bes Pabus. hier find fie von ben Galliern entweder vertrieben oder unterjocht morben, am mahrscheinlichften fogar gang ausgerottet; benn bie Ballier waren bie gräßlichften Reinbe, im ftrengften Sinne bes Wortes barbarifche Feinde, sie vernichteten und vertilgten was

ihnen in den Weg kam. In der romischen Zeit sind die Umbrer äußerst schwach: die zum fünften Jahrhundert, wo die Römer sie berührten, waren sie ohne Zweisel den Galliern zinspslichtig. Was hätten sie auch gegen einen solchen Feind thun können? sie mußten sich entweder seiner erwehren oder Zins zahlen. Daß benachbarte Bolker dieß thaten wissen wir, von den Umbrern ist es daher auch wahrscheinlich. Die Gallier, die so oft an die niedere Tiber zogen, können nur durch Umbrien gegangen sein, denn die Etrusker in ihren Städten vertheidigten sich gegen sie und waren im Rorden durch die Apenninen geschäßt. Also hatte das unglückliche Umbrien immer die Durchzüge: eben so nahmen sie nach Apulien ihren Weg simmer durch Vicenum.

In der Zeit wo die Umbrer mit den Romern in Begiebung feben icheint es bag fie wie eine Ration banbelten, boch folgt barans noch nicht bag fie wirflich ein nationales Gange bilbeten. Bas bafür fprechen burfte ift ber Umfanb bag Gegenben bes Lanbes unter bem Ramen tribus ober plaga erwähnt werben (tribus Materina, Sapinia), was Theile eines großen Gangen bedeutet. Doch biefe Bereinigung, wenn fie bestanden bat, tann immer nur einen Theil begriffen baben, benn bie Sarknaten ober Saffinaten waren abgesonbert und vertheibigten ihre Unabhängigkeit gegen bie Romer zur Zeit bes Porrbos eine Zeitlang für fich. Umbrien ließ fich in ben famnitisch = gallischen Rrieg bineinziehen, scheint ibn aber mit großer Laubeit geführt zu baben. Es icheint ein Bergleich mit ibnen abnlich wie mit ben Etrustern gefchloffen zu fein, weil beibe unter ben Boltern genannt werben bie ben Bug bes Scipio unterftugten. 3ch weiß wohl bag auch Staliter vortommen, aber auf eine andere Beife.

Unter den umbrischen Städten find mehrere zu romischen Colonicen gemacht worden, namentlich Spoletium und Rarnia, vorher Requinum; beibe Orte wurden von ben Romern

befestigt, Rarnia nach dem zweiten samnitischen Kriege, Spoletium nachher, um die Gegend untersocht zu halten und bie Granze gegen die Gallier zu sichern.

Gang Umbrien mar übrigens voll von Stabten: Siepel= lum, Tuber, Rulginium, Affifium, Camerinum, Iguvium (Gubbio) find bedeutende Stabte. In letterer Stadt find Tafeln aufgegraben worden, auf welchen fich Etrusfifc neben einer anderen Sprache in lateinischer Schrift findet, wie es fceint, bem Lateinischen und Delischen abnlich. Wenn vielleicht die oslische Sprache weiter ausgemittelt fein wird, möchte auch über die umbrische mehr Licht verbreitet werben. Der Rame Umbria und bas griechische 'Ousquioi scheint wirflich im Ramen mit 'Onexol Bermandtschaft zu baben, was auch eine Stelle aus Philiftos andeutet; die Umbrer geboren alfo mahricheinlich ju bem großen ausonischen Stamme. So weit ich Umbrien gesehen habe ift es ein gang berrliches pittorestes gand; die Avenninen find hier viel ichoner als in Toscana, besonders mit febr iconem Balbe bewachsen, haben wunderschöne, reiche, fruchtbare Thaler. Das gange übrige Stalien ift ichlecht für Rindviehzucht, Umbrien aber hat bie ichonften Arten: ich habe eine heerbe weißer Stiere an ber Quelle bes Clitumnus gesehen, bie iconften ebelften Thiere ihrer Art. hier in Deutschland ift eine traurige Race, sene ift wie in Subpolen und Rugland. Die Ausbreitung und Beranberung ber Thierracen in Italien läßt fich bis in's Alterthum verfolgen: fo wurden 3. B. die Buffel im fiebenten Jahrhundert bei ber Berodung von Campanien bort eingeführt.

## Gallia Cisalpina, Togata.

Das Land jeuseits ber Apenninen hieß bis zur Mitte bes vierten Jahrhunderts bas nördliche Etrurien, von ba an aber Gallia Cisalpina ober Togata: boch behnte es fich wei-

ter aus als das eigenkliche Etrurien, benn die Seetafte bis an ben Aesis hat nie zu Etrurien gebort.

Das Land bas wir jest Lombarbei im engeren Sinne nennen war nach unzweifelhaften Spuren in ben alteften Beiten von Ligurern bewohnt, fo bag wir annehmen muffen, biefe feien fpater von ben Etrustern über ben Ticinus guruckgebrangt worben. Doch liegt bas in zu entlegener Zeit, und ich fann weber hiervon noch von ber etrustischen Zeit viel fagen. ift gewiß bag in biefen Begenben etrudtifche Stabte fich befanben und die Etruster bier als Besieger ber Ligurer, als herren bes landes wohnten: gewiß waren bier die ersten Riederlasfungen berfelben nach ihrem Berabfteigen von ben Alpen. In ber Gegend von Mailand foll eine große etrustifche Rieberlaffung, Delpum, gewesen fein; eben fo werben genannt, Felfina (Bononia), Mutina, Parma, Brixia. Berona beißt balb raetifc, bald etrustifch, Mantua wird von Birgil etrustisch genannt. Berona mag raetisch beißen weil es an ber raetischen Granze lag, und fann barum boch eine rein etrustifche Stadt gewesen fein.

Die Einwanderung der Gallier in diese Gegenden wird von Livius auf höchst unbegründete Weise in die Zeiten des Tarquinius Priscus geset; er hat dafür keinen anderen Grund als die höchst sagenhaste Verbindung in welche diese Auswanzberung der Gallier mit der Niederlassung der Phokaeer in Massilia gebracht wurde. Biel beglaubigter ist die Angabe, daß die Gallier nicht lange vor dem Einbruch der Senonen in Rom sich erst als eine große Fluth über ganz Italien erzgossen haben. Dafür redet die ausbrückliche Angabe des Poslybios daß sie erst kurz vorher über die Alpen gekommen seinen, so wie ferner die Notiz daß sie Melpum in demselben Jahre eingenommen in welchem Besi von Camillus erobert worden (358). Die Etrusker scheinen gerade damals als sie Besi verließen ihre Ausmerksamkeit durch ein größeres Interesse

nach einer anderen Richtung gewendet zu baben. In biefer Beit feben wir auch bie Gallier in Glavonien und Rieberungarn, wo fie bie Triballer aufjagen. Die Gallier gogen namlich ber alten Überlieferung aufolge au gleicher Beit über bie Alven und über ben Rhein. Rach Italien find fie offenbar burch bie Schweiz gefommen, in welcher fruber gang anbere Bolfer gewohnt haben mogen. Die Ruinen auf bem Ottilienberge im Elfaß haben gang und gar etrustisches Anfeben. febr abnlich ben Befestigungewerfen von Bolaterrae, oben auf bem Blateau eines Berges: fie find burchaus unceltisch, bie Celten hatten nichts ber Art. Ungludlich ift bie Bermuthung ber elfaffifden Antiquare von Schoepflin an, ba fie nicht celtisch feien, fo mochten fie aus ber Beit bes finfenben Roms, etwa unter Balentinian, sein. Die Ruinen find aber vielmehr weit älter als die celtische Zeit, also von einem Bolfe bas von ben Galliern bier vertrieben wurde. Die große gallifde Bolferwanderung ift eine gewaltige Bewegung von ber Grange Spanten's bis in die Ufraine hinein: burch ben fpateren Begenbrud ber flavifden Bolferwanderung wurden fie von Dien nach Beften wieber gurudgetrieben; ba ericheinen fie als Cimbern mit bem germanischen Bolle ber Teutonen und tommen fo als verheerende Eroberer in ihre alte Beimat jurud.

Die Gallier welche sich süblich von den Alpen niederge-lassen bestanden aus mehreren Bolksstämmen, theils ganzen, theils drodaopois von solchen, wovon ein Theil noch in Gallien zurückgeblieben war. Als solche mussen wir die Boier betrachten: in Gallien selbst mögen nur sehr wenige von ihnen geblieben sein, der größte Theil ging südlich vom Po, ein anderer Zweig ließ sich in Baiern und Böhmen nieder. Es waren besonders vier oder fünf gallische Bölserschaften, die in Italien an beiden Seiten des Po wohnten, außerdem eine große Menge Freiwilliger, Einzelner, loses Gesindel, die sich an sie anschlossen und den einen oder den andern Stamm verstärften.

Ich will fie nach ber Ordnung wie fie wohnten, von Weften ber, aufzählen: die Gränze der Gallier gegen die Lignrer ift der Ticinus, der setzt ebenfalls das Mailandische und das Piemontesische scheidet.

- 1. Die In fubrer, im eigentlichen jetigen Mailanb.
- 2. Die Cenomanen, im Brefcianischen und Bergamefiichen, zwischen bem Garbafee und bem Ausfing bes Do.
- 3. Die Boier, füblich von biefen. Ihr Umfang wird auf allen Karten zu eng angegeben, sie wohnten von Piacenza an in Parma, Modena und Reggio, Bologua und Ferrara bis an bas Meer hin. Sie waren nach Cato in 112 Gaue getheilt.
- 4. Die Senonen, in ber fetigen Romagna und Urbino bis an ben Aefis und bie Granze von Picenum.
- 5. Nordlich von ihnen in Ferrara und dem Gebiet von Rovigo muffen die Lingoner gewohnt haben.

Ballia Cisalpina gerfällt in ber fpateren politifchen Beographie ber Romer in zwei febr von einander verschiebene Theile: Gallia Cispadana und Transpadana. Transpadana erlangt im politifden Sprachgebrauch eine gro-Bere Ausbehnung, fie befdrantt fic nicht auf bas gand zwischen bem Ticinus und bem Garbafee, fonbern auch Benetien ift bamit verbunden. Die Bewohner biefes Landes, welche bas jus Latii erhielten, hießen Transpabani. Bon ben Cispabanern ift wenig die Rebe; bieg bat eine eigene Bewandnig, bie ich Ihnen flar machen will, weil bie Geschichte es nicht thut. Sie erinnern sich bag bas gange Land fublich vom Do von Viacenza bis an bie Granze von Picenum von zwei gallischen Bollern bewohnt war, ben Boiern und ben Senonen. Diefe wurden ausgerottet, bie Senonen bis auf ben letten Mann, wie etwa die Eretrier von ben Perfern. Die Romer brachen in ihr Gebiet ein, gunbeten bie Dorfer an, ichleppten Beiber und Rinber in die Rnechtschaft: Die Baffenfahigen, welche in

ber Berzweiflung wie Raubthiere benen ihre Jungen geraubt find jurudfehrten um bie Ihrigen ju retten wurden ganglich geschlagen, was entfam flüchtete ju ben Boiern. Die gange jepige Romagna wurde eine völlige Einode, wie wir fie in ber beutschen Geschichte zuweilen finden, wie die Ginobe ber Avaren in ben Zeiten Rarls bes Großen, wie Serbien burch Attila verheert wurde, fo daß die Gefandten des Theodofius II. fieben Tage lang reiften obne eine Spur als ermordete Bewohner ju finden. Rach ber Berbeerung überließen die Romer bas Land theils römischen Bürgern theils Italifern jum Anbau; es war ein Ager publicus. hernach wurde ein Theil von C. Flaminius viritim unter romifche Burger getheilt. In biefen weitlaufigen ganbern entftanben nun Nieberlaffungen, gang neue Orte, bie in ihren Ramen einen eigenthumlichen Charafter haben, 3. B. Faventia, Pollentia, Florentia, Placentia, alle von Berbis abgeleitet bie ein gunftiges Omen enthalten mußten. Andere Orte hießen Fora, biefe murben wir nach ameritanifchem Sprachgebrauch Territorien nennen tonnen. Sie wurden von romifchen Burgern bewohnt welche vollig romifches Recht hatten, aber feine Corporationen bilbeten. Sie wohnten einzeln und entbehrten baburch bas was im Alterthum fo fcwer zu entbehren war, ber Corporationsfreiheiten, fie hatten feine Obrigfeit bie Recht fprechen fonnte, also waren fie gar nicht im Stande viele handlungen zu verrichten; Dbrigfeiten bistrictsweise einzusegen war gegen ben Ginn ber Romer. Daber wurden fur fie Fora eingerichtet, Drie in benen Gerichtshäufer erbaut murben, wo ein vom Praetor urbanus ernannter Praefectus fich aufhielt, wo alfo gerichtliche Sandlungen vorgenommen werden und fie Recht fteben und anrufen fonnten.

Die Boier überlebten bie Senonen ungefähr neunzig Jahre; im hannibalischen Kriege nahmen sie wathend Partei gegen bie Momer, weil diese ihnen durch die Befestigung und Colonisa-

tion von Placentia und Cremona bas Joch auf ben Raden hatten legen wollen. Die Romer rachten fich fo bag fie im Lauf von ungefähr gebn Jahren die gange boifche Ration ausrotteten. Gin ausbrudliches Zeugnig hieruber gibt ein Fragment bes Cato bei Plinius III. 15, auch die Erzählung bei Livius rebet beutlich genug. Es ift nun von Boiern in Italien nicht weiter bie Rebe. Gine Krage, auf bie man in ber romischen Geschichte mehrfach geführt wird, besonders bei ber lex de Gallia cisalpina ift bie: wie es tomme bag in Cicero's Beit immer nur von Gallia transpadana gesprochen wird, nie von ber Cispadana? Es erflärt fich burch bas was ich gesagt habe. Die gallische Bevolferung war gang vertilgt: von ben Senonen ift bieg ausbrucklich gefagt, von ben Boiern blieben fo wenige übrig wie etwa von den indianischen Bolfern in Amerifa: Diefer gange Strich wurde also von Romern und Italifern auf bie beschriebene Beise eingenommen, einzelne Colonieen barin angelegt, wie Mutina, Bononia, Parma u. f. w., übrigens war es theils Ager publicus theils Ager bivisus. So ift bas gange Land fublich vom Do von Gallien getrennt, was von Gallien übrig blieb mar ein fleines Gebiet jenfeies beffelben, amischen Ticinus und Barbafee. Es ift bieg bas land ber Insubrer und Cenomanen, diese mit ben Benetern find bie Transpadaner, bie burch En. Pompejus Strabo bas Jus Latii ber fpateren Art erhielten.

Stabte im Umfang ber Gallia Cisp bana in ber Richtung von Westen nach Often:

Placentia, die erfte römische Colonie in diesen Gegenben, zwei Jahre vor hannibal's übergang über die Alpen angelegt. Wie Cremona lag sie an dem nördlichen User des Flusses. Ihre Besestigung war eine der fraftigsten Maagregeln zur Erhaltung der römischen herrschaft in diesen Gegenden.

Parma, latinische Colonie, angelegt nach bem hannibaliften Rriege, eben wie Mutina. Bononia, vor Alters Felsina, sett Bologna. Diese Stadt ist wegen ihrer gunstigen lage im Alterthum schon aussehnlich, boch keinesweges mit ihrer nachherigen Größe zu verzgleichen. Wir können den Umfang ungefähr nach dem Umfang ermessen den sie im Mittelakter hatte, dieser aber ift kaum der fünste Theil des jedigen.

Zwischen Bologna und Rimini lagen mehrere Stabte in der nachmaligen Provinz Flaminia, die von den Zeiten des Erarchats an Romania (Romagna) heißt. Dahin gehören Faventia, Forum Cornelii, Forum Popillii u. a. Sie haben meist schon in der Zeit der römischen Republik existirt, ihre Geschichte ist aber ohne Bedeutung: vom Anfange des Exarchats an haben sie die traurige Wichtigkeit, daß von ihrer Bertheibigung und Eroberung viel die Rede ist.

Der Mittelpunct ber gangen Proving Flaminia ift aber Ravenna. Es war ursprünglich eine pelasgische Stabt, fie wird theffalisch genannt. Im Alterthum lag sie in einer Lagune wie Benedig. Diefe Lagune mar ein Meerarm ber fic von ber Munbung bes Do bis fublich von Rimini erftrecte: hier war Ravenna auf Pfahlen angelegt wie Benedig. Go war es noch beschaffen gur Beit ber romischen Raifer: Die Unjuganglichkeit vom festen ganbe ber, von bem es burch jenen Meerarm getrennt war, ober beffer burch einen fo feichten Sumpf bag man nur auf flachen Boten mit febr genauer Renntnig bes Kahrmaffers zur Stadt tommen fonnte: - Diefe Festigfeit mag Beranlaffung gegeben haben, daß Ravenna fpater ber Gip ber faiferlichen Regierung warb, weil man feinen Drt Italiens auch bei einer muthigen Bertheibigung fur fest genug hielt. Ravenna lag bamale mitten im Meere, Die Strafen waren wie in Benedig von Canalen gebilbet, auf benen hauptsächlich die Communication Statt fand. Auf bem festen Lande gegenüber lag bie Borftabt Claffe 6. Die Lagunen haben fich allmählich aufgefülle: gur Zeit ber Belasger mag ber

Meerbusen tief gewesen sein, die Auffallung geschah im Mittelalter. Zwischen Ravenna und ber Borftabt Claffes (bei welcher ber Rriegsbafen mar, baber ber Rame) mar ein Damm aufgeführt; biefer mag hauptfachlich bagu beigetragen baben, Die Berichlemmung ju beforbern. Als Belifar bie Gotben befriegte, lag Ravenna noch am Meere, im Mittelalter verfcwindet bie See: bie Befchichte fonnen wir in ben Urfunden genau verfolgen. Gegenwartig ift es nicht blog nicht Seeftabt und ift feine Spur mehr von Canalen, sondern die Stadt liegt anderthalb bis zwei Diglien vom Meere entfernt, wie Mexico, bei Claffes ift teine Spur eines hafens mehr. — Ravenna's Große fällt in die Zeit bes Berfalls von Rom. Schon in Augustus' Beiten lag bier eine Alotte, um im Kall eines Rrieges ober eines Aufftandes ichnell an bie norifde Granze und nach Pannonien Truppen hinüber zu schaffen. Diese Flotte blieb bann immerfort bafelbit. Bedeutend murbe bie Stadt in ber Beit bes Theobosius und honorius als Gip ber Regierung ! auch unter ben Gothen war es Sauptftadt ungeachtet ber Unannehmlichkeiten feiner Lage; in ber Beit ber Longobarben ift es Sie ber griechischen Statthalter Italiens, ber Exarchen. Daber bie vielen bochft merfmurbigen Gebaube, Die noch fest Revenna por allen anderen Städten auszeichnen, es ift fein Ort ber so viele Gebaube aus einer Zeit hat wo sonft so wenig gebaut wurde. Ravenna war wohl, als es hauptftabt wurde, noch nicht ausgebaut und nahm ftart an Einwohnern au, es bedurfte daber ber Bergrößerung und ber Berichonerung. Nachbem es aufgebort batte Sit bes Erarchats zu fein, gerieth es in Berfall. In ber Geschichte bes romuchen Rechts ift es mertwürdig, weil ungeachtet ber longobarbifchen Eroberung es nie ben germanischen Charafter angenommen hat: baber mar ce Sig ber grammatifden und ber Rechtsfoule, in benen bie Unterweifung in ber alten Litteratur fortgefest murbe. Die Scho-Maften in ber form wie wir fie noch jest befigen mogen große

- 136z# by Google

tentheils aus der ravennatischen Schule gekommen sein. Auch bat Savigny gezeigt daß der Unterricht im römischen Recht bis zum eilsten Jahrhundert in Ravenna war, und nach Bologna erst dann überging als das römische Recht sich weiter ausdehnte und über die Gränzen Italiens hinausging.

Suboftlich von Ravenna liegt Rimini, bas alte Ariminum, eine latinifche Colonie vom Enbe bes funften Jahrhunberte. Sie wurde gegrundet ale Grangfeftung und Baffenplas ber Romer gegen die cisalpinischen Gallier. Die Stadt wird in ben romifchen Rriegen banfig erwähnt, in benen bes Sannibal und ber Gallier. Die Romer erwarteten daselbft ben Einbruch ber Gallier, weil bie Apenninen unwegsam finb. Freund bat mir ergablt, er batte immer Ariminum gesprochen, bis er vor vielen Jahren durch eine Stelle im Lucau aufmertfam gemacht worden bag er Ariminum fprechen muffe. Alfo nutt Lucanus barin bag man bei ihm bie richtige Aussprache von Orten fieht die fonft nicht leicht in Berfen vortommen, Er ift fonft im Bangen genommen ein unerfreulicher Schriftfteller, boch enthält er in einzelnen Puncten Manches, ift aber nicht gefeilt genug. Go ift man burch ibn auf bie Spur ber Lude im zweiten Buch von Caefar's Bellum Civile gefommen. Der allerunnugefte Schriftfteller aber ift Gilius Italicus, und ` boch tann man Gingelnes aus ihm entnehmen. Rein Schriftfeller bes Alterthums ift fo schlecht bag man nicht einigen Rugen aus ibm gieben fonnte.

Weiterhin nach Suben an der Rufte Die Stadte Pifan= rum, Fanum, Sena Gallica, die faum zu nennen find.

Gallia Transpabana. Das Bolk ber Insubrer nimmt fast genau bas sesige Mailandische ein; benn Ticinum wurde schon zu den ligurischen Städten gerechnet. Auch Comum gehört nicht mehr bazu, sondern Mailand, Lodi und ein Theil des Eremonesischen. In den zweihundert Jahren daß die Gallier hier Herren waren, befanden sich in diesem Lande

feine eigentliche Stabte: Debiolanum, ber Sauptort ber Insubrer, war ein offenes Dorf, es mag freilich einen sehr großen Umfang gehabt haben. Die Romer gingen mit ben Insubrern gelinder um ale mit ben Boiern, baber feine folche Berbeerung eintrat. Aus bem Dorfe wurde burch bas Berhaltnig ju Rom eine Stadt: wie? und wann? bavon findet fich taum eine Spur. In Caefar's und Cicero's Zeit finden wir Medinlanum icon ale Stadt; wie Strabo fie beidreibt, icheint fie schon ansehnlich gewesen zu fein. Die Gegend in welcher Mailand liegt ift bochft fruchtbar. Mailand bat ichredliche Schichfale erlitten, ift aber immer wieder hergestellt worben, so dag besonders gunftige Umftande in der Localität als Urfache bafur angenommen werben muffen. Denn in ber Eigenthumlichteit ber Ginwohner liegt es nicht, vielmehr ift mertwurdig, daß wie gegenwärtig die Mailander die trägsten und fowerfalligften unter ben Stalianern fein follen, fo auch im Alterthum nicht gunftiger von ihnen geurtheilt wurde. Die Luft ift ichwer, und Alte wie Reue behaupten bag ber Einfluß bavon auf Die Bewohner übergebt. Dieses Mailand nun, welches in Strabo's Zeit ale eine bebeutenbe Lanbftabt erfceint, machft unter ben erften Raifern immer fort. In Dliniue' Briefen finden wir es als einen großen Ort, worin nach bamaliger Beise öffentliche Lehrstellen waren, was wir eine Universität nennen murben, wo lehrer ber Rhetorif und Grammatif falarirt wurden. Im aweiten Jahrbundert wird Dailand immer größer. In bem gofbifchen Rriege unter Aurelian wird es verbeert, stellte fich aber balb wieder ber. Der Raifer Maximianus verlegte feine Residenz bieber, und es ward nun eine Sauptstadt. Aufonius, ber ungefahr achtzig Nabre fpater lebte, fagt: Mediolani mira omnia (Mirus beißt in bamaliger Beit nicht wunderbar, fondern berrlich, icon). In Theoderich's Zeiten ift es febr groß und angeseben, obgleich Theoberich ba nicht wohnt. Im Kriege bes Belisar Digitized by Google batte es ein trauriges Schidfal: ber Bifchof von Mailand, Datius, batte mit bem faiserlichen Kelbherrn intriguirt, ihm Mailand ju übergeben, bas murbe aber verrathen, bie Gothen rudten in Mailand ein, und wenn die Erzählung im Profopios buchftablich ju nehmen ift, batten fie bie gange Bevolterung niebergemacht. Es muß eine arge Calamitat gewesen fein, aber schwerlich so groß. Doch ift es schon unter ben Longobarben wieber eine ansehnliche Stadt, aber gebrudt burch bie Rabe ber Refibeng Pavia. Bwifden Mailand und Bavia war bis tief in's Mittelalter hinein Rivalitat. Diefe Reinbseligfeit ber Stabte war gang allgemein: wo bie Stabte bebentend waren ift fie noch in etwas zu erflaren, wenn auch nicht zu entschulbigen, aber jest wo bie Stabte gang carafterlos find, ift biefer haß bas Einzige was ihnen von ben fconeren machtigeren Beiten übrig geblieben ift, mit bochft gemeinem Charafter. In Berona, ber erften Stabt Italiens in ber ich mich aufhielt und wo ich mit ben Leuten rebete, famen biefe balb barauf, von anderen Stabten verächtlich ju fprechen, für febe Stadt hatten fie irgend eine verächtliche Benennung. Diefes war bas Erfte was ich in Italien borte: ber Bebante bag fie alle Italianer feien bat etwas Lächerliches far fie, felbft unter Bewohnern verichiebener Stabte unter bemfelben Souveran ift fein Gefühl ber ganbemannicaft. Benn man mit einem Mailanber redet fo betrachtet er bie Beronefer nicht als Landeleute, viel mehr bie aus einigen Bezirken in Toscana: aber ben Combarben find fie eben fo fremd wie ben Frango-Diese Zerriffenbeit Italiens ift traurig. Der Klorentiner fieht es fur eine Reperei an und gerath gleich in Feuer und Alamme, wenn von einer favella Italiana bie Rebe ift, er tann nur von einer favella Toscana boren. Mailand ift nachber bekanntlich vom Raiser Friedrich Barbaroffa zerftort und Die Einwohner gezwungen worben in funf Rleden gerftreut gu wohnen, allein fie fammelten fich wieber. hernach ift es burch

die Kriege zu Ende des funfzehnten und Anfang des sechzehnten Jahrhunderts so mitgenommen worden, daß wenn es hatte
untergeben können es hatte untergeben muffen. Es wurde
fpanisch, und dann im sechzehnten Jahrhundert von einer Pest
heimgesucht, an der drei Fünftel der Einwohner starben; im
sechzehnten Jahrhundert kam wieder eine Pest, und die hälfte der Einwohner starb. Noch gegenwärtig ist es in beständigem Anwachsen. — Wer einen Sinn für classische Antiquität hat, der
wird diese Orte nicht zu dem Alterthum rechnen, die Wichtigkeit derselben fängt erst mit dem Berfall der Römer an.

. Fünf Meilen bavon lag Comum, Stadt ber Alpenvölfer raetischen Stammes, nicht gallisch. Das jezige Como ist nicht bas alte, sondern bas Novocomum der alten Geographie, bas von En. Pompesus Strabo und nachmals von Caesar ge-Riftet und privilegirt worden ist.

Bergamum ift ebenfalls nicht gallisch sondern gebort den bortigen Bergvölfern.

Brixia ift cendmanisch, so wie bas ganze Land zwischen Lobi und Mantua.

Lobi, Laus Pompeja im Alterthum, gegründet von En. Pompejus Strabe, aber nicht als romische Stadt sondern als eine Colonie in einem schon bestehenden Ort auf romischem Gebiet. ')

Brixia heißt eine cenomanische Stadt: daraus muß man nicht ben Schluß ziehen, als hätten die Cenomanen das ganze Gestiet von Brixia inne gehabt, das ganze Thal der Camuner war raetisch. Die erobernden Gallier haben nicht in den Bergen gewohnt, sondern in den Ebenen, welche ihnen für ihre Biehzucht und ihren rohen Aderbau passend waren. Wenn wir vom Garda-See eine Linie ziehen nördlich von Brescia weg, so daß sie wahrscheinlich Bergamum vom Lande der Gallier trennt, auf die Abda zu, so gehörte Alles was nördlich war

<sup>1)</sup> Die Worte: "als Colonie in einem schon bestehenden Orte" find von mir hingugeseht; vgl. Ascon. Comm. in Pisonianam (p. 3 Or.). A. b. &.

vor Augustus nicht zu Italien, auch nicht im weiteren Sinne, sondern zu den Alpenvöllern. — Bon Brescia fagt Catullus, Veronas mater amata meas. Das ist unerklärlich, benn Berona war keine gallische Stadt. Bielleicht war Brixia der Sis eines Conventus, ungefähr in dem Berhälmis wie in Rleinasien die Metropole zu den übrigen Städten stand, was wahrscheinlich ist: oder Catull redet von den früheren etruskischen Zeiten, wo dann Brixia Mutterstadt von Berona gewesen sein muß.

Mantua, tuskische Stadt nach Birgil (Tusco de sanguine vires); die Art wie er davon redet zeigt daß es ein Ort mit einem Gebiet war das in zwölf Districte getheilt war. Obgleich Birgil davon als einer bedeutenden Stadt redet, so mag dieß doch nur der Pietät des Dichters gegen seine Baterstadt zuzuschreiben sein, denn es erscheint sonst nicht auf diese Beise erwähnt. Doch mag es ein großes Territorium gehabt haben, was man daraus sieht daß die Gediete von Mantua und von Cremona an einander gränzten.

Rördlich von Mantua lag Berona, wichtig baburch baß es geraume Zeit bindurch Gis ber longobarbischen Konige gewefen ift, fo wie fraber bes Theoberich, ber in ben beutiden Liebern Dietrich von Bern beißt. Die Ubertragung bes Ramens von biefer befungenen Ritterftabt auf bie von Bergog Berthold von Bahringen neu erbaute Stabt ift unzweifelhaft. Roch gegenwartig ift ber alte Umfang beutlich zu erfennen, man fieht baran wie flein bie norbitalischen Stabte ber Raiferzeit waren im Bergleich zu bem was fie im Mittelalter geworben find. gange Lombardei, Toscana, Benedig waren im Mittelalter weit blübenber als zu irgend einer Beit im claffifchen Altertbum: wenn wir Italien im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert vergleichen mit bem was es zu Cicero's Zeit war, fo erfceint es wie ein Garten zu einer Einobe. Die alte Stadt Berong hatte ungefahr ben vierten Theil bes Umfanges ben fie gur Beit ber Fürsten Della Scalla hatte: gegenwärtig bat es noch

benfelben Umfang, ift aber obe, und bennoch bat es 60,000 Einwohner. Dag Berona auch icon im Alteribum groß gewesen, tann man an bem prachtigen Thor bes Raifer Gallienus feben, woraus man jugleich erfieht bag es romifche Colonie war, and an bem prachtigen Amphitheater fieht man, wie groß und reich die Stadt war. Berona bat nicht fo ungludliche Schidfale gehabt wie Mailand, feine einzige große Calamitat bas gange Mittelalter binburch. Es ift mertwurdig, wie einige Stabte immer getroffen werben, andere verschont bleiben. Aerblichen Glanz erhielt Berong baburch baf es Baterfight bes Catullus ift, ber mit Lucretius unftreitig ber größte romifche Dichter ift. Der Borname C. Balerius ift auffallend; man hat die Thorheit gehabt, diesen Ramen mit dem Geschlecht der Balerier in Berbindung ju bringen: bie Beronefer muffen im fiebenten Jahrhundert irgend einen Balerins jum Batron gehabt baben. Diefer Rame ift auf ben Steinen die bei Berona aufgefunben worben außerordentlich banfig, ich habe ibn wenigftens auf 12 bis 15 mit verschiedenem Cognomen gesehen. Damals lag bie Stadt an einer Biegung ber Athefis (Etfd.), jest au beiben Seiten berfelben.

Regio Beneta, aber zur Nation der Beneter kann fie nur unseigentlich gerechnet werden. Rein alter Schriftsteller hat deutslich ausgesprochen, zu welcher Nation die Beneter gehörten. Man fagt, sie wären den Ilyriern in Reidung und Sitten ähnlich. Daß der welcher dieß sagt sie nicht zu den Ilyriern rechnet, liegt schon in der Art der Erwähnung. Polydios wußte gewiß zu unterscheiden, wenn Ilyrisch geredet wurde, gerade wie man in Norddeutschland das Slavische unterscheiden kann, ohne Kenntniß davon zu haben. Ich zweiste nicht daß die Beneter eins gewesen sind mit dem Stamme der Liburner, und daß sie also zu dem allgemeinen tyrrhenisch pelasgischen Stamme gehörten, daher sie sich so leicht latinistrien. Pata-

Dium batte nicht allein eigene trojanifche Sagen, fonbern es if anch keinesweges ein barbarischer Ort gewesen, wie bie balmatifden Stabte, es muß einen anderen Reim gehabt baben, fonft batte es nicht ben beredteften lateinischen Siftoriler bervorbringen tonnen. - Im Umfange von Benetien werben bie Euganeer genannt, und zwar wie es icheint als bie alteren Bewohner, unter benen nach ber Sage bie Trojaner fich niebergelaffen haben. In ber Sage vom Antenor, Die indes feinen Anspruch auf bistorische Bahrheit machen fann, ift zweierlei zu unterscheiden. Erftens bag bie Pataviner Antenor als thren Rtiften betrachtet haben, eben wie bie latinischen Stabte ben Aeneas als Subrer einer trojamischen Colonie ansaben, unabhangig von ber griechischen Sage. Dag aber zweitens Antenor als ein Aubrer ber heneter angegeben wird, ift ein bloges Spiel mit Worten, veranlagt burch bie Abulichfeit ber Ramen. In Benetlen hat man gewiß nichts von ben henetern, einem Bolfe in Paphlagonien, gewußt. Wie dem auch fei,

Patavium ift eine uralte große Stadt. Sie kommt auffallender Weise auf einmal in der römischen Geschichte als eine sehr ansehnliche Stadt vor: schon in der Mitte des fünften Jahrhunderts bei dem Zuge des Spartaners Aleonymos wird sie erwähnt, auch in den Zeiten Caesar's und der Triumvirn ist die Nede von ihr. Der erste aber der von Patavium als einer großen Stadt spricht ist Strado, doch so daß man sieht, es war eine alte Stadt. Er sagt, es sei nächst Rom die reichste Stadt in Italien gewesen, es fänden sich dort allein sunshmeden von hundertausend Denaren haben mußte: das gibt uns einen Maaßsad von ungeheurem Localeigenthum. In Augustus gustus Zeit war es ein großer Handels und Fabrisort, wie diese ganze Gegend sehr gewerbsleißig ist, und auch die Tochterstadt Benedig große Industrie neben dem Handel treibt.

Man betrachtet Padua immer als zerftört durch Attila; als er bis zum Po vordrang, soll eine Menge Cinwohner von Patas vium und anderen Städten auf die Inseln in den venetianissischen Lagunen gestücktet sein und dort ihre Sicherheit gefunden haben. Ich glaube wohl daß der Sturm der Hunnen über alle diese Städte hinwegging und daß diese Zerftörung fürchsterlich war, aber nicht daß Padua untergegangen ist. Es hat nie aufgehört eine Stadt zu sein, es ist in den gothischen und longobardischen Zeiten, das ganze Mittelalter hindurch von Bedeutung.

- Der Grunbung ber neuen Stadt in ben Lagunen fann auch nicht burch jenen ploglichen hunneneinbruch veranlaft fein, die Begend muß icon vorber nicht gang unbewohnt gewesen fein. Das lag in den Zeiten. Schiffer und andere bergleichen Leute suchten bort einen Bufluchtsort, mo bie Barbaren fie nicht erreichen fonnten. Dieg geschah nicht blog we= gen ber hunnen fonbern megen aller barbarifden Ginwande= rungen, hier waren fie ficher vor Diffhandlung und Grauel, - Land brauchten fie nicht. Als Theoberich in Italien berrichte, waren fie ibm treue Unterthanen, nachber waren fie Unterthas nen bes griechischen Reiche. Die Discussion bie im fiebzehn= ten Jahrhundert geführt wurde, ob Benedig feine Freiheit aus ben romifchen Beiten berleiten fonnte, ift thoricht und gang unnus. Dan bat angebliche Faften bet venetianifden Coufuln, bie aber burchaus apofrophisch find, ein Machmert aus ber longobarbifden Beit, es fommen nur fpate longobarbifde Ramen barin vor, erft von ber Mitte bes fiebenten Jahrbunberte an scheinen fie authentisch.

Die änßerste Stadt in Italien ist Aquileja. Es war eine römische Colonie, angelegt um Benetien zu sichern, um ben Rorifern Wiberstand zu leisten und sich gegen sie auszubreisten, um die Herrschaft Rom's über das abriatische Meer zu schätzen und die Landcommunication mit Istrien zu beden.

Die Stadt wuchs allmählich an begünstigt burch ihre Lage, sie wurde Emporium für den Handel nach den nördlichen Gegenben, gewiß tief in Deutschland hinein, für die Ausführung der füdlichen Producte, Wein, Dl u. dgl. Db Aquileja auch Mistikarcolonie war läßt sich nicht bestimmen. Unter den römisschen Raisern gehörte es zu den größten Städten und war sorgsfältig besestigt, ein Wassenplat für ganz Italien gegen die nördlichen Böller und die Geten.

Italien ging im Norden bis Istrien; ein Theil von Istrien bis Pola wurde von August in seiner Eintheilung noch mit zu Italien gezogen, dem liegt die richtige Ausicht zum Grunde daß die Gränze nach dem Zuge der Bergketten auf dem Ramme der julischen Alpen und ihrer ganzen Berlängerung bis zur Spipe von Istrien sei. Istrien aber ist dadurch gestheilt worden.

## Ligurien.

Roch ift uns auf bem Festlande von Italien ber Theil übrig, ben Polybios wohl schwerlich icon ju Italien gerechnet bat, wenigstens nur jum Theil. Ligurien im weiteften Sinne erftredte fich bis nach Gallien, ja bis an die fpanische Grange: boch bas italianische Ligurien, in bem Sinne wie August es gu Italien folug, nicht in bem fpateren wo es bas jesige Mailandische bebeutet, begriff bie genuefischen Alpen, bie Berlan= gerung ber Alpen bie ben füblichften Theil von Piemont einnehmen, und bas Sügelland um Turin, Aleffanbria und im Monferratefischen. Die genuesischen Alben, bie Rette ber Alves maritimae bis Briançon und ben Cenis geboren zu ben bochften und wildesten: ber nördliche Abfall aber ber Gebirge bis an ben Do und ben Ticinus gebort ju ben herrlichften, gefegnetften Gegenden bes nordlichen Italiens. Es ift nicht eine Ebene, wie in ber Lombarbei bas Mailanbifche und bas Land am nieberen Do, welches offenbar ein alter Deerbufen ift wie

Aegypten, angeschwemmt im Lauf ber Jahre, sonbern es ift ein Sügelland. Die Bepolferung biefes landes war in ber alten Zeit burchaus ligurisch, nur von einem einzigen Bolf in ber fpateren Beit, ben Salaffern im Thal von Aofta, ift es ungewiß ob fie Ligurer ober Celten find, die Tauriner balte ich für ligurisch. Obgleich die Sprache in neuerer Zeit veranbert ift, fo ift ce boch bebeutend fur ben Urfprung ber Beg wohner bes Thale von Mofta, bag ba jest nicht Stalianifc fondern Frangofifch geredet wird, fie baben ihre Sprache analog mit ihrem Ursprung verandert. Zwischen bem Frangofischen und bem alten Celtischen ift wenig Abnlichfeit, nur einige Analogie in ber Grammatif, nicht in ben Bortern. Aber im füdlichen Franfreich, soweit die Aquitaner, 3berer und Ligurer gewohnt baben, redet bas Bolf Provengalifch; ein anderer Dialeft ift im nordlichen Franfreich, wo bie Celten gewohnt batten. Dieles Romanifd-Frangolifche, bas auf bem Boben ber Celten erwachsen ift, erstrecht fich burch Savoven bis Aofta: bas verrath bag bier ursprunglich Celten wohnten. Die Alpenvöller Diefer Gegenden murben erft unter Auguftus' Regierung vollig bezwungen. In ben Beiten bes Berfalls ber Etrusfer batten bie Ligurer fich tief in Toscana binein verbreitet; balb nach bem bannibalischen Rriege tamen die Romer mit ibnen in Collision, nicht als ob fie bie Romer beleidigt batten, fondern weil diese fic ben Beg nach Spanien durch ibr Gebiet babnen wollten. 3ch babe icon bemerklich gemacht, wie man noch gegenwärtig phyfich ben Unterschied wahrnehmen faun amifden ben Gegenben mo ligurer und wo Etruster gewohnt batten, es gibt feinen größeren Contraft. In Etrurien berrichten bie machtigen Stabte fouveran über alle umwohnenben Orter und die große Landschaft, die Ligurer hingegen batten absolute Demofratie, fie batten faft gar feine Stadte. Ein Safenplas wie Benua war eine fleine Stadt, fonft bewohnten fie Dorfer auf Bergen und in Thalern: es war eine folche Gleicheit

wie man fie nur im neueren Europa tennt. Sie hatten teine Sflaven, waren burchaus frei, ber Ligurer arbeitete im Schweiß feines Angesichts und verbang fich ale freier Arbeiter zu ben Diensten bie anderswo Sflaven verrichteten. Diese Berfchiedenbeit bes Charafters zeigt fich flar an bem Biberftanbe ben bie Etrusfer und Ligurer ben Romern entgegenfegen. wurde es Rarl bem Großen fo unendlich viel ichwerer bie Sachsen und Frifen zu unterwerfen, weil fie freie Boller maren; wenn fic auch Sorige unter ihnen befanden, fo mar boch die Freibeit nie eigentlich bei ihnen bezwungen worden. Die Turinger bingegen, welche weite Begirfe beherrichten wo bas alte Boff. leibeigen war, wurden mit einem Schlage bestegt, eben fo bie Alemannen, bie weite Streden bis bin an ben Rieberrhein befagen : fie hatten feine Bafis. Beil fie über Rnechte berrichten, waren ihnen ber größte Theil ber Bevofferung fremb und entgegen. Es bat aber Jahrhunderte gefoftet, Die Dbotriten und Glaven, die ihre Freiheit vertheidigten, ju unterfochen. Ebenfo bie Ligurer: fie bestanden aus einer großen Menge fleiner Bolter, welche fich ungludlicherweife einzeln vertheidigten. Satten fie jufammengehalten, fie maren unüberwindlich gewesen, jebes von ihnen vertheibigte fich mit bem ungeheuerften Widerstand. 3hr Unglud gerreißt unfer Berg, fie werben einzeln von ben Romern gertrummert, gerabe wie eine fofte Mauer welche nur in einzelnen Studen beruntergebracht werben tann. Die Romer mußten fie in frembe ganber versetzen, von einem Bolfe unter ihnen fagt Plinius bag es breißigmal verpflanzt worben fet, bamit ber Bufammenbang unter ihnen getrennt wurde. Biele Taufende von ihnen murben in bas fübliche Stalien geführt und in bem jegigen Ronigreich Reapel angesiebelt, wo man ibre Sprache nicht verftanb und fie felbft unwillfommne Rachbaren waren. Der außerorbentliche Rleiß ber Ligurer im Aderban und in ber Schiffabrt, thre Frugalität, Mies was wir von ihnen wiffen ift rabmlich:

man betrachtet baher ihre Zerstörung mit eben so großer Wehe muth wie die Rumantia's. Für die Geographie bietet dieses Bolf nur wenig dar.

Die Stadt Genua hat eine von den Lagen wo immer eine bedeutende Handelsstadt sein wird, wegen des herrlichen Hasens, den die Natur selbst gebildet hat: seine glückliche Lage ist von der Art daß er auch nicht im Lauf der Zeit ungunstig werden wird, wie so viele Häsen während des Mittelalters durch Bersandung oder Verschlemmung unbrauchdar geworden sind. Rach dem punischen Ariege wurde Genua zerstört, erstand aber bald wieder von Neuem und war sicher schon im Alterthum ein geachteter Ort.

. Ebenfalls angesehen aber nicht mit ber fpateren Beit ju vergleichen war Augufta Taurinorum, eine Militareolonie bes Anguftus; es ift unftreitig immer ein fleiner Ort gewesen im Bergleich zu bem jegigen Turin. Im Bangen muffen Sie fich folche Militarcolonieen ja nicht ju groß benten, bie altep romifchen Stabte waren bei weitem nicht fo groß wie bie jesigen, wir benten fie uns meift größer nach ber Wichtigfeit bie fic in ber Befchichte batten, im Durchschnitt waren fie nicht größer als etwa Bonn. Gine Stadt von bem Umfange Coln's war bei ben Romern icon bedeutend groß. Rach bem Berfall Rom's unter ben Raisern war Italien ziemlich ftart bevollert: zu Cicero's und Augustus' Beiten aber, ich wiederhole es, war es gewiß weit weniger bevölfert als jett. Die jetige Bevolferung bes Königreichs Neapel — nördlich vom, Faro foll 6,000,000 fein, unter Rarl V. follen es 600,000 gewefen fein. Run fagt man, unter Rarl V. feien Familien gegablt worben; gefest nun auch, es feien 2,000,000 gewesen, was aber auch bas Sochfte ift, fo ift boch ausgemacht bag im Loufe von etwas mehr als breihundert Jahren die Bevölferung fich mehr ale verdreifacht bat. 3ch glaube nicht bag unter Mugufine bie Bolfemenge größer war ale unter Rarl V.; bie

Berwunderung mit der Polybios u. A. davon reden, daß vor dem hannibalischen Kriege 700,000 Baffenfähige in Italien bis zur cisalpinischen Gränze gewesen sind, ift zu entschieden als daß man nicht annehmen müßte, das Land sei sehr schwach bevölkert gewesen. Es ist flar daß Italien an den Zustand erinnert von dem wir nach dem dreißigzährigen Kriege in Reisebeschreibungen von Deutschland lesen, und dieser Zustand dansert, wie wir aus Lucan sehen, fort die in die spätere Zeit. Ich habe eine Beschreibung von einem Italianer gelesen der dreißig Jahre nach sehem Kriege in Deutschland reiste, er schildert die Dörfer und die Gebäude allenthalben in Schutt, selbst in den Städten waren Schutthausen und zusammenfallende Häuser.

Das Thal von Aofta, bas Land der Salaffer, ift merkwürdig durch den Goldfand und die Goldwäschereien in dem Fluße Doria. Er ift noch sest vorhanden, aber schwach; oft verstegen folche Udern gänzlich.

## Sicilien.

Juerst die Königin der Inseln im Mittelmeer. Sieilien hat wie Italien und die meisten Länder seinen Namen vom Bolke, Sieilien ist das Land der Sieuler. Ich habe bemerklich gemacht daß Italer und Sieuler nur ein Name in verschiedenen Dialesten seien, daher auch nur ein Bolk bedeuten. Die allgemeine Sage des Alterthums ist, daß die Sieuler aus Itas lien in die Insel eingewandert und die Sieaner welche die Insel vor ihnen bewohnt; in die westlichen und südlichen Gegenden zurückgedrängt hätten. Diesenigen welche in's Mythische zurückgehen, lassen in frühester Zeil die Insel von Giganten, Kystopen und Laestrygonen bewohnt sein. Über die Sieaner ist eine weitverbreitete Meinung unter den Alten daß sie iberischen Stammes wären. Die Sieaner selbst nannten sich ein Utrvolk, nach Anderen waren sie von Ligurern verdrängt aus

Iberien gefommen. Gine folde Auswanderung fo weit über's Meer, über fo viele zwischenliegenbe Lanber, Die Balearen, Sarbinien, ober wenn man will, bie africanifche Rufte, ift fur ein Bolf wie bie 3berer, bas nie bebeutenbe Schiffabrt trieb. unglaublich. 3ch glaube bag man in ber Erzählung nur bas fefthalten fann, bag bie Uberzeugung berer welche bie Berbaltniffe am richtigften erkannten war, bag bie Sicaner iberifchen Stammes maren, wenn auch bie Sage von ber Auswanberung keinen Grund batte; und bas ift febr möglich. Chen fo moglich ift bag bie Sage von ber Einwanderung ber Siculer aus Italien auch feinen Grund hatte, bie Zeugniffe barüber wenigstens find unzuverlässig. Gine andere Frage ift, ob bie Sicaner und bie Siculer überall verschieben maren: bas Zeugniß ber Alten muß uns natürlich bier am meiften gel-3d gebore nicht zu benen welche Geschichte auf Boltenamen bauen, und bin begbalb gar nicht geneigt auf die Abnlichfeit beiber Ramen viel ju geben. Allein Birgil gebraucht Sicaner und Siculer gleichbebeutenb, und bieg lägt uns foliegen bag er auch wohl altere Schriftsteller vor fich batte bie es ebenfalls gethan hatten. Allerbings ift auch ein Bechfel ber Formen in biefer Beife nicht unerhört: wie Aequus, -Aequanus, Aequelus, Aequicus, Aequiculus nur Ableitungen von berfelben Grundform find, eben fo fonnte man Sicanus und Siculus als eine einfache Ableitung von einem Primitipum Sicus anseben. Dieg murbe ich fur ficher halten, wenn bie Alten nicht fo bestimmt von dem iberischen Ursprung ber Sicaner rebeten. 3d murbe biefen verwerfen, wenn nicht 3berer auf Corfica, Sarbinien, ben balearischen Infeln gewesen maren; mahricheinlich fogar in alten Beiten, ale bie Celten bis an bie Sierra Morena mobnten, an den Ruften von Africa. Die Eigenthumlichteit ber bastifchen Sprache ift allen europaischen Sprachen bie wir fennen fremb, fie gebort wie einem fremben Welttheile an. Wie bem auch fei, bie beiben Di 37ed by Google Riebubr Bortr. ub. Ethu. I.

Bölkerschaften auf Sicilien waren verschieben, sei es nun eine Stammverschiebenheit ober eine mindere: die Siculer bewohnten die nordöstliche, die Sicaner die füdliche und die westliche Seite der Insel.

Als die Phoenifer die bebeutenbften Inseln bes aegeischen Meeres, Thafos, Rythera befagen, auf den meiften Ryfladen Rieberlaffungen hatten, hatten fie auch fefte Puncte an ber Rufte von Sicilien; fie waren flein, auf Infeln, Borgebirgen u. bgl., nicht jum Anbau fonbern ale Ractoreien. Sie verfcwanden aber vor ben griechischen Rieberlaffungen. Diese begannen icon frub, nach ben Überlieferungen aus Jahrestafeln welche Thufpbibes wahrscheinlich vermittelft des Antiochos benugt hat, bald nach bem Anfang ber Olympiaben. Die Colonicen waren aus zwei Stammen, borifc und dalfibifd. Babrend in Italien eigent= lich nur eine einzige borifche Stadt, Tarent, groß mar, maren bingegen in Sicilien bie borifchen Stabte vorherrichenb: Sprafus, wovon Timaeos fagt bag es bie größte griechische Stadt fei, Agrigentum, bas Sprafus nur wenig nachfand, Gela, Selinus, Ramarina. Challibifch maren Zantle (bas fpatere Deffana), Naros, Leontini, Ratana, an ber Nordfufte Simera. Nordöftlich von einer Linie von Spratus bis Palermo find alle Stabte dalfibifd, fubweftlich borifc. Ich will hier eine Ausnahme von ber Regel machen bie ich bieber befolgt habe, ich werbe bie Stabte nicht ber Reibe fonbern ber Große nach burchgeben.

Ein Umstand ift nicht nur in Sicilien sondern wesentlich allgemein in allen Ländern die mit zwei Seiten am Meere liegen,
daß der physische Charafter verschieden ist. In Andalusien
und Algardien ist die Natur der Pflanzen = und der Thierwelt
bis zu den Bergen africanisch; so ist auch der subliche Theil
von Sicilien ganz africanisch, die Palme gedeiht hier wie im
Tunesischen und Tripolitanischen: nördlich vom heraeischen Gebirge ist es ganz verschieden.

Dit Ausnahme ber fubmeftlichen Rufte und ber Gegend von Leontini ift Sicilien burchaus Bebirgsland. Der eigentliche Mittelpunct und Rern bes lanbes ift ber Aetna: nordöftlich bavon bis an bas Borgebirge Peloros find die bochften Berge, 3talien gegenüber bart an ber Rufte; ebenfalls vom Aeina aus gebt bas beraeische Gebirge nach Weften; noch eine andere Rette geht nach Suben, fie ift bedeutend niedriger, boch boch genug um bie Baffericeibe awijden ber öftlichen und weftlichen Rufte Bon Palermo bis nach Meffina gieben fich bie an bilben. Bebirge bicht an ber Rufte bin, fo bag, wie in vielen Begenben Liguriens, oft zwischen zwei Orten an ber Rufte fast feine Strafe ift. Daber ift in ben Kriegen ber Romer bie nordliche Rufte niemals Operationslinie, Diese ift in allen Rriegen an ber Subfufte: bort tonnen fich Armeen bewegen, bort find Strafen. Aber weder im erften punischen noch in ben folgenben Rriegen, benen bes Mittelaltere und ber neueren Beit, if an der Rordfufte irgend eine Communication. Dieg ift wichtig jum Begreifen bes erften punischen Rrieges.

Der Aetna ist der höchste Berg Italiens und Siciliens, seine Ausbrüche waren im Alterthum sehr selten, aber bisweilen von einer Gewaltsamkeit, wovon die neuere Geschichte keine Beispiele kennt. Nach Thukydides ware zu seiner Zeit im peloponnesischen Kriege der dritte Ausbruch gewesen, seit Griechen sich in Sicilien augesiedelt hatten. Wir dürsen auf diese Mittheilung wohl nicht zu sicher dauen, es ist möglich daß sie nicht alle überliesert worden waren, daß zu einer Zeit Ausbrüche Statt fanden wo es noch keine Annalen gab. Die Ausbrüche die wir kennen fallen in die 70., 82. Olympiade 1) und in das sechste Jahr des peloponnesischen Krieges (Dl. 88, 3). Nachher fällt der größte Ausbruch in der alten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diefe Jahlen finden fich in einigen heften, find aber schwerlich richtig; ber frühere bes Thulpbloes fallt Di. 75, 2, ber erfie fcheint nicht zu bestimmen. Bgl. Uftrich Beitr. jur Erflärung bes Thulpbloes G. 92 ff. A. b. &.

Geschichte nach Caesar's Tode. Einen noch fürchterlicheren erzählen die ältesten Byzantiner aus der Zeit des griechischen Raisers Anastasios oder Zeno. Zu Caesar's Zeit soll die Asche die nach dem Peloponnes und nach Africa gefallen sein, dieß ist wohl keine Übertreibung: daß sie aber unter Anastassios die nach Constantinopel verweht sein sollte, scheint kaum möglich, es ist freilich sehr schwer über Außerungen der Raturfräste abzusprechen.

Außer bem Aetna enthält Sicilien einen anderen historisch wichtigen Berg, ben Erpx, Monte S. Giuliano, ber ifolirt am westlichen Borgebirge liegt. Er ist hoch, aber ein zahmer Berg, bemerkenswerth durch den Tempel der Benus Erpcina: unsterblichen Ruhm aber hat er erlangt durch die Bertheisbigung des Hamilfar Barkas, der sich hier von den Römern eingeschlossen Jahrelang hielt, eines der größten Ereignisse in der Kriegsgeschichte.

Ob Sicilien ben Namen Trinafria von den brei Borgebirgen erhalten hat, was für uns große Wahrscheinlichkeit hat, oder ob dieß nur ein Schein ist und der Name von einer siculischen Stadt ähnlichen Namens (Trinafia oder Thrinafia) unabhängig von der Gestalt gekommen ist, gehört zu den Fragen über die man sich am besten gesteht daß sie sich nicht befriedigend beantworten lassen.

Die größte griechische Stadt Siciliens ist Sprakusae, oder wahrscheinlich ursprünglich Sprakusa; die Form Sprakusae entsteht erst von der Zeit an wo mehrere Städte mit einander zu einem Ganzen verbunden werden; hernach in der sinkenden Sprache heißt es wieder Sprakusa: es eristist ein Auszug von dem 21. dis 26. Buche des Diodor von Sicilien, der ohne Zweifel in Sicilien selbst gemacht ist, aber spät; er enthält schon mehrere neugriechische Ausdrücke, so unter anderen auch Sprakusa. Auch diesenigen byzantinischen Schristkeller die nicht gelehrt schreiben wollten haben den Singular.

Sprafus ift befanntlich eine forinthische Colonie, geführt von bem Batchiaben Archias; bie erfte Colonie wurde angelegt auf ber Insel Ortygia, (auf welche sich auch bas jepige Stragoffa wieber befdrantt,) ber Sicherheit wegen gegen bie Angriffe ber Bewohner im Inneren. Es fing zuerst als Sandelsort an. Alle griechischen Colonieen haben einen fo fleinen Anfang, g. B Ryrene. Die Infel bieg im borifchen Dialeft vagog, und bie Romer nannten fie ebenfalls Nasos, wie wir aus Cicero's verrinifchen Reben feben. Begenüber biefer Infel auf bem Kestlande entstand eine Borftabt unter bem Ramen Achrabina (mit furger Baenultima). von axoac, ber wilbe Birnbaum; Diese breitete fich bebeutend aus, und bas war bas Sprafusae ber mittleren Zeit 2. B. bes erften Gelo, bes erften Siero, bis jum peloponnefischen Rriege. Rafos warb nun Afra, befestigt mar nur Reben biefer Stadt entftanden zwei neue große Adrabina. Borftabte, Reapolis und Tycha; fie icheinen von zwei verschiedenen Thoren ausgegangen zu fein und waren vielleicht einander parallel, aber mit großem Bwischenraum; auch biefe wurden zu ansehnlichen Stadten. Go mar Spratus eine Te-Dionpfios befestigte biefe beiben Orte, welche entmeber gar nicht ober nur ichwach befestigt waren, burch eine Mauer welche er in einer Entfernung von einer großen balben beutschen Meile von ber Infel aufführte. Über Sprafus zieht fich ein Gebirge bin, Gie konnen fich die Lage benten, wenn Sie fich unfere Gegend bei Bonn vorftellen, bas Land welches fich zwischen bem Borgebirge und bem Rhein erftredt: bie Stadt liegt bann in ber Flache unten am Rhein und behnt fich allmählich immer weiter gegen bas Borgebirge aus. Diefes Gebirge, bas gerabe wie unfer Borgebirge eine Ebene awischen fich und bem Deere lagt, find bie Epipolae. Auf biefen waren von alten Zeiten ber Caftelle, bie bagu bienten im fleinen Rriege gegen bie Siculer bie Gegend ju fougen, Digitized by Google

auch im athenischen Kriege wurden sie bei ber großen Ausbehnung ber Stadt sehr gefährlich. Run befestigte Dionpsios
bie Stadt, indem er zwei gewaltige Mauern auf bas Gebirge
und wieder von da herab zog, so daß die Castelle zu Citadellen
wurden. Den ganzen Zwischenraum zwischen den Mauern
muß man sich aber nicht bicht bebaut benten, zwischen Reapelis und Tycha waren große Streden die niemals mit Häusern
bedeckt gewesen sein können: auch über den Steinbrüchen nicht,
das zeigt die ganze Oberstäche. Der Umsang der Stadt wat
ganz ungeheuer.

Die Schidfale von Spratus find bochft unerfreulich, eine Reibe von Bermuftungen trifft bie Stadt, bag man nicht begreifen fann wie fie fich noch bat erhalten fonnen, fie muß eine ungewöhnliche Lebensfraft befigen. 3ch glaube, bie gludlichfte Beit war unter bem letten hiero, boch mag bie Bevolferung bamale icon weniger bebentenb gewesen sein als in früheren blübenden Berioben. Ale bie Stadt im bannibalifden Rriege von ben Romern eingenommen wurde, wurben Reapolis und Tycha ganglich gerftort, bie angebliche Dilbe bes Marcellus hatte nichts geholfen, bie Berftorung wurde mit barbarischer Wuth geubt: bei ber Eroberung von Achrabina hatte Marcellus befohlen dag ben Ginwohnern bas Leben geschenft, fein Freigeborner als Stlave weggeführt werben follte. Dieg wird immer fur eine handlung großer Menschlichteit ausgegeben, allein ein neues Rragment in ben Ercerpten aus Diobor zeigt bag biefe icheinbar menfoliche Berfügung bod bie gangliche Ausplunderung ber Stadt nicht binderte, ben Sprafusanern war Alles genommen, nur bie Freiheit war ibnen bewilligt. Dennoch waren fie ichlimmer baran als ihre Stlaven, biefe erhielten wenigftens einige Rabrung von ihren herren, bie Freien aber ftarben vor hunger, weil tein Menfc ihnen etwas gab, und fo fam es benn bag mander von ihnen fich fur einen Sflaven ausgab, um getauft unb

ernährt zu werben. Dieß ist wohl bas Entsetlichste in ber ganzen alten Geschichte. Bon ber Zeit an waren in Neapolis und Tycha nur noch einzelne Gebäude und Tempel vorhanden, die Bevölkerung verschwand: selbst in Achradina scheinen nur sehr wenige Menschen geblieben zu sein, die eigentliche Be-wohnerschaft war in Cicero's Zeit schon wieder auf die Insel (Nasos) beschränkt, eben so scheint sie es unter den Kaisern gewesen zu sein, eben so setzt. Unter Augustus ward eine römische Colonie hierher gesandt: dennoch aber war die ganze Insel so wesentlich griechisch daß sie unter den Kaisern immerwährend als ein Theil von Griechenland betrachtet wurde. Selbst zur Zeit der normannischen Eroberung im eilsten Inhrehundert ward hier nur Griechisch und Arabisch gesprochen.

Obgleich die Sprakusaner nicht zu ben Griechen gehören bie unsere Theilnahme am Deiften für fich erregen, fo gebort bod ibre Geschichte ju bem Wehmuthigften in ber alten Befcichte: bie gange griechische Geschichte ift in ihrem Fortgang febr traurig, aber feine mehr ale bie fprakufanifche, fie ift berggerreißenb, wenn wir fie ernft betrachten. Gie geigen eine burchgebende Gefetlofigfeit, fie fonnen fich nicht felbft regieren: ihre einzige Rettung war ein milber Ufurpator, wie 2. B. ber lette Siero; er mar ein milber, freundlicher Mann, obicon auch er Dinge gethan bat bie une bie haare emporftrauben machen. Dieg ift aber im Beifte ber griechischen Usurpatoren. Die fprakusanische Geschichte fangt an mit Ari= ftofratie, die erften Ansiedler beberrichten ein bedeutendes Bebiet, und die alten Bewohner murben Leibeigene (Killinugioi). Die Leibeigenschaft erlischt, und es bilbet fich baraus ein Demos, welcher burch Unfommlinge aus gang Griechenland vermehrt wurde und mit ben Grundherren (γάμοφοι) rang. Einer biefer Grundherren, Belo, stellte fich an ihre Spige und führte jum Schein Demofratie ein, wurde aber bann Tyrann. Unter hiero war Sprafus außerordentlich glanzenb.

ibm endet bie Tyrannis wieber und die Demofratie febrt gurud, fie mar aber ohne Salt, fobald fie auf die Probe geftellt wurde: es bilbete fich ber Rampf gwischen ben Reichen und ber Menge. In biefem Rampfe erhebt fich ein ehrgeiziger fähiger Mann, Dionysios I., nicht ein Bobltbater bes Bolfes, boch nuglich in mehrerer Sinficht, man tonnte einen Berricher nicht entbebren. Auf ibn folgte fein unwürbiger Gobn, ein gang beillofer Menfch; man konnte nun nicht mehr ohne Ufurpator leben. tonnte ibn aber auch nicht ertragen. Der traurige Buftanb vergrößerte fich burch bas verungludte Unternehmen bes Dion, über ben fich Plato auf eine fo merkwurdige Beife taufchte, auf ben er feine 3beale übertragen hatte. Gin wirklich großer Mann, Timoleon, vertrieb Dionpfios mit Gewalt und brachte ber Stadt für eine Zeit von zwanzig Jahren Blud und Brofveritat. Er berrichte blog burch fein perfonliches Unfeben: bier war bas Bolf auch einmal bantbar. Rach feinem Tobe waren wieder Spaltungen, ein fühner aber orientalifder Bofewicht von gewiffenlofer Frechheit, Agathofles, bemachtigte fic ber Gewalt, Sprafus wurde unter feiner Berrichaft groß und glangend aber nicht blubend, ichredlich mighandelt, eine reiche Räuberboble, Diethfoldaten aller Art fullten bie Stadt mit Stromen Blute. Dann folgten lange innere verheerenbe Rriege und nach ihnen bie mehr ale funfzigjahrige im Bangen gludliche herrschaft bes hiero, wo Sprafus auf ein fleines Gebiet beschränkt war. Dft hat es die gange Infel beberricht, bas medfelte ftete.

Man rechnet die Bevölkerung von Syrakus auf 1,200,000 Menschen. Diese Zahl sinden Sie in einer Menge von Büchern, sie ist aber ganz unbegreistich. Die Bevölkerung von ganz Sicilien ist sest 1,600,000 bis 1,700,000, vor siedzig bis achtzig Jahren war sie auch nur 1,200,000. Wie ist es also möglich daß in Syrakus allein so viele Freie gewesen sein sollten? Diodor spricht von dreißig Myriaden, diese

find so zu verstehen wie in den römischen Bollszählungen, nicht allein von den Burgern von Sprakus, sondern mit Einschluß von allen Isopoliten der Städte mit denen sie Burgrecht hatten. Daher mag Sprakus int seiner größten Blathe inner-halb feiner Manern an Freien und Sklaven höchstens 200,000 Bewohner gehabt haben, ja es sollte mich wundern wenn es so vielle gewesen wären. Sie erinnern sich daß Theben als es von Alexander zerkört wurde nur 30,000 sedes Alters, Standes und Geschlechtes hatte. Die Angaben im Alterthum sind ungeheuer übertrieben: erdichtet sind die Jahlen nicht immer, aber sie beruhen oft auf Misverständnissen.

Die zweite große Stadt in Sicilien ift Agrigentum, Axoáyac, nach ber allgemeinen Ableitung biefer Ramen von - c auf - ntum. Bon biefer Stadt finden Sie in Reisebeschreibungen und in Graevius' Thefaurus Grundriffe: nichts ift aber verfehrter als bieß, dabei werben Stabte in bet Rabe ale Theile von Agrigent angegeben bie als folde nie erifirt baben. Es mar eine rhobifde Stadt und fand nur Sprakus an Große nach. Die Bevolferung wird zu 200,000 angegeben: bamit verhalt es fich wie bei Spratus, bas geht flar bervor aus einer anberen Angabe, wo 20,000 genannt werben. Beibes beftebt mit einander: bie 20,000 find von ben eigentlichen Burgern gu verfteben, bie 200,000 von allen benen bie mit Agrigent in Burgrecht ftanben. Bei alle bem ift bie Bevolferung von Sicilien im Alterthum weit größer gewesen als jest: bie Babl berfelben wechselt bort in ben Stadten unenblich ichnell. In Meffina waren im Mittelatter 140,000 Einwohner, am Enbe bes fiebzehnten Jahrhunderts tamen fie burch bie Diffbandfungen ber Spanier auf etwas weniger als 100,000 berab, burd Die Peft auf 90,000, bann burch bie foftematifden Berfolgungen um Deffina ju bruden und Palermo ju beben, auf 40,000, por bem Erbbeben maren es nur noch 25,000 : feut follen wieber 70,000 ba fein, fo gunftig ift Die Gegenb.

biefem Magie ift bie Bevolkerung im Guben manbelbar: im Rorben peranbert fie fich auch, aber nicht wie im Guben, wo man so wenig braucht und viele Menschen ohne Obbach leben tonnen, bis fich ihnen einmal eine Belegenheit bagu zeigt. Bon Agrigentum find noch ungeheure Trummer fichtbar, es lag eigentlich auf einem Berge und war weither vom Meere ju feben, daber Birgil fagt: Arduns bic Acragas ostoudk maxima longe Moenia. 3th habe Sie ichon einmal barauf aufmertiam gemacht bag moenia große ftabtische Gebande bebeutet: Die Mauer von Agrigent hatte nichts Auffallenbes, lag auch jum Theil in ber Tiefe. Die Gebaube maren noch nicht einmal ganz vollendet als- fie im farthagischen Kriege verftort, wurden, fie waren viel größer gewesen als bie in Sprafus und allen anderen griechischen Stadten Siciliens. Bor bem Rriege Dl. 93 war Agrigent die reichfte Stadt auf ber Infel: Die Ergablungen von den Reichthumern einzelner Burger bei Diober, aus Timaeos geschöpft, lauten gang fabelbaft , g. B. von ben Reichthumern bes Gellias: Timaeos war leichtglaubig. Di. 93 wurde Agrigent von ben Rarthagern erobert und ganglich gerftort, die Stadt war auf bas Ungludlichfte pertheibigt, ober vielmehr gar nicht: bie griechischen Felbherren zeigten fich fo erbarmlich und topflos in biefem Belbunge bag bie Agrigentiner nur fuchen mußten fich felbft gu retten, die Stadt mit allen ihren Schagen ward eine Beute ber Reinde. Es ftellte fich fpater wieber ber, die neue Stadt war aber nur ein Schatten ber fruberen. Durch bie Friebeneichluffe woburd Gelinus ben Karthagern überlaffen wurbe, fam Agrigentum wieber in bas griechische Sicilien, beffen bandtfadt bamals Sprafus war, unter Dionpfies und Timoleon. hernuch anberte fich ber Charafter ber Rriege amischen ben Griechen und Rarthaginieufern, er borte auf fo gerftorend ju fein, Rarthago begnügte fich bie griechischen Stadte ju unterwerfen und fie ju beberrichen. Rach ber Regierung bes

Agatholies kam Agrigent wieder an Rarthago. Im erften punischen Ariege wurde es von den Romern eingenommen, ein Theil der Einwohner rettete sich, ein anderer Theil sam um oder wurde zu Staven gemacht. Gegen Ende des punischen Arieges wurde es wieder in einen Auskand gegen die Romer verwickelt, worauf es so verddet wurde daß die Romer, damit die Stadt nicht ganz unterginge, Colonen aus anderen steie lianischen Städten dahin sührten. Bei Cicero in den verrinischen Meden kommt sie vor, aber man sieht wie undedeutend sie ist; so ist sie auch unter den romischen Aussern geblieben, sie mag damals wenig bedeutender gewesen sein als das jedige Girgenti. Die Riesentrümmer der alten Stadt liegen auf dem Plateau des Berges: den stärtsten Stoß hat sie Dl. 98 erhalten, zum Theil auch noch später durch Erdbeben.

Selinus lag gegen bas westliche Borgebirge zu und war ebenfalls borisch. Es war groß, reich und wichtig in bet Zeit als die Karthaginienser nach dem ungläcklichen Berstuch unter Gelo, der sie auf drei Factoreien, Mothe, Panormos und Soloeis, beschränkte, von der übrigen Insel ausgeschlössen waren: wurde aber die erste Stadt die in dem unglückeligen karthaginiensischen Krieg, durch welchen Dionysios sich hob, eingenommen und zerstört ward. Nach dieser Zeit wird sie zwar genannt und hat nie ganz ausgehört zu bestehen, ist aber niemals wieder zum griechischen Sicilien gesommen. Sie blied Karthago unterworfen, so lange dieses die Insel beherrsche, nachber den Römern, ist aber nie wieder zu einiger Bedeutung gelangt.

Gela, auch eine alte borische Stabt, im karthaginiensischen Kriege von den griechischen Einwohnern verlussen und von den Karthagern zerftort. Schon vorber hatte der Ort mehrere Beränderungen in der Bewölferung erlitten: in Gelo's Zeit wurde er hergestellt, hob sich aber nur dürftig nach den Zerftorungen der Feinde. Den Todesstoß erhielt er furz nach

Ngathoffes, als Phintias, Tyrann von Agrigent, die Einwohner nach ber von ihm gegründeten Stadt Phintias verseste.

Ramarina bat baffetbe Schidfal wie Bela.

An der Gubfufte find zu verschiedenen Zeiten mehrere borifche Stadte gewesen, heraflea im agrigentinischen Gebiete, Afrae, Rasmenae; fie haben aber feine Wichtigfeit.

Unter den chalkidischen oder ionischen Orten ist Naros ber älteste, zwischen dem Aeina und der sicilischen Meerenge, die älteste griechische Niederlassung in Sicilien. Ob dieses Naros von Gelo oder Hiero zerstört wurde ist zweiselhaft: in der bedeutenden Zeit der sicilischen Geschichte ist nicht mehr davon die Nede.

Bantle, nachber Meffene ober Deffana; wie biefe Beranderung veranlaßt ift liegt im Dunklen. Die Sage von Borgos, bem Sobne bes Ariftomenes, und Mantiflos ift gar nicht haltbar, dronologisch unmöglich. Inbeffen eine Beimifoung von Deffeniern muß boch gewesen fein, wodurch ber Mame entftanben ift. Diefer Drt hat merfwurdige Schidfale gehabt. Samier, bie aus ihrer heimat fluchtig maren, bemeifterten fich verratherifderweife ber Stabt, in welcher fie gaftlich aufgenommen waren: ihren Rachtommen warb mehr als zweihundert Jahre nachher die That durch die campanifchen Lobnfoldaten bes Agathoffes vergolten, welche bie Ginwebner niebermegelten, ba biese ibnen ben Durchjug geftattet batten. Seitbem behalt bie Stadt ben Ramen Deffana, Die Burgericaft aber beißt Mamertiner, was ber allgemeine Rame ber bekichen Lobnfoldaten ift. Diefe bebielten nun ihren italifchen Charafter, ohne fich irgend zu graecifiren, noch in ber verrinischen Beit finden wir fie mit ostischen Ramen, Bor - und Gentilnamen. 3bre Mungen tragen jeboch griechifche Schrift. Ich zweifle nicht bag auch fie fich im Laufe ber Beit graecisirt haben. Das romifche Element war

im Abendlande ftark gegen Celten, Iberer u. a., vermochte aber nichts gegen die Griechen, diesen haben die Römer keinen Zollbreit entzogen, keine griechische Stadt ist lateinisch geworben, es sei denn daß das ganze Volk untergegangen sei. Bei nichtgriechischen Bölkern, dei Pannoniern, Dardanern und den Abrigen dieser Gegend ist das Lateinische in außerordent-lich kurzer Zeit herrschend geworden. — Der Rame Mamertiner ist die zur Zeit der römischen Kaiser geblieben, da hört er auf, und der Name Messana kommt wieder allgemein zum Borschein.

Katana, ebenfalls eine bebeutenbe chalfibifche Stadt am Simaethos am Fuße bes Aetna. Hiero I. hatte bie Einwohner weggeführt und eine neue Stadt gegründet, nach feinem Tode stellte sich aber Alles wieder her. Nach der Zeit der athenischen Expedition steht Katana fast immer unter dem Einstuß von Sprakus.

In der Rabe von Raros zwischen dem Aetna und Meffana entftand ju Timoleon's Zeit Tauromenion, auf bem Berge Tauros, ber gang unzugänglich mar; die Ableitung bes Ramens ift sonberbar, από της έπὶ τοῦ Ταύρου μονής. Es war die jungfte griechische Stadt auf Sicilien außer Phin= tias. Diefe neuen Anlagen find wefentlich verschieden von ben früheren, fie hatten feine Defiften und feine Ginrichtungen nach alter Form, fonbern bie Berbaltniffe batten Unlag bagu gegeben und fie knupften fich nicht an bie Formalitäten ber Überlieferung. Tauromenion war durch feine Lage febr fest; wegen der Beschaffenheit dieser Lage sind daher so vollständige Raume bier erhalten wie von feiner griechischen Stadt in Sicilien. Das herrliche Theater war in einem halbfreis in ben Felfen gehauen und fieht ba in feiner herrlichfeit. Für Die Litteraturgeschichte ift ber Ort von Bebeutung ale Bater-Rabt bes Geschichtschreibers Timacos, ber, wie wir erft jest wiffen, von seinem neunziglabrigen Leben ben größeren Theil, Digitized by GOOGIC.

funfzig Jahre, die ganze Zeit des Agatholies, als Berbannter in Athen zubrachte, wo er benn auch wahrscheinlich gestorben ift.

Etwas von der Rufte entfernt ift Leontini. Es ift ein Irrthum in Übersetzungen und sonstigen Büchern, diese Stadt Leontium zu nennen, dieser Name kommt nirgends vor: der ursprüngliche Name derselben muß Asovs gewesen sein, allein auch diese Form ist in unseren Denkmälern nicht mehr vorhanden. Wie Messana von seinen ostischen Bewohnern Mamertini hieß, so auch diese Stadt Leontini, der Name der Bürgerschaft ward zum Namen der Stadt. Es ist der hauptsort der fruchtbarsten Getraidegegend von Sicilien, die campi Leontini werden in dieser hinsicht oft angeführt. Die Stadt ist wenigstens dreimal von den Sprakusanern zerstört worden, und hat sich doch immer wieder erhoben.

An der Nordfüste lag himera, chalfidisch mit Doriern gemischt, doch so daß die roucua Xaludua vorherrschend blieben. Dl. 93 wurde es van den Karthagern zerstört. Die Gtadt selbst wurde nie wieder hergestellt, aber in der Rähe waren warme Bäder (Jequa 'Iusquaa), da entstand eine kleine Stadt Therma oder Thermae, die Bewohner hießen Thermitaner. Dieser Ort ist merkwürdig als Geburtsort des Agathosses, der freilich ein Ungehener, doch ein merkwürdiger Mann in der Geschichte ist. himera ist eine von den alten ächten griechischen Colonieen.

Auf der Nordfüste zwischen himera und Meffana gab es mehrere griechische Städte von unbestimmtem Ursprung, die wohl von einigen Städten aus der Umgegend angelegt und nachher von Griechen allerlei Art bewohnt sein mögen: Resphaloedion, Mylae, Ralatte; sie sind ohne große Bedentung, ich kann nicht in's Detail darüber eingehen.

Punische Orte an der Rordwestfüste gab es ju Thutybibes' Beit brei, Solveis, Motye, Panormos.

Moipe war ber hauptort unter ihnen und fand ju Rarthage in bemfelben Berbaltnig wie Utifa, Leptis n. a. Ungefabr breißig Jahre vor bem Übergang bes Terres, als in Rom bie Ronige vertrieben wurden, hatten die Rarthaginienser icon eine Proving in Sicilien: Damale ichloffen fie ein Banbuig mit Rom, welches und noch von Volvbios aufbewahrt ift. Diervon fagt uns die alte griechische Geschichte nichts, nach biefer icheint vielmehr ber Bersuch berfelben zu Gelo's Zeiten fich in Sicilien festausen ber erfte gewesen au fein: aber ber Bertrag mit ben Romern ift unzweidentig. Auch bie Erzäle lung bag ber Sieg bei Salamis und ber bes Gelo über bie Rarthaginienser bei himera an bemselben Tage Statt gefunden habe, worauf Herodot so viel Gewicht legt, ift unhaltbar, fie widerspricht ben Rachrichten die wir aus Timaeos in bem parifchen Marmor haben. Die Urfache ber Erbichtung ift flar, man wollte eine Parallele haben. Gelo's Gieg fallt fieben ober nenn Jahre spater als Diobor ihn fest. Rach dieser Niederlage haben bie Rarthaginienfer fich immer auf der nordweklichen Rufte behauptet, wo feine griechische Stabte maren. Als im Berlauf ber Zeit die Kartbaginienser gewaltig an Macht zugenommen hatten und eroberungeluftig waren, warf fich bas benachbarte Egefta ibnen in bie Arme: bie Grieden in Sicilien waren auf ber einen Seite bochft forglos, auf ber anderen leichtfinnig im Provociren, und fo entftand ber ungludselige Rrieg mit Rarthago. Im zweiten Rriege mit Dionpfios ward Mothe, bis babin die hauptstadt, gerftort. Die Rarthaginienser bauten nun eine neue Stadt Lilpbaeum in ber 100. Olympiabe; als die Romer diese Stadt eroberten, batte fie ungefahr 150 Jahre geftanben. Gie mar ber Gis ber farthagischen Regierung, Die eine formliche Eparchie in biefen Gegenden einrichtete, (ή Φοινικική δπαρχία ift ber ftebenbe Name bafur). — Bochart's Etymologieen aus ben semitischen Sprachen sind oft gar nicht haltbar, Lilybaeum aber erklart er gang richtig 1233 b. i. Libpen gegenüber.

Solveis mar unbebeutenb.

Panormos wurde unter der herrschaft der Karthaginienfer groß. Sonderbar, beide Orte haben griechische Ramen,
auch die Mänzen von Panormos zur Zeit der karthagischen herrschaft sind griechisch: man sieht daher daß es keine punische Colonie war wie Lilpbaeum. Die Stadt hat außerordentliche Begünstigungen von der Natur, einen herrlichen hafen (worauf auch der Name deutet), eine schone Lage in einer fruchtbaren Uferebene, über die sich der Berg herkte am Eingang
des hafens erhebt. Im ersten punischen Kriege spielt dieser
Berg eine wichtige Rolle.

Lilybaeum blieb auch unter ben Romern wichtig, obgleich es später nur selten vorsommt. Sicilien war unter ben Romern sinauciell in zwei Provinzen getheilt, Sprakusae und Lilybaeum, sie standen unter einem Praetor, hatten aber zwei Finanzverwaltungen, weil es getrennte Steuerspsteme waren. So lange Karthago bestand, erhielten die Römer Lilybaeum als Waffenplas und Kriegshafen, nachher verliert es diese Wichtigseit, weil der Hasen versandete. Jest ist es nur noch erheblich durch einen vortrefflichen Weinwuchs.

Rabe bei Lilybaeum war Drepana, das heutige Trapani, ein anderer start befestigter hasen der Karthaginienser,
er hat noch jest seinen Werth. Alle diese Orte sind in der Geschichte des ersten punischen Krieges merkwurdig. In der Rabe
von Drepana lag Egesta oder Segesta. Bon diesem Ort
sagt Thuspdides, es seien Troer gewesen, und einstimmig werben die Egestaner und das Bolt der Elymer dort und am Eryr
Troer genannt. Ich habe mich darüber in meiner Geschichte
erklärt: unter Troern sind Tyrrhener oder Pelasger zu versteben, wie sie an den italischen Küsten und auf Sardinien wohnten.

Der Rame Erver icheint bemnach ein allgemeiner pelasgifcher gewesen zu fein, ber auf die mysischen Erver als die bedeutenbften gewöhnlich bezogen murbe, eben wie ber ber Gellenen auf Argos. Alle biefe Bolfer bingen burch bie Religion und bie gemeinsamen Beiligtbumer von Samothrale, beren trofanisches Befen unftreitig ift, unter einander jusammen. Die Segeftaner werben von ben Griechen Barbaren genannt, Richtgriechen find fie allerdings, aber wenn wir bie fo betrlichen, nicht bloß großartigen Ruinen ihrer Tempel betrachten, welche ben iconfien griechischen Gebäuben nichts nachgeben, wenn wir ihre Dungen feben, die ben fconften von Griechenland gleichkommen, so muffen wir einfeben dag bas Bort Barbar in febr perfcbiebenem Sinne aufgefaßt werben muß, nicht wie es von Thrafern, Geten und abnlichen Bolfern gebraucht wirb, von Mateboniern, von benen nicht einmal griechische Borter richtig nachgebildet werben konnten. Egeka ift foater gang und gar griechisch geworben wie die gange Insel; Eicero nennt bie Siculer immer Graeci; bie Ramen ber Segestaner, wo fie in ber Beschichte portommen, find griechisch. Egefta ift in ber Geschichte ein ungluchfeliger Ort, es war die Beranlaffung bes ungludlichen Buges ber Athener nach Sicilien, von bem wir nur bejammern fonnen bag er so ausgefallen ift. Glücklich. wenn bie Athener ibn mit Rraft batten ausführen fonnen, bas Schichal Griechenlands wurde bann eine gang andere Entwicklung genommen baben. Die Segeftaner baben an Sicilien, an Athen und Griechenland, an ber gangen Beltgefchichte eine fcwere Berantwortung, ba fie Athen burch ihre taufdenben Borfpiegelungen verkeiteten. Rach ber Riederlage ber Athener machten bie hallidifchen Stabte einzeln Frieden, die Segeftaner von aller Belt verlaffen mußten fich ben Rarthaginiensern in bie Arme werfen. Diefe nahmen fie unter ihren Schut, und ungefahr neunzig Jahre hindurch bis zu der Zeit da die Macht bes Agathoftes auf dem bochften Gipfel ftand mar die Stadt ficher Dig 881 by Google Riebubr Bortr. ab. Etbn. L.

und blühend. Als aber Agathottes eine Zeitlang siegte, ward sie mit Sturm genommen und behandelt wie Magdeburg im breißigsährigen Kriege. Es sammelte sich nachher wieder eine Bevölkerung, im ersten punischen Kriege kommt Segesta wieder vor und unterwirft sich den Römern mit Berusung auf die Abstammung von Trosa.

Die Stabte im Inneren von Sicilien waren urfprunglich theile ficulifch theile ficanifch, boch ift bie Grangtinie unter ihnen nicht mehr ju ziehen. 3m Rorben um ben Aetna berum bis gegen henna bin find wahrscheinlich lauter ficulifiche Stabte, fo henna, Rentoripa, Agyrion, Salefa, Aluntion u. m. a. Die Siculer bilbeten noch nach Gelo's Beit Stagten und batten Ronige. Diober excerpirte bochft plaulos; wenn er ein Bolf bearbeitete und es ihm vortommt, er babe lange genug von biefem Bolle gerebet und ein anberes verfaumt, fo fcweigt er von jenem gang und rebet über bas anbere. So geht es ibm mit ber ficilifden Geschichte, oft ift er fehr genau und geht Jahr für Jahr burch, bann ichweigt er wieber eine Zeitlang von ihr. Rach Belo und hiero finben wir ein siculisches Reich unter einem Farften Dufetios, welches ben Gikelisten fehr gefährlich war. (Siculer find bie Einbeis mifchen, Sifelioten bie eingewanderten Griechen; abnlich unterscheiben bie Römer bisweilen Siculi und Sicilienses, boch bei weitem nicht mit ber Confequen; ber Griechen; tein Grieche wurde barin geirrt haben). Nachher finden wir die Siculer in viele fleine Staaten aufgeloft, Die jum Theil febr fruh graecifit wurden. Die griechischen Tyraunen berrichten oft bis tief in's Innere, bie fpratusanischen zu Zeiten fast über bie gange 3mfel, bei welcher Gelegenheit fich bann überall auf berfelben Griechen nieberliegen. Darüber haben wir oft nur aufällige Erwahnungen, fo bei Diobor felbft, ber ein Sifeliote bien, feboch aus einer ficulischen Stadt mar. Damals gab es feine ficulifche und ficanische Sprache mehr, man sprach überall Griechisch.

In ber Mitte bes Landes lag henna, die wichtigste aller ficulifden Stabte. Die richtige Schreibung ift henna, nicht Enna, fo haben febr alte griechische Mungen, nur fvatere lateinische baben es ohne S, die guten lateinischen Sanbidriften geben Benna, g. B. ber Cober Puteanus bes Livius, so wie in Inschriften ordo populusque Hennensis, erft später modificirt fic bie Aussprache. 3d will bamit nicht fagen, bag wenn man bei einem Dichter Enna finbet man gleich Benna verbeffern folle, bergleichen muß man nicht ohne Autorität thun; bie Alten haben oft Afpiration boren laffen die wir nicht genau wiebergeben fonnen, und bie baber im Stalianifden und ben übrigen neuen Sprachen untergegangen ift. - Benna ift benkwurbig als Mittelpunct ber Religion ber Ceres und ber Proferpina, die fich von ba aus nach Italien verbreitet bat; fie ift auch auf bie Griechen übergegangen. Gie mar vermuthlich verschieden von bem Demeterdienft in Eleusis: boch fann man barüber nur bebingt reben, Forschungen barüber anftellen zu wollen ift meiner Uberzeugung nach Berfcwendung von Gelebrfamfeit und Scharffinn.

Die größte Stadt im Inneren zur Zeit der Römer ift Centuripa (Conturipini, Kerróquna), am Abfall des Aetna. In Cicero's Zeiten war die Bürgerschaft dieser Stadt die reichste in ganz Sicilien. Sie hatten sich im ersten punischen Kriege durch Berhältnisse wovon und die nähere Runde sehlt in ein äußerst günstiges Verhältniß zu den Römern gesett, in einer Zeit wo die übrigen siculischen Orte sich zum Ausstand gegen Rom hatten verleiten lassen, und sie wurden daher mit großen Privilegien bevorzugt. Besonders zogen sie Vortheil von den großen Considerationen, die oft von ganzen Landschaften gemacht wurden: wie die römischen Equites da auf die Grundstückspeculirten, nahmen die Centuripiner große Bezirse zur Urbarmachung von den Römern in Pacht, als aratores, Ackerbauspeculanten, deren Existenz wir aus den verrinischen Reder

fennen. So blieb benn Centuripa ber Mittelpunct bes ficiliichen Aderbaus mahricheinlich bis in febr fpate Zeiten.

In ber Rabe von Centuripa lag Agprion.

3d babe im Allgemeinen ichon gefagt, wie Sicilien verobet wurde. Nachbem ichon vorher burch bie Rriege bes Aga= thofles viele Stabte zerftort worben waren, wurde ber vier und amangigiabrige erfte punifche Rrieg bochft verberblich fur bas fleine Land, indem er gang auf beffen Roften geführt murbe, mit Ausnahme bes fpratufanischen Reiches, wo Ordnung und Sous war. Es folgte ber zweite punische Rrieg und bie unfinnige Insurrection ber Sprakusaner und fast ber sammtlichen Bewohner ber Infel. Sie wurden von ben Romern fo geftraft bag in bem größten Theil bes Lanbes aller Anbau verfowand; bie Stabte gingen unter und verwandelten fich in große Landguter, bie Getraibefelber im Inneren in Biebweiben. wo große heerden und eine Ungahl von Stlaven gehalten wurden, bie freie Bevolferung murbe faft gang ausgerottet. Daber ber Aufstand bes Eunus im Jahre 620 b. St., ber Jahrelang mit großer Anftrengung geführt und erft nach Beflegung mehrerer romifder Beere beendigt wurde. Jabre fpater entstand ein zweiter abnlicher Sflavenfrieg, nicht völlig fo lange bauernd wie ber erfte, boch brachte auch er mehreren Orten völliges Berberben, bie Sflaven bemachtigten fich ber festen Stabte und vertilgten bie freie Bevolferung. Bon Sicilien unter ben romifchen Raifern wiffen wir nur, bag Muguftus an einigen Orten Colonieen anlegte, bas Innere aber gang mufte lag. Es waren einige große Buter und Pofiftationen daselbft. In diesem aufgelöften Buftand finden wir es ba wo wir die letten Nachrichten über Sicilien lesen ebe es unter barbarifche Berrichaft gerath, im Regestum Papfte Gre-Der romische Stubl batte große Guter in gor bes Großen. Sicilien, aus ber Correspondenz mit ben Intendanten biefer Guter fleht man ben Zuftand der Insel und das Wesen solcher

Landguter, man sieht wie bas Land im Buftanbe ganglichen Berfalls war.

## Sarbinien.

Sarbinien bestätigt vollfommen bie Bemerfung über bie 3bentität bes phyfifchen Charafters-ber ganber an beiben Seiten eines Meeres. Es ift feine unfinnigere 3bee als die ber natürlichen Brangen burch Fluffe, ba an beiben Seiten eines Kluffes gleiche natürliche Beschaffenheit Statt findet: Fluffe find Berbindungelinien, Gebirge trennen; ber fcwabische und ber bairifche Stamm find burch Borarlberg getrennt. Sarbinien gebort feiner Ratur nach zu Africa, wenn nicht bas gange, fo boch gewiß bas subliche bis an bie Berge. Diefer Charafter findet fich in ber Begetation und in ber animalischen Ratur: bier allein 1) außer in Africa findet man bas Dufimon, ein Thier bas bem gangen übrigen Europa fremd ift. Ebenfo ift ber Charafter ber Bevolferung, africanisch, fo bag Cicero in ber Bertheibigungerebe fur Scaurus fagt: Afer aut Sardus sane si ita se isti malunt nominari. Die Insel ift nicht wie Sicilien von boben Gebirgen burchtogen, blog im nordlichen Theil find bie Berge etwas bedeutend, im Ubrigen ift es nur ein Sügelland, an ber Rufte ift viel Ebene, weitlaufige niebrige sumpfige Begenden, Savannen, baber fo viel Salz ba gewonnen wirb. Die phyfische Ibentität zeigt fich auch in einem fehr wichtigen Punct: bie einander gegenüberliegenden Ruften von Sarbinien und Africa find ausgezeichnet burch Korallenbanke, fie finden fich aber nicht bei Sieilien, Spanien ober ben balearischen Inseln 1),

Rach ber altesten Sage soll Sarbinien tyrrhenische Bewohner gehabt haben; biese zeigen sich in mehrsacher Gestaltung und Personisication, in ber Sage von Aristaeos, in ben Jolaern

**9. 5. 5.** .

<sup>&#</sup>x27;) Auch in Corfica, Griechenland und bem griechischen Archipelagus nach Berghaus ganbere und Bolferfunde III. S. 401. R. b. S.

<sup>\*)</sup> Auch hier f. bas Genauere Bergh. S. 480.

u. a. m. Benn Tyrrhener bort gewesen find, so waren es nur angefiedelte Ruftenbewohner: bie alten Bewohner waren von libyichem ober von iberifdem Stamme. Ein Theil ber Bewohner, die Roraces, die Balari waren gewiß iberifd, berfelbe Bolfsftamm wie auf ben balearischen Infeln. andere waren eben fo bestimmt libpiden Ursprunge, fie werben ben Berbern in Sprache, Rorperbau, Farbe, Saarmuchs Diese Sardi montani, bie vielleicht aus 3berern verglichen. und Libvern gemischt gemesen sein mogen, waren in sväterer Beit gang auf bie Berge beschrantt. Unter biefen Bergen muß man fich aber teine Alpen benten; um fich bafelbft behaupten zu fonnen, waren auch minder bobe Berge binreichenb. Auch in bem Sochlande von Schottland find feine bobe Berge, fie find nur unjuganglich, und boch bat bie Bevolferung fic burch alle Zeiten bes Wanbels ber Bolfer erhalten. An ber Seefufte maren icon frub punifche Colonicen, Die nachber herren ber Infel wurden, bis auf bas Innere: bas Innere haben fie nicht weiter beberricht, als in fo fern ein machtiges Bolf an ber Rufte immer großen Ginflug barauf ubt. Ebenfo berrichte Bolland nicht im Inneren von Ceplon, ba ber Rurft von Ranby fouveran mar: er mußte ben Sollanbern aber boch ju Billen leben wenn fle wollten. In foldem Berbaltnig mar Sarbinien im zweiten punifchen Rriege, Sampficora und Sie-Aus fommen bamals als sarbinische Rurften vor. punifchen Rieberlaffungen entftanben großentheils burch Beimifdung mit Libvern, wie bie Rartbager feibft gemifcht maren (Achopoivexeg), ober Griechen in Gicilien unb Grofgriechenland. Unter ben Libpern haben wir uns feine Reger an benten, fie find physich ben Europäern nicht febr unabnlich. von ben füblichen Europäern fast gar nicht unterschieben, fo bag bie Bermifchung feine Schwierigfeit batte. Die Difduna ber Libyphoenifer mit ben Sarben bezeugt Cicero in einem merfwürdigen Fragmente ber Bertheibigungerebe für ben Scau-

perricend, alle Ramen der Sardinier die vorkommen find punisch, so Aris, gen. Arwis, was nichts Anderes ist als das bedraeische Navon, so Caralis u. a. Ich habe gesagt daß Sardinien an den Küsten weitläusige Riederungen hat, die geoßenstheils sumpsig und ungesund sind: diese Beschaffenheit, dieser gravis, der Schuld ist daß noch gegenwärtig diese Inselssche bevölkert ist, war schon den Geschichtschreibern der Alten besannt; das Land war für die römischen Truppen äußerst gesährlich, da sie an Fiebern starben. So zur Zeit des Tiberius bei Tacitus in den Annalen. Os ist es noch sept, und in den meisten Fällen ist diese Schwierigseit nicht durch Enlinr zu besiegen.

In Sardinien finden sich noch manche punische Reste, von griechischen Resten nur einige tyklopische Mauern, diese könzuen weder den Puniern noch den Bergsarden zugeschrieben werden. Ausführlich ist von ihnen die Rede in der französischen Beschreibung Sardinien's von Willot, einem schlechten Buche, das aber über die kyklopischen Mauern gerade schäpbare Rachrichten enthält. Timaevs redete von Ruinen, die man auf die alten angeblich griechischen Colonen, die Jolaer, bezogen habe. Die meisten ausgegrabenen Alterthümer sind aus der römischen Zeit, einige auch aus der punischen mit punischen Inschwissen. Sohr viele gehören den roben Basbaren im Inweren, besonders die schenflichen ungestalteten Jouls, wie die wendischen und amerikanischen.

: Im Inneren gab es gar keine Stabte, Die Bergfarbent wohnten entweber in Dörfern ober in höhlen, ihre Rleidung bestand wie gegenwärtig in Schaffellen (mastruose Sardorum), von bein Mustmon, eine Art Pelzjaden. Es war ein gang armes Bergvott, die einzige Beute weiche die Romer bort fansben waren Stlaven. In einem Briefe Papst Gregor bes

<sup>&#</sup>x27;) II. 85 si ob gravitatem escli interissent.

Großen in seinem Regestum werden im Inneren von Sardinien die Barbaricini erwähnt: bas ist eine Bestätigung der Identität der Sarden mit den Libpern. Denn Barbaricini ist nur eine Nebensorm von Barbari, und mit diesem Namen bezeichneten Griechen und Romer vorzugsweise die Berber in Africa. — Eigentlich sind nur drei Städte in der punischen Beit von Bichtigkeit, Caralis, Sulci und Nora.

Caralis, das heutige Cagliari, nicht wie man gewöhnlich fagt Cagliari, die Ginwohner felbst fagen Cagliari. Es war die karthagische Hauptstadt mit einem herrlichen Hafen.

Sulci und Nora, ebenfalls phoenitischen Ursprungs, werden zwar in der Geschichte erwähnt, haben aber feine besondere Wichtigkeit. Zu Nora sind bedeutende Ruinen aus der römischen Zeit, so wie zu Caralis ein sehr schönes Theater ist. In den Rachrichten die ich darüber gesunden sieht ein Theater, ob es aber ein Theater oder Amphitheater ist, kann ich bei der unkritischen Weise wie darüber berichtet wird nicht bestimmen.

Sardinien ift noch jest bas einzige Land in-Europa wo europäische Cultur und die baraus bervorgegangene Sittenber= anderung am wenigsten festen Sug gefaßt bat: biefenigen welche bie Cultur für etwas Bofes halten muffen Sarbinien als ein Paradies betrachten. In feinem lande find wohl bie beren so spåt perbrannt worden, ja sie werden vielleicht noch ba verbrannt; ber Blutrache fann bie Regierung noch immer nicht herr werben; die Dorfer befriegen fich unter einander, Riemand tann ficher auf ben Canbftragen reifen, man muß fic ben Schut einer Partei ober eines Dorfes ertaufen, wie im Drient,ober man muß Gaftfreundschaft erwerben. Erzählungen tann man fich es vorftellen wie die fogenannten golbenen Beiten bes Mittelalters. Reben aller biefer Barbarei berricht bie größte Sittenlofigteit, namentlich unter ben Beifilichen. Es ift vollfommene Anarchie, fie werben nach ihren alten Privilegien regiert, die gar nicht verandert worden find; bas

Sandvoll ift in Auflösung. Wenn ein tuchtiger Stattbalter ba . ift, fo tann er burd bie allerbochfte Strenge Debnung balten; fonft tann er auch gar nichts ba machen. Bei biefem traurigen Buftanbe ift es folimm bag nicht fabige Leute babin geben : ich babe oft bagu ermabnt. Auch babe ich farbinische Einwobs ner ju mir fommen laffen, um ihre Sprache ju erforiden. Denn auch die Sprache ift febr eigenthumlich, man fann nicht fagen bag fie italianisch fei, fie enthält febr viel Lateinisches, aber auch viel gang Frembartiges. Die Bergfarben follen in ihrem Dialett eine Menge Borter haben bie in feiner europaifchen Sprace ibre Burgel baben. Da gegenwärtig über bie Sprace ber Berbern febr viel gesammelt ift, fo wollte ich bie Einwohner über ibre Sprache befragen und ibre Borter untersuchen, ob fie berber'ich ober bastifch find. Es ift mir bies aber nicht gelungen, bie Leute maren gu fcachtern, fie famen nicht: ich habe jett meine hoffnung auf einen Bekannten und Areund, Graf Caftiglione in Mailand, gefest. Er ift ein grofer Sprachfenner und bat bie Sprache ber Berber ftubirt. vielleicht wird es ibm gelingen. Die Insel batte von ben alteften Zeiten ber bie Borftellung von Bilbbeit und Unbeim-Hofeit. Das arme Land wurde von ben Rartbaginienfern febr bart behandelt, fie follen ben Kornban bafelbft verboten baben, bamit bie Sarben ihr Getraibe und Svanien und Africa beidgen. Eben fo wollte Spanien lange in feinen ameritanischen Befigungen ben europäischen Kornbau nicht bulben, und ale ce biefen angegeben, geftattete es ben Wein = unb Diban nicht.

Bei den Alten ist die falsche Meinung allgemein verbreitet, daß Sardinien die größte Insel, größer als Sicilien sei. Die Beinung steht ganz sest: woher sie sich dei ihnen verbreitet hat list sich nicht angeben.

## Corfica

Kugvog bei ben Griechen. Ob Kugvog und Corfica 3ufammenhang mit einander haben, bleibt bahin gestellt: mir

ideint bie Abnicofet ber erften Sylbe nur zufällig gu fein. Corfice galt bei ben Alten für noch wilber, unbewohnbarer, ungefunder und barbarifcher als Sarbinien. Es wohnten bier theils Ligurer theils 3berer. Diefe baben fich unabhangig erbalten bis gegen bie Beit bes erften punischen Rrieges: ba, fceint es, haben fich die Ranthaginienser in Corfica angefiebelt, wenigftens in ben wunderschönen Gerbafen. Es mare unbegreiflich wenn fie einen Safen wie S. Lorenzo verfaumt baben follten. Bon felbft verftebt es fic bag bie Bewohner ber inneren Infel fich gang unabhängig erhalten baben, ba fethft bie Benuefen, bie ihnen boch fo viel naber wohnten, fie nicht gang unterwerfen tonnten. Jest ift eigentlich Anarchie bort, obgleich bas land mit ber machtigen frangofifchen Do= narchie verbunden ift: wie viel mehr unter ben Karthaginienfern, beren Herrichaft nicht lange bauerte. Borber batten bie Molacer verfucht fich gu Alalia (Aleria) niebergulaffen, allein es mifflang. Die Romer machten icon im erften punifden Ariene eine Expedition babin, diese hatte aber feine weitere Kolge als bag fie bie Rarthaginienser vertrieben, obne bag fie nich felbft eigentlich ber Jufel bemeiftern fomten. Erft in viel fpaterer Beit baben fie fie unterworfen, fie icheinen aber gefählt au baben bag es nicht ber Dube werth fei, fo viel Roften und Blut! barauf zu verwenben, um ba zu bleiben.

Bwei Stadte waren auf Cotfica bemerkendwerth, Martana und Aleria, Militäreolonieen der Romer, jene von Marius diese von Sulla gegründet. Jur Zeit der romischen Kaifer diente Corfica zum Berbaunungsort, zur relegstio in inwilam, wie so manche Insel im Archivelagos.

Corfira ift burchaus zebirgig bis auf einen schmalen Strich an der Rufte, dort find ungefunde Niederungen mit kleinen Fluffen. Die Berge sind nicht hoch, eine Berzweigung der Apenwinen, aber sehr umwegsam und inwicat.

## Sispania.

Der Rame Spanien ift wohl gewiß, wie Bochart icon meint, vanisch, von per Sapan, Span, woraus mit vorgesetzen I Ispania und Hispania gemacht ift; die füblichen wie die orientalifden Sprachen machen fic bas s mit folgenbem Confonant burch Borfegung eines Bocals aussprechbar, fo beißt Scipio im täglichen Leben Iscipio. Sie erinnern fich ber Borftellung ber Griechen von ben vier Belttheilen, mo Besperien bie weftliche, Europa bie norbliche Welt war: von biefem Sesperien war Spanien ein Theil. Die Griechen nannten bie Ratton 3berer, bas gand 3beria, ben ging 3beros. Diefer Rame bes Aluffes muß einheimisch ober bei ben Rarthagern gebrauchlich gewesen fein, ba bie Romer ihn auch haben: bie Ration aber nennen biefe Hispani und bas gand Hispania. bas Bolf fich felbft nannte wiffen wir nicht: es mare moation bag die badfifche Sprache Auffclug barüber gabe, in ber meis Rerbaften Schrift bes herrn von humbolbt aber bie baetifche Sprache tommt nichts barüber ver. Das land wurde fratet. icon in ber Apostelgeschichte, Spania genannt, bei ben Alexandrinern und in ber mit Unrecht verschrieenen bellemifis fchen Sprache mag es Spania geheißen haben: Die bogantinie ichen Schriftsteller nennen es auch fo, wenn fe nicht: correct 3beria fdreiben.

Dieses Land ift fast under noch ale Italien von ber Bajtur zu einer Einheit bestimmt; war möchte bas zwischen ban brei Meeten verkennen? Dannoch ist es erst in spateren Zaisten, wenn auch noch vor unserer geschriebenen Geschichte, ein Ganges geworden; benn früher waren es gewiß zwei gang verschiebene Länder. Wie auf der einen Seite die Pyrenaenn eine natürliche Gränze gegen Gallien waren, (welche freilich im Laufe der Zeit überschritten wurde, so daß Iberer auch von ber Garonne die zur Rhone hausschen), so war in frühenen

Reiten eine andere naturliche Grange, bie Sierra Morena, ein großes Gebirge, bas ein Paar Jahrhunderte lang auch bie Granze zwifden bem driftlichen und bem muhammedanischen Spanien ausmachte, Eben dieses Gebirge hat obne Ameifel auch bie 3berer und bie Celten geschieben. 3m nordlichen Spanien auf ben Soben mo ber Tagus, ber Durius und ber Minius entspringen und bem Meere ju fliegen, wo auf ber anbern Geite fleinere Ruffe ju bem Stromgebiet bes Ebro geborig find, wohnten Gelten welche auch ben Ramen Celtiberer fubren. Andere Celten wohnten unter bem Ramen Celtifer in Algarbien und bem vortugiefischen Eftremadura, noch andere im nördlichen Portugal in der Provinz Entre Dours e Minbo. Diese brei cettischen Rationen find gong isolirt in Spaniene unter ihnen find bie Celtiberer nicht rein celtifch, fie find wie es auch ber Rame lebrt, aus Celten und Iberern gemischt: allein von ben Celten in Vortugal beifit es ausbrudlich bag fie reine Celten feien. Diefe baben ichan bie Aufmerkfamteit ber Alten erregt, befonders bes vortrefflichen Bofibonios, ber fo Bieles richtig bemerkte, fich aber bier irre leiten ließ. Er ift ber Meinung bag bie Celten burch Ginwanberung nach Spanien gefommen feien. Er folog namlich fo: wie bie Celten nach Italien, wie fie über bie Donau bis an ben Onievr gezogen waren, fo fonnten ke noch viel leichter nach bem fo naben Spanien tommen. Allein so isolirte Ebeile einer Ration konnen nicht burch Einwanderung in ein Sand gefommen fein, vielmehr finden wir die Ibever in febr fonben Beiten in ber Ausbehnung begriffen, im Befit von Mouitanien und Languedoc: wie hatten also bie Celten, ba fie Die Breenacen nicht behanpten tonnten, fich über bie gange Salbinfel verbreiten tonnen ? Es ift bis zur Evibeng mahrfcheinlich daß die Iberer es find die fich ausgebreitet haben, und bas fimmt überein mit ben alteften Sagen ber Celten bei Ammianus Marcellinus, nach benen fie ben gangen Beffen inne

gehabt und daraus verdrängt worden wären. Wenn wir annehmen daß die Celten bis an die Sierra Morena gewohnt; und die Iberer, vielleicht vermehrt durch Stammgenossen aus Africa, sie brängten, so läßt sich erklären daß einige celtische Ruinen sich erhalten, und daß sie capitukirten, wie wir das im Buche Josua sinden. Wie aber in England ein Theil des Landes von Deutschen so eingenommen wurde daß zede Spur der alten Bevölkerung schwand, anderswo die Britten sich mit den Deutschen vermischten und in großer Menge unter ihnen wohnten, z. B. in Devonshire: so haben auch die Iberer die alte celtische Bevölkerung weggeschwemmt wo die Gegend sie nicht schütze, im Gedirge aber zwischen Tagus und Ich unter ihnen niederließen. Dann verschmolzen sie im Lauf der Zeit: das sind die Celtiberrer, der Charakter derselben ist wesentlich iberisch.

Spanien gerfallt in vier haupttbeile. Durch die Sierra Dorena, bie bas Thal bes Bactis (Guabalquivir) von bem bes Guabiana fdeibet, wird erftens Andalufien gebilbet. Diefes gand ift fur fich ein Ganges, gegen Dften burch bie Berge von Murcia getrennt. Der zweite Theil wird im Gaben burd bas Gebirge Drofpeba, im Rorben burch bas Gebirge 3bubegrangt, die Ibnbeba giebt fich dfilich nach bem Diese Bebirge scheiben bie Stromgebiete Meere au. Tajo und bes Duero von bem bes Ebro und bilben einen rechten Winkel mit ber Sierra Morena. Diefes gand begreift ben größten Theil von Balencia, Aragonien und Catalonien, bas ganze Alufigebiet bes Iberus. Der britte Theil ift bas Bebirgeland von Galigien, Affurien und Cantabrien. lich viertens bas Gebiet bes Tajo. Diefe Abtheilungen find fo in ber Ratur gegrundet, bag fie in ber fpanifchen Gefcichte ju allen Beiten wieber jum Boricein fommen, fie geben baber auch in ber alten Geschichte einen Leitfaben.

Der füblichfte. Theil, Andaluffen, ift beinabe gang bie Baetica ber Alten und, wie icon Strabo es ertennt, ein gang anbered Land wie bie übrigen Theile Spaniend; es bat manche Abnlichkeit mit bem Balencianischen, boch ift es wieberum auch wesentlich verschieden von bemselben, es ift ein Land von bobe-Babrend Balencia flach, wafferreich aber unfraftig ift. find Audalusien und Granaba burch bie Sonne im bochften Grabe gereifte Lanber, fie find nicht europäisch, beinahe wie Tropenlander. Das öftliche Bebiet, bas Land bes 3berus, ift in seinen nördlichen Gegenden, in Aragonien und Catalonien, feiner Beschaffenbeit nach ichon viel mehr ein nördliches gand. Balencia fteht auf ber Mitte. Das gange nördliche Gebiet ift burch und burch ein machtiges Bebirgeland, die Gebirge in Biscapa und Afturien find febr boch, boch find fie feine Schneegebirge; einige Puncte in ber Rabe ber Quellen bes Duero geboren zu ben bochften. Das land bes Tajus ift burchgebenbs ein Plateau, febr boch in feinem Anfange, schneibend falt und ungefund bis jur Granje von Vortugal, faft ohne Berge, nur im Anfang find Bergreiben, die Alt- und Reu-Cafilien trennen. bier zwischen Sierra Morena und bem Duero ift bie große Ebene von Eftremadura, fie ift fruchtbar aber ungefund, eine vollfommue Rlache; die Ebene von Leon ift wegen ihrer Durre und Unfrnchtbarkeit taum bewohnbar; bie füblichen Theile Castiliens find ergiebig, Die Berlangerung bes Thales nach Portugal binein andert ben Charafter und ift außerordentlich reich; es find zwar noch große Flachen ba, aber meift ift es ein icones hügelland.

Die hamptströme find: Baetis (Guadalquivir), Anas (Guadiana), Tagus (Tago), Durius (Duero), Minius (Minho), nach Osten ber Turia (Guadalaviar) und ber Iberus (Ebro). Im Alterthum war Spanien besonders berühmt wegen seiner Gold- und Silberminen und Goldstuffe;

ber Tagus fibrte Gold, auriser annis bei ben Dichtern. Befonders in Murcia im Gebiet von Karthagena waren große Siberminen, wo Silber und Blei gegraben wurde; auch in Afturien waren Wern von eblem Metall. Die spanische Bolle wurde im Alberthum noch nicht geschätzt, erft im Mittelalber wurde die Schafzucht baselbst veredelt.

In Baetiea war Korn im Uberfluß, und angerbem zogen bie Alten aus anderen Gegenden Spaniens den Spartus, eine Art hauf, der zu Tauwert für den Schiffban verbrancht und wie der hanf gesponnen wurde.

Die Alten waren burchaus ber Meinung bag bie Spanier, abgefeben von den celtischen Bewohnern fo wie von den wenigen Griechen und Puniern welche fich bort niebergelaffen hatten, aus zwei Rationen bestanden, aus den Turbetanern und aus den übrigen Spaniern, inegemein geredet. Meinung rührt von Artemidoros ber und wird von Strabt mit folder Beftimmtheit ausgesprochen bag taum ju glauben ift, bağ er nicht noch bebeutenbere Zengen bafür gehabt haben folle ale Ariemiboros mar. Gie reben fogar bon Berfchiebenbeit ber Strache. 3ch babe biefer Anficht baber lange angebangen, allein ich habe von ber iberifden Sprachfunde nur einen gang bunten Begriff: 2046. von humbolbt ift ber einzige Mann in Europa ber biefe Sprachen mit grammakichem Genie erforscht hat, biefer bat erklatt bag bie Ramen von einem Enbe Spaniens bis jum anderen burchans berfelben Sprache angeboren, bag bie Orionamen bei ben Cantabrern, Blergeten, Lustanern, Eurbeignern u. f. w. alle aus ben Wurzeln bet cantabrifden Sprace ju erflaren feien. Diefin Argument muß man fich unterwerfen, bagegen ift gar nichts zu fagen: in folden Dingen finden wir die späteren Griechen oft gewaltig feblareifen, baber fle alfo nur mit Borfict als Autoritaten angenommen werden burfen. Allein wenn gleich bie Ortsnamen alle cantabrifch find, fo fann jener Sage boch ein anberes ju

Grunde liegen, nämlich die Renntnis das überhaupt die Ration bei ihrer Ausbreitung aus dem Saben nach den nördlichen Ländern viele Modificationen erfahren habe, daß namentlich diesenigen von ihnen welche im Norden unter besiegten Boltern mohnten einen ganz anderen Charakter annahmen als die in Andalusien für sich allein Pohnenden.

Die Turbetaner waren ein fehr gebilbetes Bolf, fie hatten ein eigentbumliches Alphabet, viele Infdriften und Dangen find noch porhanden mit une unbefannten Buchftaben. spanifche Mungen find gar nicht, viele nur bochft ungewiß ju erklaren. 3d hoffe bag, wenn bie Untersuchungen richtig burchgeführt werben, man mit ber Zeit bie libpiden Infdriften erffaren und alfo auch has libpfche Alphabet berausfinden wird. von bem men fagt baff es bem fpanischen abulich fei. Es werben fic bann Manner finben wie herr von bumbolbt. welche bie libpide Sprache ergranben, und bann wird man Die spanischen Inschriften lefen tonnen. Auch in Rilitien find Sufdriften gefunden, die bis jest ungelesen find, und man tonnte beren wohl noch viel mehr finden: allein Riemand bat noch bamit beschäftigt. Diese Untersuchungen muffen aber mit Rüchternheit unternommen werden, wenn fie nicht auf Abwege führen follen. Dft glaubt man in ber alten Befchichte pichts zu feben, und es ift boch viel ba. Als z. B. ein Engländer ber burch Rleingsen reifte in Rilitien von Abana bis Tarfus.1) ging, wo am Meere ein Pag gehauen ift, um ben Beg ju offnen, wie am Rhein oberhalb Cobleng ber Rels fic bicht am Strome bingiebt: ba fand er, wie er mir felbft fagte, eine moße Inschrift an ber Band felbft, in gang unbefannser Sorift. Es gibt noch Alphabete ju entziffern, Spraden ju erforiden, barin ift noch febr reiche Ausbeute ju machen. 3ch glaube bag man bie Erforfdung ber morgenlan-

<sup>1)</sup> Diefer Rame ift nur burch Conjectur von mir hineln gefet, ein heft gibt Colero. A. b. G.

bifden Sprachen nicht übertreiben wirb, aber bag man babin gelangen wird, fie als eine Stufe zu weiterer biftorischer Forfoung ju betrachten. Wenn man bie Benbfprache ergrundet hat, dann wird man bie Inschriften von Persepolis, bann bie von Babylon lefen. Es ift bamit gerade wie mit bem Borigont: je weiter man vorwarts gebt, um fo weiter behnt fich ber Rreis aus. Die historische Renntnig fann sich aber so erweitern wie bie physische, es find noch große Entbedungen zu machen übrig, Rlopftod fagte: "noch viel Berbienft ift übrig," man muß nur magen es ju erhaschen. Die spanischen Inschriften find eben fo finnlos, fast noch toller behandelt als die etrusfischen. Dhne irgend einen Anbaltspunct, wie man ibn bei ben Etrusfern boch noch einigermaßen hatte, hat man biese Inschriften aus einem barbarifden Briechifd = Lateinifch erflart, bas man sich selbst bilbete. Solcher Unsinn findet sogar noch seine Lobrebner. Es wird auch ichwer fein, diese Inschriften mit Gulfe bes Bastifchen ju erflaren: bie jegige bastifche Sprache ift gewiß nicht mehr biefelbe wie bie gur Beit ber Romer gefprochene, wenn auch nicht so verandert wie die heutige hochdeutsche Schriftsprace im Bergleich ju ber früheren, boch gewiß etwa fo wie die fetige ichwäbische Bolfesprache verglichen mit bem Somabischen bes breizehnten Jahrhunderts.

Die Nationen Spaniens waren von der größten Berschiedenheit der Sitten; sie bestanden aus compacten Bölferschaften
und bildeten viel mehr seste Einheiten als in Italien und Griechenland. Wodurch diese Einheit erhalten wurde, läßt sich nicht wohl
sagen. Das ist klar daß die meisten iberischen Bölserschaften
in der historischen Zeit Könige haben, reguli von den Kömern
genannt. Bei den Römern sind die Spanier sehr respectirt
wegen ihres Muthes und ihrer Entschossenheit. Was sie auszeichnet, ist die Anhänglichseit an ihre Häupter, mehr noch bei
den Iberern als bei den Celten; die Todesweihe für die ge-

bliebenen Aubrer ift gewöhnlich; wenn ein Anbrer farb, gaben Biele fich ben Tob, um ibn nicht ju überleben und ibm in jener Belt wieder au bienen. Gingelne Beispiele von verzweifelten Bertbeibigungen ber Stadte finden fich auch fonft wohl in ber alten Geschichte, a. B. bei Abybos, Petelia: in Spanien aber find fie Regel, bie Stabte ergeben fich burchaus nicht, in allen Kriegen sowohl gegen Karthago wie gegen Rom; wenn fie bem hunger nicht langer widerfteben konnten, weihten fie sich bem Tobe. Diefelbe Sartnädigfeit ber Bertheibigung finden wir bei ihnen auch im Mittelalter und in der neueren Zeit, in Saragoja und Gerona: biefem ift in ber neueren Befdichte nichts an bie Seite ju fegen, bis auf bie Bertheibigung von Miffolunghi. — Eine andere Eigenthumlichkeit ift bag bie Spanier mit Ausnahme ber Celtiberer bieselbe Sowache welche fie noch beute darafteristrt icon im Alterthum batten, völlige Auflösung mit ber größten Erbitterung ber eingelnen Theile gegen einander, berfelbe eingewurzelte Nationalhaß, wie noch jest z. B. zwischen Castilianern und Aragonefen. So fagte mir ein Befannter, ein fonft rechtschaffener Mann, daß es ibm, einem Aragonesen, unmöglich fei, einem Caftilianer Freund zu fein. In Italien ift bas fest auch, boch haben fich früher Bolfer eines Stammes oft ausammengehalten, wie a. B. die Sabeller: bie spanischen Bolfer aber find nie vereinigt. Eben fo ift bemerkenswerth bag fie, ebenfalls mit Ausnahme ber Celtiberer, obgleich gute Stadtevertheibiger, im Felbe als Solbaten nichts taugten. Wenn man bie fpanische Milia und die ber Samniter vergleicht, fo vertheibigte fic erstere binter ben Mauern, bauert aber im Kelbe nicht aus: bei ben Samnitern ift es gerabe umgefehrt, diefe find bei Belagerungen nicht ausgezeichnet. In ber arabischen Geschichte von Conde heißt es in einem Bericht eines Kelbherrn an ben Rhalifen von den Spaniern: Auf Roffen find fie Abler, in ber Bertheidigung ihrer Stabte Lowen, im Felbe Beiber. So

war es in den Kriegen gegen die Araber, so in den Bertheibigungsfriegen gegen Napoleon: sie haben nie eine Schlacht in offenem Felde geliefert die ihnen nicht Schande gebracht hätte, sie entstohen ohne alle Beranlassung, dieselben die sich in den Städten unter den Schutthausen begruben ohne ein Wort von Capitulation hören zu wollen. Sehr günstig zeigen sich sedoch die Celtiberer, auch die Cantabrer und Afturier haben ihre Berge beinahe wie Festungen betrachtet.

Gang Spanien ift voll Stabte.

Das heutige Andalussen, das Land der Turdetaner, macht Anspruch auf eine uralte Civilisation, sie hatten eine Litteratur, Gefete in Bersen, sollen auch eine Art von Geschichtsbuchern gehabt haben.

In der Überlieferung der Griechen gehört Iberien zu dem großen Hesperien, die erste Runde derselben ist von Tartessos, wohin Phosaeer sehr früh schissten. Über die Lage ist kein Zweisel: es wird mit Recht an die Mündung des Baetis gessett in die Gegend von Sevilla; ob es aber eine Stadt war oder eine Landschaft, ob als Stadt verschieden von Hispalis, oder ob es das alte Hispalis selbst gewesen, darüber lassen sich nur aus Gerathewohl Vermuthungen ausstellen.

Die alteste Niederlassung von der wir genauere Kunde haben ist Gades (Gadir, Zaun im Phoenifischen und Hebraeischen). In den Herafleen hieß die Insel auf welcher Gabes liegt Erythea, die Alten sagen, sie habe aus zwei Inseln bestanden. Dieß hat den neueren Geographen große Schwierigkeit gemacht, da sie diese zwei Inseln nicht sinden konnten. Aber einem Andalusier wurde es nicht auffallen. Cadir macht allerdings mit Leon eine Insel aus, allein ursprüngslich war es eine Insel für sich, und daß es sest mit Isla de Leon zusammenhängt, ist die Folge davon daß, Gott weiß wann, ein Damm von Gades aus nach der größeren Insel geschlagen wurde; dieser künstliche Damm ist noch heutiges

Tages tenntlich. — Gabes ift eine phoenitische Rieberlaffung, unabhangig von Rarthago, eben fo punisch wie Rarthago felbft. Als aber Rarthago's Gestirn immer bober flieg und gleichzeitig bas ber anderen phoenifischen Colonieen immer mehr erblagte, ba geschah es bag auch Gabes bie Dberhoheit Rarthago's anerkennen mußte. Richts ift natürlicher und ben menfclichen Leibenschaften und Empfindungen gemäßer, als bag biefe punische Stadt ben Rarthagern mehr abholb mar als irgendeine andere bezwungene. Rein Wunder alfo daß fie fich aus haß gegen bas mächtige Rarthago im zweiten punischen Rriege für bie Romer erflarte, wie bernach Utifa. Daber betam Sabes von ben Romern einen bochft gunftigen Bertrag und blieb bis zu ben Zeiten ber Raifer eine fehr begunftigte Stadt; in ber Rolge erhielt es romifches Burgerrecht. Es ift einer von ben Orten die in ber alten Geschichte am wenigften Unglud erlitten haben: mare nicht bie barbarifche Einwanderung ber Araber gewesen, so mußte ich gar kein Unglud bas Cabir betroffen batte.

Die Rufte von Granada war noch zum Theil von Puniern besetzt. hier war Malacca (bie Königsftadt), auch
eine punische Colonie. Die Bewohner hießen vor der karthagischen herrschaft Bastuler. Es zeigt sich hier eben so wie
in Africa, wie leicht die Phoeniker sich mit fremden Nationen
mischten.

Die eigentliche Hauptstadt der Karthaginienser war Karthago, das setige Carthagena, eigentlich Kartha Chadta, Reustadt. Diesen Namen haben mehrere Orte, es ist das griechische Neapolis. Die Stadt hatte bei ihrer Bichtigkeit und
Stärke dennoch nicht die Größe die man sich vorstellen sollte;
bei der Einnahme durch Scipio erscheint sie, verglichen mit dem
was wir eine große Seestadt und eine Hauptstadt nennen, klein
an Bevölkerung und Umfang. Sie wurde von Hamistar
Bartas angelegt, der zuerst die karthagische Herrschaft in Spa-

nien grundete, bie freilich nur von febr furger Dauer mar. Benn Gabes und bie Stabte an ber granabifchen Rufte punisch waren, so muß man barum nicht benten bag bie Rartha= ginienser icon vor Samilfar Barfas eine Proving bort batten. Rartbaginiensischer Ginfluß war icon fruber bort mächtig, ber Sandel mit ben Rarthagern war reich und groß, die fpanischen Bergwerke mogen großentheils burch Punier bearbeitet worben fein, Spanien war ein Werbeplat fur ihre Beere: aber vor bem Ende bes erften punischen Krieges war kein Theil von Spanien farthaginienfische Proving. Es mar ber große Gebante bes Samilfar Bartas, fein Baterland fur ben Berluft pon Sarbinien und Sicilien reich ju entschädigen, ein Bebante ju beffen Ausführung Niemand tauglicher mar als er, indem er die Romer durch Entschloffenheit, Schlaubeit und Gewandt= beit paralpfirte. Die unschätbaren neuerdings aufgefundenen Bruchftude aus Diobor werfen ein icones Licht auf bie Beise wie er biefen Plan in Ausführung brachte. Buerft murbe Eurdetanien abbangig gemacht, bann führte Sannibal ben Rrieg bis beinabe gegen Salamanca, bas beutige Neucastilien und Valencia wurden von ihm unterworfen. Allerdings muß man biefe Buge nicht als bauernbe Eroberungen betrachten, fie bienten vielmehr, bie Spanier zu schreden und an bas Gefühl ber Abhangigkeit zu gewöhnen. Die Rarthaginienfer waren fonft barte und verhaßte Berren, aber ber große Samilfar, fein großer Rachfolger Sasbrubal und bie großen Sobne bes Samilfar grundeten bie farthaginiensische herrschaft in Spanien so bag Rarthago bort bie Zuneigung ber Landesbewohner gewann, was ben Romern nie gelang. Es bing babei viel von Umftanben ab, g. B. bag bie Rarthaginienfer nicht das ftrenge Connubium beobachteten wie die Romer. Sannibal war mit einer Spanierin aus Castulo verheirathet, woraus erhellt, wie weit die Freiheit hierin ging; wenn bas ber oberfte Felbherr in ber Proving that, so läßt sich baraus auf bie Rieberen schließen. Die Römer hatten durchaus fein Connubium mit ben Bewohnern.

Wenn wir Andalusien im Innern verfolgen, so gebort das Thal des Baetis zu den reichsten Segensgesilden Europa's, noch jest ein Paradies und wird es immer bleiben, trot der größten Berwüstungen des Krieges und der schlechtesten Regierung. Ich weiß von einem Augenzeugen aus dem Jahre 1810 oder 1811, daß die Blüthe dieser Gegend, ihr Andau, in dieser Zeit gar nicht verändert war, gleich gut wie sonst.

Die alte Hauptstadt bieser Gegenden war Hispalis, Jabilia bei ben Arabern, woraus der neuere Name Sevilla entstanden ist. Es spielt in der Geschichte keine große Rolle, wird wenig genannt, jedoch wissen wir daß es ungeachtet der Größe von Gades seine Große gehabt hat, da die Seeschisse bis hinauf nach Hispalis suhren. Unter den Romern scheint es durch mancherlei Begünstigungen sich noch mehr gehoben zu haben.

Die eigentliche römische Hauptstadt ber Provinz aber war Corduba, ohne Zweisel eine althispanische Stadt mit einer römischen Colonie, welche sonberbarerweise colonia Patricia Corduba heißt. So wenig wir begreisen können, auf welchen Umstand der Ursprung dieses Beinamens sich bezieht, eben so wenig können wir die Zeit der Gründung dieser Colonie bestimmen. Militärcolonie war sie nicht, auch kann sie nicht vor 641 gegründet worden sein; denn in diesem Jahre!) ward die erste römische Colonie außerhalb Italien's in Nardo angelegt. Damals war große Bewegung wegen dieses Ereignisses, denn bisher waren alle Colonieen im Auslande mislungen. Sie kann also nicht vor dem siedenten Jahrhundert gegründet sein, vielleicht als Metellus in Baetica den Oberbesehl hatte. Cor-

<sup>1)</sup> Richtiger 634 M. Porcio Catone, Q. Marcio Rege Coss. Vell. Pat. I. 15. A. b. \$.

buba ist ein von der Ratur bestimmter surstlicher Ort, Mittelpunet der römischen Bildung und Litteratur in diesen Gegenden. Nicht bloß die Seneca's sind von dort, sondern es war so sehr eine lateinische Stadt daß man schon zu Cicero's Zeit von poetne Cordudenses sprach: allerdings nicht löblich, doch so daß man nicht etwa die Sprache tadelte sondern die Manier, das Geschick sehlte ihnen. Als Stammort der Familie der Seneca's ist Corduda in der Litteraturgeschichte merkwürdig. Wie es im ersten Jahrhundert angesehen war, so bleibt es auch nachher: es ist von den Römern an die Gothen übergegangen, von diesen an die Araber, und immer als eine angessehene Stadt ehrenvoll erwähnt.

Wenn ich Duse hatte hier langer zu verweilen, so murbe ich über die Provinz Baetica viel Interessantes erzählen konnen; jest will ich mir zwei Localitäten herauswählen.

Saltus Castulonensis, auf Castulo führend, ift genau berselbe Weg durch die Sierra Morena der auf Andusar führt. In der römischen Ariegsgeschichte ist er sehr merkwürdig, er ist es wieder geworden im Jahre 1808, da der General Dupont auf demselben die Wassen streden mußte.

Munda in dem Gebirge von Granada. Es kommt uns wunderlich vor daß der Krieg zwischen Caesar und den Sohnen des Pompesus in diesen Gegenden entschieden sein soll, so nahe an der Küste an dem äußersten Ende Spaniens. Dennoch ist es bei der Beschaffenheit des Locals nicht zu verwundern; denn die Gegend ist sest, und auf der anderen Seite hatten die Armeen da keinen Mangel zu leiden, sie ist fruchtbar. Dieß erklärt, wie die Sohne des Pompesus verständigerweise da ihren Sis nahmen.

Die Einwohner von Baetica hießen bei ben Romern Turduli und Turdetani. Man unterscheidet beibe Namen, daß Strabo fie unterschied glaube ich. Indeffen glaube ich auch, baß es nur Neine Nuancen besseichen Bollsstammes bezeichnen soll.

Das Land ber Ebetaner, (die setige Provinz Valencia) mit der Hauptstadt Valentia. Sie erinnern sich dessen was ich über die römischen Ortsnamen gesagt habe, daß sie von Berdis welche eine günstige Vorbedeutung enthielten abgeleitet waren, so Valentia: auch in Italien gab es eine Stadt gleiches Namens, so Pollentia, Potentia, Florentia, Vincentia, Faventia u. s. w. Die Stadt war eine römische Andauung, ich glaube nicht daß es eine Colonie war: aber sie stammt schon aus alten Zeiten, denn im sertorianischen Kriege kommt sie ganz bestimmt vor. Sie liegt am Flusse Turia; dieser ist berühmt im Alterthum durch die ruhmvolle aber unglückliche Schlacht des Sertorius.

In derfelben Landschaft lag bas alte Saetabis, einer ber größten Fabriforter in Spanien; es wurde ba Flachs gebaut und aus bemfelben eine sehr feine Leinwand gewebt.

Nördlich von Valentia lag Saguntus ober Saguntum; beibe Endungen laffen sich pertheibigen. Dieser Ort war bekanntlich bie Beranlaffung jum zweiten punischen Kriege, bei welcher Gelegenheit Polybios eine fo fcone und richtige Bemerfung macht über bie Berichiebenheit ber unmittelbaren Beranlassung und ber Urfache eines Krieges. Sagunt war bie Beranlaffung, aber bie Urfache mar es nicht. Sehr mertwarbig ift daß nicht nur Appian, bessen geographische Unwissenheit über Spanien alle Borftellung überfteigt, fonbern auch bie romischen Schriftsteller fast gang allgemein annehmen, Sagunt habe auf dem linken Ebroufer gelegen: bas ift aber falic, es lag bedeutend füblich von bem rechten Ufer biefes Kluffes. Nach einer Tradition war es eine Colonie von Arbea, also ein tyrrhenischer Ort, und es läßt fich wohl vermuthen bag eine tyrrhenische Ginmischung Statt gefunden babe. Rach Anberen war es eine achaeische Colonie aus Zakunthos. Die Ahnlickeit bes Namens war zu unwiderstehlich, um nicht ben Bersuch einer Ableitung von baber ju machen. Die Tyrrbener

hießen oft Adiver, und da Zakynthos achivisch war, wurde auf Diese Beise Beibes zusammengemischt. Es ift viel glaublicher, daß es eine ardeatinische Colonie aus der Zeit der Größe Auch Taraco, bas gegenüber auf bem linken Arbea's war. Ufer des Fluffes lag, wird für eine tyrrhenische Stadt erklart. Baren aber die Saguntiner Tyrrhener, fo find fie fo gut au hispanern geworben wie manche andere Colonie fich mit ben Landesbewohnern amalgamirt hatte. Die Saguntiner bie Sannibal widerftanden waren Sispaner. Über bie Schicffale von Sagunt, über bie unfritische Behandlung ber Geschichte berfelben burd Livius und feine wunderlichen Irrthumer gu reben, wurde gu weit fuhren. Livius bat mahrscheinlich nach Caelius Antipater geschrieben und baburch ben Anfang ber sonft so herrlichen britten Defabe entftellt; es ift findifche Übertreibung, paffend für einen Rhetor wie Caelius war. Sagunt wurde von ben Romern hergestellt und war ansehnlich auch unter ben Raifern, noch jest find große Ruinen eines Amphitheaters bei Murviebro vorbanden.

Wir erreichen nun den Iberus. In diesen ergießen sich von Norden her mehrere Ströme, darunter der ansehnliche Sicoris (Segre). In dem Lande zwischen dem Ebro und den Pyrenaeen hatten die Römer Einstuß und Verbindung, zu derselben Zeit als Hamilfar im Süden für Karthago wirkte: die Bewohner von Catalonien, wenigstens an der Küste, hatten sich schon damals der römischen Hoheit unterworfen. Weil die Macht von Karthago sich ausdehnte, glaubten sene nur auf diese Weise geschützt werden zu können, daß sie sich einen Schusherrn weit herholten, der keine Heere in der Nähe hatte, keine Abgaben erhob, sondern bloß wenn es verlangt wurde Truppen stellte. In diesem schönen Catalonien war Taraco Hauptstadt die ganze römische Zeit hindurch, eigentlich die Hauptstadt von Spanien. Nach ihr wurde Hispania Taraco-nense benannt, welches den größten Theil von ganz Spanien

umfaßte. Nach bem hannibalischen Kriege gab es zwei Spanien, ber eine Praetor resibirte zu Karthagena, ber andere zu Taraco. Als Hauptstadt war es daß Taraco einen Tempel für Roma und Angustus baute. Es war reich, nachher aber ist es klein geworden; im Mittelalter wurde es verdunkelt burch das benachbarte

Barcelona, das aber nicht unter der römischen Republik sondern erft unter den Raisern zum Borschein kommt. Es führt im Alterthum den Namen Barcino; die Endung—no, ino ist häusig, z. B. Ruscino, sie muß wohl dort dialetisch sein. Barcelona hat einen herrlichen hafen und eine feste Lage durch den Berg der sich über die Stadt erhebt. Zur Zeit der Westgothen erhob es sich über Taragona, in der alten Geschichte kommt es nicht vor.

Weiterhin an der Kufte sind zwei griechische Niederlassungen, Emportae, woher das sesige Ampurias seinen Ramen hat, und Rhode. Lesteres heißt eine rhodische Colonie, wahrscheinlich aber ist es, so wie auch Emporiae, eine Colonie von Rasslia, durch dessen Schutz es sich auch hielt.

Die Gegend zwischen bem Ebro und ben Pyrenaeen war im Alterthum von vielen fleinen Bolfern bewohnt, Jiergeten, Lacetanern, Cofetanern u. a. m.

Unmerk. Die Geographie ist ein angenehmes und leichtes Stublum; burch bie lebendige Anschauung die fle gewährt wird mancher Gegenstand in der Geschichte klar, wir sehen durch fie 3. B. oft ein, warum ein Sieg nicht benutt wurde und wie er hatte benutt werden können. Ich stelle mich nicht gern als Muster auf, aber als Jüngeling von Ihren Jahren und sogar noch jünger, (ich war wohl kaum sebenzehn Jahr alt), las ich den Strabo mit der größten Ausmerksamkeit. Wenn ich ein Buch gelesen hatte, reproducirte ich es und schrieb mir den Inhalt auf. Sich auf Bücher verlassen ist nicht gut, ich suchte es daher in einer anderen Form wieder darzustellen. Wer auf diese Weise, auch nur in den Rebenstunden, den Strabo durcharbeitet, der weiß Bescheid. Wer überhaupt Sinn für Länderkunde hat, der lese Relsebeschreibungen und ähneliche Bücher 3. B. Bory de St. Vincont Tableau de la pe-

ninsule de l'Iberie over Alex. Laborde tableau de l'Espagne, vorzüglich zum Berftanduiß des Livius über den spanischen Arieg. Strado hat Spanien ganz vorzüglich gut beschrieben, er hat sich nur zu oft in Gelehrsamseit verloren wegen der Erflärung der hemerischen Gedichte. Wenn Sie Strado lefen, so verschaffen Sie sich ein unauslöschliches Bild von Spanien. Ein Philologe muß die alten Schriftsteller spstematisch durchlesen, für diese und jene besondere Rücksicht fie verschledene Male lefen.

Im Inneren von Catalonien ist die historisch sehr wichtige Stadt Flerda, das heutige Lexida am Sicoris. Sie ist merkwürdig in der alten römischen Geschichte und besonders in der Geschichte Caesar's, da er hier Afranius und Petrejus zur Capitulation zwang. Diese Geschichte, die an sich schon sehr merkwärdig ist, zeigt auch, wie ein außerordentlicher Mann die schwierigsten Umstände besiegt und da Bortheile gewinnt wo alle Aussichten gegen ihn zu sein scheinen.

Weiter im Inneren, in Aragonien, ist die alte Stadt Osca, jest huesca, die lange Zeit hauptquartier des großen Sertorius war. Sie muß für Spanien bedeutend gewesen sein, da der spanische Münzsuß argentum Oscense genannt wird.

So haben wir die ganze Rufte vom Baetis dis zu den Pyrenaeen schnell durchlaufen: um das Thal des Ebro aber vollständig durchzunehmen ist Caesaraugusta (Saragoza) noch zu nennen. Spanien ist das eigentliche Land der großen blühenden römischen Militärcolonieen; Gallien hat deren nur wenige gehabt, dis auf unser Coln, das aber doch einen gemischten Charafter hatte, weil dort deutsche Boller mit Beteranen zusammenwohnten. Coln und Lyon waren mehr Rationalstädte als eigentlich römische Militärcolonieen, hingegen waren es die in Spanien. Diese unterschieden sich von denen in Italien badurch daß diese, außer Placentia und Cremona, schon früher bestehende, sene aber neu gegründete Städte waren. Diese Gründung von Städten fällt unter Augustus und bie nachfolgenden Raiser. Augustus hatte dabei offenbar einen

boppelten 3med: er wollte bie Beteranen belobnen, und die Spanier romanistren. Die Bevolferung in biefen Begenben war durch die ungludlichen Rriege meiftentheils vernichtet, beghalb siebelte Augustus ganze Legionen bier an. So entstand 3. B. Emerita Augusta, bas beutige Meriba, welches eine gang ungeheuer große Stadt gewesen fein muß, benn fie enthielt die Beteranen von brei Legionen. Er gab ihnen gewaltig große Loofe, fo daß bas Territorium ber Stadt eine gange Proving gewesen fein muß und bie alten Ginwohner gar nicht baran benfen tonnten, ihre Ader ju bestellen: jene maren als Butsherren eingesett worben. Eben folch eine Stabt war Caefaraugufta'. Auguftus war ein ausgezeichneter Mann, wie man auch immer von ihm benten mag, nicht ausgezeichnet an Beift und Talent; in diefer hinficht tann man febr gering von ihm benten, ich glaube er fteht barin noch niedriger als man fich gewöhnlich vorstellt. Aber er war ein bocht fähiger Regent: bag feine Beit traurig und gerruttet war, barf uns nicht bestimmen ungerecht gegen ibn zu fein. Seine Zeit war moralisch schlecht: bas liegt aber an ber Zeit bie vorbergegangen war, fo wie die Grauel ber frangofischen Revolution von benen verschulbet find welche bie Gewalt hatten ehe fie ausbrach: waren biefe beffer gewefen, fo batte bie Gabrung ber Sefe bes Bolfes ganz anderen Biberftand gefunden als fie fand. Aber bas Gange mar faul und aufgeloft. Eben fo mar bie Zeit bes Anguftus ichlecht, weil fie aus einer ichlechten aufgelöften Beit bervorging. Es war gang unmöglich bie römische Republik zu balten; eben fo wie es unmöglich war Florenz nach ber herricaft Alexander's von Medici wieder als Republit berauftellen. Die Manner bie fich gegen Caefar verschworen batten mogen bie beften ebelften Manner gewesen fein, aber fie maren bochft unweife, fie batten bie beftebenden Berhaltniffe beachten fol-Ien. Der tiefdenkende Pythagoraeer Alkmacon fagt bei Ariftoteles '), die Menschen gingen unter wenn sie Anfang und Ende nicht auf einander zu beziehen verständen. Das ist in der Geschichte sehr häusig der Fall, und darum können oft die edelsten Bestrebungen verderblich sein. Die Einrichtungen des Augustus zur Regierung des Staates waren größtentheils äußerst löblich: nicht daß er die Nation zum Edeln und Guten hinsühren, ihre Motive veredeln wollte, daran hatte er wie viele Staatsmänner keinen Glauben: aber er wollte seinen Unterthanen eine sichere ruhige Existenz und Wohlhabenheit bezreiten. Daran arbeitete er richtig und betrachtete die Römer nicht als Staven. So sind seine Anordnungen in den Propinzen höchst vernünstig, so seine Colonieen, unter denen Caessarugusta am meisten seinen Ramen verewigte.

Andere Colonieen im Inneren sind: Emerita Augusta, Par Augusta (Badajog), Par Julia (Besa im sublicen Portugal). Das sind die hauptsächlichen, aber es gab noch mehrere, nur keine von so großem Namen. Bespasian suhr dann fort, daher der Beiname Flavia bei mehreren spanischen Orten. Diese waren aber nicht mehr absolut römische Colonieen, sondern es waren spanische Städte denen er Militärco-Ionieen einimpste. Das dauerte bis in's zweite Jahrhundert, ich weiß keine die sünger als Trasan war. Legio, das sessige Leon, ist ebenfalls eine solche Militärcolonie; noch gegenwärtig deuten die Mauern auf die Gestalt eines römischen Lagers, wie alle römischen Militärcolonieen sie regelmäßig hatten.

Wir wollen diese Gegenden von Westen nach Often burchnehmen, aber nur massenweise. Das westlichste Volk baselbst sind die Lusitaner, in einem anderen Umsange wie das jetige Portugal, nach Norden nicht so ausgedehnt, im Süden nicht über die Gränze von Algarbien reichend, aber nach Often bedeutend weiter in Spanien hinein. Unter allen spani-

<sup>1)</sup> Probl. XVII 3. Τοὺς ἀνθρώπους φησίν Άλκμαίων διὰ τοῦτο ἀπόλλυσθαι, δτι οὐ δύνανται ἀρχήν τῷ τέλει προςάψαι.

schein Bellerschaften sind die Lustiauer die ausgebildetste. Es scheint nicht daß wir sie uns mit Unterabtheilungen zu deuten haben, sie waren eine compacte Nation mit einer Nationalregierung, die aber einen nicht großen Grad von Intensität geshabt zu haben scheint, wie die Geschichte des Biriathus beweißt. Bei der Untersochung Spanien's durch die Römer zeichnen die Lustauer sich durch Ausdauer und Standhaftigseit aus: ihre Tapferkeit zeigt sich in dem großen Unternehmen des Biriathus für ihre Freiheit. Bekannt ist die Grausamkeit und Treulosigkeit des Servius Galba, der sie zu einer Capitulation mit den Römern bewog und dann verrätherischerweise den größten Theil berselben niedermachte.

Im Umfange von Lusitanien war schon damals Dlisipo bie wichtigfte Stadt. Man darf gewiß annehmen daß das Land unter den römischen Kaisern in weit größerer Bluthe stand als sest, das ist wohl gar keine Frage: dahingegen ist Spanien, wo es in der Geschichte zuerst auftritt, in einem Zustand großer Zerrüttung. Olisipo war vermöge seiner Lage schon unter den Römern ein großes Emporium.

Wir übergeben andere lusitanische Orte: ich habe Ihnen schon gesagt daß im Umfange von Portugal zwei celtische Stämme wohnten, die Celtiker im süblichen Portugal an der Gränze von Algarbien, und die Celten im Norden zwisschen Duero und Rinho.

Im eigentlichen Spanien nordlich von der Sierra Morena am Orospeda wohnten die Oretaner; doch will ich die Bölfer nicht alle nennen, nur zwei Stämme will ich hervorpheben die in der alten Geschichte eine große Rolle spielen, deren Lage man kennen muß wenn man die Feldzüge Hannibal's studirt: die Carpetaner und die Baccaeer. Die Carpetaner wohnten um den Tagus. Wenn gleich nicht ausbrücklich gesagt ist daß Toletum (Toledo) ihre Hauptstadt war, so müssen wir sie doch wohl als Centralstadt annehmen.

Dieses Toledo ist durch seine Centralität von der Natur zur Hauptstadt bestimmt; so unter den Gothen. Auch unter den Römern muß es sehr bedeutend gewesen sein, obgleich es nicht als Sis des Praetors angeführt wird: dieß gehört zu den Dunselhoiten der Geschichte des vierten und fünsten Jahrhunderts. Nachher war es unter den Mauren Sis der Stattbalter und der Rhalisen, und später der Könige von Castilien; die man höchst unpassender Weise den Sis der Regierung nach Madrid verlegte: Toledo hat eine viel herrlichere Lage in einer weit gesünderen Gegend. — Die Carpetaner (Kagreinerweit gesünderen Gegend. — Die Carpetaner (Kagreinerd) spielen im dritten Buche des Polybios und im ein und zwanzigsten des Livius eine bedeutende Rolle, sie leisteten den Karthagern sehr tapseren Widerstand, als diese tieser in's Land drangen.

Am Durius wohnten die Baccaeer, ihre Hauptstadt war Salmantica, das jesige Salamanca. hier war der äußerste Punct in dem Zuge Hannibal's. Die Baccaeer gehören zu den heldenmüthigsten Böllern in dem Kampfe gegen Rom.

Alle diese Bölker sind vollkommen iberisch; weiter östlich aber gelangen wir in das Gebirge von Soria, Idubeda, eine Berzweigung der Pprenaeen zwischen dem Tagus und Durius einerseits, dem Iberus andererseits die zur Sierra Morena, die Aragonien und Castilien so wesentlich von einander trennt, wie die Pprenaeen Spanien und Frankreich. Die Sprache der Aragonesen ist provençalisch und der castilianischen ganz fremd. In diesen Bergen wohnten vier Nationen, die unter dem Namen Celtiberer in der römischen Geschichte so große Wichtigkeit haben. Unter diesen vier Bölkern sind die wichtigken die Aruaker oder Arevaker und die Beronen. Aber die Stadt die den ersten Kaug einnimmt ist die unsterbliche Rumantia. Die Nation zu der Numantia gehört ist unbedeutend; was sonst dei den Spaniern selten ist, daß eine Stadt von der

Ration zu ber fie gebort unabhangig ift, bas finbet bei Rumantia Statt. 3ch habe von ben Celtiberern geredet, daß fie als Iberer ju betrachten find welche bie Celten, obgleich biefe fic behaupteten, bezwungen haben. Der iberische Charafter bes Stolzes und ber Ausbauer zeigt fich bei ihnen am beutlichften, weil fie bier als herren wohnten auf bem gunftigften Boben unter einer unterworfenen Nation, auf die fle bie Laften bes Lebens werfen tonnten. Bie viel uns auch an genauer biftorischer Runde entgangen ift, das ift gewiß daß die Celtiberer au ben bocht respectabeln Bolfern bes Alterthums gehoren, non sine laude nominandi. In ber farthagischen Beit haben fie ihre Freiheit volltommen bewahrt. Als die Romer foftematifd bie Unterwerfung Spanien's unternahmen, trafen fie auerst auf die Celtiberer, die ihnen früher befreundet waren und als Miethfolbaten gebient batten. Als es fich aber um ibre Freiheit handelte, ba wollten fie von Unterwürfigkeit nichts boren. Sie waren so verftanbig, ben Rrieg mit den Romern als ein großes Unglud zu betrachten; ale baber Tib. Grachus, ber große Bater ber Tribunen, ber Sohn bes Tib. Grachus ber im bannibalischen Rriege bei Beneventum gefallen mar, ben Dberbefehl in Spanien batte, ichloffen bie Celtiberer im Bertranen auf seine Rechtschaffenheit Frieden mit ibm unter Bebingungen bie ein ichwächeres Bolf ohne Schande annehmen tonnte, wodurch ihre Erifteng nicht fo febr berunterfam bag ber Tob beffer gewesen ware. Sie hielten ben Frieden gewiffenbaft, aber nicht fo bie Romer: es gelang ihnen endlich, unter bem zweiten Scipio Rumantia zu zerftoren: ein Siea ber eine Berabwürdigung für Scipio ift, etwa wie unter Tiberins bie Berabwurdigung ber Manner bie ihren Ramen beraeben mußten, um unwurdige Senatusconfulta ju erlaffen.

Die celtiberischen Städte waren zum Theil bloß burch ihre Lage geschützt; Letteres ist der Fall bei Numantia, doch gewiß nicht mit irgend einer Beziehung auf Sparta aus Grund-

fat: das würde für sie nicht paffen, die nicht mehr als viertausend Bewaffnete zur Bertheibigung hatten, da ware es keine Schmach gewesen sich zu befestigen.

Die Celtiberer, b. b. bie Refte ber aufgeopferten Ration, treten nachber auf eine merkwürdige Beise wieder bervor, in ber Zeit bes Serterins. Sie wurden nicht gang ungetheilt Anbanger bes Sertorius, ein beachtungewerther Beweis, wie biefe Spanier bie veränderten Umftanbe flar erfannten, obgleich fehr große Manner an ihre Spite traten. Gie faben nicht radwarts, fie wollten nicht ben Buftand ber Freiheit vor ber hannibalifchen Beit berftellen, wie er nicht mehr fein fonnte, und auch die Romer nicht absolut gurudftogen. Die Unwefenheit bes Sertorius ergriffen fie willig, nm fich ju einer fpanifc-lateinischen Ration ju bilben und eine Rationalexifteng au baben, die eine Entwidlung aus ben gegebenen Umftanben versprach. Dieß ift sehr anziehend und wohl zu beberzigen, wie nach großer Beranberung ber Berhalmiffe ben Denichen bas Licht aufgebt, fie nicht rudwarts ichauen fonbern fich ein bestimmt gebachtes Biel fegen, welches ben gegebenen Umftanben angemeffen ift, nicht nach ber Phantasie bandeln. Bas ihre Borfahren vor hundert Jahren nicht gethan haben wurden, bagu waren fie bereit. Indef es gelang ihnen nicht. Dag Gertorius durch Berrath fiel, daß bie Romer fiegten, bas fand nicht bei ihnen, bas lag in Gottes Sand, es entscheidet nicht über die Richtigfeit ber Unternehmung.

Jest bleibt uns nur noch die nördlichste Jone von Spanien übrig, die sich vom westlichen Meere dis an die gallische Gränze erstreckt. Hier sind hauptsächlich drei Nationen: die Callaiker (im heutigen Galicien), die Afturer (in Afturien und dem größten Theil von Leon) und die Cantabrer (in Biscapa in seiner größten Ausdehnung). Diese drei Nationen hatten viel Gemeinschaftliches in ihrem Charaster und der Beschaffenheit des Landes, was sedoch wesentliche Berschie-Riedus Bortr. üb. Ethn. L

benbeiten unter ihnen nicht ausschließt. Die Callaifer wurben pon ben Romern querft beflegt, icon im Anfang bes fiebenten Sabrhunderte burch Dec. Brutus, ber baber ben Beinamen Callaicus erhielt; bennoch aber war biefer Feldzug ohne bauernbe Rolgen für bie Besegung Spaniens, er batte faum eine bauernbere Folge als ber bes Domitius Abenobarbus an bie Efbe. Die Afturer und bie Cantabrer behaupteten fich aber viel langer, wurden erft vom 3. 740 b. St. an, 14-10 v. Cbr. Geb. unterworfen. Es mar bas ein Rrieg, ben Augustus felbft brei bis vier Jahre führte, er nahm bie gange romifche Dact in Anspruch, bie bamale ichon hunderttaufende in's Keld ftellen fonnte gegen biefe fleinen Bergvolfer; baber barf man ber Nationalanftrengung biefer spanischen Bolfer nicht ohne bobe Adtung gebenten. Allein wie bie Sachsen nach Karle bes Großen graufamem Buthen fich erhalten haben, wie Beftpba-Ien und Riebersachsen ju ben unveranbertften beutschen Stammen geboren, fich freier und eigenthumlicher geftalteten ale bie füblichen Bolfer Deutschlande: fo auch bie Cantabrer und Maurer, fie behielten ihre Gelbftfanbigfeit und Nationalität gegen bie romifche Unterjodung. Die Afturer nicht gang fo wie bie Cantabrer, unter ihnen muffen Romer fich niebergelaffen baben. benn sie haben die romanische Sprache, die Cantabrer aber reben beute noch die altspanische Sprache, ihre Infitutionen find gewiß ebenfalls aus ben uralten erwachsen und murben gewiß Aufschluß über bie alten Rechte und Ginrichtungen geben. Leiber findet man, fo viel ich weiß, nirgende befriedigende Mittheilungen barüber. Sie werben nachher Basconer genannt, Basten.

Daß Afturien ben größten Theil von Leon begriff, zeigt schon ber Name Aftorga (Afturica), ber alten Sauptstadt beffelben.

Die Romer theilten Spanten in Hispania citerior und ulterior, was gang zufällig entstanden war; benn fie hatten

nach dem hannibalischen Kriege zwei Armeen in Spanien mit zwei Praetoren. Allmählich entstanden römische Ansiedlungen, die römischen Heere wurden lange da gehalten, die Römer verseiratheten sich mit einheimischen Weibern, daraus entstand, wie in Indien durch die englischen Truppen, ein halbschlächtiges Bolf, das den Römern fremd war, sich selbst aber als Lateiner betrachtete und nach und nach allerlei Borrechte befam. So wurde die Stadt Italica gegründet, wohin man die Schne dieser Römer zusammenzog, wahrscheinlich ist auch Balentia so entstanden. Mit Ausnahme der Colonieen waren die Spanier dies auf Galba Unterthanen, Galba gab einem Theil von ihnen, Bespasian Allen das jus Latii in dem späteren Sinne wie Pompesus Strado den Transpadanern 1).

Richt bloß füblich von den Pyrenaeen wohnten iberische Bölfer, sondern auch nördlich; Caesar, von dem Tacitus mit Recht sagt: D. Julius, summus auctorum, nennt auch die Aquitaner ein Bolt iberischen Stammes. Diese bewohnten das heutige Gnienne, nur wenig über die Garonne sich erstreckend. Es ist noch zu bezweiseln, ob alle Bölfer süblich von der Garonne Iberer waren, schwerlich die Bituriger in Burdigala. Wir dursen wohl keine compacte spanische Bevölkerung benken, der Grund war celtisch. So redet Ausonius von Burdigala als einer celtischen Stadt, wie sich aus einer Stelle solgern läßt, wo er die celtische Sprache als daselbst einheimisch bezielchnet. In den unmittelbar an Spanien gränzenden Gegenzden waren gewiß die Spanier vorherrschend, wie denn auch noch gegenwärtig in Bayonne und bis nach Bearn hin Bas-Kisch gesprochen wird.

## Gallien.

Caefar begränzt Gallien burch die Pyrenaeen, bas Meer, bie Alpen und ben Rhein. Diefe ungludliche Begranzung

burch den Rhein ift der Bormand geworben, diefe Gegenben worin wir jest leben von Deutschland abzureißen, eine Idee bie fich wirflich in ben Ropfen vieler Menfchen feftgeset bat, besonders von Franzosen noch haufig ausgefprocen wirb, obne Rudfict barauf bag bier Dentide Der Ausbrud Caefar's ift nichts weiter als eine ungefahre Befdreibung beffen mas zu feiner Beit als Gallien galt, ohne irgend auf Genauigfeit Anspruch zu machen. wenn er fagt: Ballien befteht aus Aquitanien, Celtica und Belgien, fo bat nach bem Sprachgebrauch, ben Ramen bes Landes von bem Bolfe abzuleiten, der Rame Gallien eine viel zu große Ausdehnung, benn Aquitanien ift iberifch, gebort alfo Auf der anderen Seite war auch ber größte Theil nict bazu. von Britannien und Sibernien von Galliern bewohnt, ja fie erftredten fich zu Caefar's Zeit auch über bas fublice Deutschland, und noch etwas fruber, jur Beit ber Cimbern, nicht nur über bas fubliche Deutschland und bie Lombarbei, fonbern auch Bohmen, Pannonien bis in's herz von Thrakien, Die Ufraine bis über ben Onjepr, ja bis nach Rleinaffen binein. Die Teftosagen in Rleinasien waren eben fo wohl Gallier wie bie an ber Rhone. Alfo ift ber Name Gallien etwas gang Bu-Der römische Sprachgebrauch, ber früber richtig Picenum gur Grange von Gallien gemacht batte, batte wieberum barin febr Unrecht bag er Belgien mit ju Gallien rechnete, er hatte es Cimbria nennen muffen, benn bie Belgen find wefentlich von ben Galliern verschieben.

Was ich hier über ben Begriff von Gallien gesagt habe, ift zur Rechtsertigung eines großen Mannes, bes Eratosthenes, ber von einem anderen sehr ausgezeichneten Manne, ben ich nie ohne Dankbarkeit und Achtung nenne, von Strabo, unbillig getadelt worden ist. Eratosthenes gibt den Celten einen gewaltigen Umfang: anstatt der Welttheile, mit benen er nicht gern zu schaffen hat, weil ihm die Benennungen falsch scheinen,

nimmt er große Abtheilungen an, und so nennt er den Rordwesten von Europa Cestica, im Norden sett er die Stythen,
zwischen beide die Cestossythen (begreissich nach der Inschrift
von Olbia, wonach die Cesten in der Utraine sich angesiedelt
hatten '), im Osten die Inder, dazwischen die Indoaethiopen,
die Aethiopen, dazwischen vermuthlich wieder die Indoaethiopen,
obgleich diese nicht erwähnt werden. Diese große Ausdehnung
der Cesten hat Stradu getadelt, und Reuere die darüber geschrieden haben diesen Tadel ruhig wiederholt, er ist aber ungerecht. Wir dursen nicht densen daß die Cesten bloß in Frankreich wohnten, sondern in einer Ausdehnung wie die Tradition
sie uns schildert, von der Sierra Morena beinahe am Ausstuß
des Baetis, also von Lustanien die gegen den Tanais, wenn
man die verschiedenen Zeiten vermischt.

Ein allgemeiner Irrthum ift, freilich jest nicht mehr fo affaemein wie früher, boch aber noch bin und wieber berrichenb, bie Bermechselung ber Germanen mit ben Celten. Ich kann bieraber mit Bestimmtheit reben, weil ich mich mit ber celtifchen Sprace etwas befannt gemacht habe, felbft als Jungling in Schottland lebte und ba mit bem Sochlanbifden vertraut wurde. 36 babe von ihrer Sprache bestimmte Erinnerungen und tenne febr viele ihrer Worter. 3ch fann mit Entschiebenbeit fagen dag ihre Grammatik nicht die allergeringfte Abnlichfeit mit ber germanischen bat, ihre Conjugation und Declination burd Beranberung am Anfang ber Borter ift ben germani= ichen Boltern gang fremb: wenn g. B. ein Bort im Nominativ mit De anfangt, fo bilbet es ben Genitivus mit 28, fie eonjugiren mit Sulfeverben, aber bas Syftem berfelben ift von bem unfrigen gang verschieben. Bon ben Bortern ift allerbings eine nicht unbedeutende Anzahl beutsch ober fandinavisch, allein fie find alle fogleich als eingemischt zu erkennen, haben

<sup>2)</sup> Bgl. Untersuch. ub. b. Gesch. b. Stythen, Geten und Sarmaten, (Rl. hiftor. n. philol. Schr.) S. 384. A. b. S.

feine Bermanbifchaft mit celtifchen Burgeln. Die Sochländer find fein wildes Bolf, ich balte febr viel auf fie, aber fie find rob: bie fremben Borter find meiftens folche bie ein Sansgerathe bezeichnen, irgend etwas was einen gefellichaftlichen Ruftand voraussett ber über bas Allereinfachfte binansgebt, einen Stubl, eine Bant; folche Worter find in ber Regel beutiden ober ifanbinavischen Urfprungs. Solde eingemischte Worter fann man in allen Sprachen febr leicht unterscheiben. Dagegen baben manche Worter gang offenbar Bermandtichaft mit bem Lateinischen, bas ift unläugbar: boch will ich feinesmeges annehmen bag fie eingeschwärzt find, benn wie follten fie in bas Sochländische gefommen fein? 3ch babe in meiner Gefcichte gesagt bag es eine Berwandtichaft nebeneinanderftebender Sprachen gibt, obne genealogische Abftammung von Giner Ration ober bes einen Bolfes von bem anberen, sonbern in bem Berhaltniß zu einander wie Barietaten, die aber burch gemeinfcaftliche Rennzeichen ju einem Genus geboren. Go bei ben Celten. Plinius nennt bas nordliche Eismeer mare Cronium: bieg wird von englischen und schottischen Gelehrten gang richtig. einfach und ohne Zwang erflart mar cronni, geronnenes Meer.

Die Celten sind so weit wir sie verfolgen tonnen nicht bloß in der Sprache sondern auch in Religion, Sitten, furz in Allem himmelweit von den Germanen verschieden. In Deutschland war vor 60—70 Jahren der Irrthum so allgemein daß feine Stimme dagegen gehört worden wäre, obgleich die Zeugnisse der Alten klar sind, und kein Leser des Caesar der Meinung sein kann, Caesar spreche dafür. Eben so Tacitus, der eine germanische, gallische und pannonische Sprache unterscheidet.

Ein anderer, wiewohl weniger verbreiteter Irrihum ift ber, baß Gallier und Belgier im Grunde eine Ration seien, ober wenigstens baß Belgier aus Galliern und Germanen gemischt seien. Für biese Meinung kann man allerdings bei ben besten alten Schriftstellern einigen Borschub finden, allein man ver-

wechselt baun bas Bufallige mit bem Allgemeinen. 3ch will nicht bezweifeln bag bie Bewohner bes nordlichen Belgien und ber Riederlande gemischt find, aber nicht aus Galliern, sondern aus Rymren und Germanen. Reinesweges aber burfen wir uns bas Berbaltnif von Galliern und Belgiern fo benten, daß Ballier reine, Belgier gemifchte Celten waren. Gallier und Belgier bestehen noch bis auf den beutigen Tag verschieden in Sprace und Ramen: ale Galen in Briand und Sochichottland, ale Rymren oder Bolge in Bales und ber Bretagne. Chemals waren fie weiter ausgebebnt im gangen weftlichen England von Cornwall bie Cumberland, bie Picten geborten gu ihnen; fie nennen fich felbft Bolgs ober Firbolgs (von fir Mann, belgische Manner). Diefe Ration also wird von ben Alten mit ben Galliern jusammengeworfen, in ber Geschichte ihrer Auswanderung heißen fie folechthin Balli Falaras; es waren jeboch nicht ausschließlich, aber vorzüglich Rymren: bas gebt foon aus bem Umftand bervor bag in Matedonien sowohl wie in Italien ihr Ronig Brennus genannt wird, es ift langft befannt bag Brenin fomobl im Baebreton wie im Ballififchen Ronig bedeutet. Das nahmen bie Romer fur einen Namen, eben wie fie Lucums fur einen folden anfaben. Diefe tomrifoe Sprace nun bat man mit ber galifden (hochschottischen) aufammengeworfen, wie von zwei Dialeften berfelben Sprache bavon gesprochen: bas ift aber gewiß unrichtig. 3ch felbft weiß wenig bavon, boch genug um benen Recht zu geben welche fagen, es find zwei verschiedene Sprachen, allerdings nicht fo verschieden wie Baefisch und Galisch, benn bas Baefische bat im Allerwenigsten Bermandtschaft mit einer ber beiben Spraden. 3d babe einmal einen englischen Officier breift behaupten hören daß Solbaten aus dem Sochlande mit den Leuten in Irland ) gerebet batten : bas ift gang unmöglich, gerabe als ob einer ber nicht Clavifc verftande mit einem Glaven

<sup>1)</sup> Die beiben Borte "in Irland" find von mir erganzt. A. b. G.

reben wollie. Rein eingeborner Gale verftebt ben fleiuften mallifischen San, bie gange Grammatif ift verschieben. Run beift es, beibe Sprachen haben eine Angahl Borter gemein, ein Biertel aller Borter foll mit einander verwandt fein: boch fcheint biefe Angabe verbachtig, ba fein befanntes Gloffarium fe beflatiat. Angenommen aber, bie Übereinftimmung finde wirflich Statt, fo ift es eine Ortverwandtschaft, mo zwei Bolfer in gewiffen Seiten eine Abnlichfeit mit einander haben, mabrend bod ber Grunddarafter gang verschieden ift; entweder find fie bann aus einer Wurzel machtig auseinanbergeschlagen, ober von gang verfdiebenen Stammen gegen einander fich neigenb. Gine folde Untersuchung gebort in die allgemeine Sprachenkunde; wenn sie immer grundlich angestellt murbe, fo murben viele Borurtheile fich gerftreuen, viel Rathfelhaftes fich auflofen. Reinesweges alfo burfen wir und Belgier und Celten fo verwandt benfen wie etwa Stanbinavier und Deutsche, wie Gothen und Sachfen, sondern fie fteben fich fo fern wie Perfer und Glaven; bei biefen find manche Kormen, ja fogar viele Partifeln und manche Borter gleich, bei beiben aber eine gerftorte Grammatit. Wir muffen uns baber buten, bassenige auf die Belgier ju übertragen was wir von ben Galliern wiffen; bei jenen tennen wir die inneren Ginridtungen nicht, bei ben Celten bingegen fennen wir fie genau. Bon Galen tommt auch bas glibeutide Bort Balfd, far Alles was nicht Deutsch ift.

Die Celten mögen mit den Kymren Bieles gemeinschaftlich gehabt haben, eigenthümlich ist ihnen ihre Berfassung: wir haben teinen Beweis dafür daß was Caesar von ihnen sagt anch von den Belgiern gilt. Was bei manchen anderen Bollern nur durch falsche Interpretation angenommen wird, das ist bei ihnen durchaus wahr, sie hatten aristofratische Berfassung, zwei herrschende Stämme, Ritter und Priester, die bekannten Druiden: die Masse des Bolles war durchgehends leibeigen. Dieser Zustand deutet an, wie ich das schon früher bei ähnlichen

į

le

Í

1

3

Gelegenheiten bemerklich gemacht habe, daß die Celten in den Gegenden wo wir sie kennen erobernde Einwanderer waren, daß der Druck der sie aus Spanien trieb sie in eine Gegend brachte wo sie wieder ein anderes Bolk untersachten. Ich vermuthe daß dieses Bolk beinahe im Umfange von ganz Frankrich kein anderes war als die Rymren, die sich dann vorwärts nach Rorden gedrängt wieder auf deutsche Bolker warsen, wodurch denn im Rorden die Bermischung der Belgen und der Deutschen hervorgebracht wurde.

Bekannt ist daß die Druiden eine Raste waren '), es ist aber nicht auszumitteln, ob Druiden und Ritter zwei verschiedene Rasten waren, wie Braminen und Krieger in Indien, oder ob vielleicht die Druiden ein Theil der Ritterkasse waren der sich mit geistlicher Wissenschaft befaste. Gewiß ist daß diese beiden sich in die Herrschaft theitten, das Bolf aber in dem Berhältniß stand, das Caesar cliomtela wir Härtgleit nennen. Dies war nicht genau dasselbe was wir Leibeigenschaft neunen, die Hörigen (das Gesolge) waren abhängig vom Lehnsherr, gesonn Andere aber frei. Außer ihnen gab es noch Stlaven.

Die Religion ber Druiben war blutig und grausam, und baber die einzige welche die Romer angriffen; vielleicht thaten sie es auch weil diese Religion der Romanistrung Gallien's im Wege stand. Es gelang ihnen leicht, die Druiden wurden gänzlich zertreten. Bielleicht haben einige der späteren Bewesgungen von denen wir bei Tacitus lesen mit der Religion Zusammenhang gehabt, 3. B. des Sacrovir, des Classicus. Die Druiden waren auch Depositüre einer Art Litteratur und Wissenschaft, sie hatten Gedichte, die nicht aufgeschrieben werden dursten. Im täglichen Leben hatten sie griechische Schrift.

In Caefar's Zeiten ift es Unrecht von den Galliern als einer eigentlich barbarischen Nation zu reden: Alles freilich was fich auf Annst bezieht, Münzen, Idole, ift abscheulich, in ande-

<sup>1)</sup> Bgl. bagegen R. G. II. S. 591. M. b. S.

ven Dingen aber ftanben fie auf einer Stufe ber Enteur, wie etwa unfere Borfahren jur Beit ber Ottonen. Die Bevollerung war fart, burch ben eimbrischen Krieg wurde fie entfeslich zerbuttet, bas Elend bas er hervorbrachte geht über allen Begriff. Sie hatten fich bavon nur erft bürftig erholt, und boch haben fie zu Caefar's Beit wieber bas Unfeben einer giemlich farten Bobulation, die Stabte maren anfebriich, ber Anbau gut, bas Sanze bentet mehr auf eine robe als auf eine barbarische Zeit. Waffer- und Gagemühlen haben bie Romer von ben Galliern kennen gelornt, auch fehlte es ihnen nicht an Kabrifen: Weinund Othan burften fie nach ben Bertragen die fie mit ben Romern hatten, nicht treiben. Gine Bauart bie bei uns allgemein ift, wobon Briechen und Romer aber gar feine Uhnbung hatten, war bei ben Galliern gang gewöhnlich, bie Bauart mit Rach- und Bindewert, fo bag fie felbft die Mauern ihrer Sidbte mit Balten jufammenfügten, was ben Romern febr auffiel. Daber komint es auch daß fo außerft wenige Refte aus der vorrömischen Beit erhalten find. - Die Gaflier nabmen bie romifche Bilbung febr fchnell an: bie Romer batten Ade in der fühlichen Proving etwa um das Sabr 690 festgelest und behnten fich fpater gegen Lyon aud: in Plinius' Beit war biefe Gegend fo veräudert bag biefer Schriftfieller fagt, es fei beine Proving sondern ein wahres Italien. Auch das übrige Gallien romanisirte fich baib, boch berbreitete bie romifche Sprache fic biet nicht eben fo leicht, man barf wohl annehmen bag jut gelt ber franklichen Eroberting bie eeltische Sprace noch nicht ansgeftorben war: boch war ein Romisch von gang verschiebenem Charafter wie unser Lateinisch burch gang Gallien verbreitet, bas ift bie Burgel ber romanischen ober provengalifchen Gprache. Rintiche Studien verbreiteten fich frab, Gallien batte immer gute Ropfe, und fo bilbete fich eine eigenthamliche Litteratur, beren Gis und Mittelpunct Rheims war, bamale Durocortorum genannt. 3ch habe, wie ich glaube,

einen erneuerten Beweis für eine altrustite Form gefunden, daßt ber Rame ber Stadt Darocortoro gesprochen warde: ein Fragment des Fronto bei Consentius!) lautet: Et illas vostras Athenas Durocortoro, wahrscheintich absichtlich mit dieser connumpirten Endung, so daß Fronto einen Causidiens verspottet, daß die dortigen Bewohner den Ramen ihrer sigenen Universstät nicht richtig aussprechen.

Schon in Tiberius' Beiten, nachber unter Bespaffan zeigt fich bei ben Galliern die Tenbeng fich loszureißen und fich als Ration ju conflituiren; bernach wieber unter Soptimine Severus burch Clodius Albinus, bann unter Gallienus, wo-fie geraume Beit ibre eigenen Raifer batten, Die ju Erier refibien ten, bis Setricus fie an Aprelian verrieth. In gliem biefem geigen fich frub bebentenbe Spuren von Rationalitat, und biefe erhint fich vorzüglich im vierten Jahrhundert zu ber Zeit wo Confantius Chierus fich ba behauptete. Immer fuchte Gallien Begentaifer aufzustellen: man maß nicht behaudten, bieß fei begwegen fo leicht gewesen weil ibre Befehlshaber an ben Grünzen ftanben, fonbern es gefchah weil bie Ration ihneu entgegenfam. 3m fünften Jahrbundert geigt fich ein eigenthautlicher litterarischer Geift, bas Bebeutenbe in ber lateinischen Litteratur biefes Jahrhunderts gebort größtentheils Ballien an sowohl in firchlicher als in profaner Spinficht. Giffien batte Damals eine Benge geiftreicher Leute, ihnen fchabet nur ibte Sprache bie icon gang ruftif ift, man ertennt bie Gwrache bes täglichen gebens. Go bet geiffreiche Gibonius Apollinaris. ber Bifchof Galvianus aus Marfeille, Claubianus Mamerine, Avitud, Caffianus, gang Theolog aber tuchtig und geiftreich, Sulpicius Severus, fogar ein febr zierlicher Schriftfteller, bee febr ju empfehlen ift, bie Sprache ift zwar mangelhaft, aber es ift viel Beifteswerth ba, wahrhafter Berfand, eigentbamit. des unabhängiges Uribeit, und zwar in einer Periobe bie an

<sup>&#</sup>x27;) P. 2081. P.

bie fcredlichfte Zeit granzt. Die Gallier waren von biefer ungludfeligen Zeit mehr aufgeregt als betäubt.

Gallien in bem Umfange wie es bie Romer als Proving nehmen bestand aus vier und sechzig civitates. Bur Beit bes Tiberius waren eine Menge einzelner Bollericaften beren febe fic als besonderer Staat regierte. Diefes blieb auch unter ben Romern. Gallien wurde bann von ben Romern eingetheilt in Gallia Rarbonenfis, Aquitania und Ballig Quabunenfis. Jebe Proving bestand aus einer Angabl folder Civitates, Die baber Stadte und Staaten find, mehr als fest bie frangofischen Departements. Sie waren ben Romern unbebingt unterworfen, aber ebe fie bas romifche Burgerrecht gewannen, batten fie ihre eigenen Inflitutionen: eine Civitas wurde von einem Genat regiert, ber fich in ber hauptftadt aufhielt, und Alles ging nach ihrem hertommen und ihren Redten. Das romifde Bargerrecht wurde gnerft unter Auguftus eingeführt, boch erhielten fie nicht bas Recht, ju boben Amtern und in ben Senat gewählt ju werben; bas war aber nur im Umfang ber Provincia Romana, die fich bis Lpon bin erftredte. Das Rabere ift unbefannt, einige Civitates im Umfang ber Proving hatten nur bas Jus Latii; hernach erhielten viele einzelne Gallier bas volle Burgerrecht mit Anfpruch auf ben Senat. Clandius behnte bas Burgerrecht auf bie narbonenfiiche Broving aus und gab ben Einwohnern Sengtefähigleit. Unter Galba erhielten bie übrigen Gallier bas Burgerrecht. aber nicht die Belgier. Tacitus (Ann. III. 44) fagt, die vier und fechaig gallischen Stabte feien abgefallen: bieß ift obne 3weifel von ber gangen Gumme aller gallischen Staaten gu benten, wobei es fich freilich fragt, ob die Provincia Narbonenfis mit eingeschloffen ift ober nicht. Seit ber gallischen Bamberung und vor ber romifden herrichaft hatten fich einige Stanten gu einer überwiegenben herrschaft erhoben, viele anbere befanden fich in einem Buftand von Abbangigkeit. 3mei

Ħ

iŁ

ľ

72

3

ŀķ

1.

C

'n

T

Ė

ø

1:

ď

k

C

ď

1

ĸ

2

Boller batten nach ben Sturmen ber Banberung ju Gallien's Unglud fich erhoben und wogen fich unter einander auf wie Athen und Sparta, bie Arverner und Mebuer. Diese Bolfer waren etwa 260 Jahre nach Rom's Einnahme burch die Gallier Die machtigften im gande, alle anderen mußten bie Majefas ber einen ober anberen anerkennen. Die Romer gerieiben in Rrieg mit ben Arvernern, ba biefe bie Allobroger founten: bei Dieser Gelegenheit, vielleicht bei bem Siege bes D. Kabins, muffen fie ben Bund mit ben Aebuern gefchloffen baben in welchem biefe fur fratres populi Romani erkfart wurden; bund ibre Guffe wurden bie Arverner tief niebergefcblagen. Gine Beitlang maren nun die Aeduer oben: bald aber überschwemmten Die Rymren ober Cimbern, aus bem offlichen Europa juradgebrangt, Ballien: ba verloren bie Aebuer ihre Dacht, und Die Sequaner in ber Franche Comte erheben fic. Die Andbrude Caefar's über biefe Angelegenheiten find außergewöhnlich und fremd, bedürfen ber Erlauterung.

Bon ber catalonischen Granze an war bie fübliche Rafte Galliens ehemals von Ligurern bewohnt gewefen. In ber alteften Zeit waren fie mit 3berern gemischt; fo beißt es bei Stylar von Karpanda, von den Pyrenaeen bis zum Rhodanns wohnten Ligver und Iberer gemischt. Die Iberer breiteten fich bier aus wie in Aguitanien. Die Eroberung der Iberer wie; berholt fich in ber ber wefigothischen Konige und ber Araber; fle gebt bis an die Loire. Die 3berer waren bie herrichenben, Die Ligurer die Unterworfenen. In ber fpateren Beit find bie Bewohner von Langueboc Gallier: biefe find offenbar wieber porgedrungen und haben den Iberern einen Theil ihrer Eroberungen entriffen: Caefar murbe fonft bie Bewohner biefer Gegend als Iberer bezeichnet haben. Die Gallier baben fic wahrscheinlich wie nach Dften fo auch nach Saben ausges breitet.

An der Rufte ift eine große handelsftadt, die fcon lauge

ein großes Emporium gewesen war, von ws queer durch Gallien bis an die Coire eine Handelsstraße ging, Rarbo. Der Hasen ist sest verschlemmt und versandet wie fast alle an dieser Rüste: im Alterthum war er zwar nicht für Kriegsschiffe, aber doch für Rauffahrteischiffe äußerst günstig. Hier gründeten die Rd-mer zwischen der gracchischen und der eindrischen Zeit die Stadt Rarbo Martius (im Provinzialdialest Rarbona), weiche Stadt wegen ihrer Wichtigseit Provinzialdauptstadt war, die politisch Sit der Regierung zu sein. So sinden wir sie unter Caesar, unter den Raisern: im Mittelalter aber hat der Ort abgenommen, weil er ungesund ist.

Sonst sind in biesem schönen hügestand zwischen bem Rhodanus und den Pyrenaeen sehr wenige bedeutende Städte: Agatha, eine massilische Colonie. Remaufus (Nismes) muß unter den Römern groß gewesen sein, wegen der Ruinen die da gefunden werden. Beterrae (Beziers), wovon kaum zu glauben ist daß es eine gallische Stadt war: man hat hier sonderbarerweise viele griechische Münzen mit schöner Schrift gefunden, es muß wohl massiliotisch sein.

Die Ruste von dem Rhodanus bis an Italien follte man nicht zu Gallien sondern zu Ligurien zählen; wie weit die Ligurer in's Land hinein wohnten ist dunkel, daß bei Avignon Gelten und Ligurer gemischt wohnten geht aus dem Namen der Reltoligver hervor, welche die dortige Sevolkerung bildeten. Währscheinlich ist daß wie die Ligurer nach Italien hin die an die cottischen Alpen, so in Gallien dis an die Gränze der Mobroger und die Busses gewohnt haben. Dier sind aber die Ligurer als die früheren Bewohner anzusehen: der größte Theil der Küste wurde ihnen hernach entrissen und von den Ligurern eingenommen. Richt nur Marseille war griechisch, sondern an der ganzen Küste waren griechische Riederlassungen in Menge: Nizza ist das alte Rikaea, Antibes ist Antipolis, der Rame ber hierischen Inseln zeigt sie von Griechen bewohnt.

Maffalia ober Maffilia. Der Arfpering-biefer Stabt wird haufig in die Zeit bes Rpros gofest, indem mian die Wiss berlaffung ber Phofacer an ber ligurifden Rafte und ihre Auswanberung nach ber Eroberung ihrer Stadt burch harbages berwechselt: beibe Ereigniffe find gang verschieben. Die Untegung von Maffalia geschah aus handelsgrunden, es war urfprunglich eine Factorei: bie Auswanderung der Photneer aber ward unternommen um fic bor ber barbarifden Gerrichaft zu retten. Maffalia hatte nicht bie. Elemente anzuwachsen wie in einem verwandten Bolle, etwa in Griechenland ober Sicilien: bennoth ift es fab groß geworben burch handel und Berfehr und burch ben Ruf der Eunomia. Das Kreundschafteverbaltnig mit Rom berubt gewiß auf biftorifder Überlieferung und ift nralt, bie Bothgeschenke ber Romer waren zu Deftobi in bem Thefaucos bet Maffalivten. Maffalia batte fowere Kriege mit Rantbago sa bestehen wegen ber Rorallenficerei, nach ber Anfilbrung bes Trogus Dampejus bei Juffin; bort fieht bloß Fischerei, es ift aber mabricheinlich Rorallenfang an ber africanifden Rufte, wie die Provengalen ibn bas gange Mittelalter bindurch bate ien und noch baben. Es war Maffalia wohl unter ber romis ichen herrschaft, bie Romer gewährten ihnen willfährige und eifrige Sulfe gegen ihre barbatifden Rachbaren. Die Gtabl Scheint burch ben Rall Ranthago's an Ausbreitung ibres bandels fehr gewonnen zu haben, nach der Zerkörung beffelben febeint fie. an feine Stelle getreten ju fein. Wie limge griedli fche Bilbung fich ba erhalten bat ift nicht beftimmt angugeben, gewiß langer als man glaubt, es gibt noch febr foat Spuren bavon, griechische Evangelien find woch im neumen und zehne ten Jahrhundert bafetbit gefchrieben worben. Unter den romifcen Raifern im britten Jahrhunbett beißt es noch eine griedifche Stadt: ale jeboch bie Ligurer anfingen Romer au werben, wurde auch ihr Ginfing unwiderfteblich und bemachtigte Re foggr aud ber Griechen.

Arelas ober Arelate war in ben Zeiten bes finkenden römischen Reiches groß, auch im Mittelatter, das heutige Arles ift nur ein Schatten der früheren Zeit, ähnlich wie wir es oben bei Ravenna gesehen haben. In den späteren Zeiten war Arelate Hauptstadt von Gallien.

Aquae Sextiae (jest Aix), die erste Stadt welche die Romer in Gallien grundeten, eine Militarcolonie. Sie ift merkwurdig burch den Sieg den Marius hier erfocht.

Am Rhobanus und in der Provincia Narbonensis waren noch mehrere Militärcolonieen: Forum Inlii, (Frejus), Avineo (Avignon), Araufio (Dranges), Remausus (Rismes), nicht aber Narbo. Im Innexen Galliens waren jedoch nur wenige Militärcolonieen, weder im Westen noch an der nordöstlichen Gränze; Lyon war es nicht, wohl aber gab es coloniae civiles daselbst. Colonia Augusta Raura-corum (Basel) war eine Militärcolonie.

Jenseits der Isara kommen wir zu dem großen Lande der Allobroger, welche schon zu hannibal's Zeit groß und ausgebehnt beinahe die ganze Dauphins und den größten Theil von Savopen bewohnten. Sie verbrüderten sich mit hannibal, wisteten den Römern kräftigen Widerstand zur Zeit der Ariege des Fabins Allobrogicus und des Domitius, wurden aber bespetz erft nachher wurden sie in dem Ariege der gleich auf den spullanischen folgte bezwungen: ihre gänzliche Unterwerfung kann wan erst unter Caesar seben, denn zur Zeit der catilinarischen Berschwörung war sie eigentlich noch nicht vollendet.

Bienna war ohne Zweifel fcon ju hannibal's Zeit hauptftabt, nachher unter ben Kaisern war es fehr ausehnlich.

Am Zusammenfluß bes Arar (ber Saone) mit bem Rhobanus grundete Munatins Plancus in ben früheften Zeiten des Augustus die Colonie Lugdunum. Diefer Ort mag ihon früher eine gallische Stadt gewesen sein, sonst wurde er schwerlich einen gallischen Namen gehabt haben: das stimmt

auch ganz mit bem System der Alten, Colonieen da anzulegen wo schon Städte bestanden. Dieses Lugdunum war sehr klein gegen das jezige Lyon; nachher ward es der Six der römischen Statthalter für die Provincia Lugdunensis.

Nördlich von Lyon zwischen bem Jura und ben Cevennen wohnten brei Bolfer. Das westlichste ift bas Bolf bas eigent= lich im Rern und Mittelpunct von Gallien lebt in Sinfict ber Bobe und Berzweigung ber Gebirge, bie Arverner. hier finden fich Producte einer ehemaligen ungebeuren vulcanischen Thatigfeit: Norböftlich von ihnen in Bourgogne bie Aeduer. In ber Franche Combé bie Sequaner. Diefe brei Bolter waren im fiebenten Jahrhundert die machtigften in Gallien, fo bag bie Arverner und Aebuer um die Borberrichaft ftritten. Die Arverner und Allobroger waren verbanbet, gegen blefe führten D. Fabins und En. Domitius ben Rrieg, ber in zwei Belbzügen bie Dacht beiber Bolfer brach. Die Arverner follen, wie alle gallischen Bolfer, Konige gehabt baben, auf ihren barbarischen Mungen fommen folche noch vor; bie Racht berfelben war nach Schilderungen bie mabriceinlich von Bofidonios berrühren febr groß. Rach bem Rriege bes Fabius und bes Domitius ift bie Große ber Arverner völlig bin, in Caefar's Rriegen fpielen fie eine febr untergeordnete Rolle, und wie bie Aebuer, ibre fruberen Gegner, an bie Reihe fommen, find fie ichabenfrob. In ben letten Beiten bes romifden Reiches aber erlangen fie wieber eine moralifche Bebeutung: ale bie Beftgothen fich in Languedor niederließen und in Toulouse ihren Ronigefit hatten, die Burgunder und andere Bolfer von Often ber vordrängten, bas nördliche Gallien von Spanien und 3talien isolirt war und ber Krieg vom Rordwesten bis an bie Rhone fich ausbehnte: zeichneten fich bie Arverner, die fich nun als Romer betrachteten und ben größten Wiberwillen gegen bie Barbaren batten, burch ihren mannhaften und helbenmutbigen Biberftand gegen bie feindliche Eroberung aus. Gie merben Riebuhr Bortr. ab. Ethn. I. Digitiz 41 y Google

zwar an die Gothen abgetreten, aber diese seten sich nicht bei ihnen sest, wie sie es in anderen Segenden mit dem Schwerdt durchsührten. Die Arverner sind das Land der romana nobilitas bei Gregor von Tours. Sidonius Apollinaris gereicht seiner Provinz zur größten Ehre.

Die Aebuer, (nicht haebuer,) heißen fratres populi Romani, in Anerkennung politifcher Braberfchaft und Gleichheit, nicht wegen einer Berwandtschaft, wie Lucan meint. Die Stadt Auguftobunum war die wichtigfte bei ihnen.

Die Sequaner hoben sich nach dem Fall ber Arverner, wie die Boeoter und Aetoler nach dem Berfall der großen Staaten in Griechenland. Als Caesar zuerft nach Gallien fam, wandte seine Eroberung bamals das Schicksal von Gallien ab das vier und ein halbes Jahrhundert nacher es wirklich betroffen hat, die deutsche Eroberung; denn Ariovistus hatte sich mit den Sueven schon da niedergelassen, wie später die Franken: das Land hätte dann Schwaben geheißen, nicht Frankreich. Caesar machte die Sequaner den Römern unterwürfig.

Die bedeutenbste Stadt an der oberen Garonne links von den Arvernern ift Tolosa, merkwürdig durch den Tempel und das da aufgehäuste Gold, das die Römer unter Caepio in dem cimbrischen Kriege plünderten. Als Caesar hier erschien, waren die Böller den Römern schon unterthänig.

Die eigentlichen Aquitan er waren, wie schon erinnert, Iberer. Augustus erstreckte aber Aquitanien bis an die Loire in hinsicht auf politische Zwedmäßigkeit, historisch reichte es nur bis an die Garonne.

Burbigala war ein altes Emporium. Diefe Stabte blieben immerfort begunftigt burch bie natürlichen Bortheile ihrer Lage.

Die Gränzen bes celtischen Galliens gegen Belgien waren nach Caefar die Matrona und Sequana. Dieß wird so verstanden als ob die Flüsse von jeher die beständige Scheiber wand beiber Bölkerschaften gewesen seien, dann aber ist unerklärlich wie die Bewohner von Riederbretagne besselben Stam-

'n

1

a li

ŧ

ť

Ĺ

t

¥

į.

1

mes mit ben Bolgiern fein tonnten. Man bat fich mit einer Ginwanderung geholfen, burch ben Anbrang ber Angeln, Sachfen und Arisen in Britannien babe fich ein Theil ber britischen Bevollerung ba niebergelaffen. Aber biefe angebliche Colonie ber Briten bat gar nichts hiftorisches für fic, bas gebt aus ben Schriftstellern bes fünften Jahrhunderts bervor; mas biefe berichten gebt nicht auf eine Ginwanderung, sondern barauf bag ein Theil von Aremorica fich im fünften Jahrhundert von ben Romern unabhangig machte. Bielmehr haben bie Rymren ebemals Gallien in weit größerer Ansbehnung bewohnt und fich in ber Baffe = Bretagne allein gegen bie einftromenben Celten bebaubtet, mabrend Rormanbie und bie übrigen Gegenben von ben Galen eingenommen wurden. And die physische Ratur bes Landes von Baffe-Bretagne war ber Abfonderung febr gunftig, fie ift unjugangtich burch Sumpfe und Walber, baber auch ibre Reinheit von ber romanischen Contagion. Go hat fich auch bas Romrifde gegen bas Galifde erbalten.

Die Rordfüsse von der Loire an die an die niederländische Gränze heißt im vierten und fünften Jahrhundert Tractus Aremoricus oder Aremorica, das heißt im Celtischen: die Meeresgegend. Die Bewegungen im dritten Jahrhundert, heftiger im vierten, und im fünften noch stärker, haben die römische Regierung in diesem Lande öfter ausgetrieben. Die französischen Antiquare haben sich darunter eine gallische, regelmäßig eingerichtete Republik gedacht für die Chlodwig Schutherr gewesen wäre, aber mit Unrecht.

Jenseits der Matrona und der Sequana wohnten die Belgen, symrischen Stammes, nur zufällig mit Deutschen gemischt, weil besiegte Deutsche unter ihnen lebten. Das angesehenste Bolf unter ihnen waren zu Caesar's Zeit die Remer, mit der Hauptstadt Durocortorum; sie waren auch noch lange nachher groß, obgleich sie eigentlich in den römischen Kriegen von ihrer Höhe gestürzt wurden. Die Gränze der Belgen

gegen Deutschland ist sehr dunkel, von mehreren Bolkern ist es durchaus zweiselhaft ob sie Deutsche waren oder Apmren, so z. B. von den Menapiern. Die Trevirer waren nach Tacitus ambitiosi eirea Germanicam originem. Im Allgemeinen scheint die Gränze der Deutschen vor 18—1900 Jahren nicht viel anders gewesen zu sein wie noch sest. Im Elsaß waren Deutsche, die Bogesen und die setzigen wallonischen Gegenden im Lüttich'schen bilbeten wahrscheinlich die Scheide. Später kann es sein daß Bradant und Flandern noch kymrisch gewesen sind, doch läßt sich hierüber nichts entscheiden.

Die beutschen Bollerschaften bilbeten zwei große Bezirke in der römischen Administration als Germania prima und secunda, die mit Gallien nur verbunden waren wegen des allgemeinen Regiments, doch von den Römern nicht zu Gallien gerechnet wurden, auch später politisch gesondert wurden, weil sie Militärregiment hatten.

In biesen Gegenden war die Hauptstadt Trier, das bei Tacitus noch Treviri heißt, später Augusta Trevirorum. Die Stadt war wahrscheinlich vom britten Jahrhundert an sehr ansehnlich und groß, nicht in Hinsicht des Umfanges den man geneigt ist bedeutend auszudehnen: er scheint nicht viel größer gewesen zu sein als der der jetzigen Rauer, was aber immer schon ansehnlich, wenn die Stadt bevöllert ist. Das Amphitheater war ohne Zweisel vor den Thoren wie in allen römischen Städten außer Rom. Die Größe Triers reicht von der Mitte des britten Jahrhunderts die in's fünste: aus dieser Zeit stammen auch die Werke die noch erhalten sind, das erstennt man am Stil des Bauens. Es sind die Zeiten nach Waximinus, noch etwas später, nach Valerianus, als die Barbaren allgemein vordrangen; die gallischen Kaiser residiren in Trier.

<sup>1)</sup> Die Restitution biefer Stelle ift unficher, ba bie Sahl ber hefte gegen bas Enbe ber Borlefung immer geringer wirb, und gerabe einige ber vollständigften mich hier verlaffen haben.

Minder bebeutend war Colonia Agrippina, eine Gränzfestung und bithbende Ansiedlung, aber durchaus nicht von der Wichtigkeit wie Trier.

Besonders häusig sind die Spuren römischer Riederlassungen in Oberetsaß. Gormania prima und socunda waren nicht bloß diesseits des Rheins'): in Trasans Zeiten waren die Römer bis an die Gränze ausgebehnt die der Pfahlgraben bezeichnet, durch einen Theil des Rassausschen über den Main die an die Alpen. Dieser sinus imporii war keine besondere Provinz, sondern gehörte mit Germania am linken Rheinuser au den Provinzen Gormaniae, die ihre eigenen Praesides hatten. Überhaupt trennte man in sener Zeit gern die Macht und verstheilte sie unter mehrere Magistratus.

## Britannien.

Britannien ift icon in ber alteften Zeit befannt, aber nicht ber Rame; biefer tommt querft in ber matebonischen Beit por, früber beifit es bie taffiterifden Infeln. Der Rinnbanbel gebt in febr frube Zeiten binauf, benn bie Berbindung wodurch man Aupfer zuerft gießbar zu machen suchte war mit Binn. Das Erz ber Alten bestand größtentheils aus Binn, bas if ber mabre zalxog: bie alten romischen Affe find alle Rupfer und Binn. Opeixalzog ift Messing, von doede Maulesel; ber Beweis ber unachten Difdung liegt icon im Ramen. 3m übrigen Europa giebt es nirgends Binn in großer Menge, nur in Cornwall, alfo ift es gang ficher bag unter ben Raffiteriben Britannien zu versteben ift. Der handel bamit wurde von Babes aus geführt, aber bie Daffilienfer haben gewiß ihren Untheil baran gehabt, barauf beuten bie Kahrten bes Potheas. In der eratofibenischen Geographie find die britannischen Infeln icon in ber Mehrzahl befannt. Diefe Belt war aber ben Alten por Julius Caefar febr buntel.

<sup>1)</sup> b. i. am linten Rheinufer. A. b. S.

Es wohnten bier wie in Gallen bie beiben Billerfcaften ber Galen und Rymren. Diefe au fcheiben ift fehr fchwer und problematisch. Der Rorben scheint ursprünglich von Rymten eingenommen gewesen ju fein, boch nach Tacitus, ber auch bier ein febr gewichtiger Beuge ift, vielleicht mit germanischer ober ffanbinavifcher Beimifdung. Gegenwärtig find von ber Grang von Cumberland bis an die Granze von Cornwall, fo weit fic bas Alte erhalten bat, die Bewohner alle Romren. Db aber biefe Romren bei bem Eindringen ber Angeln und Sachfen fic erft babin gurudgezogen baben wiffen wir nicht. In Irland ift faft bie gange Bevolferung galifch: im Rorben (Uffter) ift nur eine fcwache Spur von Belgiern ober Rymren: wenn biefee richtig ift, fo zeigt es eine Eroberung. Bon Irland aus bat fich bie galifche Bevolkerung nach Schottland ausgebreitet: fie mag baselbft nun icon vorgefundene Galen verftartt ober Rymren vertrieben haben. Dieg geht in ziemlich neue Zeiten. Die Victen im subweftlichen Schottland geboren gewiß aum fomrifden Stamm.

Ganz Britannien war wie das Land dieffeits des Canals von einer Menge kleiner Böllerschaften bewohnt, die jede eigenthumliche Einrichtungen hatte. Doch waren sie viel rober als die Gallier, welche durch den Berkehr mit Massilia und Rom unläugdar an Bildung gewonnen hatten.

Die Eroberung Britanniens ward durch Julius Caefar versucht, aus bloßer Unternehmungslust ohne bestimmtes Ziel, auch gab er sie bald wieder auf. Unter Augustus bekümmerten die Römer sich wenig um Britannien. Tiberius wollte nur Stille und Unbeweglichkeit, daher konnten seine Feldherren keine bedeutenden Unternehmungen machen, kaum ließ er sie sich vertheidigen wenn sie gedrängt wurden. Dieß änderte sich unter Claudius, eine Expedition wurde von ihm gegen Britannien gemacht ohne daß Rom ein eigentliches Interesse dabei hatte, und die Eroberung gelang bis auf einen hohen Grad, ein

großer Theil bes fesigen Englands wurde unterworfen und Colonicen wurden angelegt. Balb romanifirte fich ein Theil ber Einwohner, baute fich in romifcartigen Stabten an und erhielt bas romifche Bargerrecht. Unter Domitianus warb bie Eroberung burd Agricola bis in Schottland binein vollenbet. Die Streitigkeiten mit ben Picten bewogen Sabrian und fvater Severus Granzwälle gegen bie norblichen Bolfer au gieben. Britannien befam balb bas Anfeben eines gebilbeten Landes, außer Irland, um welches bie Romer fich nicht fammerten. Im britten Jahrhundert befam Britannien auch eine Art politischer Bichtigkeit, boch war es immer Gallien untergeordnet. Die Einwohner bewiesen aber fpater große Schmache und Bulflofiafeit gegen bie Ginbruche vom Norben, fie fonnten bie Gränzwälle nicht vertheibigen: in feinem Theil von Europa ift Die alte Bevollerung so ganglich vertilgt worden wie im öftliden England burch bie Eroberung ber Sachsen.

Die einzelnen Orte haben biftorisch nur geringe Wichtigkeit, blog Camalodunum ift vielleicht zu erwähnen. Ein Beweis wie gludlich bie Romer ihre Drie mablten ift Condon. Taeites fagt von ben Bollern im fühmeftlichen England, fie gliden ben Spaniern, und vermuthet, fie feien fpanifchen Urfprungs. Unmöglich ift nicht bag Iberer fich bis in biefe Gegend verbreitet baben, wenn aber biefer Meinung etwas Bahres gu Grunde liegt, fo ift fur uns alle Spur bavon verloren. Dog-Hich aber daß eine Rachricht bavon geblieben fei, daß die Gallier das nördliche Spanien erobert batten und wieder vertrieben wurden, man mußte bann eine Einwanderung ber gebrangten Ballier aus Spanien gur See annehmen. Die Ergablungen Des Mittelalters find für bie alte Geschichte faft alle unbrauchbar, mit wenigen Ausnahmen. Go fann bie Uberlieferung irlandifder Chronifen, ihre Borfahren feien aus Spanien getommen, obgleich in ein Gemifch von Fabelei verwebt, boch einige Bahrheit für fich haben. In ben britischen Legenben aber

kommen Erzählungen vor, als ob einheimische Ronige unter ben römischen Raifern gestanden haben. Darauf haben die englischen Antiquare zu viel Gewicht gelegt und gemeint, Britannien sein den Römern unterwürfiges Lehnreich gewesen. Aber Britannien wurde regiert wie irgend eine andere römische Provinz.

Celtifde Bolfer am rechten Rheinufer.

Bur Bollenbung ber Darftellung von ber gallischen Ration wenden wir uns auf bas rechte Rheinufer. Caefar und Tacitus reben von Galliern die im Umfange bes fublichen Deutsch= lande wohnten, und fagen ausbrudlich bag fie Gallifch rebe-Ein foldes Bolf find bie Aravister; ferner, mabricheinlich in Bohmen und auch wohl noch weiter, die Boier, bie bier an ber Donau wie in Italien als ein großes Bolf portommen, aber in Gallien felbft find nur wenige Spuren von ihnen. hier ist also eine Auswanderung nicht zu verkennen, wo bie Nation sich in zwei gang verschiebene Richtungen theilt, ber eine Theil nordlich ber andere füblich von ben Alpen. Die Boier find fpater ausgerottet worden, wahrscheinlich burch bie Romren. Die Rorifer in Krain und Rarnthen tommen ebenfalls ale Gallier unter gallifchen Ronigen por, nach bem bannibalischen Rriege gur Zeit ber Grundung von Aquileja find fie ben Romern befreundet. Sie nehmen bas Land von ber Granze von Italien bis gegen die Donau ein, hangen aber nad Italien bin nicht mit ben gallischen Boltern zusammen, sondern sind von ihnen durch bie Raeter und Binbeliker ge-Nach Often aber früpft fich an fle eine Reihe galli= ider Boltericaften, wahricheinlich auch nach Beften, norblich von ben Binbelifern und ber Donau. Die Binbelifer find ein liburnisches Bolt nordlich von ben Raetern am Brenner. wabricheinlich auch in Baiern, ihre Granze aber am nordlichen Abhang ber Alpen und weiter gegen die Donau bin ift unbe-

Atmmbar. An bie Noriter grangen im Often bie Taurister und weiterhin die Storbister, beibes furchtbare Boller, Die über zwei Jahrhunderte bis in's slebente Jahrhundert der Stadt Rom weit und breit ber Schreden ber Boller in biefen Begenben gewesen find. Die Storbister wurden von ben Romern in einem Bertilgungsfriege vernichtet, ober wenigftens fo gefdmadt bag nachber mabriceinlich bie Geten fle gang anegerottet baben: im erften Jahrhundert n. Chr. eriftiren fie faum noch. Diese Boller ericheinen in biefen Landern in Zeiten von benen Caefar als vergangen fpricht, b. i. um Dlymp. 100, balb nachbem bie Gallier bas cisalpinifche Gallien eingenommen hatten. Wann ber Bollerjug ber von Beften ber brangt aber ben Rhein gefommen, ift nicht zu bestimmen, er ftromt bann aber immer weiter nach Often bis in gang entlegene Einige Bolfer unter ihnen blieben nun an ben Gegenben. Orten ihrer Eroberung figen, andere brangen fich immer weiter pormarts, bie fle einen Biderftand finben ben fie nicht überwinden fonnen. Die Storbister und Taurister jagen die Tri= baller auf und rotten bie Illyrier größtentheils aus, jum Theil unterwerfen fie biefelben, herrichen bann zwei Jahrhunderte lang bis an die Granze Makedoniens, bisweilen über Makebonien felbft, und bringen fpater ba Rom Makebonien vernichtet batte bis in Griechenland ein. Bu Enbe bes fünften Jahrbunderts wohnten fie eine Zeitlang in Makebonien, bis fie von Antigonos Gonatas wieder vertrieben murben. Ebenfo haben fie fic auch Thrafien unterworfen, und biefes mar baber ein gallisches Reich bis in die Mitte bes sechsten Jahrhunberts Roms, wo es ganglich zerftort wurde. Die Bolfer alle bie wir in Affen finden, die mabrent funfzig Jahre gang Borberafien wie nomabifde Bolfer burchziehen gehoren zu bemfelben Strom ber die Taurister und Storbister gurudlieg und Thrafien überftromte; fie ergoffen fich nach Afien und ließen fich in Phrygien nieder, baber bilbete fic bas nachmalige Galatien. Digitized by Google

Allmählich aber wurden fle von ben pergamenischen Rönigen, von ber Beit, bem Rima und bem affatischen Leben gegabmt. Rach bem Kriege bes Untiochos ergriffen bie Romer bie Gelegenbeit fle anzugreifen, jum Schut ber vorberafatifchen Boller, bamit tein Reim gur Entwicklung fich bier bilbete. Db nun bie Gallier bie wir bernach norblich von ber Donau finden ein Arm bes großen Stromes maren, ber bei ber Überichwemmung fic theilte, theils rechts nach Thrafien theils links nach ber Ballachei fich wandte: barüber laffen fich nur Muthmagungen an-Möglich ift es, es ware aber auch möglich bag eine Bellen. andere Auswanderung fich norblich von ben Rarpathen ausgebreitet batte. Kactisch ift bag an ber nieberen Donau und in ber Ballachei im fecheten Jahrhundert Rome gur Beit ber Priege bes Philippos und bes Berfeus bas große Bolf ber Baftarner wohnte. Aus ben Dentmalern von Olbia, in ber Begend des jegigen Dbeffa am Dujepr, erhellt beutlich daß in Olbia jur Zeit als die große Inschrift gesetzt wurde Gallier wohnten, unter anderen bie Stiren, die nachber in ber Beit ber Bolferwanderung mit den Rugiern genannt werben. ber fehlen ber Inschrift bestimmte Beitangaben, fle gebort aber febr wahrscheinlich in bas Enbe bes fechsten ober ben Anfang bes flebenten Jahrhunderts: ba wohnten also Gallier bis in bie Ufraine. Das erfte Drittel bes fiebenten Jahrhunderts ift als die Granze biefer großen Banberung anzuseben; baber benn um biefe Beit ber Bug ber Cimbern b. i. Rymren, benn Die meiften biefer gallischen Bolter waren obne 3weifel Romren, die Ramen ihrer Felbherren find tymrifc. Damit ftimmt Die Erzählung bes Posidonios überein bag bie Cimbern (Romren) vom ichwargen Deere gefommen feien '). Die Baftarner bleiben in ben Gegenden an den Karvathen bis in Tacitus'

<sup>1)</sup> Die Kimmerier am schwarzen Meere sind nicht bamit in Berbindung zu seigen, sie gehören mehrere Jahrhunderte vor die Zelt wo die Kymsten möglicherweise dahin gekommen sein können.

Zeit, sie halten sich gegen die sarmatische Einwanderung, welche duerst die Kymren in Bewegung brachte. Über diese sarmatische Wanderung habe ich einen eigenen Aufsatz geschrieben '). Wer im herodot die Stythen am Tanais dis an den Banat sindet, die ganze Woldau und Wallachei von ihnen besetzt und die Triballer in Niederungarn, der sindet später die Triballer in der Wallachei und zwischen beiden die Celten. Man muß also die Zeiten unterscheiden.

über die Cimbern hat zuerst Johannes Müller die richtige Ansicht aufgestellt, daß sie keine Deutsche sondern Gallier sind und nicht vom Norden her kommen. Es ist das die früheste Arbeit dieses Schriftstellers, zugleich auch seine kritische, doch verkennt er das Wesen der gallischen Wanderung. Die Teutonen waren aber bestimmt Deutsche.

<sup>1)</sup> Rl. hiftor. u. philol. Schr. I. S. 352 ff.

## Africa.

#### Ryrenaifa.

Die Käfte von Libyen zwischen der Gyrte und Aegypten beginnt fowohl als endigt mit einem schmalen bewohnbaren und bennoch burren Streif: aber in ber Mitte, wo bas Land bie nordlichfte Parallele erreicht, ift bas icone und bewohnte Land bebeutenb breit. Das öftliche Ufer ber Sprie ift vollfommene Sandwafte, boch fo bag es nicht gang unbewohnbar ift, nach Aegypten bin ift bas land fteinig, burr und unbebaubar. 3wifden Berenife aber und etwas öftlich von Ryrene ift es icon, mafferreid und fruchtbar. Das Gange bilbet eine Abftufung : bas innere ganb pon Africa ift bedeutend bod, auch die Bufte ift bochliegend fo lange fie weit von ber Rufte entfernt ift, nach ber Rufte aber wird es niedriger, auch bie Bufte: nur ber Streif worauf Ryrene liegt ift wieder boch, malbig und quellenreich. von Ryrene berunter nach ber See ift es wieber quellenreid und anbaubar. Die Bobe von Ryrene ift fo bedeutend bag bie Beit ber Arnbte um einen vollen Monat verschieden ift von ber in ber Rieberung. Die Rufte ift aber nicht fo icon wie bas bobere gand und auch nicht fo bewohnbar.

Ryrene liegt zwei beutsche Meilen von der See, das schone gand erftredt sich aber noch bedeutend weiter in das Innere

binein: nicht fo breit ift bas fruchtbare Land bei Barka und Berenite. Über bie altefte Rieberlaffung find verschiebene Gagen: nach ber einen haben Ariftaeos und feine Mutter Aprene fie gegrundet, nach einer anderen bie Antenoriben. Go Pindar in feinen Siegeshymnen und feine Scholiaften. Diefe Erwühnungen zeigen beutlich bag entweder bort eine wirbenisch = pelasgifche Rieberlaffung vor ber ber Griechen beftanben bat, ober bag wenigstens bie Meinung war, biefe Rufte fei fraber von Pelasgern bewohnt gewesen. Diese Bermischung, wie bier bes artabifden Ariftaeos und ber trojanifden Antenoriben, finbet fich auch bei anderen Bolfern, bei benen tyrrbenische Sagen vorhanden waren. In biefen Sagen zeigen fich auch verschiebene Phasen, nach ber einen ift Avrene von Thera ans gegrundet, Apollonios Rhobios aber lagt in feinen Argonauticis Thera baburch entfleben bag ber libpfche Meergott Eriton ben Argonauten eine Erdicholle ichenft, die von biefen in's Meer geworfen wird und die Insel bilbet. Also auch hier bas oft bemertte Bechfelverhaltnig awischen Metropolis und Colonie. Rachber ift Kyrene borisch und unftreitig von Thera aus angebaut. Urfprunglich ift es eine fleine Rieberlaffung: in ben Beiten ber großen Bewegung in Griechenland aber, um Dl. 40, ftromt bas Bolf aus allen griechischen Orten nach Rorene bin, eingelaben jur Behr gegen bie Libper. Daburch warb Ryrene groß, und es entstand ber Umfang ben bie gewaltigen Ruinen noch beute zeigen. Es batte Ronige ans bem Bervengeschlecht, und biefe blieben bis in die perfifche Zeit, bann verschwinden fie. Die Lage Rorene's in feiner Abgefonbertheit ift außerft gladlich, wenige griechische Orte find fo felten von großen Sturmen betroffen worden. Als die Berfer in Aegypten berrichten, ftand es in fcmacher Abhangigfeit, benn bie Buften bie es von Negopten trennen gaben ihnen Gelegenheit, fich ju Derfien in ein leidliches Berhaltnig ju fegen. herrichten acgoptifche Ronige in Aegypten, so war ihnen doppelt wohl, weil es

bas Intereffe ber Aegyptier war, fich bie Gelechen zu befreun= Beim Sturg bes Perferreiches begab Ryrene fic unter ben. ben Sous Alexanders; allmählich tam es an Magas, einen Salbbruber bes Ptolemacos Soter, unter bem bas land febr blubend wurde, weil griechisches Leben fich an biefe Rufte gog. Dann ift es eine Zeitlang aegoptifche Proving, trenut fic aber wieder, wobei es eine ftarte Bermuftung erleibet, wird nachher wieder ein apanagirtes ptolemaeisches Rürftenthum und tommt endlich ohne Gewalt unter romifche Gerrichaft, wo es feitbem in fich felbst verfinkt. In ber Geschichte habrians tennen wir eine Bezwingung ber auffässigen Juden in Rypern und Aprenaita, bas mag eine nabere Beranlaffung jum Berfall von Ryrene gewesen fein, fo bag es gur Beit bes Synefios fo menfchenleer full und fleinlich ericheint. Griechische Bilbung erhalt fich bafelbft außerft lange, wie wir aus ben Briefen bes geiftreichen Bifchofe von Ryrene, Synefios, im fanften Jahrhundert seben. Die arabische Eroberung bat bie Stadt enblich vernichtet, und fie hat fich feitbem nicht wieber erholt. Begenwartig ift fie in einem Ruftanbe wie Balmpra, bie berumziehenben Araber campiren in ben Ruinen ber Tempel, und die wenigen in ber Rabe wohnenben Bauern gerftoren die Denfmaler noch mebr.

Der westlichste Ort an berselben Kuste ist Berenike. Drei Orte waren nach ber aegyptischen Königsfamilie benannt, Berenike, Arsinoe und Ptolemais. Die Stadt war neugebaut, die äuserste Gränzstadt gegen Karthago. Jest ist keine Spur mehr davon vorhanden, um so mehr aber von Tauchira oder Arsinoe. Die Mauern sollen nach dem Berichte des gennessischen Arztes Della Cella drei italiänische Migtien im Umsange haben, sie sind ganz und gar mit Inschristen bedeckt. Da könnte man noch das reichste Material für die Geschichte sinden. Die Entstehung der Stadt ist ungewiss.

Barfa, unter ber Regierung bes britten Arfefilass ent-

standen. Es war dieß ein anodasubs der Aprenaeer, lange mit Aprene verseindet; später erhielt es den Namen Ptole-mais, auch jest heißt es noch Tolometa (aus Ptolemaide entstanden).

Apollonia, Safenftabt von Ryrene.

Im Westen granzt Kyrene an die große Karthaginien sische Republik.

Die Gränze zwischen beiben Staaten mar natürlich, wenn es je eine natürliche Gränze gab. Das ganze Land von dem Busen der kleinen Sprte, das ganze tripolitanische Land, ist eine tiefe Sandwüsse die nur in einigen Gegenden, in Tripolis und dem alten Leptis, andaufähig ist. Doch ist dieser Andau an den Sand gebunden, er beschränkt sich auf Durra, die africanische Hirse, und auf den Palmbaum, welche im Sandboden gedeihen, wenn sie nur mit Wasser getränkt werden. Die Wäste tritt schon dicht die an die Lüste, der bewohndare Streissist unterbrochen und ungleich. Oftlich von Leptis, wo die Wäste tiefer in's Land hinein geht, um das Innere der großen Sprte, ist ein wahres Sandmeer, weit beschwerlicher als in der Sahara, wo doch meistens sester hinein.

An der Granze befanden sich Granzzeichen, die man Altäre der Philaener naunte. Die Tradition darüber war: Aprenaeer und Karthaginienser seien wegen der Gränzen mit einander in Streit gewesen und haben beschlossen, von den beiden äußersten Städten ihrer Länder, Berenise und Leptis, Männer zu gleicher Zeit auszusenden, und wo diese zusammenträsen, da sollte die Gränze sein. Wahrscheinlich gehört diese Sage der Ersindung an, wie so Manches was Sallustius aus punischen Quellen erzählt. Die Syrten werden von den Alten gewöhnlich nur als Eine bezeichnet, besonders von den älteren Griechen. In der Syrtis, heißt es, sei Ebbe und Fluth, und es sei ein Meerbusen voll Sandbanke, die dalb hinreichend

mit Baffer bebedt balb wie Lagunen entblößt feien. Das Borbandenfein von Gbbe und Aluth im mittellandischen Deere ift bis vor Rurgem gefängnet und alle Ermabnungen ber Alten ·barüber verworfen worden, wie man benn überhaupt noch vor 30 - 40 Jahren bie alte ganberfunde außerorbentlich leichtfin= nig behandelt bat: fie existiren aber ohne allen 3weifel, nur auf eine febr unregelmäßige und unerkarliche Art. ift febr ungleich, in Benedig tann man fie täglich seben, bei Springfluth fleigt fie auf anberthalb Rug, auch im Archipelagos ift fie im Euripos bei Chaltis von Norben und Saben ber wirfend, wober bas Mabrchen von Ariftoteles' Tob') entfanden ift; bei Reavel, bebauptet man, ift fie nicht fpurbar, wohl aber bei Antium, besonders die Springfluth. Das Eigenthumliche ber Sprie ift, mas bie Alten behauptet, bie Reneren gelauguet haben, daß ein Strom in die Syrten bineingieht und die Schiffe baburch auf die Sanbbante gefchleu-Dieg entfteht burch bas Busammenftogen einer bert werben. boppetten Stromung, einer aus bem abriatifden und einer aus bem aegaeischen Meere; bie vom schwarzen Meere ber ftogt auf bie vom ionischen und zieht fich in einer Curve rund umber, wie benn überhaupt bie Strome im Meere fich in Curpen bewegen. Es ift baber fein Bunber bag bei Nordwestwind Schiffe bie von Sicilien nach bem Archipelagos fahren in bie Syrten gefoleubert werben: bie Gefahr war natürlich für bie Alten unweit größer ale fur une. Die Gegenden um bie Syrten find Die traurigften und gräßlichsten in bem bewohnten Theile ber Erbe, folimmer als bie Bufte felbft, nur bag bas Baffer nicht auf so lange Zeit ba fehlt wie in ber Bufte: bie Raravanen graben Brunnen, bas Baffer aber ift folecht.

Der weftliche Theil ber Rufte Norbafrica's, beren Mittel-

<sup>1)</sup> Er foll fich nämlich nach ber Angabe bei einigen Rirchenvatern in ben Euripos gefturzt haben, weil er bas Gefet ber Stromung, beffelben nicht habe entbeden fonnen. A. b. D.

punct Rarthago ift, fand einmal ihrer gangen Ausbehnung nach von ber Meerenge von Gibraltar bis in's Innerfte ber Sprte unter Rarthago's herrichaft, boch auf verschiebene Beife. Das gegenwärtige Algier und Maroffo baben feine Spur von farthaginiensischen Colonicen, nur Forts und Factoreien für ben handel waren baselbst: in Tunis und Tripolis aber war bie gange Rufte von Sippo bis Leptis mit punifchen Stabten bebedt. Diese Stabte waren jum Theil alter als Karthago (ba= her biefes benn auch "Reuftabt" genannt wurde): Utika, Hippo, Leptis, vielleicht auch Sabrumetum und andere, beren Ramen wir nicht mehr angeben fonnen, waren wie Gabes unmittelbar aus Anfiedlungen von Tyros und Sibon Intftanden, in einer Beit wo auch an ben griechischen Ruften, im Archipelagos und in Eppern fo viele phoenififche Niederlaffungen entftanden. In biefen Zeiten phoenitifcher Große, Die jenfeits unferer Gefcichte liegen, wurden biefe Begenden ftart angefiebelt. Was bie Phoeniter überhaupt an biefe Ruften geführt bat, wiffen wir nicht; waren doch die Libyer groß. Das Land ift von febr verschiedener Beschaffenheit, Tripolis ift bas Borland der Bufte, (vom Inneren ber fleinen bis jur großen Sprie ift bie Bufte bewohnbar), Tunis bagegen um fo fruchtbarer: hier endigt bie nordliche Rette bes Atlas, ber weftliche Theil bes Tunefischen ift ein Bergland, icon und fruchtbar; ein Arm bes Gebirges erftredt fich in's Deer binein als Sugelland mit bem iconen Borgebirge und bilbet ben Meerbufen von Rarthago. biesem Borgebirge bis an bie Syrten find nach allen Beschreibungen bie fegensreichften Lander: weniger aber bie Gegend wo Rarthago lag, weber fo gefund noch fo gemäßigt. Die Bvaatene, die oftliche Rufte von Tunis, ift burchaus gefund, es ift teine erftidenbe Sige ba, ausgenommen bie wenigen Falle wo ber giftige Wind aus ber Bufte auffteigt. Dieser Wind aber ift viel baufiger in Rarthago und ber Umgegenb.

An dieser Küste nun lag Stadt an Stadt, die älteren all-Riebuhr Bortr. ab. Eth. 1. 42:00 by Google tprifche, bie fpateren farthagifche Rieberlaffungen. Diefe letteren beifen Libypboenifer, wir burfen alfo icon bem Ramen nach nichts weniger als rein punisches Blut erwarten, fonbern Bunier bie Afrer in sich aufgenommen hatten: ihre Sprache mar baber ein verborbenes Punisch. Die Karthager waren äußerft geneigt jum Difchen und Aufnehmen anderer Bolfer, baber bie weite Berbreitung ihrer Sprache: Alles was bie Afrer an Bildung annahmen war punisch. Gie batten ibre eigene Schrift, eine libviche, ihre Inschriften werben boffentlich bereinst entziffert werben tonnen, wenn bie Schrift ber Tuarifs einmal entbedt ift: ihre Litteratur aber war punifch. Die Romer idenften bie Bibliothet von Rarthago ben Ronigen von Rumibien, und bier fanden fich bie einheimischen africanischen Geschichtsbucher, wovon so merkwurdige Proben in Salluft's Jugurtha fich finden, zu benen ber Schluffel noch gefunden werben muß: nicht mabre Beschichten, aber woran man erfennen fann, wie biefe Bolfer ibre Geschichte anfaben.

Die Sprache ber ursprunglichen Bewohner bes norblichen Africa übertrifft an Ausbehnung vielleicht alle anberen: von ben canarischen Inseln bis an die Kataraften bes Rile wird theils noch theils wurde bie einzige Sprache ber Berbers ge-Das Sonberbare ift bag bierunter Rationen von fproden. gang verschiedener physischer Beschaffenheit find, Beige fowohl wie Schwarze, bie nur nicht gerabe Reger find, - wie auch bie Alten Gaetuler und Melanogaetuler unterscheiben und bod au einer Nation rechnen. Bei biefer großen Nation war berbe Raubheit gleichmäßig berrichend, fie waren nicht zablreich im Berhältniß zu ber Ausbehnung bes Landes; fie wohnen jest nur in ben Dafen ber Bufte, ebemale vom mittellanbifden Meere bis ju bem Rande bes Riger, fie find an ber Rufte fast überall von ben Arabern verbrangt, bie noch immer mehr Boben gewinnen, gegenwärtig find fie nur noch an einigen Puncten von Algier und Maroffo. Der Rame berfelben ift

Digitized by GOOGLO

I.

:

1

į

bei ben Romern Afri, bei ben Griechen Aigvec; es ift eine Bermuthung bag biefer Rame mit dem ber Levante ober Leguante zusammenbangt. Der Name mit bem bie Nation fich noch gegenwärtig nennt findet fich ichon bei Berodot nach Caftiglione's Bemertung, fie nennen fich namlich Amagirgh, Dagirgh, Mairgh: Berobot rebet von ben Maoves (fo fcreiben bie Sandschriften biefen Ramen, wofür bie Ausgaben mit Unrecht Magveg haben). Auch ber Rame Massaespler, ben bie weftlichen Libver zwischen ber fleinen Sprte und bem Degn führen, ift nur Mazirgh Schilha, benn auch Schilhas nennen fie fich. Die offlichen Stamme beigen Daffpler, was baffelbe ift wie Maspes, die Endung — yli scheint die gewöhnliche italische, wie in Aequuli für Aequi. Mit biesem Namen werben auch die Rarthaginienser sie genannt haben. Die inscriptiones bilingues, beren fich viele finden, murben und mehr Aufschluß über bie Sprache jener Gegenden geben; vielleicht ware in ihnen auch ber Schluffel, ben punischen Inschriften auf bie Spur ju fommen.

Sonderbar ist daß die Römer diese Wölfer Numidae nannten, was nicht Bolksname ist sondern ein Appellativum. Die Griechen nannten sie vouádes, daraus machten die Römer Numida woraus erhellt wie sehr Wörter aus der griechischen Sprache in der römischen im täglichen Leben in Gebrauch waren. hernach wird Numida und Numidia auch Volksmund Landesname, so daß Masinissa sich gewiß schon König von Numidia genannt hat. Diese Bölker erstreckten sich von der Gränze des karthaginiensischen Landes die an den Fluß Molochath (Nulucha), der noch gegenwärtig ungefähr die Gränze von Algier bildet. Nicht daß jenseits eine andere Nation gewesen, es wohnte da nur ein anderes Bolk desselben Stammes. Diese wurden Schwarze genannt, Maveol im alexandrinisch griechischen Otalekt, ein Name der sich für die westlichen Bölker eben so sessen von Rumidae für die öftlichen.

Digiting & Google

Sublich wohnten die Gaetuli und Melanogaetuli, zwischen Atlas und der Bufte Sahara bis an den Niger, jest die Tuarifs. Die Melanogaetuli waren sicher desselben Stammes wie die Gaetuli, aber unstreitig durch Mischung mit den Aethiopen bie hier wohnten entstanden, ein gemischtes schwarzes Bolf, wie gegenwärtig in Darfur. Wie sie sich selbst genannt, ist nicht befannt.

Die Garamanten find auf ben Rarten ju weit fuboftlich angegeben, fie find bie Bewohner vom Lande Reggan, ihre alte Sauptftadt ift bas jegige Germa, wo man noch jest romiiche Inschriften unter Trummern findet. Die herrschaft ber Römer in biefen Gegenden, wovon in ben alten Geographen nichts berichtet wirb, muß man fich im zweiten Sabrbunbert benten, wo fie fich nach mehreren Seiten bin febr erweiterte, unter Trafan bis tief in Arabien binein, in Rubien bis Dongola, wo die Bolfer rings umber zu ohnmächtig waren. Bon Tripolis bis in's Fezzanische find vierzig Tagereisen. Die Stadt Augila bei Berobot im Lande ber Rafamonen fublich von Ryrenaifa beißt bis auf ben heutigen Zag Aubiilab ober Eudsilah; ber Rame ber Rasamonen ift bis jest noch nicht wieder entbedt. Bom Grafen Caftiglione existirt ein febr iconer Auffat über biefe Gegenden im Anhang ju feiner Scrift: Les Monnaies des Arabes frappées en Afrique.

Herobot unterscheibet Africa in das ackerdare, das gebirgige, das Land der Raubthiere und die Wüste. Jenseits der Wüste sinden wir noch die Erwähnung der Rigriten. Weder in diesem Ramen noch in dem des Flusses Rigir dürsen wir an schwarz denken, sondern an das punische Rahar, das Flus bedeutet, ein Beweis für den Berkehr dieser Länder und der Karthaginienser. Dafür zeugt auch die Auffindung von Glaskugeln und Stangen von ausnehmender Schönheit in diesen Gegenden. Diese Kunst der Glasbehandlung, so daß in einem weißen Glase eine Menge von Blumen, Kugeln und anderer Gegenstände eingeschlossen ist ohne daß die Umrisse

verlett wären, ist gewiß phoenikischen Ursprungs und jest ganz unbekannt. Stücke dieser Arbeit sindet man einzeln in Italien, wo sie zum Theil zur Berzierung der Zimmer angewandt wurden: ein ganz ähnliches Glaskunstwerk wurde in dem Grabe eines Negerkönigs zu Guinea ausgegraben, welches offenbar aus Karthago dahin gekommen war. Sie sollen als Schmuck der Sieger gedient haben, es ist sogar eine Tradition unter den Negern daß diese Glaswerke von seher zu ihren Sceptern gehört hätten. Servius schreibt daß die Römer den Häuptern der Berberstämme verzierte Stöcke statt der Scepter schenkten, was noch sest geschieht, doch sind sest die Stöcke mit Silber verziert.

Der Name Marmarifa ift von Mar, Salz, mit einer in diesen Sprachen häufigen Reduplication.

Unter allen Ansiedlungen an biefer Rufte ift Rarthago bei weitem die glanzenbfte. Die Lage und Große biefer Stadt ift beschrieben in ben späteren Ercerpten aus Dioboros von Sicilien, in Strabo und in Appian's Punicis. Dabei ift aber ein Umftand nicht außer Augen zu laffen: alle Alten nehmen an, Rarthago babe bie Salbinsel eingenommen bie burch ben Afthmos mit bem feften gande verbunden mar, ber Ifthmos fei aber burch eine Mauer abgeschnitten gewesen. Aber nicht bie aanze Salbinfel wurde von ber Stadt Karthago eingenommen, Die bann unendlich groß gewesen ware. Der hollandische Lieutenant humbert, ber lange im Dienft bes Pascha von Tunis arbeitete und ein febr guter Beobachter mar, fließ bei feinen Nachgrabungen im hafen vor einigen Jahren auf bas alte Rarthago und die Mauern wodurch biefes umgranzt war; er bat bavon einen vortrefflichen Grundriß aufgenommen, ber aber nicht im Stich erschienen ift fonbern nur hanbschriftlich existirt. Rach biesem enthielt bie Salbinsel zwei verschiedene Stabte, bas alte punische Rarthago an der Sudseite, vielleicht nicht einmal die Salfte, und bas romische an ber anderen Seite

nach Rom bin gewandt, bas von Caefar erbaut war: mit bem Aluche bes Scivio belaben founte bie alte Statte nicht wieber aur Stadt bestimmt werben. Bon biefem romifchen Rartbago finden sich weit mehr Spuren: bas Wenige was sich von bem punischen Karthago entbeden läßt find ungeheure Arbeiten am Rothon (Safen). - Rarthago bestand aus zwei Theilen, aus ber Stadt ober Bogra (Buoa bei ben Griechen) und ber Borftabt Megara, bie mahrscheinlich Magal im Punischen gebeißen batte. Dazu mag man ben anderen Theil ber Salb= insel gezählt haben, diese Suburbana waren burch Mauern auf bem Ifthmos gegen barbarifche Ginfalle ber Libper geschütt'). Un eine besondere Afra außer ber Byrfa muß man nicht weiter benten, die Erbobung der Byrfa ift febr unbedeutend, bloß der eine Gipfel wo ber Tempel bes Aesculap ftand könnte vielleicht mit einer Afra verglichen werben. Rach Timaeos war Karthago gegrundet 37°) Jahre vor bem Anfang ber Olympiaden; bas ift ale ein sicheres Datum anzusehen, wie wir ans Josephus gegen Apion feben, benn bie phoenififden Angaben benen biefer folgt verbienen burchaus Glauben und fimmen vortrefflich mit benen bes alten Testaments in ben Buchern Samuelis und ber Ronige überein. Die Bucher ber Richter find von fpatem Urfprung, fie enthalten dronologische Unmöglichfeiten: von Davib an aber ift gleichzeitige Beschichte und burdaus zuperlaffig. einzelne Zeitangaben find naturlich wohl verschrieben. In ber Regierung bes Manasse und bes Amon finden sich einige Unrichtigkeiten: ich habe gezeigt, wo ber 3rrthum von 20 -30 Jahren wohl liegen mag \*), wie es ju andern fei, vermag ich nicht anzugeben. - Nach ben erften breihundert Jahren

<sup>1)</sup> hier ift in einem heft ber Jufap: "wie Conftantinopel burch tie Mauer S. Floriano" (S. Romane)?

²) 38 f. 98. 69. 1. 301. 21. b. 45.

<sup>3)</sup> S. hiftorifcher Gewinn aus ber armenischen überfetzung bes Eufebins, in Rl. hiftor. und Philol. Schr. I. S. 209 Anm. A. b. H.

hatte Karthago schon viele Besthungen in ber Byzakene, bem Lande von dem Borgebirge am Golf bis an die kleine Syrte, auch in Sardinien war es mächtig, und in Spanien waren ebenfalls punische Niederlassungen. Aber nicht lange vorher hat Karthago noch mit den Libpern auf Tod und Leben Kriege geführt und gewiß nicht im inneren Africa geherrscht. Die gewaltige Größe der Stadt dauert ungefähr von dem Ende bes peloponnesischen Krieges dis zum Anfang des ersten punischen Krieges, etwa hundert und funszig Jahre.

Richt weit von Karthago lag Utifa (Atifa, die alte Stadt im Gegensat gegen Karthago, die Neuftadt.) In ber Einfachbeit und beständigen Biederholung ber phoenififden Ramen zeigt fich bas wenig Poetische biefer Ration, mabrent bie . Griechen eine fo ungeheure Mannichfaltigfeit barin baben. Utifa und Sippo find bie beiden alten Stabte an biefer Rufte, bie alter als Rarthago und unabhangig bavon mehrmals mit bemfelben frei verbundet waren. Diefe Ehre behielten fie bis in ben zweiten punifden Rrieg, foloffen auch felbfiftanbig Bertrage ab, waren aber in Birklichkeit Rarthago unterworfen. Daber ertlaren fich beibe in bem Rriege bes Agathofles fur Diesen, eben so im Kriege ber Miethsoldaten, und endlich trennen fie fich gang und gar und geben zu Rom über, bleiben baber auch ungeachtet ihres punischen Ursprungs civitates foe-Merfwürdig ift, wie febr fich griechische Cultur auch biesen Puniern mittheilte, daß sogar vom farthaginiensischen Senate Befete gegen bie Aufnahme berfelben gegeben wurden 1), und in Zeiten in Utika felbft ein Theater für griechische in's Punische übersette Stude war. Sowohl Augustinus wie Apulejus (Letterer mar aus Madaura im Inneren) batten bas Bunische zur Muttersprache, so daß wir feben, daß in ber gangen Proping Rarthago im Bolfe Punisch gerebet marb und bie Amazirghsprache ausftarb. An ber Seefufte wurde gum

¹) Just. XX, 5. A. b. S.

Theil Lateinisch gesprochen. Die Araber trafen bas Punische an, als sie diese Gegenden eroberten, und wegen der Berwandtschaft war die Annahme der arabischen Sprache so leicht. Das Fremdartige in der tunesischen und maltesischen Sprache rührt wahrscheinlich von der Amazirghsprache her, wovon Bestandtheile in ihr enthalten sein mussen: auch Lateinisch ist eingemischt.

Die Küfte von Byzakene ist eine ber gesegnetsten Gegenden der Welt, der Ölbaum, der zu den reichsten Ausstatungen der gemäßigten Zone gehört, ist merkwürdigerweise erst spät hier eingesührt worden: dieß ist die einzige Gegend wo Palme und Olivenbaum sich beisammen sinden. In den früheren Zeiten zog Karthago sein DI aus Griechenland und Italien.— Die Küste war voll von Städten, eben so wie das Land von Kyrene. Ungeachtet der Zerstörung von Karthago waren diese Gegenden vielleicht nie so angebaut und start bevölsert wie unter den römischen Kaisern, namentlich unter Severus, wie Tertullian, ein gleichzeitiger Schrissseller, und die unendlich vielen Kuinen im tunessischen Gebiet beweisen.

Die Zeugitana ift bas Beden bes Golfs von Tunis. Der fübliche Theil ber Oftfufte von Tunis hieß Byzakion, Byzakene, Byzakitis. Unter ben Provincialftabten ift Tunes wegen seiner späteren Bichtigkeit zu bemerken, von einer Bebeutung bestelben im Alterthum ift nichts bekannt.

Der größte Theil bes karthaginiensischen Gebiets wurde von den Römern an Masinissa geschenkt, der es durch die schamloseste Usurpation, durch die treuloseste Politik von den Römern begünstigt an sich zu reißen suchte, denn die Karthaginienser hatten nach dem zweiten punischen Kriege noch ein großes Gebiet. Schon vorber hatte Numidien fast Alles bestommen was im Lauf des Krieges erobert worden war, so Zama u. m. a.

Die numibischen Könige hatten ihren Sit zu Cirta (b. i. Stadt in punischer Sprache, wieder ein Beweis ber arm-

feligen Romenclatur). Diese Stabt ward groß unter Mafiniffa, noch mehr unter Micipfa, ber eine griechische Colonie bort bingog (wie in Rordbeutschland unter Ludwig XIV. frangofifche Colonieen gegrundet wurden). Die Beit diefer Colonie fällt in bie Beit ber Berftorung von Korinth und ber ganglichen Berbeerung Griechenlands, wo bas arme Bolf ber Griechen über bie gange Erbe gerftreut wurde. Unter' Conftantin bem Großen wurde biefe Stadt Conftantine genannt, und es finben fic noch große romische Ruinen ba. Es war eine romiiche Colonie von P. Sitius aus Nuceria gegrundet, ber ein Seer, bestehend aus romischen Rluchtlingen und Galliern bie im Dienfte ber africanischen Kurften geftanden, sammelte, und Cirta von Julius Caefar, nachdem biefer Juba bestegt hatte, erhielt, um fich bafelbft niebergulaffen. Es ift also eine Colonie gang eigener Art, die sich von allen übrigen Colonieen febr mefentlich unterscheibet.

### Aethiopien. Megypten.

Die Aethiopen find bei ben alteften Griechen Die Schwargen, fie wohnen in Guboften und in Gubweften, und baber ift Inder und Aethiope gleichbedeutend weil der fübliche Inder Ich glaube bag bie indische halbinsel von ben schwarz ist. Indern erobert ift und daß ber schwarze Stamm unterworfen Bei ben Griechen ift Aethiopien fobann nur ein unbestimmter Begriff für Africa. Die Etymologie bes namens von alow ift falsch, aber zweifelhaft ift ob bas Bolt sich selbst mit einem Ramen bezeichnete. Man unterscheibet aber bie Leufaethiopes d. i. die Kellatabs oder Kellab's, die Ptolemaeos bestimmt an ben Senegal fest: babin bat auch ber große b'Anville fie Der Rame ber Aethiopen ift nachher auf den habeffiniiden Stamm und was babin gebort beschränft; biefe nennen noch fest ihr land Ithopia, es ift aber schwerlich anzunehmen daß biefer Rame einbeimisch sei. Auszuge aus Agathar-

chibes aus Anibos, einem ganz vortrefflichen Schriftfteller bes siebenten Jahrhunderts nach Rom's Erbauung, der sich lange in Aegypten aufgehalten hat, aber die Boller nicht bei ihren eigenen Namen sondern mit Appellativen nennt, sind sehr dunstel und ganz vernachlässigt. Er hat Nachricht von Bollern die wir sett nur im tiefsten Africa sinden, er beschreibt die Hottenstotten und Buschmänner (die er Afridophagen, heuschreckenesser nennt), und redet also von solchen die tief im Suden wohnten. Die Hottentotten verschneiden sich einen Testisel, wovon er auch schon Nachricht gibt.

Das eigentliche Aethiopien ift in der alten Geschichte bocht merfwurdig: in der beiligen Schrift beift es Rufc, und feine Ronige werben unterschieben von ben Ronigen bes Mobrenlands. Diefes Mobrenland war in uralten Zeiten ein großer Staat oberhalb Megypten, beffen Sauptfig Meroe, welches man fic gewöhnt bat gegen bas ausbrudliche Beugniß ber Alten zu nabe an Aegypten zu suchen: es lag mahrscheinlich in ber Gegend von Sennaar. Diefe Meroiten hatten eine eigenthumliche Gultur, es ift nicht zu bezweifeln daß bei ihnen die Sieroglyphen und bas mas wir nachher als aegyptische Cultur finden entftanben ift; fie baben in uralten Zeiten Aegypten erobert; bie Biffenschaft und die Religion ber Aegyptier leiten auch die Alten von ihnen ab, bezeichnen ibre Denkmaler felbft als gethiopifc, und Alles was man historisch erforschen fann bestätigt Die füblichften Denfmaler von Aegopten zwischen ben beiben Rataraften find bie alteften und großartigften; bann folgt Theben; weiter nordlich wird Alles fleiner und unansebnlicher. Bober binauf aber findet man auch noch Dentmaler. Die Ergablungen bei Diobor über ben Buftand von Merce find vollig glaubwurdig und befriedigend. Die Aegyptier waren ein ge= mifchtes Bolt, wie Celtiberer, Celtoligger u. a., wo bas eine berricht, bas andere gehorcht. In ben griechischen Urfunden Aegyptens, ihren Berträgen u. f. w. war ber sonderbare Be-

brauch, peranlagt baburch bag fie außerft wenige eigentbumliche Namen batten, bag ber Notar jugleich ein Signalement binaufette, um Bermechselung zu verhuten. Da finden fich bentlich die verschiedenen Racen: flein, gelb, platte Rafe, frauses Saar u. f. w. 1); bie alteften Gogenbilber find negermäßig gebilbet, fo bie berühmte Ifis von Elephantine. Auch unter ben Mumien find außerorbentlich viele negerartige, gang uneuropaifde Befichter, unterschieden burd Schabel und Bebig: ebenfalls ein Zeichen bag Aegypten von Merce ber erobert ift und daß die Aethiopen fich unter bem bestegten Bolfe niederge= laffen. Champollion b. 3. ift nicht allein redlich, sondern hat gewiß auch bas Richtige gefunden. Die alteften Urfunden bie wir haben geben bis in die achtzehnte Dynaftie bes Manetho jurud: Die fiebzehnte und achtzehnte Dynaftie ift aber mabrscheinlich die Zeit der Abschüttlung des Joches der Spisos durch Die ursprunglichen Bewohner find mabrbiefe Eroberung. icheinlich Libver gewesen, Die Libver wohnten bis an ben Gee von Mareotis, und Mareotis ift ein libpfcher Rame: Aegoptier in bem Sinne wie herobot ben Ramen auffagt finden fic nicht weiter als bis gur fanobischen Munbung. Die ursprunglichen Bewohner alfo mogen unter ber herrschaft eines femitifchen Stammes geftanden haben, ber bei ben Aegyptiern ben Ramen Spffos trug und bei ben fpateren Megoptiern fo entfeslich verhaßt mar. Diese Bertreibung ber Spesos, Die so oft auf ben Denfmalern abgebilbet, ift bie Festsetzung ber Ruschiten in Oberaegypten, bie fich von ba auch in Rieberaegypten verbreiten. Bei ben jegigen Aegyptiern ift von ber alten Phyfiognomie faft feine Spur mehr, fie haben vielmehr libviche Rage. Die Ropten baben raube barte Buge, aber eben Berberguge, baber find fie verschieden von den Arabern und Surern. Die Mumien bie nach Europa fommen geboren zu ben boberen Raften, größtentheils aus Aethiopien ftammend, welcher

<sup>\*)</sup> Bgl. Bortr. üb. alte Geich. 1. S. 57. A. b. Digitized by Google

Stamm sest verschwunden ist: die große Masse der Ration gehörte zu den Einheimischen. Die Niederlassung der aegyptischen Krieger (μάχιμοι) nach herodot oberhalb Meroe ist nichts weiter als ein Beispiel senes Wechsels der Pole in Wandezungssagen: es fand sich dort ein Stamm der dem in Niederaegypten herrschenden gleichartig war. So wie die Erzählung da steht, ist die Sage lächerlich. So ist auch das Kastenwesen erklärt: überall wo das sich sindet, ist Einwanderung.

Dbergegopten und Niedergegopten find himmelweit von einander verschieben; jenes ift ein enges bobes Thal, bas nur bochft felten von bem Strome überschwemmt wird, in Mittelaegypten ift bas icon baufiger ber gall, Niederaegypten aber fand im Alterthum bei febem Austritt bes Rils gang unter Baffer: gegenwärtig werben nur noch bie Gegenben zwischen ben Klufarmen und bei Damiette überschwemmt. Der Strom lägt nämlich immer eine Schlammichichte jurud, bie bas land beständig erhöht: bas Ufer läßt bie verschiebenen Jahre burch unenblich bunne Schichten gablen. Dieß ift mit Unrecht geläugnet worden. Im Alterthum waren die Arme bes Rils große Strome, gegenwärtig aber fann man in feine Munbung mit bedeutenden Schiffen einlaufen, weil das Bett fich fo febr erbobt bat. Beit mehr aber als bas Klugbett bat bas gand fich erhöht; benn in herobot's Zeit lagen bie Stabte alle auf Sugeln, bie aus ber Uberfcwemmung hervorftanben. jest gar nicht mehr ber Fall, bas bazwischenliegenbe Land bat fich gang aufgefüllt, die großen Sumpfe im Delta find größtentheils anbaubares Land, bie früheren Seen Sumpfe. Dbergegopten muß burch Schöpfraber bemaffert worben fein. Eine merkwürdige Beranderung bes Klimas besteht barin bag es ju herobot's Zeit in Oberaegypten nie tegnete, jest boch zuweilen, zwar felten boch immer mit beftigen Gewittern.

Theben war bie alte hauptstadt in Oberaegypten, aber ichon vor ber perfischen Eroberung herabgefommen, benn

Psammetichos hatte die hauptstadt um des handels willen nach Riederaegypten verlegt, er war durch die Fremden ftark. Seitzbem blieb Theben immer in Opposition gegen die Herrscher, es wurde verdunkelt durch Memphis und dann durch Sais, betrachtete sich selbst aber als die Riederlage der alten Wissenschaft und den ehrwürdigen Sis der Religion. Die Stadt war sehr verlassen und verfallen, die unermeßliche Größe zu bezweiseln ist kein Grund, die Ruinen sind gewaltig, die Tempel groß wie eine Stadt. Den Todesstoß erhielt Theben bei der unglücklichen Empörung gegen Ptolemaeos Physson, auch unter den Römern war es der Sis häusiger Empörungen.

Ptolemais, stromabwarts zunächt, Anlage bes ersten ober zweiten Ptolemaeos, gegründet gegen die Seditiosität von Theben, ein σύστημα ελληνικόν im eigentlichen Sinne, mit griechischen Einrichtungen im Staat und Bolf, griechischer Sprache. Durch diese Stadt suchten die Ptolemaeer Oberaegypten zu besherrschen, so wie sie andererseits auf Alexandria die Kraft der Colonisation zu gleichen Zweden wandten, durch eine Menge Districtsmagistrate von oben herabwirkend. Sonst begünstigten die Ptolemaeer die griechische Colonisation nicht so wie die Seleufiden, sie beschränkten sie auf Ptolemais und Alexandria.

Memphis war nie mit Theben an Größe und Ansehen zu vergleichen, es waren nur sehr wenige große Gebäude ba errichtet, von benen jest gar keine Spuren mehr sind. Was ba vorhanden gewesen, die königlichen Paläste u. a. muß alles von ungebrannten Ziegeln gewesen sein. Die Stadt war groß und volkreich, aber sie stellt schon einen anderen Zustand der Dinge dar: die Bersesung der Residenz hieher ist als die Epoche anzusehen, wo die Pyramiden gebaut wurden, d. i. das Zeitalter des Sesostris. Die Citadelle wird Leundu reszos genannt, (arx alba, murus albus ist falsche Übersesung,) eben wie

<sup>1)</sup> Bgl. Borte. üb. Alte Gefc. III. G. 360 A. A. b. G.

bie Mauern von Mostau verschiedene Farben hatten, wie in Etbatana die Zinnen der verschiedenen Kreise 1).

Sais ist eine noch spätere Residenz, von Psammetichos und seinen Nachfolgern angelegt, ganz auf die Nähe des Reeres abgesehen. In der Nähe waren die castra praetoria der Jonier und Karer, durch welche diese Könige ihre herrschaft behaupteten.

Alexanbria lag eigentlich außerhalb ber Granze von Megypten; nur burch bie Interpretation, bag noch Rilwaffer aus bem Arm von Ranobos fich in ben See Mareotis ergieße, fonnte man es bagu rechnen, es lag eigentlich auf libyfdem Schon zu ben Zeiten ber aegyptischen Ronige mar es ein gesuchter Safen, geschütt burch bie vorliegende Infel Pharos: aber bie Ronige batten bier eine Besatung, um bie Fremben abzuhalten. Der Ort hieß fruber Rhafotis. Es wird Alexander mit Recht jum Ruhme gerechnet daß er die Lage biefes Ortes erkannte, die fo geeignet ift gur Berbindung Africa's mit Europa und Affen: gewöhnlich war er nicht fo glud= lich in ber Bahl feiner Stabte. Es war mahricheinlich von ibm jur hauptstadt feines Reiches bestimmt, ba er wenigstens noch die Nordfufte von Africa und Unteritalien erobern wollte, überhaupt so weit die temperirte Bone und fein Ehrgeiz ihm nicht Grangen festen. Bon ber Stabt bie Alexander grandete find bie Spuren verschwunden, mas noch vorbanden ift gebort ber romifden Zeit an. - Alexandria fam munderbar ichnell empor, es entstand eine breifache Burgerschaft bafelbft. vornehmfte bestand aus Makedoniern und Griechen, wie eine griechische Stadt in Phylen und Demen eingetheilt, fie follte ber Absicht nach icheinen eine freie Stadt au fein, die Makebonier und Griechen waren allem Ansehen nach ungeschieden; baneben ftand zweitens ale ein Demos bie große jubifche Co-

<sup>&#</sup>x27;) Herod. 1. 98. W. b. S.

Ionie, bie nicht politische aber burgerliche Rechte genog, in brei von ben fünf Regionen durften fie nicht wohnen; bie britte, ber Rabl nach größte Bevölferung bestand aus einbeimischen Aegyptiern, die aber fast als Unfreie gerechnet wurden, wie die Letten und Efthen in Reval und Riga. Der Tvon Alexander beauftragte] Grunder von Alexandria, Rleomenes, war ein bofer Abenteurer, aber ein fabiger Mann. Alexandria bat fich ichon unter bem erften Ptolemaeos febr gehoben, aber es murbe nachber noch immer größer, so überaus gunftig war bie Lage: bas Stapelrecht bestand von felbft. Aller Sandel von den entlegenften Gegenden concentrirte fich bier nothwendig, es batte ben aegyptischen, africanischen, arabischen, indischen Sandel faft ausfolieflich. Ptolemacos Physfon bat die alten matedonischgriechischen Bewohner größtentheils ausgerottet. Caefar's Rrieg war vermuftenb, es wurde in ben Stragen gefampft, feitbem blieb die Borftadt auf ber Infel Pharos mufte, noch unter Tiberius mar fie es. Unter ben romischen Raifern maren mehrere Aufftanbe in Alexandria, in Diofletian's Zeit war eine fürchterliche Empörung, die dieser Raiser blutig dampfte, so baß es fich wohl nicht wieber bavon erholte; noch hundert Jahre nachber mar bas gange Bruchion menfchenleer. D'Anville bat einen Grundrig von Alexandria entworfen.

Bor der Stadt lag die Insel Pharos, zwischen welcher und der Rüste vortreffliche Ankerpläse waren, die mit einander communicirten aber durch Rlippen getrennt waren. Die Pto-lemaeer zogen über diesen schmalen Arm einen Damm mit Zugbrücken: daraus entstanden die beiden hafen, der alte und der neue, die gegenwärtig durch eine Landenge getrennt sind, aber sie sind jest lange nicht mehr so gut wie im Alterthum, durch die lange Barbarei, besonders durch das Auswersen des Ballastes wurden sie verdorben: die Schiffe der Muhammedaner laufen nur in den westlichen, sichereren ein. hier war der berühmte Leuchtthurm, eine von den Bervollkommnungen eines

Beitalters, wo es mit Gemuth und Berg icon bebeutenb folecht ftand aber die mechanischen Runfte fich febr ausgebildet hatten. Lutian, ber oft gur Ausschmudung bienen muß, bat auch bier ein Mabrchen bergeben muffen fo abfurd wie es nur fein fann: er erzählt Softratos von Knibos babe biefen Leuchtthurm erbaut, und gegen ben Willen bes Ptolemaeos habe er feinen Ramen unter ber prachtigen Inschrift jum Lobe bes Ronigs ausbauen laffen '). Allein Softratos von Knibos war nach Strabo Minifter bes Ronige, er baute ben Leuchtthurm auf feine Roften und erwarb fich beffen befondere Bunft. Inschrift Σώστρατος Δεξιφανούς Κνίδιος θεοίς σωτήρσιν ύπερ των πλωιζομένων ift gang im Stil ber Zeit, unter ben Jeol owenges find Ptolemaeos und Berenite verftanben. -Der gange Raum zwischen bem hafen und Mareotis war von Alexandria eingenommen, zu Auguftus' Zeiten lag nach einer Berfion noch breißig Stabien von ber Stabt nach Ranobos bin eine große Borftabt. — Alexandria ift ein classischer Ort für Bolle und Litteraturgeschichte; bier lebte Eratoftbenes, ber erfte mabre Geograph ben bie Belt gehabt bat.

Anmert. Die Alexandriner, gewiß unter ben romischen Raifern, febr mabre scheinlich auch unter ben Ptolemaeern, haben Alexandreia gesprochen, wie benn ber alexandrinische Dialett bie Burgel bes neugriechischen ift.

Naufratis, griechische Niederlassung unterhalb Sais' unter aegyptischer Hoheit, etwa in dem Sinne wie Macao eine portugiesische Stadt ist: Griechen wohnten da und sie hatten ihren Borsteher, so zu sagen ihren Consul. Es werden viele Schriftsteller als dorther gebürtig angegeben, z. B. Phylarchos wird Naufratites genannt, es war aber nur Pedanterie und Affectation, Naufratis statt Alexandria als die griechische Stadt zu nennen.

Die aegyptischen Orte hatten burchgebends doppelte Ramen, einheimische und griechische; die einheimischen find in

<sup>&</sup>quot;) Lucian. Quom. hist. conscr. sit extr. Eben fo wenig ift bie Ergah: lung über herobot bet Lutian historifc.

Coptischen Fragmenten erhalten und von Champollion ermittelt, auch ist barnach schon eine Karte entworfen. Die setigen Ramen sind aus dem Arabischen gebildet.

Roch einige griechische Rieberlaffungen.

An der Rüste. von Lytien war Phaselis, eine dorische Colonie, deren Gründung unbekannt ist. Die Stadt ist bemerkenswerth als die Gränze von Griechenland gegen die Herrschaft der Barbaren in dem was gewöhnlich der kimonische Friede genannt wird. Als förmlicher Friedensschlinß hat dieser sicher nie bestanden, zuverlässig aber gab es einen Bertrag zwischen den Griechen und den Satrapen von Kleinassen, den die späteren Griechen gegen die historische Wahrheit zu einem Brieden erweiterten ).

Pamphylien ist ein Land voll großer blühender Städte, von welchem wir viele Münzen haben mit eigenthümlicher Sprache und einem Alphabet, dem griechischen verwandt, auf denen alle Schönheit der griechischen Kunst wiedergefunden wird, so daß man sich fragen kann: Was hat Griechenland Schöneres gehabt? Eben so die kilikischen Münzen, namentlich die von Tarsos. Welchem Stamme diese Bölker angehörten wissen wir nicht: Barbaren waren sie nicht, so wenig wie die Lykier und Lyder es waren; sie ftanden in Hinsicht der Bildung den Griechen gleich, auch in politischer Hinsicht: Lykien hatte eine höchst glückliche foederative Versassung, ganz nach griechischem Geist und griechischen Principien.

#### Copern.

Griechische Colonieen in biesen Gewässern finden wir nur auf Cypern. Wann dieselben entstanden sind, davon sagt und tein einziger griechischer Schriftsteller etwas. Die Nachricht daß Teutros Salamis angelegt habe widerlegt sich selbst, alle

<sup>1)</sup> Bgl. Bortr. ub. Alte Gefc. II. G. 5 ff. A. b. S.

Sagen von Colonicen bie auf bie troifde Beit jurudgeben find obne Werth, fie bezeichnen entweder nur im Allgemei= nen bag bie Colonieen aus einer alten Zeit finb, ober Bie Salamis auf Covern entftanben find ersonnen. ift nicht zu entscheiben: ob bie Insel Salamis an ber Rufte von Attifa jemals fo blubend gewesen daß fie bat Colonicen entsen= ben tonnen, ift une nicht gu bestimmen vergonnt. Die Rieberlaffungen ber Griechen auf Cypern find mit febr großen Schwierigfeiten verbunden gemefen. Wir feben es aus ben Propheten, wo Chittim ohne Zweifel Cypern ift; fpater ift ber Name weiter ausgebehnt worden, in ben Buchern ber Dattabacer und an manchen Stellen bes Alten Teftaments bezeichnet er auch Griechenland mit Einschluß von Matebonien. ift ber Name ber phoenikischen hauptstadt Rition nichts Anberes als Chittim. Das Land ftand jur Zeit ber Propheten unter ber herrichaft ber phoenififden Stabte, wie fonnten also Griechen fich bort nieberlaffen? Die Frage beantwortet fich aus bem alten Teftament und ben Fragmenten bes Berofos bei Eusebios. Die Zeit tann teine andere gewesen sein als bie ba Nebukadnezar in Phoenifien und Sprien so lange Zeit Rrieg führte und Alt-Tyros gerftorte, wo bie Phoenifer fo weit berunterfommen. Auch fonnen noch etwas früher bie Buge bes Sanberib und bes Affarhabbon Beranlaffung gemefen sein. Wir wissen aus Berosos bag Dl. 20 ein griechi= fches heer in Rilifien landete, mas eine Bewegung ber Grieden in biefen Beiten andeutet won. ber bie Gefchichte nichts weiß. Diese Bewegung fete ich in Berbindung mit ber ftarfen Auswanderung ber Griechen und Rarer, Die in Aegypten in ben Sold bes Psammetich treten. Hier also zwischen Dl. 20 und Dl. 40 haben wir bie Rieberlaffungen ber Griechen auf Eppern zu benten : es ift baber nicht zu vermundern bag 120 Jahre nachber, in ben Kriegen bes Darios Spftaspis, die griechischcoprifden Stabte icon groß finb.

Die hauptfächlichsten Orte, Salamis und Amathus, sind rein griechisch, so gut wie die Städte in Rleinasien: La-pathos u. a. waren kleiner. Salamis war nach dem peloponnesischen Kriege zur Zeit des Königs Euagoras herrschende Stadt auf der Insel, eigentlich souveran. Soli wird unverspändig auf Solon bezogen.

Später wohnten hier Griechen und Phoeniker friedlich neben einander. Die hauptstadt der Phoeniker ift Rition, Geburtskladt des Philosophen Zeno. — Bon dem Stamm der einheimischen Einwohner von Cypern sagt und keine Nachricht etwas, sie sind zum Theil graecisirt zum Theil punisch geworzben unter dem mächtigen Einfluß der beiben herrschenden Bölker.

Cypern ward von den Alten mit Recht eine der gesegnetften Inseln der Welt genannt, nur wenige Stellen auf derselben sind ungesund. Den Alten waren besonders wichtig bie
reichen Rupferminen und das Bauholz.

## Phoenitien.

Die Phoenifer behnten sich von der Gränze der Philister bis zur kilikischen Gränze bei Myriandros aus. Es ist eine alte Sage daß sie ein eingewandertes Bolt waren, und dieß bestätigt ihre Lage: klar ist es daß sie unmöglich ursprünglich hier gewesen sein können. Bon den nördlichen Städten wissen wir bestimmt daß sie Colonieen der südlichen gewesen sind. Hätten wir nur ihre Geschichte, die die in sehr alte Zeiten hinauf authentisch war! Sie sind ein von Säden nach Rorden vorgeschobenes Bolk. Nach einer Sage (bei herodot) sollen sie vom rothen Meere, nach einer anderen vom persischen Meerbusen her gekommen sein. Die letztere Sage, womit sich neuere Geschichtschreiber viel beschäftigt haben, hat gar keinen Werth. Um wahrscheinlichsten möchten sie zu bensenigen gehören die durch die Auswanderung der Hyssos gedrängt worden sind.

# Register.

#### M.

Abanten 177. Abbera 213, 235. Abella 448. Aborigines 354, 469. Abruzzen 330. Abybos 219, 237. Acciajuoli 107. Accife 381. Acerrae 448, 454. Aceer 151, 155, phibiotifce 163, 165, 166, 167, vgl. Axmol. denland 511. Acaia 28,31,33,34,35,80 ff., 151. Acaia Phibiotis 171. Arniol 26. Bgl. Achaeer. **A**carnae 92, 111. Aceloos 145, 154, 259. Aderon 259. 気めeruntia 480. Acerufifde Gee 259. Achradina 581. Adriba 313. Acqua di Trevi 408. Actaea tellus 42. Abjectiva auf -ius unb -ianus 404. Ad Martis 374. Abria 316. Bgl. Sabria. Aeas f. A008. Meduer 637, 641. Negge 80 A. Aegeae (Matebonien) 280, 281, 293. Aegeisches Meer 183. Aegialea, Aegialos 35, 36, 83. Megina 34, 45, 54 f., 64, 181, 184, 198, Tempel bes Beue Bellenios 56, aeginetifche Statuen 56.

Aegion 80, 82. Megira 80. Aegirussa 87. Aegypten 21, 321, 513, 665. Aegyptos b. i. Ril 321. Aelianus 159. Aemilia 347. Aemonia 160, 161. Bgl. Pacmonta. Aenaria 456. Aenea 226, 292. Aenianen 143, 156, 173, 254. Aenos 235. Acolis146, 161, 208, 216 ff. A. δωδεχάπολις 217, Δ. ἐν Ἰδη 217. Nepp 69. Aepps 58. Mequani 444, 577. Aequer 322, 342, 440, 441. Aequi Falisci 552, Aequiculi 444, 577. Aequicus 577. Aeguuli 444, 577. Aeschines 19. Aefcplos 119, 326. Aesernia 486. Aethalia 542. Aethiopia 665. Aetna 579. Actoler 42, 77, 126, 138, 254, 256. Metolien 126, 137 f., 254, Eni-2THTOS 143. Aetolische Gebirge 158. Afri 659. Africa 652. Africanus, Julius 51. Agamemnon, fein Reich 34. Agatha 638. Agathardibes 665.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Agathofles 89, 584, 590. Agger bes Servius Tullius 93, 362, 367. Agiaden 57. श्रद्ध l. 59 m. श्र. 1. S. Agnolo in Pefivendolo, Rirche 240 A. 1. Agora in Athen 98, im Piräeus 102. Agracer 148, 272. Agrianer 299. Agrigentum 578, 585. Agrimensoren 552. Agrippa 376, 415. Agrippina 423. Agylla 161, 545. Agprion 594, 596. Mir 640. Afabemie 100. Afalandros 317. Afanthos 232. Afarnanen 126, 254. Afarnanien 143, 148 ff., 268. Afra 588. Απράγας 584. Afridophagen 666. Afroferaunia 257. Afrocorinipos 45, 46. Mite 34, 42, 85. Aftion 153. Afusilans 12. Alabafter 548. Alalia 602. Alamannen 309, 377, 574. Alaric 50. Alatrium 473. Alba 115, 127. Alba longa 428. Alba am See Fucinus 478. Alba in Piceno 347. Albanerberge 330. Albanerfee 330, 369. Albanesen 305, 499. Albanien 309. Albanus Mons 357. Alberti, Battifta 7. Aleria 602. Aleuaden 165. Alexander, Sohnbes Arateros 49. Alexander, Sohn des Philippos 199, 266. Alexander Actolus 145. Alexander Severus 376. Alexanbria 224, 236, 267, 372, Alexandrinische Schule 161,224. Alfaterni 465, 482.

Algarbien 578. Algibus 357, 442. Alis 77, 254. Bgl. Elis. Alfaeos 56, 220. Alfmaeon 149. Alfmaeon, Pythagoraeer 620. Milifae 485. Allobroger 640. Alopetonnesos 235, 237. Mipen 286. Alpes maritimae 329, 335. Cottiae, Grajae, Juliae, Nepontiae, Noricae, Penninae, Raeticae 336. Alpes Apenninae 347.
Alpes, Region von Stalten 348.
Alpes Cottia, Alpes Cottiae,
Region von Stalten 347. Alpes Penninae Region von 3talien 347. Alphabete 306. Alpheos 30. Alftum 545. Altäre der Philaener 655. Aluntion 594. Alpzia 152, 153, 254. Amalfi 489, 526. Amantia 310. Amafea 20. Amafiris 252. Amathus 675. Amazirāb 659. Ambratia f. Ampratia. Amisos 250. Amiternum 471, 472. Ammianus Marcellinus 604. Amorgos 191. Amorginae vestes daf. Amphiktyonen 130, 254. Amphilocier 148, 261, 266, 268, **272**, **28**3. Amphipolis 233, 289, 298. Amphipolis in Sprien 294. Amphiffa 125. Amphitheater 411. Amphitheatrum castrense 413. Amphitheatrum Flavium 412. Amphitheatrum Statilii Tauri 412, 420. Amphitheatrum vivarium 413. Ampratia 47, 139 A., 149, 264, 268, 273 f., 283, 311. Ampratifder Meerbufen 152. Ampurias 618. Amurath II. 50. Amptiae 58, 61. Anagnia 437. Digitized by Google

Anafreon 213. Anafterion 149, 153, 254. Anaphe 191. Anas 606. Anauros 161, 169. Anaragoras 213. Anarimander 209. Anarimenes 209. Ancona 474. Bgl. Anton. Andalusien 578. Andania 69. Andros 185, 188. Angelo 136. S. Angelo 63. Bgl. Malia. S. Angelo in Pescaria 240 A. Anio 339. Anton 153. Bgl. Ancona. Anthebon 118, 123. Anthemus 292. Antibes 638. Antigonea 73. Bgl. Mantinea. Antigonea 270. Antigoniden 286. Antigonos Doson 49. Antigonos Karpftios 311. Antityra 134. Antiocia 236. Antiocios von Sprakus 510, 578. Antiparos 187. Antipater, Gebichtauf Rorinty 50. Antipater 295. Antipolis 638. Antium 443. Antoninus, Raifer 376. b'Anville 9, 10, 18, 45 A.1, 169, 228, 259, 292, 378, 448, 480, 665. Anxur f. Terracina. Aoner 114. A00\$ 310. Απειρώται 254. Apelles 211. Apenninen 329, 336. Apia 27. Apidanos 161. Απόχλητοι 142. Apollonia in Africa 655. Apollonia am Aoos 276, 309, 311 f., 511. Apollonia in Thrakien 227, 232, Apolionios Rhobios 169, 176, 203, 274 A., 653. Apolionios Eprann von Kaffanbrea 89. Apollotempel auf Gryneon 218. Appianos 308, 349, 616, 661.

Aprifofen 254. Apuleius 173, 663. Apuli Daunii 492. Apuli Lucani 492. Apuli Teani 492. Apulia et Calabria 347. Apulien 254, 322, 323, 325, 331, 344, 476, 480, 489 f. Apulus 489. Aqua Appia 408. Aqua Claudia 408, 414. Aqua crabra 369. Aqua damnata 369. Aqua Marcia 408. Aqua Virgo 408. Aquae Sertiae 640. Aquileja 571. · Aquinum 486. Aquitaner 637, 642. Aquitania 636. Arabifce Sprace 528. Arachthos 259, 311. Aragonesen, Sprace 623. Araithyrea 53. Bgl. Phlius. Arar 640. Aratores 595. Aratos 49, 53. Arausio 640. Aravister 64. Arcaeanaktiden 248. Archelans 294. Ardilogos 184, 187. Archytas 508. Ardea 430. Arbyacer 304, 309, 315. Arelas, Arelate 640. Aremorica 643. Arena 365, 412. Areopagos 96. Aretinus 264 A. Areus, Areas 264 A. Arevaker 623. Άργεῖοι 26. Argentum Oscense 619. Argolis 29, 34, 37. Argos 25, 30, 34, 36 f., 39 f., 162. Argos das amphilomisme 167, 266, 268, 272, 311. Αργος Ίππιον (. Arpi. Argos in Dreftis 167, 272. Argos in Theffalien 281. Argyrippa s. Arpi. Argprotaftro 271. Aricia 436. Arimaspen 209. Ariminum 345, 486, 564.

Arion 221. Arisba 220. Arifibes, Aelius 20, 296 A. Ariftobemos 56. Aristodemos, Tyrann von Elis Arifiophanes 326. Ariftoteles 16, 23, 54, 78, 225, 257, 313, 522, 620, 656. Pfeudo-Ariftoteles 311. Ariftorenos 527. Arfaber 71, 75. Arkadia, Stadt 69. Artabien 29, 30, 31, 33, 70 ff. Arftinos 209. Arles 640. Armorica 343. Arnauten 305. Arndt, Ernft Mor. 328. Arne 114, 161. Arno 339, 538. Arpi 492, 494. Arpinum 440, 445, 481. Arretinifche Gefäße 455. Arretium 485, 535, 550, vetus, fidens, Julium 550. Arrianos 119. Arfinoe 654. Artemiboros 607. Artynen 43. Arnater 623. Arverner 637, 641. Arr 367, 387. Asbeftus 362. Asculum 473. Afia 22. Mfine 67, 69. Afinia Gens 479. Aftlepiaben 205. Asopos 117. Afpetos 263. Afphaliquellen 309. Aspropotamo 146. Bgl. Ace-1008. Affisium 556. Assos 219. Aftafos 243. Afteria 185. Aftorga 626. Afturer 625. Afturica 626. Άστυ 93.

Aftypalaea 197.

Asplum 386. Atarneus 224. Atella 448, 453. Atella 453. Athamanien 283 A. Athen 55, 89, 93 ff. Stadt bes ... Padrian 96, 99, Afropolis 97, Bauart 101, 109, of er agres, peroixol 102, Bevöllerung 108, mit Aetolern verbundet 144, 208. Adnya Holiac, Tempel 98. Athenaeos 20, 55, 108, 405, 527. Άθηναῖοι Βοιωτοί 112. Άθηναῖος 91. Athenienser 99, 516. Athesis 569. Athos 227, 231, 283. Atintanen 271, 315. Atriben 33. Atrium 397. Atrium Libertatis 397. Atrium Vestae 397. Atricus, T. Pomponius 269, 274. Atricus, S. 90 ff. Atricus, Atricus, 91. Attius 182. Anbiilah 660. Aufidus 340, 493. Augila 660. Augusta Taurinorum 575. Augusta Trevirorum 644. Augustinus, beil. 407, 663. Augustobunum 642. Augustus 312, 327, 363, 415, 416, 423, 459 A. 550, 619, 620. Aula Domitiani 417. Aulaea 418. Aurelia 346. Aurelianus 377. M. Aurelius, Raifer 461. Aurunter 324, 444. Aufonia 324, 444. Aufonius 565, 627. Αὐταγγελτοί 131. Autariaten 313. Avenio 640. Aventinus 358, 360, 368, 420. Averner-See 460. Avignon 640. Avitus 635. Arios 225, 285, 289. Azan 71. Azanen 71.

B.

Bacanae, See 537. Badajog 621. Babeorter 414. Baetica 606. Baetis 605, 606. Bajae 414, 459. Bathosbienft 235, 292. Batoplides 188. Balari 598. Bainea, baineae 414. Βάλτος 146, 259. Barbaren 26, 593. Barbaricini 600. Βάρβαροι 326. Barbie bu Bocage 10, 95, 97, 119, 260, 292. Barcelona 618. Barcino 619. Barbylis 304. Bari 497. Barium 497. Barta 654. Bafel 640. Bafilicata 503. Basilika bes Antoninus 376, 404. Basilica L. et C. Caesarum s. Julia 400. Basilita Opimia 400. Basilita Pauli 400. Bafilika Porcia 400. Bafiliten 399. Bafilios, beil. 106. Basten 626. Bastifde Sprace 577, 609. Baera 520. Baffe-Bretagne 343, 643. Baftarner 650. Baftuler 612, Baumwolle 289. Beaufour, Felix be 296. Begrabnifplage ber Armen in Rom 365. Beja 621. Belemina 62. Belgien 328, 628. Belgier 630, 643. Belifarius 362. Bημα in Athen 394. Benacus 345. Beneventum 344, 464, 486. Bentley, Ric. 255, 518. Berenite in Epiros 271, in Ryrenaita 654. Bergamum 567.

Bezia 294. Bern 568. S. Bernhard, ber große und ber fleine 336. Beroea 294, in Sprien, das. Beronen 623. Berofos 674. Beterrae 638. Bevolferung Griechenlands 122, Frantreichs 467. Begiere 638. Biandini 417. Bias 210. Bituriger 627. Boccaccio 108. Bochart 21, 22, 591, 603. Boebeis, Gee, 156, 161. Bocotarmen 115. Boeoter 124, 161. Boeotien 113 ff. Boethius 346. Bogen 418. f. Triumphbogen. Boier 558, 559, 648. Boion 136. Boiffard 372, 425. Bolgs 631. Bollwert Pauls III. 379. Bomier 139. Bωμὸς Ἐλέους, Aidoüs in Athen 98, bes Gerüchts und ber Oeun 99. Bonaparte, Lucian 431. Bononia 557, 562. Boreas 17. Borgbefe, Surft 435. Borgo 363, 364, 424. Bory be &. Bincent 618. Borpfibenes, Borpfibenopolis 245. Bosporos 183, 238. Bosporos, Ronigreich 247. Bottiager, Bottiagis 227, 291, 292. Bottier 227, 280. Bogen 328. Bovianum 482, 484. Bovianum Undecimanorum 485. Βουλευτήριον in Athen 98. Βουλή 131. Bogra 662. Brancaleone 403. Brand bes Rero 374, 416. Brenin 631. Brennue 135, 631. Brefcia 171.

Bretagne f. Baffe - Bretagne. Breuni 303. -bria, thrafische Endung für Stabt 238. Brienne 107. Brileffos 92. Britannien 20, 645 ff. Britten 530, 605. Brittia 346. Briria 557, 567. Brocci 358, 369. Brondfiedt 188. Broncen 494. Brunbuftum 500, 501. Bruttier 323, 466, 504. Bruttium 344, 466, 505. Bryfeae 59.

Buffel 556.

Bullier, Bulionen 304, 310. Bundesgenossentrieg 144. Bura 29, 80. Burbigala 627, 642. Burgrecht 141 A. Burgus f. Borgo. Buschetti 540. Buschetti 540. Buschetti 540. Buschetti 540. Buschen 87. Butbroion, Buthroios 261, 269, 274. Burentum 526. Bugaa 662. Byjalene, Byjalitis, Byjartium 657, 663, 664. Byjantion 238 ff. Byzantius, Byzantinus 239.

Œ.

Cabral 432. Caelius (Berg) 360, 420. Caelius Antipater 617. Caere 535, 545. Caefar, E. Julius 11, 50, 51, 310 (Bell. Civ.), 564, 627, 630, 637. Caefaraugufta 619. Calabrer 499. Calabria (Terra di Lecce) 257, 344, 499. Calatia 448. Cales 449. Caligula 416, 457. Callaiter 625. Calor, Fluy 483. Calviniften 476. Camalobunum 647. Cambunii Montes 158. Camerinum 556. Campagna di Roma 346. Campagna di Lavoro 346. Campania Aurelia 346. Campania Romana (Romae) 346, 449. Campania suburbicaria 346. Campanien 323, 344, 448. Campanische Gefäße 455. Campi 450, 552. Campi Catalaunici 449. Campo santo 540. Campo Baccino 392. Campus Caelimontanus 421. Campus Esquilinus 421. Campus Martius 369, 374, 376, 415, 420.

Camuner 567. Canosa 496. Cantabrer 625. Canusium 492, 495. Capena 535, 548. Capitolinifder Tempel 386. Capitolinus 360, 384 ff. Capua 448, 450. Caralis 600. Carcer 389, 395. Carbinale 364. Carinen 386, 416, 419. Carpetaner 619, 622, 623. Carfeoli 442. Caster 354, 444. Cascus 354. Cafilinum 448, 451. Casinum 447, 480, 481. Casmena 588. Cassianus 635. Castaneae nuces 159. Caftiglione 601, 659, 660. Caftulonenfis Saltus 615. Catalanen 107. Cato, M. Porcins 326, 463, 491, 553, 561. Catullus 568, 569. Caubiner 465, 482. Caudium 487. Celano, Lago di 477. Cella 387. Cella, Della 654. Celten 573, 622, 629, 651. Celtiberer 604, 623. Digitized by GOOGLE Celtifer 604, 622. Celtische Sprace 629. Cencius Camerarius 418 m. A. Cenomanen 559, 561. Cenfus in Rom 392. Centroni 369. Centumcellae 457, 545. Centuripa 595. Cerbalus, gluß 490. Cerigo f. Rythera. Cermalus 378. Ceplon 598. Chaeronea 122. Chaltedon 240, 243. Χαλχιδής έπι Θράκης 226, 285. Chaltibite 228. Chaltibifde Stabte, in Epithrate 177, in Sicilien und Italien 177, 511. Chalfis, in Afarnanien 121, 254, auf Euboea 135, 177, 180 f., 184, 208, 276, in Sprien 294, angeblice Stadt in Thrakien 228. Χαλχός 645. Champagne 449, 493. Champollion ber Jungere 532, Chaoner 261f., 451. Bgl. Choner. **Χειμάρρους 145.** Chemi 321. Cherson 247. Cherfonefos 43. Cherfonefos, Stadt 240. Epersonesos Zaurica 246. Chersonesos Thracica 285. Chios 162, 206, 208, 214. Chittim 674. Chlodwig 265. Chone 503. Choner in Stalien 262, 503. Chrifiliche Religion in Athen und in Rom 107. Cicero, in Clodium et Curionem 460, 469, pro Cluentio 365, 416, pro Scaure 597, 598, pro Tullio 505, 517. Cimarioten 262. Cimbern 558, 637, 650. Ciminifoe Balb 548. Cipollino 179. Circaeum 358. Circus Agonalis 410, 421. Circus des Alexander Severus 421. Circus Flaminius 409. Circus Marimus 371, 408.

Circus bes Rero 423.

Cirta 664. Cispius Mons 361. Civita Caftellana 553. Civita veccia 545. Bgl. Centum cellae. Civitas ju Städtenamen hinzuge= fügt 433. Civitates 636. Classes 562. Claubianus Mamertus 635. Clemens von Alexandria 327. Clienten 43. Clientela 633. Clitumnus 556. Clivus 367, 385. Cloacae 366. Clusium 535, 549. - Cluver, Phil. 6. Coae vestes 191. Codex Theodofianus 345, 348. **E**öln 619. Colifeum f. Coloffeum. Collis d. i. Quirinalis 381. Collis Hortulorum f. Hortulorum. Colonia Agrippina 645 vgl. Edin. Colonia Augusta Rauracorum 640. Colonia maritima 443, 472. Coloniae civiles 640. Colonieen, griechische in Italien und Sicilien 31, 178, 578, in Rieinaffen 206, in Dafebonien und Thratien 225, latinifche 350, romifche 445, 528, 614. Colosseum 412. Columna Trajani 403. Comitium 393, 400. Commune 151, C. Latium 430. Comparative Bollergeschichte 324. Compsa 487. Comum 564, 567. Concilia populorum 284. Connubium 613. Consentia 506. Conftantine 665. Conftantinopel 242, vgl. 29 zantion. Confiantinos Porphyrogeni= tos 247, έχλογαί περί γνωμών **296, 496, 522.** Conftantinus, Raifer 267. Conventus civium Romanorum 317. Cordonata 385. Corbuba 614. Cordubenses po**čtac 61**5.

Corfinium 479.
Coriolanus 370.
Corneto 545, vgl. Tarquinii.
Corniculum 357.
Cornelli 8.
Corfica 525, 601.
Cortona 535, 550.
Cofentaner 618.
Cofenta 506, vgl. Confentia.
Cosmo III. von Medicis 537.
Coffa, Coffa Belcentium 536, 544.
Cremona 561, 568, 619.
Cronium mare 630.

Erotona 264 A.
Erumentum 506.
Erypta 461.
Eumae 177, 319, 455, 473.
Euneus 412.
Eures 469.
Euria Hofilia 395.
Euria Hofilia 395.
Euria Dentatus 416.
Eurius Dentatus 469.
Euriala 318.
Eypern 673.
Eyrillis 306.

#### D.

Dalmater 309, 317. Dalmatien 309, 316. Δαναοί 25. Darbaner 287, 308. Darbanos 243. Daffareten 304, 313. Daunien 323. Daunier 321, 490. Decius, Raifer 377. Detelea 111. Delion 123. Delos 51, 106, 185, 186. Delphi 17, 126, 129, 263, 546. Delta ber flüße 426. Demen von Attika 86, 110. Demetrias 166, 169, 236. Demetrios Phalerens 108. Demetrios von Pharos 318. Demetrios Poliorfetes 52, 53, 170, 19<del>9</del>. Demetrios von Stepfis 219. Demotritos 235. Demofibenes 44, 169, 198, 228, 230 %., 238, 249, περὶ τῶν πρὸς 'Αλέξανδρον συνθηχῶν 82, Phitipp. II. 164. Denticland, Grange 628. Diatonieen ber Chriften in Rom 364. Dialett, ber latonifche 137, lateinifche Dialette 353. Dianentempel zu Ephefos 211, in Rom 420. .1ίγλωσσοι 228, 269, 499.

Dignitarien, weltliche 364. Ditaearchia 456, 457.

Difaearcos 122, 225.

Dimalon 305.

Dio Cassius 300. Dio Chrysoftomos 90, 244, 296 A. Diodoros von Sicilien 119, 120, 127, 314, 473, 474, 519, 520, 580, 582, 584, 587, 591, 594, 613, 661, 666. Diofictianus 317. Diomebes, Reich besfelben 33, 34, 36. Diomedes 481. Dion 292, 584. Dionigi, Mabame 439. Dionpfios I. 584. Dionpfice II. 584. Dionysios von Palifarnas 93, 367, 430, 496, 533, 543, 547. Dionpfios Periegeta 522. Dionpsios Thrax 176. Diosturia 250. Dobona 161, 173, 256, 272. Dobwell 159. Oolonker 235. Doloper 156, 173 ff., 185 A., 254, 283. Dolopische Gebirge 158. Domitianus 348, 403. Aula Domitiani 417, Statua equeftris 391. Donati 386. Doria, Fluß 576. Dorier 193, 197, 204. Doris 135 ff. Dofitheus Magifter 176 A. Dradmen und Tetrabradmen von Athen aus überfilberiem Rupfer 104, halbe 313. Dreißigjähriger Arieg 576. Drepana 592. Digitized by Google

Durius 606.

bamnos.

Drepane 275.
Drino 287, 316.
Druiben 632.
Dryoper 42, in Meffenien 67, 174, 185 A.
Ofdingis Aban 314.
Dulidion 147.
Dureau be la Malle 386.

Durocortorum, Durocortoro 634, 643.
Durra 655.
Dyme 80.
Auracijs 223.
Oprrhacion 312, vgl. Epi-

Œ.

Ebbe und Bluth im Mittelmer 656. Chene in Attita 92, in Boeotien 118, in Theffalien 157. Ecetrae 443, 445. Edinaben 146, 149. Ebeffa 280, 281, 294. Ebetaner 616. Ebouer 234, 291, 298. Egefta 592. Egribos 181. Eichhorn, R. F. 440. Eldwlov 98. Einfiedlenfces Itinerarium Eintheilung, Absichtlichkeit berfelben 80. Eion 233. Elonae 43. Gifen 543. Etbatana 670. Έχχλησία 131. Elatea 133. Elea in Denotrien 214, 511, 526, vgl. Belia. Eleus 235. Eleufis (Eleufina) 90,92,110. Eleutherae 112. Eleutherolatones 63. Elimioten 280, 281, 285. Elis 30, 34, 36, 77 ff., 114, 20/21 60, Stadt 78. Emathia 280, 289, 292. Ema= thier 114. Emerita Augusta 619. Emiffarius des See Ropais 117, bes Albanerfees 369, 428, 435. Emporiae 618. Emti venditi 355. Endeleer 302. Engelsburg 422. England 363, 509, 605. Ένιηνες 173. Enna 595.

Erréa ódol f. Amphipolis.

Ennius 159, 397, 475, 499. Epaminondas 66, 75, 119. Epeer 34, 77. Ephefos 211. Ephoros 32, 57, 154, 217, 510. Ephyra 44. Epibamnos 276, 312. Epibanros 38, 42, Tempel bes Astlepios 44. Epidauros Limera 62. Epipolae 581. Epiros 144, 253 ff. nneigos 149. Epiroten 126. Eratofibenes 13, 14, 15, 21, 22, 23, 81, 510, 628, 645, 672. Ercomenos 123. S. Orcomenos. Erbbrand 311. Erbe, Borftellung ber alten Griechen von ihr 15. Erbtheile, altefte Eintheilung 22. Erechtheon 98. Erefos (Ereffos) 521. Eretria 177, 178, 180 (xoida), 208, 276. Eribanus 338. Erineos 136. Erymanthos 30. Erythea 611. Erpthrae 121, 207, 208, 213. Erpr 580. Erg, forinthifdes 48, 92. Esquilien 386, 416. Esquilinus 361, 420. Eteobutaben 87. Eteofreten 192, 193. Έθνος 133. Etruria 344, 528 ff. Etruster 48, 192, 322, 329, 342, 557. Etrustifce Mauern 367, 542, Saulen (altborifche) 397, Sprache 531, Sorift 542, 549. Enboca 176 ff. Digitized by GOOGLE

Enboeisches Meer 116, 180. Enbjilah 660. Euboros 19. Euenos 138, 146. Euganeer 570. Euganeer 5237. Eumenes 237. Eunuchen 212.

Euripides 119.
Euripos 179.
Europa 21, 22, 23.
Eurotas 30, 59, 60.
Eurypontiden 57.
Eurykhenes 56.
Eurytanen 139.
Eufebios 51, 167, 674.

₹.

Fabius Maximus 358. Sabins Pictor 445, 491. Babrateria 440, 447. Sabretti 369. Fabricius, Georg 6 A. 1. Sachwert beim Mauerbau 634. Faefulae 485, 536, 538, 551. Falera 553, vgl. Falerii. Falerii 536, 553. Falernus (Wein) 450. Falernus Ager 448, 453. Falister 552. Fanum 564. Fasten, capitolinische 396, 431,549. Saften ber venetian. Confuin 571. gaften bes Berrius Flaccus 432, gafti Triumphales 437. Faun, ber barberinifche 422. Fauriel 260. Fauvel 93, 96. Faventia 560, 562. gavissa 388. gea 379, 390, 396. gellatab 665. Felsina 557, 562. Berentinum (-ino) 385, 437, 439. Seftus 481. Feubalität 37. Ficoroni 379, 390. Firbolgs 631. Fira 437. Flaminia 347.1 Flamininus, T. Duinctius 63. Florentia 485, 551, 560. Florentiner 334, 528, 547. Klorus 375. Klusse mit intermittirendem Laufe 29. Klusmarfc 338.

Fora 560. Formiae 445, 460. Fornix Fabianus 419. Forum, Bebeutung 400. Forum Augusti 366, 401. Forum Aurelium 405. Forum boarium 405. Forum Cornelii 562. Korum Domitiani 401. Forum Julii 640. Forum Rervae f. transitorium 401 ff. Forum ofitorium 405, 420. Forum Pallabium 409. Forum Popillii 562. Forum Romanum f. Maximum 365, 389 f. Forum Trajani f. Ulpium 376, 387 A., 401, 402, 403. Fossa Eluilia 369, 370. Fossa Quiritium 368, 370. Franten 309, 323, 467. Frantreid, Bevöllerung 467. Frascati 430. Fratres populi Romani 642. Fregellae 440, 446, 480. Fregenae 545. Frejus 640. Frentaner 322, 342, 465, 480, 481, 482. Briefen 574. Frontinus 375. gronto 296 A., 635. Frusino 437. Bucinus, See 477. ğulginium 556. Hulbius, Andreas 386, 392, 459A. Hundal 379. Rundi 445.

Წ.

Babii 357, 434. Garten f. Horti. Babes 611. Gaetuler 658, 660.

Γαλάται 631. Galatien 649. Galen 631, 646. Gallia 627. Gallia Cisalpina 327, 536. Gallia Cispabana 343, 559. Gallia Lugdunenfis 636. Gallia Rarbonenfis 636. Gallia Togata s. Gallia Cisalpina. Gallia Transpadana 343, 559, Gallier 300, 315, 329, 342, 445, 467, 554. Gallipoli 507. Bgl. Rallipolis. Γάμοροι 583. Gamucci 403. Garamanten 660. Garganus 322, 493. Garigliano 340. Garen 490. Gatterer 279. Gela 578, 587. Gell, Gir Bill. 155. Gemalbegallerieen 416. Genauni 303. Genf 447. Téros 215. Genua 43, 575. Beranifde Gebirge 29. Øerma 660. Germanen 629. Germania prima 644. Germania secunda 644. Geener, Joh. Math. 404. Øeten 649, 651. Γετών έψημία 245.

Biganten 576. Glagolitisches Alphabet 306. Ølaš 660. Onofos, Onoffos f. Rnoffos. Goethe 372. Goldbergwerte 91, 287, 298, Goldführende glaffe 607. Golbfanb 576. Golf 460. Golf von Tarent 521. Gomphi, Pas von 157. Gonfalina 537, 538. Gortya, Gortyna 194. Gothen 106, 124, 315, 829, 337, 377. Gothofrebus, Jac. 348. Grabmabl bes Dabrianus 422. C. Grachus 395. Graber 372. Graeculi 415, 444, 462. Grangen, natürliche 597. Γραιχοί 25. Gras 218. Øregor ber Große 377, 414, 459, 596, 599. Gregor von Tours 328, 642. Griechen 43, 49. Griechenland 7, 24. Griedifde Sprace in Unteritalien und Sicilien 466, Gronovius, 30h. gr. 240. Grofgriedenland 162, 510. Grotta ferrata 369. Gryneon 218. Gubbio 532, 556. Guilletiere, be la 8. Guiscard, Rob. 50. Gptheion 62.

Pabria 475.
Pabrian, Raiser 73, 96, 106.
Pabrian I., Pabst 414.
Pabrumetum 657.
Paebuer s. Aebuer.
Paemonia 133, 160 A., s. Aemonia.
Paemos 286.
Paliae 42, 44. Aliñs 44.
Paliae 42, 44. Aliñs 44.
Paliartos 122.
Paliartos, See von 117.
Palitarnas 204.

Paller von Rürnberg 188.
Palonnesos 182.
Palys 251.
Pamilfar Bartas 580, 613.
Pannibal 268, 336, 337, 379, 454, 505, 521.
Parpo fration 86, 164.
Pausmaun 455.
Pebros 285.
Edos 388.
Ellwres 59 A. 2, 162, vgl. Pestoten.
Petataeos von Milet 12, 13, 17, 23, 311.

Petatonnesos 217, 219. Pelite 29, 80, 81. Pellanitos, Phoronis 161. Pellas f. Grischenland, 'H συνεχής Ελλάς 24, 225. Ελληνες, Ελλοι 25, 163, 256. Delleniftifche Sprace 603. Pelleipont 183, 217. Pelos 58, 59. Peloten 117, 129, vgl. Bilotes. Delvetier 315. Deneter 570. Penna 594, 595. Dephaeftia 182. Peraea 144. Deracifches Gebirge 579. Peraeon auf Samos 211. Heraklea in Bithynien 247. Perallea έν χερσονήσω 247. Deratlea in Groggriechenland 511. Deraklea an der liburnischen Rufte Peratlea év Maquardurois 252. Peratlea in Sicilien 588. Peraklea ή έπλ Τραχίνι 143, 144, 172. Herakleen 115. Herakleitos der Philosoph 211. Herakliben 36. Derculanum 263, 353, 462, 488. Pertules 115. Herite 592. Õermione, Permion 38, 42, 43. Hernae 437. Pernifer 357, 437. Perobes Attitos 50, 99, 106. Derobotos 13, 17, 18, 23, 47, 56, 72, 108, 121, 127, 137, 156, 169, 173, 256, 302, 533, 535, 591, 668. Sefiodos 52, 217, 355. Desperia, Erbibeil 22. Pefiaea 179. Pestiaeotis 162. Pepne 128, 359, 518. Siera 191. Dierappina 353. Dierifde Infeln 638. Pieron II. 583. Hieronymos von Karbia 236. Dieronymus, ber beilige 51, 306. Simera 177, 578, 590. Dimerios 106. Pindu 157. Hippo 657, 663.

Hippodamos von Mileios 102. Hipponax 211. Hipponion 511, 526. Pirpiner 344, 465, 473, 482, 487. Hirpus 552. Hiri, A. 401. Hispalis 614. Hispalli 444, 462. Pispania 603. Hispania citerior 626. Pispania Tarraconenfis 617. Hispania ulterior 626. Dispellum 556. Socifootten, Poclanber630. Porigteit 633. Polstenius, Lucas 553. Polstanbel 298. Pomeriben 215. Pomeros 15, 22, 25, 32, 52, 112, 120, 149, 152, 163, 174, 177, 197, 225, 285. Opmnos an Apolle 185, 255, vgl. 3lias, Dopffee. Honig 92. Honorius 377. Poratier und Curiatier, Rampf berfelben 370. Poratius 362, **487, 497**, 553. Horti 872. Horti Aemilii 373. Horti Sallustiani 378. Hortulerum mons s. collis 362, 377. Pottentotten 666. Pügel Rom's 361. Huesca 619. Humbert 661. Dumboldt, 28ilh. von 603, 607. Sume 363, 450. Punnen 124, 316. Pyanten 114. Hydrea, Pybra 44, 54. Sybruntum 501. Sper 114. Spginus, Inlius 438, 547. Dylfos 667. Dyle 121. Phlite, Gee 118 A. Spillier 271, 303, 309, 317. Somettos 91. Hypate 173. Ppperboreer 17. Spperides 82. Ύποθῆβαι 119.

3

Zabilia 614. Zalysos 197. Janiculus 363, 369. Janfeniften 476. Janus, dexter, sinister 381. Jappbes 303. Ίαπυγία απή 499. Sapygien 331, 492.
Sapygien 331, 492.
Sapygifdes Borgebirge 498, 521.
Sapyr 492.
Safon von Pherae 165.
Sberer 577, 603, 637, 647.
Sberia 603. 3berns 603, 606.
3ba 194.
3bubeba 605, 628.
3erufalem 17.
2efuiten 476. Sguvinifde Tafeln 532, 556. Sguvinm 556. Flerba 619. Slergeten 618. Blias 174, 215, vgl. Domeros. Ilion 219. Ilisos 92. Iliprien, Illugis, Illyricum 270, 301. 311prier 48, 300, 315, 322, 649. 311prifche Sprace 305. Bliprifdes Gebirge 308. 31va 542. 3mbros 106, 181, 182. 3nachos 311. 3ncruftiren 539. Inferum mare 341. 3nfdrift bes Protogenes 246. 3nfdriften 273, 430, 431, 599, 608, 609, 629, 650, 654, 659. Infel f. Tiberinfel. Infubrer 559, 561, 564. Interamna 469. Interamnium 447.

Johannes, ber Evangelift 212. 30llos 166, 169. Meerbufen von 30llos, xólnoc lulutrys 160. 30nien 80, 84, 162, 205. Jonier 84. 'Ιόνιος θάλασσα 341. Ίόνιος πόλπος 341. Jonifde Colonicen in Gropariedenland 511. 306 191. Josephus 662. Irland 447, 646. Šícia 178, 456. Iscipio 603. Isis von Elephantine 667. Isopolitie 139, 141. Ispahan 520. 31fa 316. Ifthmos von Korinih 45. Iftrien 308, 572. Itali 324, 502. Italiener 43, 356. Italica f. Corfinium. Italica in Spanien 627. Stalien 102, 319, 328, 332, 341, 344, 450, 575. Italia parva 328, 348, 501. Italioten 503. Stalifer, Italici 324. Stalos 319, 321. Sthala 144, 154. 3thome 65, 68, Tempel bes Beus Ithomatas 68. Sibopia 665. Stinerarium, Einstebelnsches 422. Sulis 188. Jus Latii 351. Jus Manicipii 351. Juftinus 266, 313, 519, 639. Juthungen 377. Juturna, Quelle 397. Juvenalis 326, 381, 467, 477.

Ω.

Rabiren 183. Rabmea 116, 119. Rabmeer 113. Rabmos 114. Rälte f. Wärme. Ralakta 570. Ralamata, Thal 30. Ralatis 244. Ralauria 44. Ralf 358. Ralfgebirge 308. Ralfland 331. Rallimachos 145, 203, 272, 274 A. Rallipolis am Pellespont 237. Rallipolis in Großgriechenland 507.

**R**alpbon 137, 146. Ramarina 578. Rambunifde Berge 167. Ramiros 197. Καμπυλίδαι 262. Randauifche Berge 288. **R**anobos 670. Raphareische Felsen 179. Κάρβανοι 326. Rardample 69. 🕿 arbia 235, 236. Rarer 77, 124, 185, 193, 198, 204, 206, 207, 219. Rarpathos 196. Καρπήσιοι 623 f. Carpetaner. Rarten, piolemaeifche 5, bie alteften lateinischen 5, griechische, arabifche 5, der Griechen 17. Rarthaea 142, 188. **Rarih**ago 655, 661. Rarthago nova 612. Rarpftos 178. Raffander 229. Rassandrea 229, 236, 298, vgl. Potidaea. Rassiopea 265, 275. Raffiterifche Infeln 645. Rafialia 130. **Ra**ftanea 159. Raftanien 159. Ratakomben in Rom 107, 365. Ratalogos f. Homeros. Ratana 177, 578, 589. Κατάπλους 458. Raukonen 26, 77. Raulon, Kanlonia 511, 521. Raunier 202. Καυσία 295. Rapfiros 211. Refrops 85. Relivligger 638. Rendreae 45, 51. Rentauren 160. Rentoripa 594, 595. Reof 185, 188. Rephaloibion 590. Rephallenia 143, 144, 154, 155. Rephallenische Infeln 154. Rephifos 92, berphotifche 117, 153. Reramitos 97. **Reras** (χουσούν) 238. Reraunische Berge 257. Rertyra 47, 176, 178, 275. Rertyra, Stabt 278. Rernnea 80. Rilitien 608.

Riebuhr Bortr. ub. Ethn. I.

Rilifier 186. Κιλλιχύριοι 583. Rimmerier 222, 650 A. Κιμώνειον τείχος 97. Rimonischer Friede 673. **X**io\$ 243. Rirde G. Catarina be' funari 410. Rirde G. Cosma a Damiano 396. Rirde G. Maria Liberatrice 398. Rirde G. Maria Maggiore 379. Rirde S. Salvatoris in maximis 388. Kirrha f. Kriffa. Rithaeron 91, 117. Kition 674, 675. **R**lazomenae 208, 213. Rleobulos von Lindos 203. Rleomenes 49, 62, 66. Aleo menes, Erbauer von Alexanbria 671. Rleonae 42. Rlerucie 181. Rlifthenes 86. Rnidos 205. Anofos, Anoffos 193, 194. Könige, Bücher ber 662. Kolchis 250. Rolonna, Capiti, vgl. Sunion. Rolophon 177, 207, 213. Rolophonische Colonie in Großgriechenland 511. Κόλπος μέλας 235. Κωμηδόν 93, 263. Ronipodes 43. **R**opae 123. Ropais, See 74, 115, 117. Ropitar 306. Ropten 667. Rorallenbanke 597. Rorallenfischerei 639. **R**orax 187. Kordos f. Korinth. Rorfu 500. **R**orinna 118. Rorinth 34, 37, 38, 44, 50, 68, 89, 135, 152, 208, χαλκός Κορινθιαzós 48, Colonia laus Julii Corinthus 50. Rorinthischer Meerbufen 81. Kortyra f. Kertyra. Rortyra melaina 318. Rorn 607. Rornhandel 245. Korone 69. **R**oronea 122. Kooqoi, Rorphi 277. Google

**2**08 33, 205. Konuor ber Rreter 195. Rothon 662. Rranae 112, Rranii 155. 🞗 tanon 162. Κρατής 462. Rrateros, Dalbbruber bes Antigonos Gonatas 49. Rreide 331. Rrenides 288, 298. Rreophylos 210. Rresphontes 57. Κοησυύγετον 263. Rreftonaea 290. Rreta 48, 142, 153, 162, 186, 191. Κυητίζειν 196. Rrieg, ber beilige 134, ber lamifche 140. **R**riffa 45, 127. Rriffaeifder Meerbufen 116,129. **R**romna 252. Rroffaea 290, 292. Rroton, Crotona 110, 153, 503, 511, 517. Rtefiflee 108. Rureten 138.

Labeatis, See 316. Laborbe, Mlex. 619. Labbrinth in Rreta 195. Lacetaner 618. Laciner 352. Lacinium 429. Lacinus 353. Lacus Curtius 398. Lacus Gervilius 395. Labe 205. Ladon 29. Laeftrygonen 576. Lago di Garda 345. Lakedaemon 59, xoldy 60. Lafinifdes Borgebirge 521. Latonita 34, 56. Lami, Dompropft in Floreng 412. Lampfatos 243. &a'ncifa 340, 538. Lanbrecht 141, 440. Landfragen der Römer 383. Langueboc 467. Lanuvina 239. Lanuvium 434. Lanzi 531. Laofoon, Gruppe 416. Laos 511, 514, 526, vgl. Lans.

**R**usch 666. Rydon, Rybonier 193. Rybonia 195. Ryfladen 114, 184. Rpflopen 576. Ryflopifche Berte 40, 41, 61, 147, 155, 263, 367, 430, 437, 478, 542, Κύχλος 93. Ryllene 78. Ryme Phrifonis 217. Rymren 631, 637, 643, 646. Rynaetha 75. Rynofarges 100. Rynurier 42. Rpparissia 69, 83. **Ry**pros 673. Rprenaite 652. Ryrene 514, 581, 652. Κύρνος 601. Aprihos in Sprien 294. Rythere 39, 55, 63, 114, 183. Kythnos 185, 188. Rytinion 136. Aptoros 252. Ryzifos 161, 208, 243, 444.

Q.

Lapathos 675. Lapithen 160, 161. Laplace 46 A. Lariffa, Burg von Argos 40. Lariffa in Theffal. 162, 165, 167 f. ₹aø 58. Lateinische Dialette 353. Lateinische Grammatif 355. Lateinische Sprace 264 A., 343. Lateran 400. Αατίνη 349. Latiner 321. Latinergebirge 357. Latinischer Bund 350. Latinifche Colonieen 350. Latinitas 352. Latinum nomen 350. Latinus 355. Λάτιον 349. &atium 115, 323, 344, 349, 370, 426. Laurentum 430, 443. Laurion 91. Laus 340, val. Laos. Laus Pompeji 567, vgl. Lodi. Lavici 353. Laviner 352. Eavinium 352, 439, 443.

Lebadea 123, vgl. Livadia. Lebebos 243. Lechaeon 45, 51. Legio 621, vgl. Leon. Leibeigenfcaft 162, 206. Leinwand 616. Leleger 26, 124. Lembi 303 A. Lemnos 106, 161, 181, 182, 529. Leo IV. 377. Leon der Salaminier 112. Leon in Spanien 493, 621, 680, vgl. Legio. Leon, Isla be 611. Leonessa 337. Leontini 578, 590. Leontion 80. Leopold II. 537. Leopolis 545. Levanto 125 m. A., vgl. Raupattos. Lepreon 79. Leptis 657. Λεπτόγεως 92. Leriba 619. Lesbos 181, 217, 219. Leffing 358. Leuchtiburm ju Pharos 671. Leufaethiopes 665. Leufas, Leufate, Aevxáras 47, 149, 150, 152, 153, 254. Leuftra 122. Levante 659. Lex Aelia Sentia 952. Lex de Gallia cisalpina 561. Lex Julia 351, 552. Lex Junia Rorbani 352. Zepben 520. Libanios 106. Libethrides (Aeisnog.) 291. Libri pontificii 355. Liburner 275,302,308,321 f.,569. Liburnicae 303 A. Libye 22. Libper 598. Αιβύες 659. Λιβυφοίνικες 598, 658. Libyiches Alphabet 608. Licentia poētica 554. Libo 338. Ligorio, Pirro 396. Ligurer 334, 342, 539, 557, 637. Ligurien 327, 345, 572. Lilybaeum 591. Limnae 61. Lindos 197.

Lingoner 559. Linotte 425. Linternum 448. Lipsius 392. Liris 340, 450. Liffos 316. Livadia 118, vgl. Lebabea. Livius 1, 266, 284, 300, 367, 495, 548, 561, 617, 623. Livland 356. Locati conducti 355. Locri Narycii 126,522, vgl. Lofrer. Lobi 564, vgl. Land Pompejt. Lotrer, (epitnemibifde) 124. Lotrer, (epigephprifche) 511, 521, bgl. Locri. Lotrer, (opuntifche) 124, 522. Lotrer (ozolische) 124,143,254,522. Lofris 117, 124, 135. Lofrische Colonieen in Großgriedenland 511. London 366, 375, 647. Longobarden 323, 329, 356, 377. S. Lorenzo 602. De gue 336. Luca 538. Encaner 323, 465, 467, 492, 502, 503, 51**4**. Lucania et Brittia 346. Lucanien 344. Lucanus 293, 317, 564, 576. Enceria 480, 496. Lucerum 360. Luci 371. Lucretius 569. Lucumo 631. Lucus Capenas 381. Ludi magni Romani 408. Ludi plebeji 498. Lubias 289, 295. Lugbunum 640. Lutianos 458, 672. Luna 538. Lungara 377. Lufitaner 621. Lychnidas 313. Epber 207, 219. Eplacos 30. Epteion in Aihen 100. Lytier 193. Epftos 193, 195. Epfurgos 128, 129, 192. Epnteften 280, 281, 285. Lyon 619, 640. Epsanbros 122. Epsimachia 236. <sub>Lby</sub> Google

### M.

Macellum 405. Mac Gregor, Clan 269. Μάχαιρα 305. Machiavelli 551. Maeander 207. Maecenas, Palaft beffelben 373. Maenalier 71. Maenalos 30. Magal 662. Dagifter Bici, Pagi 406. Magnesia in Aflen 169. Magnesia am Maeander 222. Magnesia am Sipylos 222. Magnesia in Theffalien 166, 167. Magneten 156, 165, 254, 280, 283, 284. Mahmud II. 107, 236. Mailand 334, 564, vgl. Mediolanum. Mailänder 334. Majella 330, 337. Matar 220. Matedonien 164, 166 (¿πίχτητος) 272, 278, 593, Obermakedonien, Niedermakedonien 279, 285, 293, Macedonia prima etc. 284, 285. Matrier 176. Matris 176. Matris f. v. a. Kortyra 275. Malacca 612. Malea, Borgebirge 60. Malericule von Sityon 52, bo. lognefische unter Caracci, baf. Μαλιαχός χόλπος 160, 172. Malier 156, 172, 254. Maltefische Sprace 664. Malnentum 464, 486. Mamertiner 326, 588. Mamertus f. Claudianus. Manduria 500. Manier 309, 317. Mannert 10. Mantinea 73, See von Mantinea 39. Mantua 342, 557, 568. Marathon 92, 111. Mare inferum 341. Mare superum 341. Mare tuscum 341. Mare tyrrhenicum 341. Maremma 537. Mareotis 667. Mariana 602. . S. Marino 435.

Marinos von Epros 21. Marliani, Bartholom. 386, 392. Marmarica 661. Marmor 91, 178, 187, 331, 538. Marmor Parium 591. Maronea 235. **M**arrana 368, 369. Marruciner 342, 344, 464, 475. Marruvium 478. Marfer 322, 342, 344, 464, 467, 475, 477. Marefeld 369, 415, vgl. Campus Martius. Martialis 381. Massaelpler 659. Massalia 214, 639. Mafficus (Bein) 450. Massilia 639, vgl. Massalia. Maffpler 659. Mastrucae 599. Μάσυες 659, Matapan, Cap 30. Matrona 642. Mauer Rome, altefte 367, bes Aurelian 377, 382, des Ponorius 377. Mauern mit gadmert 634. Maveol 659. Mausoleum bes Augustus 376, Μάξυες 659. Mazirah 659. Mazzocchi 531. Medlenburg 531. Medbir Tutir 493. Mediceische Fürsten 537. Mediolanum 565, vgl. Mailanb. Medina 511. Megalopolis 75, 170. Megapenthes 37. Megara 87, 238. Megara (Theil von Karthago) 662. Megaris 84, 87. Metone 52, vgl. Sitpon. Mela, Pomponius 11. Melaeniae 76. Melanogaetuler 658, 660. Meleagros 138. Melesigenes 215, vgl. Dome-TOB. Meletios, Erzbischof von Janina 8, 123, 260. Melier 172. Melite 318. Digitized by Google

Melfart 183. Melos 181, 190. Melpum 557, vgl. Mailanb, Mebiolanum. Melville 336. Membliaros 191. Memnon 199. Memphis 669. Menapier 644. Menbe 229. Menelaos 34, 60. Meoner 206, 207, 529, 533. Meonien 169. Meriba 620. Meroe 666. Mesembria 244. Messana 578, 585, 588, vgl. Banfle. Messapien 499. Messe 59. Meffene, Meffenia, Meffe-niata, 36, 64, 125, Stabt bes Epaminondas 66, 68. Messenische Kriege 65. Messing 645. Metapontum 511, 515. Metathesis 432. Methobius 306. Methone in Messenien 67, 69. Methone in Pierien 225, 292. Methymna 221. Metrodoros ber Stepfier 548. Mericaner 530. Merico 192. Mezzowo 157, vgl. Pinbos. Miletos 208, 250 A. Millot 599. Milo f. Melos. **Mimas 2**16. Mimnermos 213. Minius 606. Minos 128, 191, Minturnae 453. Minutius Felix 427. Minuer 74, 77, 114, 512, theffalische 161, 169. Mirus 565. Misitra 61, vgl. Sparta. Miffolunghi 146. Mittelmeer, Ebbe und Fluth 656. Mitylene 220. Μιξέλληνες 227, 244, 318. Mnafeas 255, 502. Modon f. Methone in Meff. Moenia 374, 586.

Mohrenland 667.

Moles Padriani 422. Molochath 659. Molotter (Moloffer) 256, 261, 263, 271. Molottifde Bunde 261. Monembafia 62, f. Epidauros Limera. Mons Albanus 357. Mone Teftaceus 458 A. Monte Cavo 429, f. Mons Albanus. Monte S. Giuliano 580, vgl. Erpr. Monte Teftaccio 458 A. Monti Latini 357. Monumentum Ancyranum 392. Mopsopia 85. Morea 27. Morelli 390. Morgeten 503. Moriah, Berg 367. Morosini 8. Mostau 670. Mothe 590. Movoeior f. Rufeum. Mucianus 359. Müller, Johannes 651. Müller, R. D. 278. Dungen 321, 479, 485, 494, 506, 515, 517, 521, 527, 542, 543, 588, 593, 608, 633, 638. Mulucha 659. Mumien 667. Mummius 50. Munda 615. Munyajia 101. Murcia 368. Murus Servii regis 368. Murviebro 617. Mufeum in Athen 96, 99. Musimon 597. Mustelausbildung der Italiä. ner 335. **M**utina 557, 561. Mygbonia 280, 290, 291, 292, 298. Mytale 210. Mytalessos 123. Mytenae 33, 34, 38, 41, 115. 👯 🗸 wenthor ju Mytenae 41. Mytonos 185, 189. Mylae 590. Mylitta 183. Myriandros 675. Mprina 182. Moron 211. Digitized by Google Mpfer 207, 219. Rytilene f. Mitylene. Myns 210. Mairgh 659.

### N.

Rabis 58, 63. Raphthaquellen 155. Rapoli di Malvaffa 62, val. Epibauros Limera. Rar 839. Rarbo, Rarbo Wartius, Rar= bona 638, 640. Rardini 386, 389, 393, 402, 409. Rarnia 555. Rarpr 126, 522. Rafamonen 660. Rafos 581. Raufratis 672. Raumacia 424. Raupattos 66, 125, 143. Rauplia 41. Ravale 424. Ravarino 70. Raros, Infel 181, 185, 189. Raros in Sicilien 177, 578, 588. Reapel, Bevollerung bes Ronig-reiches 575. Reapel, Stadt 43, 178, 450, 461. Reapolis, Theilvon Spratus 581. Regroponte 181. Retropolis von Alexandria 372. Reliben 35. Remausus 638, 640. Remi, See 330, 436. Νεώσοιχοι 102, 105. Repet 547. Requinum 555, vgl. Rarnia. Reri 107. Rero 339, 416, bas goldene Daus 417, Palaft 419. Reriton 152. Rerfae 441. Refis 456. Refter 309, 317. Refor 77. Reftos 283, 285, 289. Reugriecifc 264, 273, Ausfprace 125 A.

Rew-Fort 514. Ribby 362, 378. Nicolo Pisano 540. Riebubr, B. G. 307 A., 411, 470. Riebubr, E. 18. Riederbretagnes.Baffe-Bretagne. Riederlande 467, 509. Riebermatebonien f. Matebonien. Rieberfachfen 626. Riger 660. Rigriten 660. Rifaea 638. Rifander 224. Ritopolis 153. Ril 19, 23, 668. Rifara 87. Rifita 456. Rismes 387, 638, 640. Rifpros 197. Nizza 638. Rola 454. Νομάδες **659.** Nomen Latinum, Fabium etc. 350. Romentum 357. Νόμος, ὁ χοινὸς τῶν Ελλήνων 132. Ronius 481. Rora 600. Roraces 598. Rordwind 16. Rorifer 648. Rotion 213. Notitia imperii 347. Rotos 17. Rovocomum 567. Ruceria 465, 488. Rumantia 623. Rumiber 659. Rumibia 659. Rursia 441. Rymphaeon 311.

## D.

Dbelist 409. Obermatebonien 293, f. Matebonien. Obotriten 574. Obeffos 245. Obpifee 193, 255, bgl. homeros. Obvifeus 149.

Delbau im Peloponnes 31, in Argolis 40, Rorinth 51, Gilpon 52, 132 A., in Italien 333, 473, 498, in Africa 664. Deneus 138. Deniabae 139, 146, 150, 151. Denoe 111. Denotrer 321, 497, 502. Denotria 501. Denotrifche Bolfer 341. Deta 117, 129, 158. Detaeer 172. Dfanto 340. Dibia 245, 3nidrift 629, 650. Dienos 80, 81. Diffipo 622. Díympia 79. Dipmpieion 97, 99. Olympische Spiele 79, 128. Dlympos 17, 156, 158, 225, 290. Dipnihos 229. 'Ομβριχοί 55**6.** Oneifche Gebirge 29, 90. Onomarchos 133. Ophier, Ophionier 139. Opici mures 326. Dpita 324. Dpifer 322, 325, 342, 444, 530. Dpifche Sprace 323, 353, 489. 'Οπλοθήχη 405. Oppius Mons 361. Dpus 126.

Drangen 331. Dranges 640. Drbelos 287. Ordomenos in Arfabien 41, 74. Ordomenos in Boeotien 74, 114, 123. 'Ορείχαλχος **645.** Dreos 179. Dreftis 167, 261, 268, 272, 283, Dreianer 622. Dritos 270. Orneae 42. Dropo 113. Dropos 112, 113. Drosius 400. Drofpeda 605. Orpheus 290. Orthagoras 53. Ortygia 185. Ortygia in Sicilien 581. Orviedo 544. Dica 619. Oscense argentum 619. Ofter f. Opiter. Dija 156, 159. Ditia 426, 457. Dthrys 156, 157. Otranto 501. Ottilienberg 558. Dvibius 244, 273 (3bis), 476 ff. Drylos 77, 139.

# P.

Padus 338. Paeoner 289, 290, 291, 299. Paestum 527, f. Posidonia. Pagae (Pegae) 88. Pagafae 166, 168. Pagafaeifcher Meerbufen, Ilaγασητικός κόλπος 156, 166. Pagus 406. Palaepolis 461. Palaft bes Rero 419. Palaft res Titus 419. Dalatinus 360, 416. Palazzuolo 428. Pale 155. Palefirina 239, 432. Pallene 227, 283. Palmerius f. Paulmier. Pamisos 30, 64, 67. Pamphylien 673. Παγαιτώλιον 147.

Panakton 111. Pandioniden 85. Pangaeos 287, 288. Panionion 216. Pannonier 300. Panormos 590, 592. Pantani 366. Pantheon bes Agrippa 376, 415, Panvini 417. Parauaeer 266, 268, 272. Parische Chronik 591. Parma 557, **561.** Parnassos 11**7, 129, 15**8. Parnes 92. Paros 183, 185, 187. Parrhafter 71. Parrhafios 211. Parthenier 508, 523. Parthenon 98. Digitized by Google Parthenope 461. Parthiner 304, 309, 315. Passaro 265, 270. Passeri 531. Patavium 566, 569, 570. Datrae 80, 82. Patres conscripti 355. Patrimonium D. Petri, Patrimonio di S. Pietro 346, 537. Paul III., Bollwert 379. Paulmier de Grentemeenil 7, 278. Paulus, Apoftel 457. Paulus Diaconus 345. Paufanias 90, 96, 121. Pavia f. Patavium. Par Augusta 621. Par Julia 621. Pedafos 69. Degae f. Pagae. Delagonier 271, 280, 303. Belagger 25, 71, 77, 161, 182, 183, 185, 193, 206, 222, 228, 255, 290, 303, 322, 342, 473, 497, 529. Πελασγικόν τείχος 97. Pelasgiotis 162. Pelasgische Endungen -entum. -untum 430. Pelasgos 27. Pelion 159, 169. Peligner 322, 342, 344, 464, 475, 478. Pella 231, 285, 289, 291, 295. Pellana 62. Pellene 80, 82. Pelopidas 119. Deloviben 218. Peloponnesier 136. Peloponnesos 26, 30. Pelops 27, 43, 218. Peloros, Borgebirge 579. Penelope 154. Peneos 156, 159. Πενεστεία 162. Peneften 43, 162. Pentadaktylon 30. Pentelitos 91, 205, 211. Penthilos 218. Pentrer 465, 482. Peparethos 182. Peraeber, Peraebien 156, 161, 165, 167, 168, 225. Pergamenische Könige 55. Pergamenifde Soule 224. Pergamos, Reich 222. Pergamos, Pergamon Stadt 222, 224, Bibliothet, baf.

Veriander 49. Perinthos 238. Περίοδοι γής 12. Περίπλοι 12. Περίπλους περί Πόντον Ειξεινον 250. Perizonius 7. Perrevos 260. Perfiben 34. Perfine 542. Peru 192. Peruaner 530. Perufia 535, 549, Colonia Julia Augusta Perusina 550. Petelia 506. Deter ber Große 297. Petit-Radel 478. Petronius 461. Peutetier 321, 492, 497. Pfahlbürger 440. Pfablgraben 645. Phaeater 275. Phalantos 508, 523. Phaleros 55, 95, 100. Phanagoria 248. Pharae 80. Pharos 316, 318. Pharos bei Alexandria 671. Pharfalos 162, 165, 166, 168. Phafelis 204, 673. Phafis, Fluß 23. Phasis, Stadt 250. Pheneos 75. Pherae in Lafonifa 58, 69. Pherae in Theffalien 156, 162, 165. 168. Pherelpbes, Pistoriter 12. Pheretydes, Philosoph 188. Phibon 39. Phigalea 76, 144. Philadelphia 514. Philaener, Altare 655. Philetas 274 A. Philippi 91, 288, 298, vgl. **L**renibes. Philippos von Makedonien 282. Philomelos 133. Philomelos (Philonomos?) 58. Phintias 588. Phlegra 227. Phlegracifde gelber 330, 449. Phlius 37, 53. Phliasius nict Phliuntius 54. Phoenike am abriat. Meere 270. Phoeniker 114, 183, 185, 578, 657. Phoenitien 675.

Phoenififche Anfiedlungen an ber africanifden Rufte 657. Phokaea 213. Phofier 124. Phofis 126. Φρουρά 89. Phrynicos' Μιλήτου άλωσις 209. Phthia 163. Phthioten 156. Phthiotis 143, 160, 162, 163, vgl. Aceer. Phylarcos 672. Phyle, Caftell in Attifa 111. Phylen in Attita 86. Piazza Ravona 410. Picener' 342, 464. Picentiner 483, 488. Picenum 344, 472. Picenus 347, 628. Piemontefen 334. Pierides 291. Pierien 225, 280, 285, 289 ff. Pierifder Deerbufen 289. Pietramala 311. Pitten 646. Pimplea 290. Pimpleides 291. Pincius Mons 362. Pindaros 118, 653. Pinbos 129, 136, 157, 257. Piraeeus 94, 100, Mauern 103, Magiftratur 110. Piranefi 379. Pirene 51. Pisa in Elis 79. Pisa in Etrurien 520, 539, Stabtrect 540. Pisatis 71, 77. Pisaurum 564. Piscivendulus 240 X. Pithekusen 456. Placentia 560, 561, 619. Plan des alten Roms 396. Plataea 113, 116, 121. Platea 407. Plato 584. Plautus, Miles gloriosus 52. Πλήμμυρα 145. Pleuron 137, 146. Plinius b. M. 11, 257, 281, 308, 313, 344, 357, 358, 368, 374, 391, 490, 491, 494, 574, 630, 634. Plinius b. 3. 376, 565. Plutarch 47, 118. Pnyx 96, 99. Pocode, Ric. 8.

Er.

Vodium 413. Poediculer f. Peutetier. Poggio 413. Pola 327. Polartreise 19. Polichna in Megaris 87. Polichna auf Areia 192. Πολίχνιον 136. Πόλις 93, **2**63. Πολιτεία 141. Pollentia 560. Volpbios 19, 60, 76, 79, 81, 82, 119, 138, 144, 148, 150, 175, 184, 256, 312, 320, 327, 350, 468, 475, 519, 522, 557, 569, 572, 576, 591, 616, 623. Polyfletos 211. Domoerium 375. Pompeji 353, 372, 462, 488. Pompejus 82. C. Pompejus Strabo 351. Vomponius f. Mela. Pommern 531. Pons Aelius 382, 383, 425. Pons Ceftius 425. Vons Kabricius 425. Pons Milvius 424, 425. Pons Palatinus 424. Pons Senatorius 425. Pons Sublicius 370, 424. Pontinische Sümpfe 358, 460. C. Pontius 468. Pontos Eureinos 208. Populonia, Populonii, Populonium 535, 542. Populus Romanus Quirites 355. Voryhyr 60. Porta Aelia 383. Porta Appia 383. Porta Ardeatina 383. Porta Afinaria 388. Õorta Aurelia 383. Porta Caelimoniana 379. Porta Capena 374, 379, 381. Porta Carmentalis 371, 380, 381. Þorta CoUina 378, 381. Porta Esquilina 379. Porta Flaminia 382, 409. Porta Flumentana 380, 381. Porta Labicana 383. Porta Latina 383. Porta Metronia 383. Porta Rugonia 378. Porta Naevia 379, 380, 381. Porta Rigra in Trier 381. Porta Romentana 383. Digitized by GOOGLE

Porta Offienfis 383. Porta Pinciana 382. Porta Portuenfis 383. Porta Praeneftina 383. Porta Raubusculana 380, 381. Porta Salara 378, 383. Porta S. Johannis (S. Giovanni) 383. Porta S. Lorenzo 383. Porta S. Pancratii 383. Porta S. Pauli 383. Porta G. Gebaftiani 383. Porta Septimiana 383. Porta Tiburtina 383. Porta Trigemina 380, 381, 420. Vorta Baleria 383. Porticus um das Forum 397. Porticus ber Octavia 420. Portolani del Mare 13. Portus Romanus 427, 457, 545. Ποσειδών Ένοσίχθων 29, 81. Posidonia 511, 514, 527, 530. Posidonios 20, 604, 641. Potibaea 226, 227, 228. Pouqueville 311. Praefectura Romana 486. Praefecturae agri Piceni 473. Praeneste 351, 357, 432, Ausfprache ber Praeneftiner 353, Forum 432. Praefos 192. Praetutier 474. Prasiae 62. Prafias, See 299. Prariteles 122. Prevesa 153. Priene 210. Prister 354, 444. Prisci Latini 355. Priscianus 481. Priscus 354. Privernum 440. Vrodyta 457.

Profies 56. Profopios 329, 345, 383, 413, Προμαντεία 130. Proni 155. Propertius 274 %. Propontis 208, 238. Propplacen 74. Πρόσχωσις 358. Πρωτεύοντες 247. Provenzalische Sprache 634. Provincia Romana (Gallien) 636. Provincia suburbicaria 346. Prumnis 38. Prytancion in Athen 98. Pfeubo-Philippos 296. Pfophis 75, 144. Ptolemais 655. Ptolemais (Aegypten) 669. Ptolemaeos (Geogr.) 21, 665. Ptolemacos Goter 294. Puig 413. Pulption 101. Puplana f. Populonia. Purpurfarberei 509. Puteoli 457, vgl. Difaearcia. Puy 413. Pupcerba 413. Puggolan 358, 365, 457. Pybna 225, 292. Πυλιαχὸς χόλπος 160, 172. Polifches Reich 34, 35. Pplos, bas meffenische 69. Pylos, bas triphylifche 69. Ppramibe 46 %. Pprgi 545. Pyrrhos von Eviros 266. Pothagoracer 519. Pythagoraeifche Schriften 506. Pythagoras 210. Dotbeas 19, 645. Potho 129, val. Delphi. Pprus 511, 526.

Quelle ber Ferentina 435. Quelle ber Zuturna 397. Quellen, warme 147. Quinarien, illyrische 313. Q.

Onintilianus 119. Ouirinalis 360, 381, 419. Ouirium 360.

M.

Raetia prima, secunda 345. Rafael Bolaterranus 5.

Rabagaisus 327. Raeter 534,

Magusa 54, 500. Rasena 534. Ravenna 146, 161, 327, 338, 444, 562, Ré, del 432. Reate 469, 471, 472. Regia 397. Regio Transpadana 345. Regionen des Augustus in Italien 344. Regionen des Augustus in Rom 363, 373. Regionen bes Servius 345. Reguli 609. Reichardt 11. Relegatio 602. Religion ber Ceres und Proferpina 595. Remer 643. Rennell 9. Rhafotis 670. Rhamnus 110. Rhegion 177, 330, 511, 525. Rheims 634. Rheingegend, Bevolferung 467.

Rhenea 185, 186, 188. Rhion, Borgebirge 31, 125. Rhobe 618. Rhodope 286. Rhodos 33, 197, 200. Rhodos, Stadt 198. Rhppes 80 A. Richter, Bucher ber 662. Rimini 564. Rinbergucht 556. Rindfleisch 31. Roche, de la, Otto 107. Rogus 273, 274. Roba 294. Rom 13, 96, 102, 115, 127, 310, 359 (Topographie), 450, 520, 553, Roma 360. Romania 562. Romanische Sprachen 634. Roftra 393, 396, vetera, nova 397. Rubicon 327. Rubiae 499. Rusellae 535, 544. Ruffisches Alphabet 306.

℥.

Sabellifche Boller 323, 342, 462, Sabiner 323, 342, 462, 470. Sabinifde Sprace 323. Sacellum 388, Sachsen 574, 626. Sägemühlen 634. Sactabis 616. Saule bes Trajanus 403. Saulen bes Bercules 23. Safinim 479. Sagra 519, 523. Saguntum, Saguntus 616. Sais 670. Salamanca 623. Salamis, Infel 86, 90, 111, 112, Salamis auf Eppern 674, 675. Salapia 496. Salasser 573. Salernum 483, 488. Salentiner 499. Sallenium 500. Salluftius 325, 472, 658. Salmantica 623. Salmasius 486. Salona, Salonae 307, 317. Salpeter 331.

Salvianus 635. Salz 509. Same 154, Stadt 155, val. Rephallenia. Samniter 323, 444, 462, 467, 479, 484, 610. Samnium 322, 344, 347. Samos 181, 206, 210. Samothrake 183, 593. Samuelis, Bücher 662. Saone 640. Sappho 153, 220, 221. Saragoza 619. Sardi montani 598. Sarbinien 597, jegiger Buffanb Sarbinifche Gprace 601. Saronischer Meerbusen 46. Sarfina 555. Sassina f. Sarfina. Saticula 448. Saturnia 537. Saufejus 324. Sauini 479. Σαύνιον, Σαυνίται 480. Savigny 564. Savini 479. Digitized by Google

Savoyen 328. Scala Caci 420. Scaliger, 3of. 240. Scheria 275. Shiffbauholz 506. Shilha 659. Schola Saxonum 424. Sholiaft bes Juvenal 481. Sholiaft ber Dbyffee 502. Sholiaft bes Birgil 437, 476, val. Gervius. Sholiaften 563. Sholiaften bes Apollonios und ber Ilias 161. Shottland 646. Shritt ber Romer 46 A. Sowefelquellen 147, 190. Soweiz, franzöfische 328. Scriptores Historiae Augustae 346. Scriptores rei agrariae 347. Scriptores rei rusticae 499. Seen mit unterirdischen Abfluffen Seerauber 196, 200, 303. Gegesta 592. Segre 617. Seleutos 294. Selinus 578, 587. Sellasia 62. Selle 526, s. Elea. Σελλοί 25. Selymbria 238. Semita 385. Sena Gallica 564. Sena Julia 549. Seneca 615. Senonen 559. Septa 421. Septimontium 361. Sequana 642. Sequaner 637, 641, 642. Seres 233, 234. Serippos 185, 187. Serrae 233. de Serre 394. Servius 263, 346, 437, 441, 449, 481, 661, vgl. Scholiaft. Servius Tullius, Mauer, recinto 368. Sefamos 252. Seftos 235, 237. Shatespeare 108. Shaw 8. Sibplla von Erythrae 213. Sicaner 576.

Sicilienses 594. Sicoris 617. Siculer 321, 322, 354, 502, 576, **Σιδηροφορεῖν 126, 138.** Sibiciner 449. Sidonius Apollinaris 296 A., 404, 635, 642. Sierra Morena 604. Sigonius 351. Siteler 255. Sitelia 502. Gifelioten 594. Sityon 30, 34, 37, 38, 51. Sila, Walb 338, 506. Silarus 340, 344. Silberminen in Attifa 91, 299, in Siphnos 187, in Spanien 606, 607, in Thasos 184, in Thrakien 184, 287, 288. Silius Italicus 564. Simonibes, ber altere 188. Singitifder Meerbufen 289. Sinope 251. Sinuessa 453. Siphnos 185, 187. Sipontum 496. Giris 511. Siritie 514. Sismondi 356. Sithonia 227, 231, 232, 283. Starbos 157, 158, 285, 287. Σχέλη 95, 100, 102. Stepfie 219. Stiathos 181. Stidros 511. Stillus 79. Stione 229. Sfiren 650. Stironische Felfen 90. Stlaven in Aegina 54, in Athen 109, 120, in Italien 505, in Rorinth 109. Stlavenhandel auf Delos 186. Sklaverei 206. Stobra 304, 316. Stolos 121. Stomios 287. Stopaben 165. Gtopelob 181. Stupi 286, 288. Stylax von Karpanda 12, 19, 23, 44, 67, 79, 151, 156, 169, 189, 231, 302, 465, 480, 637. Stylletion 511. Digitized by GOOGLE

Sicilien 576, beibe Sichlien 502.

Stymnos 38, 43, 250, 302. Styros 106, 174, 181. Stythen 246, 314, 326, 651. Glaven 574. Slavische Sprachen 307. Smyrna 213, 215. Goli 675. Solinus 378. Solveis 590, 592. . Sommer in Rom 376. Sonnentempel des Aurelian 419. Sophofles 36. Sora 440, 447, **4**80. Goracte 553. Softratos vo**u A**nibos 672. Σωτήρες θεοί 672. Spalatro 318. Spania 603. Spanien 603. Spanier 609. Sparta 33, 36, 58, 60. Spartanifche Ronige, Berzeichniß berfelben 59 A. 1. Spartus 607. Sperceios 161. Spezzia 44, 54. Sphatteria 69. Spoletium 555. Spon und Wheler 8. Sporaben 184. Sprachenverwandschaft 630, 632. Spracktämme 490. Stadion 45 A. 1, in Athen 97. Stagira 233. Statius 391, 526. Στενά τῆς Άντιγονείας 270. Steine, geschnittene 521. Steinkoblen 78. Stenyflaros 69. Stephanos Byzantios 263.

Strabo 11, 20, 58, 86, 90, 101, 162, 174, 219, 251, 278, 280, 285, 300, 302, 308, 309, 311, 335, 461, 465, 483, 485, 490, 495, 496, 499, 504, 522, 565, 570, 606, 607, 618 **X., 628, 661.** Straßen der Römer 383. Trearny of in Photis 133. Stratos 143, 151. Στροβιλοειδής 223. Stromgewölbe 366. Strymon 233, 285, 289. Strymonischer Meerbufen 289. Stuart 96. Stymphaeer 261, 272. Sipmphalifder Gee 29, 74. Stymphalos 70. Styra 179. Styr 259. Subura 386, 418, 419. Suburbicariae provinciae 346. Sumpfe 427, pontinifche 460. Suetonius 321, 396. Sulci 600. Sulioten 260. Sulmo 479. P. Sulpicius 55. Gerv. Gulpicius 55, 90. Gulpicius Geverus 343, 635. Sunion 41, 116. Superum mare 341. Surrentum 488. Sutrium 547. Spharis 503, 511, 512. Syme 33. Sympolitia 142. Spnesios 654. Συνοιχισμός 297. Spratusa, Spratusae 47, 162, 578, 580, Bevölkerung 584, Provinz 592. Spros 185, 188. Sprien 258, 652, 655.

# Æ.

Tabernae s. mensae argentariorum 397.

Σαcitus 11, 627, 630, 636, 644,
646, 647.

Σαεπατοε 28, 30, 60.

Σάτοωίτει 303.

Ταγός 165.

Σαμμε 606, 607.

Sthenelos 33, 34.

Στοά βασίλειος 399.

Store Geit 356.

Taman, Tamakan 249.
Tamprake 249.
Tanagra 123.
Tanais 23, Stabt 249.
Taphier 149.
Taraco 617.
Tarentum 507, 578.
Tarpejischer Kelk (saxum) 386.

Tarpeius Mons 361. Tarquinii 535, 544. Tarquinius, Bater ober Cohn Tarquinius Priscus 378. Tarteffos 611. Tauchira 654. Taulantier 304, 309, 310, 312. Ταυρική 246. Tauriner 573. Taurister 649. Ταύροι 246. Tauromenion 589. Tangetos 28, 30, 31, 60, 66. Teanum 449. Teate 479. Tegea 72. Tegeaten 72. Τείχος 111. Tettofagen 628. Telegonos 154. Telemachos 154. Temenos 57. Temefe 543. Temnos 218. Tempe (τὰ Θεσσαλικά Τέμπη) Tempel bes Mesculapius 425. Tempel bes Apollo auf Gryneon 218. Tempel bes palatinifchen Apollo Tempel, ber capitolinifde 386. Tempel ber Concordia 395, 397. Tempel ber Diana 420, ber Diana Aricina 434, ber Diana gu Ephefos 211. Tempel ber Juno Lacinia 521. Tempel ber Juno Lanubina 434. Tempel bes Jupiter Latiaris 429. Tempel bes Jupiter Stator 396. Tempel bes Raftor 292, 395, 396, 397. Tempel bes Mars Ultor 401. Tempel, romifche 387. Tempel ber Roma und bes Augu-Rus 618. Tempel bes Gaturnus 397. Tempel ber Gibylla 432. Tempel ber Gonne 419. Tempel ber Benus Erpeina 580. Tempel ber Benus Genitrir 401. Tempel ber Befta 395, 397. Templum (Rednerbühne) 394. Templum Minervae Medicae 416. Tenea 51.

Tenebos 217, 219. Tenos 185, 188. Teos 213. Terni f. Interamna. Terra bi Lavoro 330, vgl. Campagna bi Lavoro. Terra di Lecce 498. Terra d'Otranto 498. Terracina 440, 443, 444, **b**gL Anrur. Tetrabrachmen 284, bgl. Dradmen. Τετραρχία 164. Teufrische Troer 290. Teutonen 558, 651. Teverone f. Anio. Thalos 209. Tharpps, Tharppas 264. Thafos 114, 183, 287. Theagenes 88. Theater in Athen 98, im Piraceus 102. Theater bes Marcellus 410, 420. Theater bes Pompejus 410, 421. Theater in Rom 410. Theben in Aegypten 668. Theben in Bocotien 115, 119, 121, 585. Theben in Phthiotis 172. Theerbrennereien 506. Themifios 296 A. Themiftotles 100. Theodofia, Theudofia 248. Theophrafios 221, 359. Theopompos 159, 164, 255, 302, 304. Thera 28, 64, 190, 653. Therma, Thermitani 590. Therma, (Theffalonita) 226, 285, 289, 297. Thermaifder Bufen 227, 289. Thermen 414. Thermen des Agrippa 376, 415, 421. Thermen des C. und L. Caefar 416. Thermen bes Caracalla 416. Thermen bes Conftantin 416. Thermen bes Decius 410, 420. Thermen bes Diofletian 416. Thermen bes Rero 416. Thermen bes Aler. Severus 416, 421. Thermen bes Septimius Geberus 416. Thermen bes Titus 415, 416, 425.

Thermen bes Trajan 419. Thermon 147. Thermopplae 130, Pagvon Thermopplae 158. Θέφος χουσούν 515. Thespiae 116, 121, 122. Thefeustempel in Athen 98, 108. Ehesproter 161, 256, 261, 262. Thesprotien 259. Theffaler 114, 133, 161, 444. Theffalien 143, 156, 225, 283, Korror Geogalwy 162, Konige von Theffalien 162, gaften der Strategen 167, Theffalierinnen Theifaliotis 162, 163. Theffalonita f. Therma. Theubofia f. Theodofia. Θολεφός 146. Θόλος 98. Thonarbeiten 550. Thore in Rom 381. Thore Rom's ausgehoben 374. **Thrafer 235, 280, 289, 290, 303,** 326. Thrafien 283. Thria 92. Θριάσιον πεδίον 92. Thrinafia 580. Thutpdides 1, 26, 42, 44, 92, 94, 110, 125, 126, 127, 137, 138, 139, 148, 151, 165, 173, 174, 185, 191, 227, 253, 256, 262, 287, 494, 502, 508, 578, 579. Thunfifde 241, 252. Thurii 511, 517. Thuscia suburbicaria 346, 537. Thybris f. Tiber. θύειν 405. Ebyrea 39. Tiber 339, 365, 368. Tiberinfel 369, 425. Tiberius, Raifer 416. Tibullus 348. Tibur 351, 432, Grabmahl bes Cellius 432, vgl. Tivoli. Tiburnus f. Anio. Ticinum 564. Licinus 559. Timacos 128, 302, 456, 503, 522, 578, 587, 589, 591, 599**, 662.** Timoleon 49, 584. Ziparenos 44. Tirpns 34, 38, 41, 115. Tifamenos, Gobnbes Dreftes 57. Tituli gestorum 403.

Tivoli348, 357, 402, vgl. Tibur. Emarisches Gebirge, Emaros, Tomaros 263, 272. Τοιχώρυχος 101. Zoledo 622. Toletum 622. Zolometa 655. Zolofa 642. Tomaros f. Emaros. Tomi 244. Toronaeischer Bufen 232, 289. Torona 232. Toscaner 329, 334. Totila 377. Tournefort 8. Tracinier 143. Tradis 172. Tractus Aremoricus 643. Trajan 376. Trajanssäule 403. Eranspadani 351, 559, 561. Trans Tiberim 363, 373, vgl. Trastevere. Trapani 592. Trapezus 250. Erastevere 363, 377, 424, vgl. Trans Tiberim. Traß 457. Treppe bes Quirinalis 367. Treppen ber Alten 412. Trerer 222. Tretos 40. Erevirer 644. Triballer 558, 649, 651. Eribus Materina 555. Tribus Quirina 471. Tribus Sapinia 555. Tribus Belina 471. Ericonis, See 147. Trier 644. Triffa 163, 168. Trinafia 580. Erinafria 580. Triphplien 34, 35. Eriphplier 70, 77, 79. Tripodes 87. Tripolis 657. Tritaea 80. Triumphalfasten 437, 482, 499. Eriumphbogen bes Caligula 396. Eriumphbogen bes Conftantin 419. Eriumphbogen bes Gratianus 419. Eriumphbogen bes Geptimius Severus 393, 419, Google

Triumphbogen bes Titus 419. Triumphbogen bes Trajan 419. Eriumphbogen bes Balentinian 419. Troer 27. Troczen 38, 42. Trogus Pompejus 266. Trojanifder Rrieg 218. Tropacen 397. Tuber 556. Turinger 574. Türfifde Oprade 528. Tuff 358, 365. Tunefifde Sprace 664. Tunis, Tunes 657, 664. Turbetaner 607, 615. Turbuli 615. Turia 606, 616. aurini 534.

Turni 534. Turnus 492. Tusci .344, 534. Tufcia 344, vgl. Thuscia. Tuscia et Umbria 346. Tusculana sc. civitas 239. Tusculum 430, 534. Tuscum mare 341. **Tyda** 581. Tymphaea f. Stymphaea. Τυραννίς 88. Túgarrot in Pholis 133. Tyras 245. Tyrrhener 182, 192, 232, 321, 352, 355, 440, 492, 529, 597, Tyrrhenicum mare 341. Τυρσηνική θάλασσα 341.

# 11.

Ufens 358. Ulpium nicht Ulpianum forum 404. -ulus Endung 489. Umbrer 329, 342, 344, 534.

Umbrien 554. Umbro, Fluß 554. Universität in Athen 106. Utika 657, 663.

## W.

Baccaeer 622, 623. Balentia 616. Valeria 347. Balefius f. Balois. Balois, Brüber 7. Barro 371, 463, 481, 499. Barus, Flus 327. Basconer 626. Bafilipotamos 60, vgl. Euro= Baticanifder Berg 363. Bauboncourt 260. Beji 535, 547. Belabrum 365. Belia 418. Belia 526, vgl. Elea. Belinus, See 469. Belitrae 358, 441. Belleins 465, 482. Benbee 315. Benebig 43, 102, 539, 571. Beneter 329, 342, 561, 569. Benetia 343, 345. Venetia et Histria 345. Benusia 480, 496.

Ver sacrum 466, 473. Berona 342, 557, 566, 568. Berulae 437. Beftiner 342, 344, 464, 475, 479. Befulus 441. Betulonium 543. Bia Melia 382. Bia Aemilia 347. Bia Appia 370, 372, 382. Bia Arbeatina 382. Bia Aurelia 347, 348. Bia Campana 382. Bia Caffia 382. Bia be' Cerci 409. Bia Domitiana 348. Bia Egnatia 287. Bia Flaminia 347, 382. Bia Labicana 382. Bia Latina 370, 382. Bia Romentana 382. Bia Offienfis 382. Bia Portuenfis 382. Bia Praeneftina 382. Bia facra 386, 418. Bia Salaria 382.

Bia Tiburtina 382.
Bia Baleria 347, 382.
Bibo Balenia 526.
Bicus 406.
Bicus Cornelius 406.
Bicus Patricius 406.
Bicus feeleratus 406.
Bienna 640.
Villae 372.
Biminalis 361, 419.
Bindeliter 648.
Birgilius 126, 159, 352, 361, 367, 375, 441, 445, 467, 522, 552, 557, 569, 577, 586.
Bitkliu 321.

Bitellius, Bitalus 321.
Bitellia 321.
Bitulus 321.
Böllerwanderungen 314.
Bölaterrae 535, 541.
Bolaterrae 535, 541.
Bolaterranus f. Rafael.
Bolsfer 342, 440.
Boltaire 324.
Borftädte von Rom 371, 374, 420.
Boß, 306. Peinr. 12, 22, 442.
Bulcanifce Abern 147, in Stalien 330, 357.
Bulfinit 535, 537, See 537, 547.
Bulturnum 448.
Bulturnus 340, 450.

### W.

Balfc 632.
Barme und Kalte 15.
Baizenarnbie in Apulien 494, in Athen 494.
Ball, altefter, in Rom 360.
Ballace 450.
Bashington in Nord-Amerika 130.
Bafiliki 53.
Bafferleitung 407.
Baffermenge in verschiebenen Zeiten verschieben 29.

Baffermühlen 634.
Beindau in Boeotien 118, 3talien 332, Peloponnes 31.
Bendische Sprace 343, 531.
Bestphalen 626.
Bheler s. Spon.
Bieland 235, 314.
Bit, Bich 406.
Binde 15.
Bolle, sa. 2.55, 518.
Bolle, spanische 607.
Bollenfabriten 509.

# **X.** 3.

230 A. Fónvov 98.

3ablzeichen, griechische 164.
3atynithos 144, 152, 154, 155, 512, 617.
3ama 664.
3antle 65, 177, 578, 588, vgl.

Xanthos aus Epdien 533. Xenophon 79, 104, 127, 151, 174,

Messana.

Beno, ber Stoifer 675.
Bephyrion, Borgebirge 522.
Beugitana 664.
Zevs Ekevskoros, Tempel zu Platinn 645.
Binn 645.
Binnhanbel 645.
Bmyrna 216.
Boëga 390.
Burlo, Graf 485.
Bwergpalme 578.